

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



# Volksmärchen der Deutschen

Johann Karl August Musäus

112.69 . 41.4.

26296,7,3

#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE LIBRARY OF
GEORGE EDWARD RICHARDS

A.B. 1867, M.D. 1883

THE GIFT OF ANNA M. RICHARDS 1919



Geo Estichard Bertin

## Musäus

# Tolksmärchen.

# Musäus

# Folksmärchen

### der Deutschen.

Bolksausgabe in einem Bande.

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

R. Jordan, G. Ofterwald, Ludwig Richter, A. Schrödter.

Acte Gefammtauflage.



Altona, Berlag von Saendeke und Lehmkuhl. 1870. 26296.7.3

HARVARD COLLEGE LIDRARY THE GIFT OF MRS. GEORGE E. RICHARDS NOV. 1, 1919.

#### Vorbericht

an

## Serrn David Aunkel,

Denfer und Rufter an ber St. Cebalde-Rirche in -

meinen fehr werthen Freund.

Wir Schriftseller pflegen fonst die Borreden unsere Lukubrationen gewöhnlich an den geneigten Leser, oder ans ganze erlauchte Publikum zu adressiren; ich entsage dieser Gewohnheit aus guten Gründen. Zu bescheiden, mir herauszunehmen, das Auge der Leser in den rechten Sehpunkt zu rücken oder, wie Biele thun, mit Lorgnette und Brille ihnen entgegen zu lausen; denn das heißt im Grunde doch sie sammt und sonders für Dreischrittseher erklären; zu stolz mein Produkt ihnen anzupreisen, und zu leutesche das ganze erlauchte Publikum in einer Borrede anzuschreien, das von den Haussirren, die auf den Märkten ihre Waare ausrusen, ungern Notiz zu nehmen scheint, gedenke ich das lediglich mit Ihm, werther Freund, zu verabhandeln, was ich in Autorangelegenheiten gegenwärtig auf dem Herzen habe.

Gleich beim Uranfang unfrer Bekanntschaft, welche ich, wie ganz Deutschland, Herrn Daniel Chodowiech verdanke \*), ist mir Seine Physiognomie so auffallend gewesen, daß ich von den Talenten Seines Geistes ein sehr günstiges Borurtheil hege. Schlauheit und Spähungszgeist blickt Ihm unverkenndar aus den Augen. Die gewölbte vorstrebende Stirn gleicht einer silbernen Schüssel, in welcher die Hirndrüsse, der goldne Apfel des Berstandes für die drei operationes mentis, allzenugsam Platz und Raum hat; die aufgestutzte Nase scheint eine der weitriechenden zu sein; die dünnen Lippen und das spitze Kinn — doch beide deuten minder auf Eigenschaften des Geistes als des Herzens;



<sup>\*)</sup> Die Lefer werben ersucht, im Göttingischen Taschenkalenber bas Monatsfupfer zum April vom Jahr 1782 nachzusehen, wenn sie bieser Stelle einen Geschmad abgewinnen wollen.

daher enthalte ich mich, darüber zu urtheilen, und überlasse diese Prüfung Seiner Geliebten und nun vermuthbaren Shekonfortin, welche Er in dem Augenblick unstrer ersten Bekanntschaft mit einem Heirathsantrag unterhielt, wovon zwar kein Wort hörbar, aber doch aus Seiner ganzen Körpersorm zu urtheilen war, daß Er in einem hohen Tenor perorirte und jedes auf der Wagschale des Verstandes abgewogene Wort mit großer Bedächtlichkeit und Präcision über die dürren Lippen fallen ließ.

Mit diesen Talenten versehen, ist Er gerade der Mann, den ich wünsche, um mich gegen Ihn in Betreff des Büchleins, das Er vor

Augen fieht, zu expektoriren.

Bei der flüchtigen Ueberficht des Titels könnte Ihm, wenn Er ein Rufter von gemeinem Schlage, das ift, der gewöhnlichen Menschen einer wäre, Der schale Gedanke einfallen: Wozu dienet dieser Unrath? Märchen find Boffen, erfunden Kinder zu schweigen und einzuschläfern, nicht aber bas verständige Bublifum damit zu unterhalten. Allein Seine Physiognomie ist mir Bürge, daß es Ihm nicht begegnen kann, ein fo mächtig windschiefes Urtheil ohne nähere Untersuchung der Sache sich entfallen zu laffen. Er, als ein spekulativer Kopf und Menschenspäher, hat sonder Zweifel längst die Beobachtung gemacht, daß der menschliche Geift in feinem unaufhörlichen Ringen und Streben nach Beschäftigung und Unterhaltung eben so wenig ein Rostverächter ift als fein Nachbar und Hausgenoffe, Der Magen, nach Nahrung und Speife, daß aber der eine wie der andere zu Zeiten eine Abwechselung begehrt, um Efel und Neberdruß zu vermeiden. Ich trau Ihm fo viel literarische Reuntnif zu, daß er weiß, wie die Aftien der dermaligen Modelekture laufen, welche zur angenehmen Beschäftigung und Unterhaltung bes Geistes bestimmt ist; ober wenn Ihm das Amt der Schlüssel an der St. Sebaldskirche, wie das ein fehr möglicher Fall ift, an der Erweiterung Seiner Erkenntniß follte hinderlich gewesen sein, fo will ich Ihm nicht verhalten, daß in dem letten Jahrzehend die leidige Sentimentalfucht in der modifchen Büchermanufaktur bergestalt überhand genommen, daß der Sturm des Herzdranges der deutschen Sfribenten mehr empfindsame Schriften ins Publikum geweht hat, als ehebem ber heiße Sudwind vom Schilfmeer her Wachteln ins Ifraelitische Lager warf. Daber benn eben nicht zu verwundern ist, wenn dem deutschen Bublitum eben fo wie vormals bem Fraelitischen für ber lofen Speife etelt, und ersteres nach den Zeitbedürfniffen zur Unterhaltung, fich nach einer Abwechselung fehnt. Was ist billiger und leichter, als diefen Wunsch zu vergnügen?

Meiner unvorgreiflichen Meinung nach wär's wohl Zeit, die Herzegefühle eine Zeit lang ruhen zu lassen, das weinerliche Adagio der Enwfindsankeit zu endigen, und durch die Zauberlaterne der Phantasie das ennühirte Publikum eine Zeit lang mit dem schönen Schattenspiel an der Wand zu unterhalten.

Er würde eine große Ignorang in der Menschenkunde verrathen, mein werther Berr Runkel, wenn Er fich den Zweifel beigeben ließ, ob Die Spielwerke der Phantasie dem Beiste auch genügliche Unterhaltung gewähren, ober mit andern und zwedmäßigern Worten: ob Boltsmärden den empfindsamen Schriften beim lefenden Bublitum die Bage halten möchten? Das wirde beweisen, daß Er noch wenig über die Natur der Seele nachgedacht hatte: Die Erfahrung mußte Ihn fonst belehrt haben, daß die Phantafie gerade die liebste Gespielin des menschlichen Beiftes und die vertrautefte Befellschafterin burche Leben fei, von ber erften Entwickelung ber Seele aus ber findischen Sulfe bis jum Einschrumpfen ber körperlichen Organisation im späten Alter. Das Rind verläft fein liebes Spielwert, Buppe, Stedenpferd und Trommel, ber wildeste Gaffenläufer sitt still und horchsam, wenn ein Märchen, bas ift: eine wunderbare Dichtung feine Phantafie anfacht, bort Stunben lang mit gespannter Aufmerksamkeit zu, da er bei der Erzählung wahrer Begebenheiten ermüdet und sobald es möglich dem instruktiven Schrödh entläuft. Der hang zum Wunderbaren und Auferordentlichen liegt fo tief in unfrer Seele, daß er fich niemals auswurzeln läßt. Die Phantafie, ob fie gleich nur zu ben untern Seelenfähigkeiten gebort, herrscht wie eine hübsche Magd gar oft über den Herrn im Sause, über den Berstand. Der menschliche Geist ist also geartet, daß ihm nicht immer an Realitäten genügt; seine grenzenlose Thätigkeit wirkt in das Reich bupothetischer Möglichkeiten binüber, schifft in der Luft und pflügt im Meere. Was ware bas enthusiaftische Bolt unfrer Denker, Dichter, Schweber, Seber, ohne die glücklichen Einfluffe der Phantafie? Aber auch selbst ber kalte Bernünftler gestattet ihr zuweilen ein vertrauliches têtê à têtê, wirft Möglichkeit und Wirklichkeit burch einander, und bildet sich unterhaltende Träume, oder nutt die Erfindungen einer fremben Zauberlaterne, um feinem philosophischen Forschungsgeift bamit zu nahren. Denn außer Zweifel ift es bem Studium ber Menschentunde angemeffen und der Beobachtung eines Denfers anständig, nicht nur zu bemerken, wie Menschen nach ihrer verschiedenen Lage in der wirklichen Welt im Denken und Sandeln fich benehmen, sondern auch zu erlaubter Gemüthsergötzung zu erforschen, wie fie in einer idealischen Belt, wenn andere Umstände und Berhältniffe eintreten, fich außern würden.

Hieraus wird Ihm nun wohl, werther Freund, klar einleuchten, daß die Spiele der Phantasie, welche man Märchen nennt, zur Untershaltung des Geistes allerdings sehr bequem sind, und daß das hochlöbeliche Publikum bei dem Tausche, statt des empfindsamen Gewinsels sich mit Bolksmärchen amüssen zu lassen, nichts eindüßen werde. Wenigstens hat bereits die Ersahrung gelehrt, daß das italienische Publikum die Bolksmärchen des Herrn Carl Gozzi, der ihnen ein dramatisches Gewand gab, sehr günstig aufgenommen. Nun kann es Ihm auch nicht schwer fallen, die allegorische Titelvignette sich zu erklären, welche zu entzissern Er ohne vorgängige Belehrung seinen spekulativen Kopf vergeblich würde angestrengt haben. Wer sieht nicht, daß der Genius Berstand sich freundlich an die wohlgenährte Nymphe Phantasie anschmiegt, und mit ihr traulich im Gebiete ihrer erträumten Zauberpalaste lustwandelt? Oder mit andern Worten: wer sieht nicht, daß die Phantasie, nach der Sitte unseres Zeitalters, auch hier mit dem Verstande davon läust?

Nächst dieser wohlgemeinten Belehrung halte ich noch eine anderweite Zurechtweisung für Ihn nicht überstüssig. Er könnte leicht auf den Frrwahn gerathen, der Erzähler dieser Bolksmärchen ließe sich beisgehen das Publikum auf einen andern Ton zu stimmen; aber das zu wollen wäre Vermessend. Hat doch Alopstod mit all seinem Gewicht und Ansehen nicht vermocht, durch seinen publicirten orthographischen Koder einen einzigen Buchstaben von der Stelle zu rücken; wie könnte ein Stribent ohne Namen sich erdreisten, dem Geschmad des Publikums eine andere Richtung zu geben? Hör Er Freund, wie die Sache steht.

Biele und zum Theil berühmte Männer haben das Bedürfniß, der angenehmen Lektüre ein neues Feld zu eröffnen, damit der Leserenthussamus nicht erkalte, der die edle Büchersabrik in Athem erhält, bereits erkannt und demselben möglichst abzuhelsen sich bestrebt. Der gelehrte Rektor Boß, dessen Name Ihm vermöge des Nexus zwischen Kirch und Schule nicht unbekannt sein kann, ist unter uns zuerst darauf versallen, das lesende Publikum von der abgenutzen Empfindsamkeit zu den mannichsaltigen Spielen der Phantasie zurückzusühren, und hat rasch die beskannten morgenländischen Erzählungen der Tausend und Einen Nacht, ohne Zuthat der geringsten Spezerei, wieder aufgewärmt. Ob nun gleich diese Olla potrida den Hochgeschmack der Neuheit längst verloren und solchen in der Boßischen Küche wahrlich nicht wieder erlangt hat: so bes

weist doch der schnelle Fortgang des Werkes, daß der Meister Koch richtig kalkulirt und für den Geschmack des Publikums eine interimistische Mahlzeit aufgetischt habe. Zu gleicher Zeit nahm Freund Bürger der Seifensieder\*), aus dem nemlichen Bewegungsgrunde, dasselbe Pensum in Arbeit, Vorhabens die ganze Masse umzuschmelzen und nach eigener Komposition ein Produkt daraus zu schaffen, das die Erwartung des Publikums nicht würde getäuscht haben. Aber entweder ist ihm das Feuer zu zeitig ausgegangen, oder die Masse hat sich verkocht, ist umzgeschlagen, oder noch nicht zu gehöriger Konsistenz gediehen — genug, er hat seine Zusage dis jetzt noch nicht erfüllt. Demungeachtet heißt es hier: et voluisse sat est, um daraus zu folgern, weshalb diese historisschen Belege hier angezogen werden.

Kennt er den Wieland'schen Oberon? Ohne Zweisel hat dieses glänzende Meteor auch in den engbegrenzten Horizont seiner niedrigen Wohnung hinter dem hohen Schieferdache der St. Sebaldskirche geleuchtet. Nun was ist denn dies Gedicht anders als ein schön versissiertes Märchen, von achtzehn oder mehr tausend Reimen? Und hat nicht die erhabene Beherrscherin eines Welttheiles die Früchte einer blühenden Einbildungskraft unlängst zum Nutzen und Vergnügen Ihrer Thron-

würdigen Entel reifen laffen?

Daß eine solche Konkurrenz mehrer zu einer Klasse gehörigen auffallenden Produkte in dem Geschmad der Lesebücher aller Wahrscheinlichskeit nach eine Revolution bewirken werde. kann Ihm als einem seinen Denker nicht verborgen sein, und was Er vermöge dieser Belehrung einsseht, das hat der weise Raspe in Nürnberg durch eigene Spekulation bereits seit Iahr und Tag eingesehen, welcher flugs mit einer neuen Auslage der veralteten hölzernen Uebersetzung des Cabinets der Feen von der Madame d'Aulnoh, in neun Theilen, zum Borschein gekommen ist, ohne zu besorgen, daß ihm die ganze Auslage oder nur ein Exemplar davon zu Makulatur werde.

Heferent gegenwärtiger Märchen kein ander Berdienst sich zueignen könne als das, in dem wieder neuangebauten Felde der unterhaltenden



<sup>\*)</sup> Laut öffentlicher Antunbigung von ber zu unternehmenben Umschaffung ber Saufend und Einen Racht mit bem Motto:

Delp Gott mit Gnaben, Die wirb och Seepe gefaben.

Lefture ein eigenes Stüdchen Ader eingezäunt zu haben, um unter ben verschiedenen Gattungen von Märchen, das Volksmärchen, auf deffen Rultur bisher noch fein beutscher Stribent verfallen mar, zu bearbeiter. Aber da ist ein böser Nachbar gekommen, welcher, da der neue Pflanzen mit Schippe und Spaten geschäftigt mar, fich einfallen läft, gerade neben ihm fich anzusetzen, durch gleiches Beginnen ihm ins Metier zu greifen, und frischweg im Oftermeftatalog die Früchte seiner Ernte, ohne Migwachs oder Wetterschlag zu ahnen, auf fünftige Berbstmesse anzukundigen \*). Um daber seine wohlgegrundeten Brioritätsjura zu mahren, und bei Ihm, Herr Batron, nicht in ben Berbacht zu gerathen, als ob Sein Klient Jemands Nachtreter sei, ober auf einen Einfall, ber bereits das Eigenthum eines andern war, Jagd gemacht zu haben, hat fich dieser zu seiner Legitimation nothgedrungen gesehen, zwischen der Mefizeit mit seinen Spicilegium hervorzutreten, und das ist die Urfache, werther Freund, daß Er diese Bogen zu einer Zeit empfängt, wo die Megprodutte fonft noch nicht zu reifen pflegen. Beiläufig fieht Er bieraus, was die Autorambition für eine zarte empfindsame Bflanze sie, die eine so sorgfältige Procedur zu erfordern scheint; wiewol es sich begeben kann, daß beide Erzähler sich gar nicht in Weg treten; benn da der Berliner nur Uebersetzungen verheißt, hier aber, wie Er vor Augen sieht, vaterländische Originale aufgetischt werden, so kann es leicht sein, daß der eine von uns eine Stiege Sühner, ber andere Ganse zu Markt trägt, die doch nicht einerlei sind, ob sie gleich beide zu der Familie der Hausthiere oder des zahmen Geflügels gehören.

Noch find ich, werther Herr Runkel, dies und das in Seinem Kopfe zu berichtigen, ehe wir uns scheiden, um zu verhüten, daß Er, an dessen günstigem Urtheil mir alles liegt, diese Probe nicht schief beurtheile. Dieser Fingerzeig betrifft Wesen, Form, Ton und Haltung der porlie-

genden Erzählungen.

Volksmärchen sind keine Volksromane oder Erzählungen solcher Begebenheiten, die sich nach dem gemeinen Weltlaufe wirklich haben zutragen können; jene veridealisiren die Welt und können nur unter gewissen konventuellen Voraussetzungen, welche die Einbildungskraft,

<sup>\*)</sup> Unter bem Titel: Bolksmärchen aus verschiedenen Sprachen übersetzt. Berlin. Es hat aber bei der Anzeige in der Folge sein Bewenden gehabt: oder das Buch ist wenigstens unter einem andern Titel zum Vorschein gekommen. (Zusat von 1787.)

so lange sie ihrer bedarf, als Wahrheit gelten läßt, sich begeben haben. Ihre Gestalt ist mannichsaltig, je nachdem Zeiten, Sitten, Dentungsart, hauptsächlich Theogenie und Geisterlehre jedes Volkes, auf die Phantasie gewirkt hat. Doch dünkt mich, der Nationalcharakter versoffenbare sich darin ebensowol als in den mechanischen Kunstwerken jeder Nation. Reichthum an Ersindung, Ueppigkeit und Ueberladung an seltsamen Berzierungen zeichnet die morgenländischen Stoffe und Erzählungen aus; Flüchtigkeit in der Bearbeitung, Leichtigkeit und Flachheit in der Anlage die französischen Feereien und Manusakturwaaren; Anordnung und Uebereinstimmung und handseste Kompositionen

Die Geräthschaft ber Deutschen und ihrer Dichtungen.

Bolksmärchen sind aber auch teine Kindermärchen; benn ein Bolf, weiß Er wohl, besteht nicht aus Kindern, sondern hauptfächlich aus großen Leuten, und im gemeinen Leben pflegt man mit diefen anders zu reden als mit jenen. Es wäre also ein toller Einfall, wenn Er meinte, alle Märchen nuften im Kinderton ber Märchen meiner Mutter Gans erzählt werden. Db Er gleich Seinem Amt und Beruf nach mit dem Orgelton nichts zu schaffen hat, wie Ihm im Göttinger Taschenkalenber fälschlich beigemessen wird \*): so weiß ich boch, daß Er überhaupt viel auf guten Ton halt. Darum mert Er zu beliebiger Notiz, daß ich ben Ton ber Erzählung, so viel möglich nach Beschaffenheit ber Sache und dem Ohr der Ruhörer, das heifit einer gemischten Gesellschaft aus Groß und Klein zu bequemen bemüht gewesen bin. Sabe ich's 3hm, werther Herr Runkel, damit zu Danke gemacht, so ist mir's angenehm; wo nicht fo thut mir's leid. Wenn Er fich inzwischen den Erzähler als Komponisten bentt, ber eine ländliche Melodie mit Generalbag und schicklicher Instrumentalbegleitung versieht, so hoff ich, wird schon alles recht fein.

Uebrigens ist keins vieser Märchen von eigner oder ausländischer Ersindung, sondern so viel ich weiß, sind sie insgesammt einheimische Produkte, die sich seit mancher Generation, bereits von Urvätern auf Enkel und Nachkommen durch mündliche Tradition fortgepflanzt haben. Im Wesentlichen ist daran nichts verändert; sie sind nicht eingeschmolzen, auch nicht umgeprägt wie ehedem die französischen Goldmünzen, auf welchen in einem seltsamen Gemisch, Ludwig des XV. Bildniß ost mit der Perüske oder Nase seines Aeltervaters zum Vorschein kömnt.



<sup>\*)</sup> Man sche oben belobten Kalender S. 106.

Doch hat sich der Verfasser erlaubt, das Bage dieser Erzählungen zu lokalisiren und sie in Zeiten und Oerter zu versetzen, die sich zu ihrem Inhalt zu passen schienen. Ganz in ihrer eigenthümlichen Gestalt waren sie nicht wohl zu produciren. Ob es aber mit Bearbeitung dieser rohen Massen ihm also gelungen, wie seinem Nachbar dem Bildner\*), der mit kunstreicher Hand durch Schlägel und Meißel aus einem unbehülfslichen Marmorwürfel bald einen Gott, bald einen Halbgott oder Genius hervorgehen läßt, der nun in den Kunstgemächern prangt, da er vorher ein gemeiner Mauerstein war: das zu entscheiden, werther Herr Runskel, ist jest Seine Sache.

Gefchrieben im Rosenmond 1782.

<sup>\*)</sup> Der Hofbildhauer Rlauer in Weimar. (Anmerkung v. 1787.)

# Inhalt.

|                                                                                                                             | enn         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Borbericht                                                                                                                  | v           |
| Die Bucher der Chronika der drei Schwestern. Mit Holzschnitten nach Original-<br>zeichnungen von A. Schröbter in Duffelborf | 1           |
| Richilde. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von Lubwig Rich-                                                       | 419         |
| ter in Dresben                                                                                                              | 33          |
| Aosands Anappen. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von A. Schröbter in Duffelborf                                  | 61          |
| Segenden von Rubezahl. Mit Solzichnitten nach Originalzeichnungen von                                                       |             |
| Lubwig Richter in Dresben                                                                                                   | 91          |
| Sibuffa. Mit Dolgichnitten nach Originalzeichnungen von G. Ofterwalb                                                        |             |
| in Sannover                                                                                                                 | 159         |
| Die Aynuphe des Brunnens. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen                                                        | 100         |
|                                                                                                                             | 197         |
| von R. Jordan in Diffelborf                                                                                                 | 191         |
| Stumme Liebe. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von Lubwig                                                         | 000         |
| Richter in Dresben                                                                                                          | <b>22</b> 9 |
| Liebestreue. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von Endwig                                                          |             |
| Richter in Dresben                                                                                                          | 283         |
| Damon Amor. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von G. Ofter-                                                        |             |
| wald in Hannover                                                                                                            | 309         |
| Der geraubte Schleier. Mit Holgschnitten nach Originalzeichnungen von                                                       |             |
| R. Jordan in Diffelborf                                                                                                     | 323         |
| Die Entführung. Mit Holsschnitten nach Originalzeichnungen von Lubwig                                                       |             |
| Richter in Dresben                                                                                                          | 363         |
| Meledfala. Mit Bolgichnitten nach Originalzeichnungen von Lubwig                                                            |             |
| Richter in Dresben                                                                                                          | 377         |
| Afrid mit bem Bufet. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von                                                         | ···         |
| A. Schrödter in Diffelborf                                                                                                  | 431         |
| • " '                                                                                                                       | 401         |
| Der Schatzgräber. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von End-                                                       | 400         |
| wig Richter in Dresben                                                                                                      | 463         |





#### 3. K. A. Musäus,

# Holksmärchen der Deutschen:

- 1. 3weite Brachtausgabe in 1 Bbe. mit 300 Holzschnitten nach Zeichnungen v. Jordan, Ofterwald, L. Richter, A. Schrödter u. 12 großen Titelbl. in Doppelbr. entworfen v. L. Richter. 3mp. -8. 82 Bog. Breis: geh. 6 Thir.; gebunden 7 Thir. 15 Ngr.
- II. Dritte Brachtausgabe. gr. 8. ohne Titelbl. 82 Bog. Preis: geh. 3 Thir.; gebunden 3 Thir. 15. Ngr.
- III. Claffiler-Ausgabe in 4 Bben. 1862. Preis: geh. 20 Ngr. in einem Banbe gebunden 271/2 Ngr.
- IV. Ausgabe für die reifere Jugend, ausgewählt und gesichtet von L. Tho mas, 4. Aust. In 6 Bochn. mit ben holzschnitten ber Pracht-Ausg. und 6 color. Titellupfern, cart.
  - 1. Banbchen: Legenben von Rübezahl. Breis: 12 Mgr.
  - 2. " Melechfala und bie Entführung. Breis: 10 Ngr.
  - 3. " Der Schatgräber u. Ulrich mit b. Bühel. Breis: 10 Mgr.
  - 4. " Bucher b. Chronita u. Richilde. Breis: 10 Ngr.
  - 5. " Libuffa u. Rymphe b. Brunnens. Preis: 10 Mgr.
  - 6. " Stumme Liebe. Preis: 10 Mgr.
- V. Diefelbe Ausgabe. 2 Bde. 30 Bogen. Schon in Farbenbrud = Umschlag cart. Preis: 1 Thir. 18 Ngr.

Altona.

haende & Lehmkuhl.

Volksmärchen der Deutschen.



#### Die Bücher der Chronika

der

#### drei Schwestern.



#### Erffes Bud.

in reicher, reicher Graf vergeubete sein Gut und Habe. Er lebte königlich, hielt alle Tage offne Tasel; wer bei ihm einsprach, Ritter ober Knappe, bem gab er drei Tage lang ein herr-

liches Banket, und alle Gäste taumelten mit frohem Muth von ihm hinweg. Er liebte Bretspiel und Würfel; sein Hof wimmelte von goldge-locken Sbelknaben, Läufern und Holdinden in prächtiger Livree, und seine Ställe nährten unzählige Pierde und Jagdhunde. Durch diesen Auswahzerrannen seine Schäpe. Er verpfändete eine Stadt nach der andern, verlaufte seine Juwelen und Silbergeschirr, entließ die Bedienten und erschoß die Hunde; von seinem ganzen Eigenthum blieb ihm nichts übrig, als ein altes Waldscloß, eine tugendsame Gemahlin und drei wunderschöne Töchter. In diesem Schlosse hauste er von aller Welt werlassen, die Gräfin versah mit ihren Töchtern selbst die Küche, und weil sie allerseits der Rochtunst nicht kundig waren, wußten sie nichts als Kartosseln zu sieden. Diese frugalen Mahlzeiten behagten dem Papa so wenig, daß er grämlich und mißmüthig wurde, und in dem weiten leeren Hause sollten. An einem schönen Sommermorgen ergriff er aus Spleen seinen Jagdspieß, zog zu Walde, ein Stüd Wild zu fällen, um sich eine lederhafte Rahlzeit davon bereiten zu lassen.

Bon diesem Balbe ging die Rebe, daß es darin nicht geheuer sei; manchen Banderer hatte es schon irre gesührt, und mancher war nie daraus zurückelehrt, weil ihm entweder böse Inomen erdrosselt oder wilde Thiere zerrissen hatten. Der Graf glaubte nichts und fürchtete nichts von unsichtbaren Mächten, er sieg rüstig über Berg und Thal, und troch durch

Mujaue, Bolfemarden.

Digitized by Google

Bufch und Didig, ohne eine Beute zu erhafchen. Ermudet fette er fich unter einen boben Gichbaum, nahm einige gesottene Rartoffeln und ein wenig Salz aus ber Sagdtafche, um bier fein Mittagsmahl zu halten. Bon ungefähr hub er feine Augen auf, fiebe ba! ein graufam wilber Bar ichritt auf ihn gu. Der arme Graf erbebte über diefen Anblid, entflieben tonnte er nicht, und zu einer Barenjagd mar er nicht ausgeruftet. Bur Nothwehr nahm er ben Jägerspieß in die Sand, sich bamit zu vertheidigen, so gut er könnte. Das Ungethum kam nah heran; auf einmal stand's und brummte ibm vernehmlich diese Worte entgegen : "Rauber, plunderft du meinen Honigbaum? Den Frevel follst du mit dem Leben bugen!" "Ach," bat ber Graf, "ach, frest mich nicht, herr Bar, mich luftet nicht nach eurem Honig, ich bin ein biebrer Rittersmann. Seid ihr bei Appetit, jo nehmt mit hausmannstoft vorlieb und feid mein Gaft." hierauf tischte er bem Baren alle Kartoffeln in seinem Jagobute auf. Dieser aber verschmähte bes Grasen Tasel und brummte unwillig fort: "Ungludlicher, um diesen Breis lösest bu bein Leben nicht; verheiß mir beine große Tochter Bulfild augenblide zur Frau, wo nicht, fo fres ich bich!" In der Angst hatte ber Graf dem veramorten Baren wohl alle drei Töchter verheißen, und seine Gemahlin oben drein, wenn er fie verlangt batte; denn Roth tennt tein Geset, "Sie soll die Eure sein, Herr Bar," sprach der Graf, der anfing, sich wieder zu erholen; doch, setzte er trüglich hinzu, "unter dem Beding, daß ihr nach Landesbrauch die Braut löset und selber kommt, sie heimzuführen." "Topp," murmelte ber Bar, "fcblag ein," und reichte ihm bie rauhe Tape hin, "in fieben Tagen lof' ich fie mit einem Centner Gold und führ mein Liebchen heim." "Topp," fprach ber Graf, "ein Wort ein Mann!" Drauf Schieden fie in Frieden außeinander, der Bar trabte seiner Sohle gu. ber Graf faumte nicht, aus bem furchtbaren Balbe zu kommen, und gelangte bei Sternenschimmer traftlos und ermattet in seinem Balbichloß an.

Bu wiffen ift, daß ein Bar, der wie ein Menfc vernünftig reden und handein tann, niemals ein naturlicher, sondern ein bezauberter Bar fei. Das merkte der Graf wohl, darum bachte er, den zottigen Gidam durch Lift zu hintergehen, und sich in seiner festen Burg so zu verpallisadiren, daß es dem Bar unmöglich mare, hineinzutommen, wenn er auf den bestimmten Termin die Braut abholen wurde. Wenn gleich einem Zauberbar, dachte er bei fich, die Gabe der Bernunft und Sprache verlieben ift, so ist er doch gleichwohl ein Bar, und hat übrigens alle Eigenschaften eines natürlichen Baren. Er wird also doch wohl nicht sliegen können, wie ein Bogel; ober durchs Schluffelloch in ein verschloffenes Bimmer eingeben, wie ein Nachtgespenft; oder durch ein Nadelohr schlupfen. Den folgenden Tag berichtete er feiner Gemablin und den Frauleins das Abenteuer im Balbe. Fraulein Bulfild fiel por Entfeten in Ohnmacht, als sie hörte, daß sie an einen scheußlichen Bar vermählt werden sollte, die Mutter rang und wand die Bande und jammerte laut, und die Schweftern bebten und bangten vor Wehmuth und Entfeten. Bapa aber ging hinaus, beschaute die Mauern und Graben ums Schloß her, untersuchte. ob das eiserne Thor schloß- und riegelfest sei, jog die Zugbrucke auf und verwahrte alle Zugange wohl, stieg barauf auf die Warte, und fand da

ein Rämmerlein hochgebaut unter der Zinne und wohl vermauert, barin verschloß er bas Fraulein, die ihr feibenes Flachshaar zerraufte, und schier

die himmelblauen Augen ausweinte.

Seche Tage waren verflossen und der siebente dämmerte heran, da erhob sich vom Walbe her groß Getofe, als fei das wilbe Deer im Anzuge. Beitschen tnallten, Bosthörner ichallten, Pferbe trappelten, Raber raffelten. Eine prächtige Staatstaroffe mit Reitern umringt rollte übers Blachfeld baher ans Schloßthor. Alle Riegel schoben sich, das Thor rauschte auf, die Zugbrude fiel, ein junger Prinz stieg aus ber Karosse, schön wie ber Tag, angethan mit Sammet und Silberstud, um seinen hals hatte er eine goldene Rette breimal geschlungen, in der ein Mann aufrecht stehen tonnte, um feinen but lief eine Schnur von Berlen und Diamanten, welche die Augen verblendete, und um die Agraffe, welche die Strauffeder trug, mare ein Bergogthum feil gewesen. Rafch, wie Sturm und Birbelwind, flog er die Schnedentreppe im Thurm hinauf, und einen Augenblick nachber bebte in seinem Urm die erschrodne Braut berab.

Ueber bem Getofe erwachte ber Graf aus feinem Morgenschlummer, ichob bas Fenfter im Schlafgemach auf, und als er Roß und Wagen, und Ritter und Reifige im hofe erblidte, und feine Tochter im Arm eines fremden Mannes, ber fie in ben Brautwagen bob, und nun ber Bug jum Schlofthor hinausging, fuhr's ihm durchs Berg, und er erhob groß Rlaggefchrei: "Abe, mein Töchterlein! Fahre hin, bu Barenbraut!" Wulfilb vernahm die Stimme ihres Baters, ließ ihr Schweißtuchlein zum Wagen her-

auswehen, und gab damit das Zeichen des Abschieds. Die Eltern waren bestürzt über ben Berluft ihrer Tochter, und sahen einander stumm und staunend an. Mama traute gleichwohl ihren Augen nicht, und hielt die Entführung für Blendwert und Teufelssput, ergriff ein Bund Schlüssel und lief auf die Warte, öffnete die Klause, sand aber ihre Tochter nimmer, auch nichts von ihrer Geräthschaft; doch lag auf bem Tischlein ein filberner Schluffel, ben fie zu fich nahm, und als fie von ungefähr durch die Lute blidte, fab fie in der Ferne eine Staubwolte

gegen Sonnenaufgang emporwirbeln, hörte Getümmel und Jauchzen des Brautzugs bis zum Eingang des Waldes. Betrubt ftieg fie vom Thurm herab, legte Trauerfleider an, bestreute ihr Saupt @ mit Afche, weinte brei Tage lang und Gemahl und Töchter halfen ihr wehtlagen. Am vierten Tage verließ der Graf das Trauergemach, um frische Luft zu ichopfen; wie er über ben hof ging, ftand da eine feine dichte Kiste von Ebenholz. wohlverwahrt und schwer zu heben. Er ahnte leicht, mas brinnen fei, die Grafin gab ibm ben Schluffel, er ichloß



1 \*

auf, und fand einen Centner Goldes eitel Dublonen, eines Schlags. freut über diesen Annd vergaß er sein Berzeleid, taufte Bferde und Kalten. auch schöne Kleider für seine Gemahlin und die holden Fräulein, nahm Diener in Sold, hob von neuem an zu prassen und zu schwelgen, dis die letze Dublone aus dem Kasten slog. Dann machte er Schulden, und die Gläubiger kamen schaarenweis, plünderten daß Schloß rein aus, und ließen ihm nichts als einen alten Falken. Die Gräsen bestellte wieder mit ihren Töchtern die Küche, und er durchstreiste tagtäglich das Keld mit seinem

Rederspiel aus Berdruß und Langerweile.

Eines Tages ließ er den Falten steigen, der hob sich hoch in die Lufte und wollte nicht auf die Sand feines Berrn gurudtebren, ob er ihn gleich lodte. Der Graf folgte seinem Flug, so gut er konnte, über die weite Ebene. Der Bogel schwebte dem grausenvollen Walde zu, welchen zu betreten der Graf nicht mehr maghalfen wollte, und sein liebes Federfviel verloren gab. Plötlich ftieg ein ruftiger Abler über bem Balbe auf und verfolgte den Falten, welcher den überlegenen Feind nicht sobald anfichtig murbe, als er pfeilgeschwind ju seinem herrn gurudkehrte, um bei ibm Schut zu fuchen. Der Abler aber ichof aus ben Luften berab, ichlug einen feiner machtigen Fange in des Grafen Schulter, und gerdructe mit bem andern den getreuen Kalten. Der bestürzte Graf persuchte mit dem Speer von bem gefiederten Ungeheuer fich ju befreien, schlug und ftach nach seinem Feinde. Der Abler ergriff ben Jagospieß, zerbrach ihn wie ein leichtes Schilfrohr, und freischte ihm mit lauter Stimme Diese Worte in die Ohren: "Bermegener, warum beunruhigeft bu mein Luftrevier mit beinem Federspiel? Den Frevel follst du mit beinem Leben bugen." Aus biefer Bogelfprache mertte ber Graf bald, mas für ein Abenteuer er ju bestehen habe. Er saßte Muth und sprach: "Gemach, herr Abler, gemach! Was hab ich euch gethan? Mein Falt hat seine Schuld ja abgebußt, ben laß ich euch, stillt euren Appetit." "Nein," fuhr ber Abler fort, "mich luftet eben beut nach Menschenfleisch, und bu scheinst mir ein fetter Frag." "Bardon, Herr Abler," schrie der Graf in Todesangst, "beischt was ihr wollt von mir, ich geb es euch nur schont meines Lebens." "Wohl gut," versetzte der mörderische Vogel, "ich halte dich beim Wort; du hast zwei schöne Töchter, und ich bedarf ein Weib. Berheiß mir deine Adelheid zur Frau, so laß ich dich mit Frieden ziehn, und lose sie von dir mit zwei Stufen Gold, jede einen Centner schwer. In sieben Wochen fuhr ich mein Liebchen heim." hierauf schwang sich das Ungethum boch empor und verschwand in den Wolken.

In der Noth ist einem Alles seil. Da der Bater sah, daß der Handel mit den Töchtern so gut von Statten ging, gab er sich über ihren Berlust zusrieden. Er kam diesmal ganz wohlgemuth nach Haus, und verhehlte sorgsältig sein Abenteuer, theils den Borwürsen, die er von der Gräsin fürchtete, auszuweichen, theils der lieben Tochter das Herz von der Beit nicht schwer zu machen. Zum Schein klagte er nur über den verstornen Falken, von welchem er vorgab, er habe sich verstogen. Fräulein Abelheid war eine Spinnerin, als keine im Lande. Sie war auch eine geschickte Weberin, und schnitt eben damals ein Stüd fösstlicher Leinwand vom Weberstuhle, so sein wie Battist, welche sie unsern der Burg auf einem frischen Aasenplate bleichte. Sechs Bochen und sechs Tage vergingen, ohne daß die schöne Spinnerin ihr Schickal ahnte: obgleich der

Bater, ber boch etwas schwermuthig wurde, als ber Termin ber Beimsuchung nahte, ihr unter der Sand manchen Wint davon gab, bald einen bebenklichen Traum erzählte, bald die Bulfild wieder in Andenken brachte. die längst vergeffen mar. Abelheid war frohen und leichten Sinnes, mabnte. bas ichwere Bergblut bes Baters erzeuge hypochondrische Grillen. hupfte forgenlos bei Anbruch des bestimmten Tages hinaus auf den Bleichrafen, breitete ihre Leinwand aus, damit fie vom Morgenthau getrantt wurde. Wie sie ihre Bleiche beschickt hatte, und nun ein wenig umberschauete, sab fie einen herrlichen Bug Ritter und Knappen berantraben. Sie batte ihre Toilette noch nicht gemacht, barum verbarg fie fich hinter einen wilden Rosenbusch, ber eben in voller Bluthe stand, und gloftete hervor, die prachtige Ravaltade ju ichauen. Der iconfte Ritter aus bem Saufen, ein junger ichlanter Mann in offnem Belm, sprengte an ben Bufch, und fprach mit fanfter Stimme : "Ich febe bich, ich fuche bich, fein Liebchen, ach verbirg bich nicht; rasch schwing bich hinter mich aufs Roß, du schöne Ablerbraut!" Abelheid wußte nicht wie ihr geschah, da sie diesen Spruch borte; ber liebliche Ritter gefiel ihr bag: aber ber Beifan, "Ablerbraut", machte bas Blut in ihren Abern erftarren; fie fant ins Gras, ihre Sinnen umnebelten sich, und beim Erwachen befand sie sich in ben Armen bes holben Ritters, auf bem Wege nach bem Walbe.

Mama bereitete indes das Frühstüd; und als Abelheib babei sehlte, schiedte sie die jüngste Tochter hinaus, zu sehen, wo sie bliebe. Sie ging und kam nicht wieder. Die Mutter ahnte nichts Gutes, wollte sehen, was ihre Töchter so lange weilten. Sie ging und kam nicht wieder. Papa merkte, was vorgegangen sei, das Herz schlug laut in seiner Brust, er schlich sich auch nach dem Rasemplaze, wo Mutter und Tochter noch immer nach der Abelheib suchten und ängstlich sie beim Namen riesen, er ließ

seine Stimme gleichfalls weiblich erschallen, wiewohl er wußte, daß alles Rufen und Umsuchen vergeblich war. Sein Weg führte ihn vor dem Kosenbusche vorüber, da sah er was blinken, und wie er's genau betrachtete, waren's zwei goldne Sier, jedes einen Centner schwer. Run konnte er nicht länger anstehn, seiner Gemahlin das Abenteuer der Tochter zu offenbaren. "Schandbarer Seelenverkäuser," rief sie aus, "o Bater! o Mörder! Opferst du um schändlichen Gewinnstes willen also dein Fleisch und Blut



bem Moloch auf?" Der Graf, sonst wenig beredtsam, machte seine Apologie aufst beste, und entschuldigte sich mit der dringenden Gesahr seines Lebens. Aber die trostlose Mutter hörte nicht auf, ihm die bittersten Borwurfe zu machen. Er wählte also das souveraine Mittel, allem Boristreit ein Ende zu machen, er schwieg und ließ seine Dame reden, so lange sie wollte, brachte indessen die goldenen Eier in Sicherheit, und wälzte sie gemachsam vor sich her, legte darauf Bohlstandshalber drei Tage lang Familientrauer an und dachte nur darauf, seine vorige Lebensart zu beginnen.

In kurzer Zeit war das Schloß wieder die Wohnung der Freude, das Elysium gefräßiger Schranzen. Ball, Turnier und prächtige Feten wechseltlen täglich ab. Fräulern Bertha glänzte am Hofe ihres Baters den ktattlichen Rittern in die Augen, wie der Silbermond den empfindsamen Wandlern in einer heitern Sommernacht. Sie pflegte dei den Altitersielen den Preis auszutheilen, und tanzte jeden Abend mit dem siegenden Ritter den Borreihen. Die Gastfreigebigkeit des Grasen und die Schönbeit der Tochter zog von den entlegensten Dertern die edelsten Ritter herbei. Viele buhlten um das Herz der reichen Erdin, aber unter so vielen Freiswerbern hielt die Wahl schwer, denn einer übertraf den andern immer an Abel und Bohlgestalt. Die schöne Bertha kührte und wählte so lange, dis die goldenen Eier, dei welchen der Graf die Feile nicht gespart hatte, auf die Größe der Haselnüsse reducht waren. Die gräslichen Finanzen geriethen wieder in den vorigen Berfall, die Turniere wurden eingestellt, Ritter und Knappen verschwanden allgemach, das Schloß nahm wieder die Gestalt einer Eremitage an, und die gräsliche Familie kehrte zu den zurgelen Ractosselmablzeiten zurück. Der Graf durchstrich mismuthig die Felder, wünschte ein neues Abenteuer und fand keines, weil er den Zauberwald

icheute.

Eines Tages verfolgte er ein Bolt Rebhühner so weit, daß er dem schauerpollen Balbe nabe tam, und ob er gleich sich nicht hineinwagte, jo ging er doch eine Strede an der Brahne hin, und erblidte ba einen großen Kischweiber, der ihm noch nie zu Gesichte gekommen mar, in defsen filberhellem Gemäffer er ungahlige Forellen schwimmen sab. Diefer Entbedung freute er fich febr. Der Teich hatte ein unverdachtiges Unfebn. baber eilte er nach Saufe, ftridte fich ein Net und ben folgenden Morgen ftand er bei guter Zeit am Geftade, um folches auszuwerfen. Gludlicherweise fand er einen kleinen Nachen mit einem Ruder im Schilfe, er sprana hinein, ruderte luftig auf dem Teich herum, warf bas Net aus, fina mit einem Zuge mehr Kohren als er tragen tonnte, und ruderte vergnugt über biefe Beute bem Strande zu. Ungefähr einen Steinwurf vom Geftabe ftund der Nachen im vollen Laufe fest und unbeweglich, als faß er auf bem Grunde. Der Graf glaubte das auch, und arbeitete aus allen Rraften, ihn wieder flott zu machen, wiewohl vergebens. Das Waffer verrann rings umber, das Fahrzeug schien auf einer Klippe zu hangen und hob sich hoch über die Oberfläche empor. Dem unerfahrnen Kischer mar babei nicht wohl zu Muthe; obgleich der Nachen wie angenagelt stand, so schien sich doch von allen Seiten das Gestade zu entsernen, der Weiher behnte fich zu einer großen See aus, die Wogen schwollen auf, die Wellen rauschten und schaumten, und mit Entseten murde er inne, daß ein ungeheurer Fisch ihn und seinen Nachen auf dem Rücken trug. Er ergab fich in fein Schicffal, angstlich harrend, welchen Ausgang es nehmen wurde. Urplöplich tauchte der Kisch unter, der Nachen war wieder flott, doch einen Augenblick nachber mar bas Meermunder über Wasser, sperrte einen abscheulichen Rachen gleich ber Höllenpforte auf, und aus bem finftern Schlunde schallten, wie aus einem unterirdischen Gewölbe, vernehmlich diese Worte bervor: "Rühner Kischer, mas beginnst du bier? du mordest meine Unterthanen? Den Frevel sollst du mit dem Leben büßen!" Der Graf hatte nun bereits so viel Routine in den Abenteuern erlangt, daß er wußte, wie er sich bei dergleichen Gelegenheiten zu benehmen hatte. Er erholte sich bald von seiner ersten Bestürzung, da er merkte, daß der Kisch doch ein vernünstig Wort mit sich reden ließ, und sprach ganz dreist: "Herr Behemot, verlegt das Gastrecht nicht, vergönnt mir ein Gericht Fische aus euerm Beiher, sprächt ihr bei mir ein, so stände euch Küche und Keller gleichfalls offen." "So traute Freunde sind wir nicht," versetzte das Ungeheuer, "sennst du noch nicht des Stärkern Recht, daß der den Schwächern frist? Du stahlst mir meine Unterthanen, sie zu verschlingen, und ich verschlinge dich!"



Sier riß ber grimmige Fisch ben Rachen noch weiter auf, als wollt er Schiff mit Mann und Maus verschlingen. "Ach schonet, schont mein Leben," schrie ber Graf, "ihr seht, ich bin ein mageres Morgenbrot für euren Wallssichbauch! Der große Fisch schien sich etwas zu bebenten: "wohlan," sprach er, "ich weiß, bu hast eine schone Tochter, verheiß mir die zum Weibe, und

nimm bein Leben zum Gewinn." Als ber Graf hörte, daß der Fisch aus diesem Tone zu reden anfing, verschwand ihm alle Furcht. "Sie stehet zu Besehl," sprach er, "ihr seid ein wacker Eidam, dem kein diederer Bater sein Kind versagen wird. Doch, womit löset ihr die Braut nach Landesbrauch?" "Ich versagen wird. Doch, womit löset ihr die Braut nach Landesbrauch?" "Ich die," erwiederte der Fisch, "weder Gold noch Silber; aber im Grunde dieser See liegt ein großer Schat von Perlenmuscheln, du darsst nur sordern." "Nun," sagte der Graf, "drei sind vein Jahlperlen sind wohl nicht zu viel für eine schöne Braut." "Sie sind dein," beschloß der Fisch, "und mein Sie Braut, in sieben Wonden führ ich mein Liebchen heim." Dierauf stürmte er lustig mit dem Schwanze und trieb den Nachen bald an den Strand.

Der Graf brachte seine Forellen heim, ließ sie sieben und sich biese Carthäusermahlzeit nebst der Gräfin und der schonen Bertha wohlschmeden, und die lettere ahnte nicht, daß ihr dies Mahl theuer murde zu fteben tommen. Unterdeffen nahm ber Mond fechemal ab und zu, und der Graf hatte sein Abenteuer beinahe vergessen; als aber der Silbermond zum siebentenmal sich zu runden begann, dachte er an die bevorstehende Katastrophe, und um kein Augenzeuge davon zu sein, druckte er sich ab und unternahm eine kleine Reise ins Land. In ber schwülen Mittags-ftunde, am Tage des Bollmonds, sprengte ein stattlich Geschwader Reiter ans Schloß; die Grafin, bestürzt über so vielen fremden Besuch, mußte nicht, ob fie die Bforte öffnen follte ober nicht. Als fich aber ein mohlbefannter Ritter anmeldete, mard ihm aufgethan. Er hatte gar oft gur Beit des Bohlftandes und Ueberfluffes in der Burg ben Turnieren beigewohnt und zu Schimpf und Ernst gestochen, auch manchen Ritterbant von ber schönen Bertha Sand empfangen und mit ihr ben Borreihen getanzt; doch seit der Gluckveranberung des Grafen war er gleich ben übrigen Rittern verschwunden. Die gute Grafin schamte fich vor dem edlen Ritter und feinem Gefolge ihrer großen Armuth, daß fie nichts hatte, ihm aufzutischen. Er aber trat sie freundlich an, und bat nur um einen Trunt frisch Waffer aus dem fühlen Felsenbrunnen des Schlosses, wie er auch sonst zu thun gewohnt mar, denn er pflegte nie Wein zu trinken. daher nannte man ibn icherzweise nur den Bafferritter. Die ichone Bertha eilte auf Geheiß der Mutter jum Brunnen, fullte einen Senfelfrug und frebenzte bem Ritter eine frestallene Schale; er empfing folche aus ihrer niedlichen Sand, setzte fie da an den Mund, wo ihre Burpurlippen die Schale berührt hatten, und that ihr mit innigem Entzuden Bescheid. Die Grafin befand fich indeffen in großer Berlegenheit, daß fie nicht vermögend mar, ihrem Gafte etwas zum Imbis aufzutragen; boch befann fie fich, daß im Schloggarten eben ein saftige Baffermelone reifte. Augenblicklich drehte sie sich nach der Thur, brach die Melone ab, legte sie auf einen irdenen Teller, viel Beinlaub darunter und die schönsten wohlriechenden Blumen ringsumber, um fie dem Gafte aufzutragen. Wie fie aus bem Garten trat, mar ber Schlophof leer und öde, fie fah weber Pferde noch Reifige mehr, im Zimmer mar tein Ritter, fein Knappe; fie rief ihre Tochter Bertha, suchte fie im gangen Saufe, und fand fie nicht. 3m Borbaufe aber maren brei Gade von neuer Leinwand hingestellt, die fie in ber erften Befturgung nicht bemerkt hatte, und die von außen angufühlen waren, als waren sie mit Erbsen gefüllt, genauer sie zu untersuchen. ließ ihre Betrubniß nicht zu. Sie überließ sich ganz ihrem Schmerz und weinte laut bis an ben Abend, wo ihr Gemahl beimtehrte, ber fie in gro-Bem Jammer fand. Sie konnte ihm die Begebenheit des Tages nicht verbehlen, fo gern fie es gethan hatte, benn fie befürchtete von ibm große Borwurfe, daß fie einen fremden Ritter in die Burg gelaffen, ber die liebe Tochter entfuhrt batte. Aber ber Graf troftete fie liebreich und frug nur nach ben Erbafaden, von welchen fie ihm gefagt hatte, ging hinaus, fie ju beschauen und öffnete einen in ihrer Gegenwart. Wie groß war bas Erstaunen ber betrubten Grafin, als eitel Berlen berausrollten, fo groß, wie die großen Gartenerbsen, volltommen gerundet, fein gebohrt, und von bem reinsten Baffer. Gie fab mohl, daß der Entführer ihrer Tochter jede mutterliche Babre mit einer Zahlperl bezahlt hatte, befam von feinem Reichthum und Stande eine gute Meinung und troftete fich bamit, daß dieser Eidam tein Ungeheuer, sondern ein ftattlicher Ritter fei, welche Meinung ihr der Graf auch nicht benahm.

Run gingen die Eltern zwar aller schönen Töchter verluftig; aber sie besaßen einen unermestlichen Schat. Der Graf machte balb einen Theil bavon zu Gelbe. Bom Morgen bis zum Abend war ein Gewühl von Raufleuten und Juden im Schloffe, um die toftlichen Bablverlen gu banbeln. Der Graf löste seine Städte ein, that das Walbichloß an einen Lehnsmann aus, bezog seine vormalige Residenz, richtete den Hofstaat wieder an, und lebte nicht mehr als ein Berschwender, sondern als ein guter Wirth, benn er hatte nun feine Tochter mehr zu verhandeln. Das eble Baar befand fich in großer Behaglichkeit, nur die Grafin tonnte fich über ben Berluft ihrer Fraulein nicht beruhigen; fie trug beständig Trauertleiber und wurde nimmer frob. Eine Zeitlang hoffte fie, ihre Bertha mit bem reichen Berlenritter wieder zu feben, und wenn ein Fremder bei Sofe gemelbet wurde, abnte fie ben wieberfebrenben Eibam. Der Graf ver-mochte es endlich nicht langer über fich, fie mit leerer hoffnung binguhalten; in der traulichen Bettkammer, welche so manchem Männergeheimniß Luft macht, eröffnete er ihr, daß dieser herrliche Sidam ein scheußlicher Fifch fei. "Ad," feufzte die Grafin, "ach, ich ungludliche Mutter! Sab ich barum Rinder geboren, bag fie ein Raub graufender Ungeheuer werden follten? Bas ift alles Erbenglud, mas find alle Schatze für eine kinderloje Mutter!" "Liebes Weib," antwortete der Graf, "beruhiget euch, es ift nun einmal nicht anders, wenn's von mir abhinge, follte es euch an Kinder-legen nicht gebrechen." Die Grafin nahm diese Borte zu herzen, meinte, ihr Gemahl mache ihr Borwurfe, daß fie altere und die Unfruchtbare im Saufe fei, denn er war noch ein feiner ruftiger Mann. Darüber betrübte fie sich so sehr, daß sie in große Schwermuth fiel, und Freund Hain wäre ihr wohl ein willtommner Gaft gewesen, wenn er bei ihr eingesprochen håtte.



#### Zweites Bud.

lle Jungfrauen und Dirnen am Hofe nahmen großen Theil an den Leiden ihrer auten Frau, jammerten und weinten mit ihr, und suchten sie zu Zeiten auch durch Sang und Saitenspiel aufzuheitern; aber ihr Herz war der Freuden nicht mehr empfänglich. Zede Hosdame gab

meisen Rath, wie der Beift des Trubfinns weggebannt werden mochte, gleichwohl war nichts zu erbenten, ben Rummer ber Grafin zu minbern. Jungfrau, welche ihr bas handwaffer reichte, war vor allen andern Dirnen tlug und fittsam und bei ihrer Gebieterin wohlgelitten, fie batte ein empfindsames Berg, und ber Schmerz ihrer Berrichaft lodte ihr manche Thrane ine Auge. Um nicht vorlaut ju scheinen, batte fie immer geschwiegen, endlich konnte fie dem innern Drange nicht widersteben, auch ihren guten Rath zu ertheilen. "Edle Frau," fagte fie, "wenn ihr mich horen wolltet, so mußte ich euch wohl ein Mittel ju fagen, die Bunden eures Bergens zu heilen." Die Grafin fprach : "Rebe!" "Unfern von eurer Refibeng", fuhr bie Jungfrau fort, "wohnt ein frommer Ginfiedler in einer ichauervollen Grotte, ju welchem viel Bilger in mancherlei Roth ibre Buflucht nehmen, wie mar's, wenn ihr von bem beiligen Manne Troft und Sulfe begehrtet? Wenigstens murde fein Gebet euch die Rube eures Bergens wiebergeben." Der Grafin gefiel diefer Borfchlag, fie hullte fich in ein Bilgertleid, wallfahrtete zu dem frommen Eremiten, eröffnete ihm ihr Anliegen, beschenkte ihn mit einem Rosentranze von Bahlperlen, und bat um feinen Segen, welcher so fraftig mar, daß, ehe ein Jahr verging, die Grafin ihrer Traurigfeit quitt und ledig mar, und eines jungen Sohnes genaß.

Groß war die Freude der Citern über den holden Spätling, die ganze Grafschaft verwandelte sich in einen Schauplat der Bonne, des Jubels und der Feierlickeiten bei der Geburt des jungen Stammerben. Der Bater nannte ihn Reinald, das Bunderkind. Der Knabe war schon, wie der Amor selbst, und seine Erziehung wurde mit solder Sorgsalt betrieden, als wenn die Morgenröthe der philanthropistischen Methode damals schon wär angebrochen gewesen. Er wuchs lustig beran, war die Freude des Baters und der Mutter Trost, die ihn wie ihren Augapsel wahrte. Ob er nun wohl der Liebling ihres Ferzens war, so verlosch doch das Andenten an ihre drei Töckter nicht in ihrem Gedächtniß. Oft, wenn sie den kleinen lachenden Reinald in die Arme schöch, träuselte eine Zähre auf seine Bangen, und als der liebe Knabe etwas heran wuchs, frug er

oft mehmuthia: "Gute Mutter, mas weineft bu?" Die Grafin verbeblte ibm aber mit Borbebacht die Urfache ihres geheimen Rummers, benn außer dem Gemahl wußte Niemand, wo die drei jungen Grafinnen hingeschwunben waren. Manche spetulative Ropfe wollten miffen, sie maren von irrenden Rittern entführt worden, welches bamals nichts ungewöhnliches war; andere behaupteten, fie lebten in einem Klofter verstedt; noch andere wollten fie im Gefolge ber Königin von Burgund, ober ber Grafin von Flandern gesehen haben. Durch taufend Schmeicheleien lodte Reinald ber gartlichen Mutter bennoch das Geheimniß ab, sie erzählte ihm die Abenteuer der drei Schwestern nach allen Umständen, und er verlor kein Wort von biefen Bundergeschichten aus feinem Bergen. Er hatte feinen andern Bunich als ben, wehrhaft zu fein, um auf bas Abenteuer auszugeben, feine Schwestern im Sauberwalde aufzusuchen und ihren Zauber zu löfen. Sobald er zum Ritter geschlagen war, begehrte er vom Bater Urlaub, einen Beereszug, wie er vorgab, nach Flandern zu thun. Der Graf freute sich bes ritterlichen Muthes seines Sohnes, gab ihm Pferbe und Waffen, auch Schildenappen und Trofbuben, und ließ ihn mit Segen von fich, fo

ungern auch die forgsame Mutter in den Abschied willigte.

Raum hatte ber junge Ritter seine Baterstadt im Ruden, so verließ er die Heerstraße und trabte mit romantischem Muthe auf das Balbichloß zu, begehrte von dem Lehnsmann Herberge, der ihn ehrlich empfing und wohlhielt. Am frühen Morgen, da im Schloß noch Alles in süßem Schlummer lag, sattelte er fein Ros, ließ sein Gefolge zurud, und jagte voll Muth und Jugendfeuer nach bem bezauberten Balbe hin. Je weiter er hineintam, je dichter murbe das Gebuich, und vom Suf seines Pferdes schallten die schroffen Felsen wieder. Alles um ihn ber mar einsam und öde, und die dichtverwachsenen Bäume schienen dem jungen Waghals den weitern Eingang mitleidig zu versperren. Er ftieg vom Pferde, ließ es grafen und machte fich mit feinem Schwert einen Weg burch ben Buid. klimmte an steilen Felsen hinan und gleitete in Abgrunde hinab. Rach langer Dube gelangte er in ein gefrummtes Thal, durch welches sich ein flarer Bach fchlängelte. Er folgte ben Rrummungen beffelben; in der Ferne öffnete eine Felsengrotte ihren unterirdischen Schlund, vor welcher etwas, bas einer menschlichen Figur ahnlich war, sich zu regen schien. Der fede Jungling verboppelte feine Schritte, nahm ben Beg zwifchen ben Baumen bin, blidte ber Grotte gegenüber hinter ben hohen Gichen burch und sah eine junge Dame im Grafe sipen, die einen kleinen ungeftalten Bar auf bem Schoofe liebtofte, indeß noch ein größerer um fie schäferte, bald ein Mannchen machte, bald einen possirlichen Burgelbaum folug, welches Spiel die Dame fehr zu amufiren schien. Reinald erfannte nach der mutterlichen Ergablung die Dame fur feine Schwester Bulfild, sprang hastig aus seinem Sinterhalt hervor, sich ihr zu entbeden. Sobalb sie aber ben jungen Mann erblidte, that sie einen lauten Schrei, warf ben kleinen Bar ins Gras, sprang auf, bem Kommenden entgegen, und rebete ihn mit wehmuthiger Stimme und angstlicher Geberbe also an: "D Jungling, welcher Ungludsftern führt dich in diesen Bald? hier wohnt ein wilder Bar, ber frift all Menschentind, die feiner Bohnung naben,

flieh und errette dich!" Er neigte fich zuchtiglich gegen die bildschöne Dame und antwortete : "Fürchtet nichts, holbe Gebieterin, ich tenne biefen Balb und feine Abenteuer, und tomme, ben Zauber zu löfen, ber euch hier gefangen halt." "Thor!" sprach fie, "wer bift du, daß du es magen darfft, biefen machtigen Bauber zu lofen, und wie vermagft bu bas?" Er: "Dit biesem Arm und burch dies Schwert! 3ch bin Reinald das Wunderkind genannt, des Grafen Sohn, dem bieser Zauberwald brei schöne Töchter raubte. Bift du nicht Bulfild, feine Erftgeborne?" Db biefer Rebe entfeste fich die Dame noch mehr, und staunte den Jungling mit ftummer Berwunderung an. Er nutte diese Baufe und legitimirte fich burch so viel Familiennachrichten, daß fie nicht zweifeln tonnte, Reinald fei ihr Bruber. Sie umhalfte ihn gartlich, aber ihre Kniee mantten vor Furcht wegen ber

augenscheinlichen Gefahr, worin sein Leben schwebte. Sie führte hierauf ihren lieben Gast in die Höhle, um ba einen Winkel auszufpähen, ihn zu beherbergen. In diesem weiten buftern Gewölbe lag ein haufen Moos, welches dem Bar und seinen Jungen zum Lager diente; gegenüber aber ftand ein prächtiges Bett mit rothem Damast behangen und mit goldenen Treffen befett, für die Dame. Reinald mußte sich bequemen, eiligst unter der Bettlade Plat zu suchen, und da sein Schicklal zu erwarten. Jeber Laut und alles Geräusch war ihm bei Leib und Leben untersagt, besonders prägte ihm die angstvolle Schwester wohl ein, weder zu huften, noch zu niesen. Raum war der junge Waghals an seinem Zusluchtsorte, so brummte der fürchterliche Bär zur Höhle herein, schnoberte mit blutiger Schnauze allenthalben umher; er hatte den edlen Kalben des Ritters im Walde ausgespürt und ihn zerriffen. Wulfild saß auf dem Thronbette wie auf Rohlen, ihr Berg mar eingepreßt und beflommen, denn fie fah bald, daß ber Berr Gemahl feine Barenlaune batte. weil er vermuthlich ben fremben Gaft in der Boble mertte. Sie unterließ beghalb nicht, ihn gärtlich zu liebkofen, streichelte ihn fanft mit ihrer sammetweichen Sand den Ruden herab, fraute ihm die Ohren; aber bas arämliche Bieh schien wenig auf biefe Liebkofungen zu achten. "Ich wittere Menichensteisch," murmelte der Fresser aus seiner weiten Kehle. "Serzensbar," sagte die Dame, "bu irrft bich, wie tam' ein Mensch in diese traurige Einöbe?" "Ich wittere Menschensleisch," wiederholte er, und spionirte um das seibene Bette seiner Gemahlin herum. Dem Ritter ward dabei nicht wohl ju Muthe. Ungeachtet feiner Berghaftigfeit trat ihm ein talter Schweiß por die Stirn; indeffen machte die außerfte Berlegenheit die Dame berghaft und entschlossen: "Freund Bar," sprach sie, "bald treibst du mir's zu bunt, fort hier von meiner Lagerstatt, sonst fürchte meinen Jorn!" Der Schnausbar tummerte sich wenig um diese Drobung, er hörte nicht auf, um den Bettumbang herum ju tofen. Allein fo fehr er auch Bar mar, fo ftand er gleichwohl unter dem Bantoffel feiner Dame; wie er Miene machte, seinen Didtopf unter die Bettlade ju zwängen, faste fich Bulfild ein Berg, und versepte ihm einen so nachbrudlichen Kuftritt in bie Lenden, daß er ganz demuthig auf seine Streu troch, sich nieberthat, brummenb an den Tapen sog und seine Jungen lecte. Bald barauf schlief er ein und schnarchte wie ein Bar. hierauf erquidte die traute Schwefter ihren

Bruder mit einem Glase Sekt und etwas Zwiebad, ermahnte ihn, gutes Muths zu sein, nun sei die Gefahr größtentheils vorüber. Reinalb war von seinem Abenteuer so ermüdet, daß er bald darauf in tiefen Schlaf siel und mit dem Schwager Bar um die Wette schnarchte.



Beim Erwachen besand er sich in einem herrlichen Prunkbette, in einem Zimmer mit seidenen Tapeten, die Morgensonne blickte freundlich zwischen den aufgezogenen Gardinen herein; neben dem Bette lagen auf einigen mit Sammet bekleideten Tabourets seine Kleider und die ritterliche Baffenrüstung, auch stand ein silbernes Glödlein dabei, den Dienern zu schellen. Reinald begriff nicht, wie er aus der schaubervollen Höhle in einen prächtigen Palast sei versetzt worden, und war zweiselhaft, ob er jetzt träume, oder vorhin das Abenteuer im Balde geträumt habe. Aus dieser Ungewisheit zu kommen, zog er die Glode. Ein zierlich gekleibeter Kammerdiener trat herein, frug nach seinen Befehlen, und meldete, daß eine Schwester Bulsilb und ihr Gemahl Albrecht der Bär seinen Berlangen warteten. Der junge Graf konnte sich von seinem Erstaunen nicht erholen. Ob ihm gleich bei Erwähnung des Bären der kalte Schweiß an

die Stirn trat, so ließ er sich doch rasch ankleiden, trat ins Borgemach heraus, wo er auswartende Ebelknaben, Läufer und Haiducken antras, und mit diesem Gesolge gelangte er durch eine Wenge Prachtgemächer und Borsäle zum Audienzimmer, wo ihn seine Schwester mit dem Anstande einer Fürstin empfing. Neben sich hatte sie zwei allerliedste Kinder, einen Prinzen von sieden Jahren und ein zartes Fräulein, das noch am Gängelbande geleitet wurde. Einen Augenblick hernach trat Albrecht der Bär herein, der jest sein grausendes Ansehn und alle Eigenschaften eines Bären abgelegt hatte, und als der Kebenswurdigste Prinz erschien. Wussild präsentirte ihren Bruder an ihn, und Albrecht umhalste seinen Schwager mit aller Wärme der Kreundschaft und Bruderliebe.



Der Brinz war mit all seinem Hosgesinde durch einen seinbseligen Zauber auf Tage verzaubert. Das heißt, er genoß die Bergünstigung, alle sieben Tage von einer Morgenröthe die zur andern des Zaubers entledigt, zu werden. Sobald aber die silbernen Sternlein am Himmel erbleichten, siel der eherne Zauber wieder mit dem Morgenthau aufs Land; das Schloß verwandelte sich in einen schroffen unersteiglichen Felsen, der reizende Park ringsumher in eine traurige Einöde, die Springbrunnen und Kaskaden in stehende trübe Sümpse, der Inhaber des Schlosses wurde ein Zotenbar, die Ritter und Knappen Dächse und Marder; Hospamen und Fleden wandelten sich in Eulen und Fledermäuse um, die Tag und Nacht girrten und wehklagten. An einem solchen Tage der Entzauberung war es, wo Albrecht seine Braut heimsührte. Die schöne Wulfild, die sechs Tage geweint hatte, daß sie an einen zottigen Bär vermählt werden sollte,

ließ ihren Trubfinn schwinden, als fie fah, baß fie fich in ben Armen eines jungen wohlgemachten Ritters befand, ber fo minniglich fie umfaßte und fie in einen berrlichen Palaft einführte, wo ein glanzendes Brautgeprange ihrer wartete. Sie wurde von ichonen Dirnen in Myrtentrangen mit Gesang und Saitenspiel empfangen, ihrer ländlichen Kleidung ent-ledigt, und mit königlichem Brautschmud angethan. Ob sie gleich nicht eitel mar, fo tonnte fie boch bas gebeime Entzuden über ihre Boblgestalt nicht verhehlen, ba ihr die trystallenen Spiegel von allen Banden bes Brautgemachs tausend Schmeicheleien sagten. Ein splendides Gastmahl folgte auf die Bermählungsceremonie, und ein glänzender Ball-Baré beichloß die Feierlichkeit des festlichen Tages. Die reizende Braut athmete Wonne und Seligleit in den Gefühlen der Liebe, die an ihrem Brauttage nach ber Sitte ber teuschen Borwelt fich jum erstenmal in ihrem jungfraulichen Herzen regten, und das widernde Barenideal war ganz aus ihrer Phantasie verdrungen. In der Mitternachtsstunde wurde sie von ihrem Gemahl mit Bomp in die Brautkammer eingeführt, wo alle Liebesgötter im Blafond von Freude belebt ihre goldenen flugel zu regen schienen, ba bas liebende Baar hineintrat. — Der sußeste Morgentraum schwand eben babin, als die Neuvermählte erwachte und ihren Gemahl mit einem liebevollen Ruß gleichfalls aus bem Schlafe ju weden vorhatte; wie groß war ihr Erstaunen, ba fie ihn nicht an ihrer Seite fand, und ben feibenen Borhang aufhebend, sich in ein duster Kellergewolbe versett sah, wo das gebrochene Tageslicht durch ben Eingang hineinfiel und nur fo viel Hellung gab, daß fie einen furchterwedenden Bar mahrnehmen tonnte, ber aus einem Wintel bervor trubfinnig nach ihr hinblidte.

Sie sank auf ihr Lager zurück, und starb vor Entseten hin. Nach einer langen Pause kam sie erst wieder zu sich und sammelte so viele Kräfte, eine laute Klage anzuheben, welche die kräckzenden Stimmen von hundert Eulen außerhalb der Höhle beantworteten. Der empfindsame Bär konnte es nicht ausbalten, diese Jammersene mit anzusehen, er mußte hinaus unter Gottes freien himmel, den Schmerz und Unwillen über sein hartes Schickal auszukeuchen. Schwerfällig hob er sich vom Lager und zottete brummend in den Wald, aus welchem er nicht eher als am siedenten Tage kurz vor der Berwandlung zurückehrte. Die sechs trausigen Tage wurden der untröstbaren Dame zu Jahren. Ueder der hochzeitlichen Freude hatte man aus der Acht gelassen, die Bettlade der Braut mit einigen Lebensmitteln und Erfrischungen zu versehen, denn über alle leblosen Dinge, welche die schöne Wusselind unmittelbar berührte, hatte der Zauber keine Macht; aber ihr Gemahl würde auch selbst in ihren Umarmungen in der Stunde der Berwandlung zum Bären worden sein. In der Betlommenheit ihres Perzens schmachtete die Unglückliche zwei Lage dahin, ohne an Nahrungsmittel zu gedenken; endlich aber forderte die Natur die Mittel ihrer Erhaltung mit großem Ungestüm und erregte einen wilden. Seis sunger, der sie aus der Höhle trieb, einige Nahrung zu suchen. Sie schölein und erquickte damit ihre heißen trocknen Lippen, pflückte einige Hambutten und Brombeeren, und verschlang in wilder, einige Sambutten und berombeeren, und verschlang in wilder Betäubung eine

Handvoll Cicheln, die sie gierig auflas, und noch eine Schürze voll aus mechanischem Juftinkt mit in die Höhle zurücknahm, denn um ihr Leben war sie wenig bekummert: sie wunschte nichts sehnlicher als den Tod.

Mit diesem Bunsche schlief sie am Abend bes sechsten Tages ein, und ermachte am frühen Morgen in eben dem Gemache wieder, in welches fie als Braut eingetreten mar; fie fand ba alles noch in ber nämlichen Ordnung, wie sie es verlassen hatte, und den schönften gartlichsten Gemahl an ihrer Seite, ber in ben ruhrendsten Ausbruden ihr fein Mitleib über ben traurigen Zustand bezeigte, in welchen seine unwiderstehliche Liebe zu ihr fie gebracht hatte, und fie mit Thranen in ben Augen um Berzeihung bat; er erklarte ihr die Beschaffenheit des Zaubers, daß jeder siebente Tag folden unwirtfam mache und alles in feiner naturlichen Geftalt barftelle. Wulfild wurde durch die Bartlichkeit ihres Gemahls gerührt; fie bedachte, daß eine Che noch gut genug mare, wo der siebente Tag immer heiter fei, und daß nur die gludlichsten der Eben sich dieser Brarogative rubmen tonnten; fie fand fich in ihr Schidfal, vergalt Liebe mit Liebe, und machte ihren Albrecht jum gludlichsten Baren unter ber Sonne. Um nicht wieder in ben Fall zu tommen, in der Waldhöhle zu barben, legte fie jederzeit, wenn fie zur Tafel ging, ein Baar weite Boschen an; Diese belastete fie mit Konfett, fußen Drangen und anderm toftlichen Obst. Auch ben gewöhnlichen Nachttrunt ihres herrn, ber ins Schlafgemach gestellt murbe, verbarg sie forgfältig in ihrer Bettlade, und so war ihre Ruche und Reller immer für die Zeit der Metamorphose zureichend bestellt. Gin und zwanzig Jahre hatte fie bereits im Zauberwalde verlebt, und diese lange Zeit hatte keinen ihrer jugenolichen Reize verdrungen; auch mar die mechfelseitige Liebe des edlen Baares noch Gefühl des ersten mächtigen Instinkts. Die Mutter Natur behauptet aller anscheinenden Störungen ungeachtet allenthalben ihre Rechte, auch in der Zauberwelt wacht sie mit großer Sorgfalt und Strenge dasur, und wehret allen Fortschritt und die mähligen Beränderungen der Zeit ab, so lange durch die heterogenen Eingriffe der Zauberei die Dinge dieser Unterwelt ihrer Botmäßigkeit entzogen find. Laut Zeugniß der heiligen Legende stiegen die frommen Siebenschläfer, nachdem fie ihren hundertjährigen Schlaf ausgeschlafen hatten, fo munter und ruftig aus den römischen Katakomben hervor, wie fie hinein gegangen waren, und hatten nur um eine einzige Nacht gealtert. Die schone Wulfild hatte nach der Komputation der guten Mutter Natur in den ein und zwanzig Jahren nur drei Jahre verlebt, und befand sich noch in der vollen Blüthe des weiblichen Alters. Seben diese Beschaffenheit hatte es auch mit ihrem Gemahl und dem ganzen verzanberten Sofftaat.

Alles das eröffnete das eble Paar dem holden Ritter auf einer Promenade im Part, unter einer Laube, woran sich wilder Jasmin und Hills kletterndes Geißblatt zusammen verstochten. Der glückliche Tag schwand unter dem Gepränge einer bunten Hofgala und wechselseitigen Freundschaftsbezeigungen nur zu bald dahin. Man nahm das Mittagsmahl ein, nachber war Appartement und Spiel, ein Theil der Höflinge lustwandelte mit den Damen im Park, trieben Scherz und Minnespiel, bis man zur Abendtasel trompetete, wo in einer Spiegelgalerie unter Beleuchtung un-

zähliger Wachsterzen gespeist wurde. Man aß, trank und war fröhlich bis jur Mitternachtstunde. Bulfild verforgte nach Gewohnheit ihre Boichen und rieth ihrem Bruder, seine Taschen auch nicht zu vergessen. Als abgetragen war, schien Albrecht unruhig zu werden, flusterte seiner Gemahlin etwas ins Dbr; fie nahm barauf ihren Bruber bei Geite und fprach mehmuthig alfo : "Geliebter Bruber, wir muffen uns icheiben, die Stunde ber Bermandlung ift nicht mehr fern, wo alle Freuden diefes Balaftes binschwinden; Albrecht ift um dich befummert, er fürchtet für bein Leben; er wurde bem thierischen Inftinkt nicht widerstehen konnen, bich ju gerreißen, wenn bu die bevorstehende Katastrophe hier abwarten wolltest, verlaß diesen unglüdlichen Wald und tehre nie wieder zu uns zurud." "Ach," erwies berte Reinald, "es begegne mir, mas bas Berhangniß über mich beschloffen hat, icheiben tann ich mich nicht von euch, ihr Lieben! Dich, o Schwester, aufzusuchen, war mein Beginnen, und da ich bich gefunden habe, verlaß ich biefen Balb nicht ohne bich. Sag', wie ich ben machtigen Bauber lösen kann?" "Ach," sprach sie, ben vermag kein Sterblicher zu lösen!" Hier mischte sich Albrecht ins Gespräch, und wie er ben kuhnen Entschluß bes jungen Ritters vernahm, mahnte er ihn mit liebreichen Worten von seinem Borhaben so fraftig ab, daß biefer endlich dem Berlangen bes Schwaners und den Bitten und Thranen der gartlichen Schwester nachaeben, und gum Abschied sich bequemen mußte.

Sianor Albrecht umarmte den wacern Jünaling brüberlich, und nachdem dieser seine Schwester umhalft hatte und nun scheiden wollte, zog Albrecht seine Brieftasche hervor, und nahm daraus drei Barenhaare, rollte fie in ein Bapier und reichte fie bem Ritter gleichsam scherzweise als ein Bahrzeichen, sich babei bes Abenteuers im Zauberwalde zu erinnern. "Doch," sette er ernsthaft hinzu, "verachtet nicht diese Kleinigkeit; sollte euch irgend einmal Gulfe Roth thun, so reibt diese drei Saare zwischen ben Sanden und erwartet den Erfolg. Im Schloßhofe ftand ein prächtiger Phaeton mit sechs Rappen bespannt, nebst vielen Reitern und Dienern. Reinald ftieg hinein : "Abe, mein Bruber!" rief Albrecht der Bar am Schlage. "Abe, mein Bruder!" antwortete Reinald, das Bunderkind, und ber Wagen donnerte über die Zughrude dahin, auf und davon. Die goldenen Sterne funkelten noch bell am nächtlichen himmel, ber Bug ging über Stod und Stein, Berg auf Berg ab, durch Wuften und Walber, über Steppen und Kelber, sonder Ruh noch Raft, in vollem Trab. Nach einer guten Stunde begann der himmel zu grauen; urplötlich verloschen alle Windlichter, Reinald fand fich unfanft auf die Erde gefest, wußte nicht, wie ihm geschah; ber Bhaeton mit Roß und Bagen war verschwunden, aber bei dem Schimmer der Morgenröthe sah er sechs schwarze Ameisen zwischen seinen Rüßen bingaloppiren, die eine Ruffchale fortzogen. Der mannliche Ritter mußte fich bas Abenteuer nun leicht zu erklaren, er hutete fich forgfältig eine Ameise etwa unversebens ju gertreten, erwartete gang ruhig ben Aufgang ber Sonne, und weil er fich noch innerhalb der Grenzen des Waldes befand, beschloß er seine beiben jungern Schwestern gleichfalls aufzusuchen und wenn es ihm nicht gelingen follte, sie zu entzaubern, ihnen wenigstens einen Besuch zu machen.

Mujaue, Bolfemarchen.

Drei Tage irrte er vergebens im Wald umber, ohne bag ihm ein Abenteuer aufftieß. Eben hatte er die letten Ueberbleibsel eines Milchbrotes von Schwager Albrecht des Baren Tafel aufgezehrt, als er hoch über fich in ber Luft etwas raufchen borte, wie wenn ein Schiff in vollem Segeln die Bellen durchschneidet; er schaute auf und erblickte einen machtigen Abler, ber sich aus ber Luft berab aufs Nest that, das er auf dem Baume hatte. Reinald war über diese Entdedung hocherfreut, verbarg fich im Unterwuchs der Holzung und lauerte, bis der Abler wieder auffliegen wurde. Nach sieben Stunden hob er sich vom Neste, alsbald trat ber laufchende Jungling bervor ins Freie und rief mit lauter Stimme : "Abelheib, geliebte Schwester, wenn du auf dieser hohen Eiche hausest, so antworte meiner Stimme, ich bin Reinald, das Wunderkind genannt, dein Bruder, der dich sucht, und die Banden des mächtigen Zaubers zu zerstören streht, die dich sessen. Sobald er ausgehört hatte zu reden, antwortete eine fanfte weibliche Stimme von oben, wie aus ben Wolfen: "Bist du Reinald das Bunderfind, so sei willtommen beiner Schwester Abelbeid, saume nicht zu ihr beraufzuklimmen, die Troftlose zu umarmen." Entzudt über diese frohe Botschaft magte der Ritter freudig den Versuch ben hoben Baum hinauf zu klettern, aber vergebens. Dreimal lief er rund um ben Stamm, aber ber mar ju bid ihn ju umflaftern, und bie nächsten Aeste viel zu hoch sie zu erfassen. Indem er begierig auf Mittel sann seinen Zweck zu erreichen, siel eine seibene Strickleiter herab, durch deren Beihülfe er bald bis in den Gipfel des Baumes zu dem Ablerneste gelangte; es war so geräumig und so fest gebaut, wie ein Altan auf einer Linde. Er fand feine Schwester unter einem Thronhimmel fipend. von außen gegen die Witterung mit Wachstaffet bekleidet, inwendig mit rosenfarbenem Atlas ausgeschlagen; auf ihrem Schoofe lag ein Ablerei, welches auszubruten sie beschäftigt mar. Der Empfang mar auf beiden Seiten febr gartlich : Abelheid hatte genaue Runbschaft von ihres Baters Saufe, und mußte, daß Reinald ihr nachgeborner Bruder mar. Edgar ber Aar, ihr Gemahl, war auf Wochen verwünscht, alle fieben Wochen mar eine von der Bezauberung frei, in dieser Zwischenzeit hatte er seiner Gemahlin zu Liebe unerkannterweise oft bas Hoflager feines Schwiegervaters besucht, und fagte ihr von Zeit ju Zeit an, wie ce in ihres Baters Saufe ftand. Abelheid lud ihren Bruber ein die nächste Verwandlung bei ihr abzuwarten; obgleich der Termin erst in sechs Wochen bevorstand, so willigte er boch gern ein. Sie verstedte ihn in einen hohlen Baum und beföstigte ihn täglich aus bem Magazin unter ihrem Sopha, bas mit Schiffsprovision, das beißt, folden Ehwaaren, die sich tonserviren, auf feche Wochen reichlich versehen war. Sie entließ ihn mit der wohlmeinenden Bermahnung: "So lieb dir das Leben ift, hute dich vor Edgars Ablerblid, fieht er bich in feinem Gehege, fo ift's um bich geschen; er hadt dir die Augen aus und frift dir das Herz ab, wie er nur erst gestern breien beiner Knappen that, die bich hier im Balbe suchten." Reinald ichauberte über bas Schicfal feiner Anappen gurud, versprach feiner wohl zu mahren, und harrte in bem Pathmus bes hohlen Baumes fechs langweilige Wochen aus; boch genoß er bas Bergnügen, mit seiner Schwester zu kosen, wenn ber Abler vom Reste slog. Aber für diese Prüfung seiner Gebuld wurde er nachher durch sieben freudenvolle Tage sattsam entschädigt



Die Aufnahme beim Schwager Nar war nicht minder freundschaftlich als beim Schwager Bär: sein Schloß, seine Hofstatt, alles war hier so, wie bort; jeder Tag war ein Freudensest und die Zeit der satalen Berwandlung rücke nur zu geschwind herbei. Am Abend des siebenten Tages entließ Edgar seinen Gast mit den zärtlichsten Umarmungen, doch warnte er ihn, sein Gehege nicht wieder zu betreten. "Soll ich mich," sprach Reinald wehmüthig, "ewig von euch scheiden, ihr Geliebten? It's nicht möglich, den unglücklichen Zauber zu lösen, der euch hier gesangen hält? Hätte

ich hundert Leben zu verlieren, ich magte fie alle, euch zu erlösen." Ebgar brudte ihm bergig die Band : "Dant, edler junger Mann, fur eure Lieb' und Freundschaft; aber laßt bas tede Unterfangen schwinden. Es ist möglich unfern Zauber ju lofen; aber ihr follt's, ihr burft's nicht. Wer's beginnt. wenn's mißlingt, bem tostet es das Leben, und ihr sollt nicht das Opfer für uns werben." Durch diese Rebe wurde Reinalds Helbenmuth nur mehr angefeuert, das Abenteuer zu besteben. Seine Augen funkelten por Berlangen, und die Bangen rothete ein Strahl von hoffnung, seinen 3wed zu erreichen; er brang in den Schwäher Edgar, ihm bas Beheimniß mitjutheilen, wie ber Bauber bes Balbes aufzulofen fei; boch diefer wollte ihm nichts entrathfeln, aus Sorge, das Leben bes tubnen Junglings in Gefahr zu feben. "Alles mas ich euch fagen tann, lieber Kompan," fprach er, "ift, daß ihr den Schluffel der Bezauberungen finden mußt, wenn es euch gelingen foll uns zu erlofen. Seib ihr vom Schichal bestimmt unfer Befreier zu fein, so werden euch die Sterne Beg und Bahn anzeigen, mo ihr ihn ju suchen habt; wo nicht, so ift Thorheit all euer Beginnen." Hierauf zog er seine Brieftasche bervor und nahm daraus drei Adlerfedern, die er dem Ritter darreichte, sich seiner dabei zu erinnern. Wenn ihm einst Gulfe Roth thate, sollte er fie zwischen ben Banden reiben und ben Erfolg erwarten. Darauf schieden fie freundlich auseinander. Hofmaricalt und bas Hofgefinde begleiteten ben lieben Frembling burch einen langen Gang, mit emporftrebenben Beymuths-Kiefern und Eiben-bäumen bepflanzt, bis zum Ausgang bes Geheges, und als er außerhalb deffelben mar, schloffen fie das Gatterthor zu und tehrten eilig gurud, benn bie Zeit ber Bermanblung ftand bevor. Reinald feste fich unter eine Linde, bas Wunder mit anzusehen, der Bollmond leuchtete bell und flar, er fab bas Schloß noch gar beutlich über bie Gipfel ber hohen Baume bervorragen; doch in der Morgendämmerung war um ihn ein dicer Rebel, und wie diesen die aufgebende Sonne niederdruckte, war Schloß und Bart und Gatterthor verschwunden, er befand sich in einer traurigen Einobe, oben auf einer Felsenwand neben einem unermeglichen Abgrunde.

Der junge Abenteurer blidte rings umher, einen Weg hinab ins Thal zu sirben, da wurde er in der Ferne einen See gewahr, dessen Splen Spiegesschiede der Abglanz der Sonnenstrahlen versilberte. Mit großer Mühe arbeitete er sich den ganzen Tag durch den dichtverwachsenen Bald, sein Dichten und Trachten war nur auf den See gerichtet, wo er seine dritte Schwester Vertha vermuthete; aber je weiter er in den wilden Busch hineinsam, je undurchdringlicher wurde er; der See verlor sich auß seinen Augen und auch die Hossmung, ihn wieder zu erbliden. Doch gegen Augen und auch die Hossmung, ihn wieder zwischen den Baumen durchschimmern, als der Bald lichter wurde, dennoch erreichte er das User nicht eher als mit hereinbrechender Nacht. Ermüdet schlug er sein Lager unter einem Feldbaum aus, und erwachte nicht eher, dis die Sonne schon hoch am himmel stand. Durch den Schlaf sand er sich gestärtt und seine Elieder rüstig und wacker; er sprang rasch auf und wandelte längs dem User gelangen möchte. Bergebens ließ er seinen Spruch und Gruß er-

icallen: "Bertha, geliebte Schwester, hausest du in diesem Beiher, so gieb Antwort auf meine Rebe; ich bin Reinald, bas Wundertind genannt, bein Bruder, der dich aufsucht, beinen Zauber zu lofen und bich aus diesem nassen Gefängniß herauszuführen." Doch ihm antwortete nichts als das vielstimmige Echo vom Walbe her. "O ihr lieben Fische," suhr er fort, als gange Schaaren rothgesprengter Fohren ans Ufer ichwammen und ben jungen Frembling anzugaffen ichienen, "ihr lieben Fische, fagt's eurer Bebieterin an, daß ihr Bruder bier am Ufer harret, ihr zu begegnen." Er zerpfludte alle Brobfragmente, die er noch in seinen Taschen fand, und warf fie in ben Teich, die Fische bamit zu bestechen, ob fie seiner Schwefter von ihm Botschaft bringen möchten; allein bie Fohren schnappten bie Semmelbroden gierig auf, ohne sich um ihren Bohlthater weiter zu befummern. Reinald fah mohl, daß mit feiner Fifchpredigt nichts ausgerichtet war, beshalb versuchte er auf eine andere Manier, fein Untersaben auszuführen. Als ein flinker Ritter mar er in allen Leibesübungen wohlgeubt, und schwimmen konnte er wie eine Baffermaus; barum resolvirte er fich durg, enttleibete fich von feiner Ruftung, nahm von ben Baffen nichts als bas blante Schwert in bie Sand, und fprang im Waffentleibe von feuerfarbenem Satin, weil er teines Rachen ansichtig murbe wie weiland fein Bater, bebergt in die Fluthen, um ben Schwager Behemot aufzusuchen. Er wird, bachte er, mich nicht gleich verschlingen und schon ein vernünftiges Wort mit fich reben laffen, wie er bei meinem Bater that. Darauf platicherte er geflissentlich in ben Bellen, bas Meerwunder berbeizuloden, und schautelte auf den blauen Wogen mitten in den Weiher binein.

So lange es feine Rrafte erlaubten, perfolgte er ben naffen Bfab getroft, ohne daß ihm ein Abenteuer aufftieß; wie er aber anfina zu ermatten, schauete er nach bem Geftabe um, und fab unfern einen bunnen Rebel aufsteigen, der hinter einer emporftebenden Gisscholle bervorzukommen ichien. Er ruberte aus allen Kraften, bas Phanomen naber zu betrachten, und fand eine turze Saule von Bergfriftall aus bem Baffer hervorragen. Die hohl zu fein ichien, benn aus biefer ftieg ein herzerquidenber Bohlgeruch in kleinen Dampfwollen in die Sobe, welche der Windstrom spielend auf das Basser warf. Der tubne Schwimmer vermuthete, daß das wohl ber Schlot ju ber unterirbifchen Bohnung feiner Schwefter fein tonnte, er magte es alfo, barinnen hinab ju fchlupfen, und biefe Bermuthung täuschte ibn auch nicht. Der Rauchfang führte unmittelbar in ben Ramin bes Schlafgemachs ber iconen Bertha, welche eben beschäftigt mar, im reizenden Morgenneglige ihre Chotolade bei einem fleinen Feuer von rothem Sandelholy ju bereiten. Wie die Dame bas Beraufch im Schlot vernahm und urplöglich zwei Menschenfüße ben Ramin berabzappeln fab. wurden ihre Lebensgeifter von diefer unerwarteten Bifite fo febr überrafcht, baß fie por Schreden ben Chotolabentopf umftieß und rudlings auf ihrem Armstuhl in Ohnmacht sank. Reinald rüttelte sie so lange, bis sie wieder zu sich selbst kam, und sobald sie sich ein wenig erholt hatte, fprach sie mit matter Stimme: "Unglücklicher, wer du auch seist, wie barfft du es wagen, diese unterirdische Wohnung zu betreten? Weißt du nicht, daß diese Bermessenheit dir den unvermeidlichen Tod bringt?" "Fürchte nichts, meine Liebe," sprach der wackte Ritter, "ich bin dein Bruder Reinald, das Bunderkind genannt, scheue nicht Gesahr noch Tod, meine geliebten Schwestern aufzusuchen und die Banden des mächtigen Zaubers aufzulösen, der sie sesselle." Bertha umarmte ihren Bruder zärtlich; aber ihr schlanker Leib zitterte vor Kurcht.



Uso der Delphin, ihr Gemahl, hatte den Hos seimeigervaters gleichsalls zuweilen im strengen Incognito besucht, und unlängt in Ersabrung gedracht, daß Reinald außgesogen sei, seine Schwester aufzusuchen. Dies kühne Borhaben des Jünglings hatte er oft beklagt: "Benn ihn," sprach er, "Schwager Bär nicht frist, noch Schwager Nar ihm die Augen außhackt, so wird ihn doch Schwager Hai verschlingen; ich fürchte in der Anwandlung thierischer Buth dem Triebe nicht widerstehen zu können, ihn hinterzuschlürsen; und wenn du ihn mit deinen zurten Armen umfastest, du Liebe, ihn zu sichzen, so würde ich deine krystallene Wohnung zertrümmern, daß dich die hereinströmenden Fluthen erfäusten, und ihn würde ich in meinem Wallsschauch begraben; denn zur Zeit der Berwandlung, weißt du, ist unse Wohnung jedem Fremdling unzugänglich." Alles das verheblte die schöne Bertha ihrem Bruder nicht; er aber antwortete: "Kannst du mich nicht vor den Augen des Meerwunders verbergen, wie deine Schwestern thaten, daß ich hier weile, dis der Zauber schwindet?"

"Ad," versette sie, "wie konnte ich dich verbergen? Siehst du nicht, daß biese Wohnung von Rroftall ift, und daß alle Bande fo burchfichtig find, wie ber Eishimmel."\*) "Es wird boch irgend ein undurchschaubarer Bintel im Hause sein," gegenredete Rainald; "oder bist du die einzige deutsche Frau, welche die Augen ihres Mannes nicht zu täuschen vermag?" Die schone Bertha war in dieser Kunft gang unerfahren, fie fann und fann, endlich fiel ihr noch jum Glud die Solztammer ein, wohin fie ihren Bruber bergen könnte. Er acceptirte ben Borichlag ohne Einwendung, verschränkte bas Bolg in ber burchsichtigen Rammer fo tunftreich, wie ein Biber feinen unterirbischen Bau und verbarg fich darin aufs beste. Die Dame eilte barauf an ihre Toilette, feste fich so reizend auf als möglich, legte eins ber schönften Kleiber an, das ihren schlanken Wuchs begunftigte, ging ins Audienzgemach, harrend auf den Befuch ihres Gemabls, bes Delphins, und ftand ba fo minniglich, wie eine ber brei Grazien in der Einbildungs. traft eines Dichters. Ufo der Delphin tonnte des Umganges feiner liebenswerthen Gemahlin mahrend der Zeitperioden der Bergauberung nicht anders genießen, als bas er ihr täglich einen Befuch machte, fie von außen burch das gläferne Haus fah und sich an dem Anblid ihrer Schönheit weidete.

Raum batte die holde Bertha ihr Sprachzimmer betreten, fo tam ber ungebeure Rifch berangeschwommen; bas Waffer fing icon von weitem an zu rauschen, und die Fluthen frauselten sich in Wirbeln rings um ben frystallenen Balaft. Das Meerwunder stand von außen por dem Gemach. athmete Strome von Baffer ein, und fturzte fie wieder aus feinem weiten Schlunde hervor, gaffte babei mit glopenden meergrunen Augen die fcone Frau ftumm und staunend an. So febr fich auch die gute Dame angelegen fein ließ, ein unbefangenes Air zu affektiren, so wenig war das in ihrer Gewalt: alle Schältelei und Berftellung war ihr gang fremd, bas Berg bebte und bangte ihr, der Bufen bob sich boch und schnell, ihre Wangen und Lippen gluhten und erbleichten ploglich wieder. Der Delphin hatte ungeachtet feiner bamischen Fischnatur bennoch fo viel physiognomisches Ge-fuhl, baß er aus biesen Signalementen Unrath mertte, scheußliche Grimassen machte, und pfeilgeschwind fortschoß. Er umtreifte den Balaft in ungabligen Schraubengangen und trieb folden Unfug in den Bogen, daß die frostallene Wohnung bavon erbebte, und die erschrodene Bertha nicht anders glaubte, er wurde folche augenblick zerschellen. Der spähende Delphin konnte indeffen bei diefer strengen Haussuchung nichts mahrnehmen, mas feinen Berbacht zu bestärten schien, daher wurde er allgemach ruhiger, und jum Glud hatte er durch fein Toben das Baffer fo getrubt, daß er nicht feben tonnte, in welchem Zustand die bangliche Bertha fich befand. Er schwamm fort, die Dame erholte fich wieder von ihrem Schreden. Reinald verhielt fich ftill und ruhig in ber Holgkammer, bis die Zeit ber Berwandlung berantam; und obgleich allem Ansehen nach Schwager Wallfisch nicht allen Berbacht schwinden ließ, denn er vergaß nie bei feinem täglichen Besuch,

<sup>\*)</sup> Sonder Zweifel ift bas bas prachtige Eisgewölbe, womit Dr. Berger bie Erbe umgibt. Entweder hat er feine Theorie aus einem Bollsmahrchen genommen, ober als Boltsmahrchen erfunden.

dreimal die Runde ums haus zu schwimmen, und alle Winkel des kryftallenen Palastes zu durchspähen, so gebehrdete er sich doch nicht so wüthig dabei als das erstemal. Die Stunde der Berwandlung befreite endlich den

dulbsamen Gefangenen aus der einsamen Holzkammer:

Als er eines Tages erwachte, befand er fich in einem königlichen Balaft auf einer fleinen Infel. Gebäude, Luftgarten, Marktplage, alles ichien auf bem Baffer zu schwimmen, hundert Gondeln schwantten auf den Kanälen auf und ab, und alles lebte und webte auf den offenen Bläten in froblicher Geschäftigkeit; turz bas Schloß bes Schwagers Delphin mar ein kleines Benedig. Der Empfang des jungen Ritters war hier eben fo bergig und freundschaftsvoll als an den höfen der beiden andern Schmager. Ufo der Delphin war auf Monden verwunscht, der siebente war jedesmal der Raftmonat der Berzauberung; von einem Bollmond bis zum andern gedieh alles in feinen natürlichen Buftand. Beil Reinalde Aufenthalt hier langer dauerte, fo murde er mit dem Schmaber Ufo auch befannter und lebte mit ihm vertrauter, als mit den andern. Seine Reugierbe peinigte ihn ichon lange, zu erfahren, burch welches Schicffal bie brei Prinzen in den unnaturlichen Zustand der Bergauberung maren versett worden; er forschte fleißig deshalb an der Schwester Bertha, aber die tonnte ibm teine Austunft geben, und Ufo beobachtete über diesen Buntt ein geheimnisvolles Stillschweigen. Reinald erfuhr also nicht, was er Unterdessen eilten die Tage ber Freude auf den Fittichen ber Winde dahin, der Mond verlor feine Gilberborner und rundete feine Geftalt mehr mit jedem Tage. Bei einer empfindsamen Abendpromenade verständigte Ufo seinen Schmäher Reinald, daß die Zeit der Trennung in wenig Stunden bevorstehe, und mahnte ihn an, zu seinen Eltern zuruckzutehren, die seinethalben in großer Sorge lebten; die Mutter sei untröftlich, seitdem es am Hose tund worden, daß er nicht nach Flandern, sondern in den Zauberwald auf Abenteuer ausgegangen sei. Reinald frug, ob der Wald noch viele enthalte, und vernahm, es sei nur noch einsäübrig, davon er bereits Kundschaft habe: um den Minnesold den Schlüfsel der Bezauberungen zu suchen und den fraftigen Talisman zu zerstören; to lange diefer mirte, fei für die Brinzen teine Erledigung zu boffen. "Aber." fügte Ufo ber Delphin freundschaftlich hinzu, "folgt gutem Rathe, junger Mann, dankt dem translungrischen Mächten und der Brotektion der Damen, eurer Schwestern, daß ihr nicht das Opfer eures fühnen Unterfangens worden seid, den Zauberwald zu durchstreifen. Last euch genügen an dem Ruhm, den ihr erworben habt, ziehet hin und gebt euren Eltern Bericht von alle dem, was ihr gesehen und gehört habt, und führt durch eure Rudtehr die gute Mutter vom Rande des Grabes gurud, mobin fie harm und Gram um euch gebracht bat." Reinald versprach, mas Schmaher Ufo verlangte, mit Borbehalt zu thun mas er wollte; benn die herrn Söhne, wenn fie mutterlicher Zucht entwachsen, groß und bengelhaft worben sind, und sich auf den tollen Rappen schwingen, tummern sich wenig um die treuen Muttergahren. Ufo mertte bald, worauf bes Junglings Sinn geftellt mar, beshalb jog er feine Brieftasche hervor und nahm daraus drei Kischschuppen, reichte sie ihm zum Geschent bar und sprach:

"Wenn euch einft Gulfe noth thut, fo reibt fie zwischen ben Sanben, baß

fie flugs erwarmen, und erwartet ben Erfolg."

Reinald bestieg eine schön vergoldete Gondel und ließ sich durch zwei Gondelirer and seite Land rubern. Kaum war er am Gestade, so verschwand die Gondel, das Schloß, die Gärten, die Marktpläte, und es blieb von all der Herlickeit nichts übrig, als ein Fischteich mit hobem Schilf bewachsen, welches ein kühles Morgenlüstichen durchsäuselte. Der Nitter besand sich wieder an dem Plaze, wo er vor drei Monden kühnlich ins Wasser sprang, sein Schild und Harrisch lag noch auf der Stelle und der Speer stand daneben gepflanzt, wie er seine Wassen verlassen hatte. Er aber gelobte sich, nicht eher zu rasten, dis der Schlüssel der Bezauberungen in seiner Hand wäre.



## Drittes Bud.



er sagt mir an den geraden Beg, und wer leitet meinen Fuß auf die rechte Bahn, die zu dem wunderbarften der Abenteuer führt in diesem gränzenlosen Wächte, blickt freundlich auf mich herah, und wenn ein Erdensohn diesen mächtigen Zauder lösen soll, so laßt mich diesen glüdlichen Sterblichen sein." So spraach

Reinald ganz in sich gekehrt und ging fürbaß seine unwegsame Straße walbeinwarts. Er durchstrich sieben Tage lang sonder Furcht noch Grausen die endlose Wildnis, und schließ sieben Nächte lang unter freiem himmel, daß seine Wassen vom nächtlichen Thau rosteten. Am achten Tage erstieg er eine Felsenzinne, von der er wie vom Sankt Gottbards Berg in inwirthbare Tiesen hinabblicke. Bon der Seite öffnete sich ein Thal mygrüner Binca überzogen, von hohen Granitselsen umschlossen, welche Schier-

lingstannen und traurige Cypressen überragten. In der Ferne kam's ihm vor, als sähe er da ein Monument aufgerichtet. Zwei giganteste Marmorsäulen mit ehernen Knäusen und Füßen trugen ein dortsches Gebälke, welches an eine Felsenwand gelehnt war und ein stählernes Thor überschattete, mit starken Bändern und Riegeln versehen; auch lag noch zum leberssuße ein Anwurf davor, von der Größe eines Schessels. Unsern des Bortals weidete ein schwarzer Stier im Grase, mit sunkelnden umherschauenden Augen, als wenn er den Eingang zu bewachen schien.

Reinald zweifelte nicht, daß er das Abenteuer gefunden habe, von bem ihm Schwäher Ufo ber Delphin Erwähnung gethan hatte; alsbalb beschloß er solches zu bestehen, und schlüpfte von der Kelsenzinne gemachfam hinab ins Thal. Er nahte bem Stier auf einen Bogenschuß, ebe ibn dieser zu bemerken schien; aber nun sprang er rasch auf, lief wuthig hin und her, als rufte er sich zum Kampfe gegen den Ritter wie ein andalufischer, schnaubte gegen ben Erbboben, baß fich Staubwolten emporhoben, stampfte mit ben Fußen, daß ber Grund erbebte, und schlug mit ben Bornern gegen die Relfen, daß fie in Studen fprangen. Der Ritter fette fich in eine angreifende Stellung, und wie der Stier auf ihn anlief, vermied er das gewaltsame Horn durch eine geschickte Wendung, und führte einen so fraftigen Schwertstreich nach bem Salfe bes Ungethums, daß er vermeinte das haupt vom Rumpfe zu sondern, wie der tapfre Standerbeg. D Jammer! der Hals des Stiers war für Stahl und Gisen unverwundbar: bas Schwert zerbrach in Studen und ber Ritter behielt nur bas Beft in der Sand. Er hatte nichts zu feiner Bertheidigung übrig als eine Lanze von Abornholz mit einer zweischneidigen Spite von Stahl; aber auch die zerknickte beim zweiten Angriff wie ein schwacher Strobbalm. Der ftößige Ochse erfaßte ben wehrlosen Jungling mit ben hörnern und schleuderte ihn wie einen leichten Federball hoch in die Luft, auflauernd, ihn aufzufangen oder mit den Füßen zu zertreten. Glücklicherweise gerieth er im Fallen zwischen die ausgebreiteten Aefte eines milben Birnbaums. die ihn wohlthätig umfaßten. Ob ihm gleich alle Rippen im Leibe knackten, so blieb ihm doch so viel Besinnungstraft, daß er sich fest an den Baum anklammerte, denn der wuthige Ochfe ftieß mit feiner ebernen Stirn so gewaltsam gegen ben Stamm, daß biefer sich aus ber Burgel hob und zum Kall neigte.

In der İwischenzeit, als der mörderische Stier sich wendete, einen Anlauf zu nehmen, den gewaltsamen Stoß zu wiederholen, dachte Reinald an die Geschenke seiner Schwäher. Der Zusall führte ihm das Kapier mit den der Bärenhaaren zuerst in die Hand, er rieb sie aus allen Krästen, und in dem Augenblicke kam ein grimmiger Bär daher getrabt, der einen harten Kampf mit dem Stier begann; der Bär ward seiner bald mächtig, würgte ihn nieder und zerriß ihn in Stücken. Wie sich der hohle Bauch öffnete, slog heraus ein scheuer Entvogel, der mit großem Geschrei davon, slog. Retinald ahnte, daß dieser Zuber des Sieges, welchen der Bär erkämptt hatte, spottete und den Gewinn desselben davon trage; er griff deßhalb slugs nach den drei Federn und rieb sie zwischen den Händen. Darauf erschen ein mächtiger Abler hoch in der Luft, für welchen der furchtsame Entvogel sich nieder ins Gebusch drudte; der Abler schwebte in unermeßner Höhe über ihm. Wie der Ritter das bemerkte, scheuchte er den Entrich auf und versolgte ihn, dis der Wald lichter wurde, und weil er sich nicht mehr bergen konnte, slog er auf und nahm seinen Flug gerade nach dem Beiher zu. Der Adler aber schoß aus den Bolken herad, ergriff und zersleischte ihn mit seinen mächtigen Fängen. Indem er starb, ließ er ein goldenes Ein den Beiher fallen. Der ausmerksame Reinald wußte auch dieser neuen Täuschung zu begegnen, er rieb flugs die Fischsuppen zwischen den Hönem der die ein Ballsisch aus dem Basser, der das Ei in seinem weiten Rachen aussign und es ans Land spie. Des war der Ritter froh in seinem Herzen, schlug das goldene Ei mit einem Stein von einander, da siel ein kleiner Schlüssel beraus, den er triumphirend für den Schlüssel

ber Bezauberungen erfannte.

Schnellfüßig eilte er nun zu bem ftählernen Portal gurud. Der Zwergichluffel ichien fur bas riefenmäßige Borlegeschloß nicht gemacht zu fein, inzwischen wollte er boch einen Bersuch bamit machen; aber taum berührte der Schluffel das Schloß, so sprang es auf, die schweren eisernen Riegel schoben sich von selbst zurück und die stählerne Pforte that sich auf. Frohen Muthes stieg er in die dustere Grotte hinab, in welcher sieben Thuren in sieben verschiedene unterirdische Zimmer sührten, allesamt prächtig aufgeputzt und herrlich mit Wallratlichtern erleuchtet. Reinald durchwandelte alle nach der Reihe und trat aus dem letten in ein Kloset, wo er eine junge Dame ansichtig wurde, bie auf einem Sopha in einem unerwedlichen magischen Schlummer ruhte. Bei biesem berganfaffenden Anblid erwachte in seiner Bruft bas Gefühl der Liebe; ftill und ftaunend ftand er da und verwand tein Auge von ihr, ein Beweis seiner großen Unersahrenheit! Unser erleuchtetes Jahrhundert weiß dergleichen gludliche Situationen ganz anders zu nuben. Nachdem Nitter Reinald sich von seinem Erstaunen erholt hatte, blidte er ein wenig im Zimmer umber und sah der schlasenden Dame gegenüber eine alabasterne Tafel voll wunberbarer Charaftere. Er vermuthete, daß darauf ber Talisman eingegraben sei, der alle Zaubereien des Waldes in ihrer Kraft erhielt. Aus gerechtem Unwillen ballte er seine Rauft mit bem eisernen Sanbichub bewaffnet, und schlug mit Mannestraft bagegen. Sogleich fuhr die schläferin schrechaft zusammen, erwachte, that einen scheuen Blid nach ber Tafel und fant in ihren betäubten Schlummer gurud. Reinald wiederholte ben Schlag und es erfolgte alles fo wie vorher. Run war er barauf bedacht, ben Talisman ju gerftoren; aber er hatte meber Schwert noch Speer, nichts als zwei ruftige Arme; mit biefen erfaßte er bie magische Tafel und fturzte fie vom hoben Boftament auf bas Marmorpflafter berab. baß fie in Studen zerfiel. Augenblick erwachte bie junge Dame wieder aus ihrem Todtenschlummer und bemertte nun erft beim britten Erwachen bie Gegenwart eines Ritters, ber sich gar tugenblich und ehrlich auf ein Anie por ihr nieberließ. Doch ehe er zu reben anhob, verhüllte sie ihr holdseliges Angesicht mit ihrem Schleier und sprach gar zornmuthig : "Sinweg von mir, schändlicher Unhold! Auch in ber Gestalt bes schönften Junglings follft du weber meine Augen tauschen, noch mein Berg betrügen. Du kennst meine Gesinnung, laß mir meinen Tobtenschlaf, worein mich beine Zauberei versetzt hat." Reinalb begriff den Irrthum der Dame, darum ließ er sich diese Spracke nicht besremden und gegenredete also: "Holdes Fräulein, zurnet nicht! Ich din nicht der gefürchtete Unhold, der euch hier gesangen hält, ich din Eraf Reinald, das Wunderkind genannt, seht hier den Zauber zerstört, der eure Sinnen umnebelt hatte." Das Fräulein glostete ein wenig unter dem Schleier hervor, und als sie die alabasterne Tasel zertrümmert sah, wunderte sie sich daß über die kühne That des jungen Abenteurers, blickte ihn holdselig an und er gesiel ihren Augen. Sie hob ihn freundlich auf, indem sie ihm die Jand reichte und surschlich auf, indem sie ihm die Jand reichte und surschlichen sieher, wenn's draußen taget, oder Kitter, so vollendet euer Werf und sühzen sehe, wenn's draußen taget, oder die guldnen Sternlein am nächtlichen himmel."

Reinald bot ihr ben Arm, sie durch die sieben Prunkzimmer zu führen, durch welche er eingetreten war. Er eröffnete die Thur; aber draußen war's ägyptische Finsterniß, daß man das Dunkel greifen konnte, wie im Ansang der Schöpfung, ehe der elektrische Strahl des Lichtes angezündet



"Ich bin hilbegard, die Tochter Radbods, bes Fürsten von Kommerland. Zornebod, der Sorbenfürst, begehrte mich von meinem Bater zur Gemahlin, weil er aber ein scheußlicher Riese und ein heibe war, auch in dem Ruse stand, daß er ein großer

Schwarzkunstler sei, ward er unter dem Borwand meiner zarten Jugend abgewiesen; worüber der Heibe so sehr ergrimmte, daß er meinen guten Bater besehbete, ihn in einem Tressen erlegte und sich seiner Länder bemächtigte. Ich war zu meiner Tante, der Gräfin von Bohburg, gestohen,

und meine brei Brüder, allesamt stattliche Ritter, waren der Zeit außer Lanbes auf ihren Ritterzugen. Dem Zauberer tornte mein Aufenthalt nicht verborgen bleiben; jobalb er meines Baters Land in Besig genommen batte, tam ihm ein, mich zu entführen, und vermöge feiner magischen Kunste war ihm das ein leichtes. Wein Obeim, der Graf, war ein Lieb-haber von der Jagd, ich pstegte ihn oft dahin zu begleiten, und alle Ritter seines Hoses wetteiserten bei dieser Gelegenheit, mir immer das bestgerüstete Bferd anzubieten. Eines Tages brangte sich ein unbekannter Stallmeister mit einem berrlichen Apfelschimmel zu mir beran, bat mich im Namen seines Herrn, dieses Pferd zu besteigen, und es zu wurdigen als mein Eigenthum aufzunehmen. 3ch frug nach dem Namen seines herrn, er entschuldigte sich diese Frage nicht eher zu beantworten, bis ich den Gaul erprobt und nach der Rücklehr von der Jagd mich würde erklärt haben, daß ich das Geschent nicht verschmäße. Ich tonnte dieses Anerbieten nicht wohl ausschlagen, über das war das Pferd so prächtig gerüftet, daß es Die Augen bes gangen hofes auf fich jog. Gold und Ebelfteine und prachtige Stiderei war an der purpurfarbenen Sattelbede verschwendet. Ein rother seibener Zaum lief vom Gebiß am Dalse hinauf, Stangen und Bugel waren von gediegenem Golbe dicht mit Rubinen besetzt. 3ch ichmang mich in ben Sattel und hatte die Gitelkeit, bei biefer Ravaltabe mir felbst ju gefallen. Der Bang bes eblen Roffes war fo leicht und fo gemachfam, bağ es mit bem Buf die Erbe taum ju berühren schien. Leichtfußig feste es über Graben und Heden, und die kühnsten Reiter vermochten nicht ihm zu solgen. Ein weißer Hirsch, der mir bei der Jagd ausstieß und dem ich nacheilte, zog mich tief in den Bald und trennte mich von bem Gefolge der Jäger. Um mich nicht zu verirren, verließ ich ben hirsch, zum Sammelplat der Jagd zuruczulehren; aber das Pferd sträubte sich mir zu gehorchen, baumte sich auf, schüttelte die Mähne und wurde wild. Ich versuchte es zu begütigen; aber in bem Augenblid nahm ich mit Entseben wahr, daß fich ber Apfelichimmel unter mir in ein gefiedertes Ungethum vermandelte: die Borderfuße breiteten fich in ein Baar Flügel aus, ber Sals verlangerte fich, an dem Kopf stredte fich ein breiter Schnabel hervor, ich fah einen hochbeinigen Sippographen unter mir, ber einen Anlauf nahm, fich mit mir in die Luft schwang und in weniger als einer Stunde in diefen Bald versette, mo er fich por der stählernen Bforte eines antiken Schloffes niederließ.

"Wein erstes Schrecken, von dem ich mich noch nicht erholt hatte, vermehrte sich, als ich den Stallmeister erblickte, der mir den Morgen den Apfelschimmel vorgeführt hatte und sich jetzt ehrerbietig nahte, mir aus dem Sattel zu belsen. Betäubt von Schrecken und Unmuth ließ ich mich schweigend durch eine Menge Prachtgemächer zu einer Gesellschaft in Gala gekleideter Damen begleiten, die mich als ihre Gebieterin empfingen und meine Besehle erwarteten. Alle beeiserten sich, mich auss Beste zu bedienen, aber niemand wollte mir sagen, wo und in wessen Gewalt ich mich bespände; ich überließ mich einer stummen Traurigkeit, welche Zornebock der Zauberer auf einige Augenblicke unterbrach, der in der Gestalt eines gelben Zigeuners zu meinen Füßen lag und um meine Liebe bat. Ich



begegnete ihm so, wie mir mein Herz eingab, dem Mörder meines Baters zu begegnen. Des Buthrichs Sitten waren wild, seine Leidenschaften stürmten in seiner Brust, er wurde leicht ausgebracht; ich rang mit der Berzweiflung, trotte seiner Buth und forderte ihn auf, seine Drohungen zu erfüllen, den Balast zu zertrümmern und mich unter den Ruinen zu begraden; aber schnell verließ mich der Unhold und gab mir Frist, mich zu bedenten.



"Nach sieben Tagen erneuerte er seinen verhaßten Antrag, ich wies ihn mit Berachtung von mir und er stürzte wüthend aus dem Zimmer. Kurz nacher erbebte die Erde unter meinen Füßen, das Schloß schien in den Abgrund hinadzurollen. Ich sant auf meinen Sopha und meinen Sinenen schwanden dahin. Aus diesem Todesschlummer erweckte mich des Zauberers surchtbare Stimme: "Erwache," sprach er, "liebe Schläserin, aus deinem siebenjährigen Schlummer und sage mir an, ob die wohltbätige Zeit den Haß gegen beinen gekreuen Paladin gemildert hat. Erfreue mein herz mit dem kleinsten Strahl von Hossinung, und diese traurige Grotte soll sich in den Tempel der Freube verwandeln." Ich würdigte den schändlichen Zauberer keiner Segenrede noch eines Anblicks, verhüllte mit meinem Schleier mein Angesicht und weinte. Mein Trübsinn schien ihn zu

rühren, er bat, er flebte, er jammerte laut und wand sich wie ein Wurm ju meinen Fußen. Endlich ermudete feine Geduld, er fprang rafc auf und fprach: "Bohlan, es fei brum, in fieben Jahren fprechen wir uns wieder!" Drauf hob er die alabasterne Tafel aufs Bostament, sogleich fiel ein unwiderstehlicher Schlaf auf meine Augenlider, bis der Graufame meine Rube von neuem unterbrach. "Unempfindliche," redete er mich an. "wenn du noch gegen mich graufam bift, fo fei es wenigstens nicht gegen beine brei Bruber. Dein untreuer Stallmeister bat ihnen bein Schickfal entdedt, aber er ift beftraft, ber Berrather. Sie find getommen, biefe Ungludlichen, mit Beerestraft, bich aus meiner Band zu reißen: aber diese Sand war ihnen zu schwer und fie beseufzen ihre Unbesonnenheit unter mancherlei Geftalten in Diefem Balbe." Eine fo armfelige Luge, ju welcher ber Unhold feine Buflucht nahm, meine Standhaftigteit ju überwinden, erbitterte mein Berg nur noch mehr gegen ibn. Sohn faß auf meinen Lippen und die bitterfte Berachtung. "Ungludliche," fuhr ber tobende Beibe auf, "bein Schicffal ift entschieden! Schlaf fo lange als bie unsichtbaren Mächte diesem Talisman gehorchen!" Flugs schob er die ala-basterne Tasel zurechte und der magische Taumel raubte mir Leben und Empfindung. Ihr habt mich, edler Ritter, burch Zerstörung bes Zau-bers berselben aus biesem Tobtenschlafe erweckt. Aber ich begreif's nicht, burch welche Macht ihr diese That habt ausrichten mögen und was ben Bauberer abhalten mag, euch zu widerstehen. Jornebock muß nicht mehr am Leben sein, ihr wurdet sonst an seinem Talisman ungestraft euch nicht haben vergreifen dürfen."

Die reizvolle Hilbegarb urtheilte ganz recht: ber Unhold war mit seinen Sorben ins Böhmerland eingefallen, wo damals die Fürstin Libusia aus dem Feiengeschlecht regierte, und hatte an ihr, wie der mächtige Cyrus an der Scythen Königin Tomyris, seine Meisterin gefunden. Jornebock war gegen die berühmte Böhmer Königin in der Zauberkunst nur ein Lehrling, sie hatte ihn mit ihren Künsten überholt, daß er das Schlachtselb räumen und den Streichen eines handselten Ritters unterliegen mußte, dem sie magische Wassen gab, welchen die Passauer Kunst nicht wider-

Als die schone Hilbegard schwieg, nahm Reinald das Wort und erzählte ihr seine Abenteuer. Wie er ihr Meldung that von den drei verwünschen Prinzen im Walde, die seine Schwäher waren, nahm sie das groß Bunder, denn sie vermerkte nun, daß Jornebock Novelle keine Lüge, sondern Wahrheit gewesen sei. Der Ritter war eben im Begriff seine Sezichichte zu enden, da erhod sich im Gebirge groß Triumphiren und Freudengeschrei, bald darauf brachen drei Geschwader Reiter aus dem Walde hervor, an deren Spize Hilbegard ihre Brüder und Reinald seine Schwestern erkannte. Der Jauber des Waldes war gelöst. Nach wechselseitigen Umarmungen und Freudensbezeigungen verließ die Karavane der Entzauberten die schwerolle Einöde und begab sich in das alte Waldschloß. Reitende Boten slogen nach der Restende Vassen, die frohe Botschaft von der Ankunst seiner Kinder zu verkünden. Der Hoß besand sich eben in tieser Trauer über den Verlust des jungen Grasen, den man als einen

Tobten beweinte; die Eltern glaubten, daß ihn der Zauberwald auf ewig verschlungen habe. Die trauernde Mutter hatte auf Erden keinen Tross mehr und fühlte kein Bergnügen, als daß, für ihre Kinder Todtengepränge anzustellen. Eben war man im Begriff, Reinalds Exequien zu seiern; aber schneller konnte weiland der täuschende Ricollini seinen pantomimischen Schauplat nicht wandeln, als in der Residenz des Grasen dei dieser frohen Botschaft alle Dinge eine andere Gestalt annahmen: alles athmete nun wieder Leben und Freude. In wenig Tagen empfand das ehrwürdige Elternpaar die Wonne, ihre Kinder und Enkel zu umarmen. Abelheid hatte seit dem Besuch ihres Bruders aus dem Ei ein liedevolles Fräulein gebrütet, das von der mitterlichen Brust seine kleinen Arme dem Froßpapa lächelnd entgegen streckte, und ihm deim Empfang die silbersarbenen Locken zauste. Unter allen Feierlichseiten dieser glücklichen Wiederschen zeichnete sich Reinalds Beilager mit der schönen hildegard besonders aus. Ein ganzes Jahr verging unter mancherlei Abwechselungen von Freude

und Eraöslichkeiten.

Enblich bedachten die Bringen, daß ein allzulanger Genuß des Beranugens den männlichen Muth und die Thatfraft ihrer Ritter und Knappen erschlaffen möchte; auch war die Residenz des Grafen zu eng, so viel Hofhaltungen bequem zu faffen, die drei Eidame rufteten fich alfo mit ihren Damen jum Abjug. Reinald der Stammerbe verließ feine grauen Eltern nimmer und brudte ihnen als ein frommer Sohn die Augen zu. Albert ber Bar kaufte die herrschaft Aftanien und grundete die Stadt Bernburg; Edgar ber Mar jog in der Belvetier Land unter ben Schatten ber hohen Alpen und baute Aarburg an einem Fluß ohne Namen, der aber von der Stadt, an welcher er hingleitet, nachher ift benennet morben; Ufo ber Delphin that einen Heereszug nach Burgund, bemachtigte fich eines Theils diefes Reichs und nannte die eroberte Proping bas Delphinat. Und wie die drei Prinzen bei dem Namen ihrer Städte und Dynaftien auf bas Andenken ihrer Bezauberungen anspielten, fo nahmen fie auch ihre Thiergestalten aus ber Zauberepoche jum Symbol ihrer Wappen an, baber tommt es, baß Bernburg einen goldgekrönten Bar, Aarburg einen Abler, und das Delphinat einen Meerfisch im Bappen führt bis auf diesen Tag. Die töstlichen Zahlperlen aber, welche an Galatagen den Olympus ber sammtlichen Erdengöttinnen unfers Welttheils perherrlichen und schmuden, und für orientalische geachtet werben, find bie Ausbeute des Weibers im Zauberwald und befanden sich ehemals in den drei leinmandnen Saden.



## Ricilde.

underich der Pfaffenfreund, Graf von Brabant, lebte um die Zeit der Kreuzzüge mit so exemplarischer Frömmigkeit, daß er den Kamen des Heiligen so gut verdient hatte, als Kaiser heinrich der hinter. Seine Hofburg sah einem Kloster ähnlich: man hörte da keine Sporen klirren, keine Rosse wiehern, keine Wassen rauschen, aber die Litaneien andächtiger Mönche und das Geklingel der Silberglocken tönten ohne Unterlaß durch die Hallen seines Palaskes. Der Graf versäumte keine Messe, wohnte steisig den Processio-

nen bei und trug eine geweithte Wachsterze, wallsahrtete auch an alle heilige Oerter, wo Ablaß ertheilt wurde, auf drei Tagereisen weit rings um sein Hossager. Dadurch erhielt er die Politur seines Gewissens so rein und undesleckt, daß auch tein sündlicher Hauch daran haften tonnte; dennoch wohnte bei dieser großen Gewissenste keine Jufriedenheit in seinem Herzen, denn er lebte in kinderloser Ebe und besaß gleichwohl große Schäße und Renten. Diese Unfruchtbarkeit nahm er als eine Strafe des himmels an, weil, wie er sagte, seine Gemahlin zu viel eiteln Welt-

finn habe.

Die Gräfin grämte sich innerlich über diesen frommen Bahn. Obgleich die Andächtelei eben nicht ihre Passion war, so wußte sie doch nicht eigentlich, wodurch sie das Strasgericht der Unfruchtbarkeit verdient haben sollte; denn die Fruchtbarkeit ift sa nicht eben eine Prämie der weiblichen Tugend. Indessen verabsäumte sie nichts, den himmel, wenn die Bermuthung ihres Gemahls allenfalls Grund haben sollte, durch Kasten und Kasteien zu versöhnen; aber diese Bußübungen wollten nicht anschlagen, und ihre Taille wurde bei dem strengen Regime nur immer schlanker. Zufälligerweise tras sich's, daß Albertus Wagnus, als er auf Besehl Gregor des Zehnten von Töln auß Concilium nach Lyon zog, seinen Wegdurch Pradant nahm und beim Grafen einsprach, dessen Gaftreigebigkeit gegen die Klerisei keine Gränzen hatte. Er empfing seinen Gaft nach

Rufaus, Bolfemarchen.

Standesgebühr und Burden\*), ließ sich auch von ihm eine Messe lesen, sur die er hundert Goldstüde zahlte. Die Gräfin wollte ihrem Gemahl an Freigebigkeit nicht nachstehen, darum ließ sie sich gleichfalls eine Messe lesen und zahlte dafür hundert Goldgülden, nicht minder begehrte sie von dem ehrwürdigen Dominikaner, daß er sie Beichte hören möchte, wo sie ihm das Anliegen wegen ihrer Unfruchtbarkeit ofsenbarte und getröstet von ihm hinweg ging. Er untersagte der betrübten Beichtochter alle Bönitenz und ferneres Kasteien, schrieb ihrem herrn und ihr eine reichlichere Diät vor und verhieß mit prophetischem Geise, daß sie, ehe er noch vom Concilium zurückehrte, mit Leibesfrucht würde gesegnet sein. Die Prophezeihung tras ein: bei der Wiederkehr von Lyon sand Albertus in den Armen der erfreuten Gräsin ein zartes Fräulein, der holden Mutter Ebenbild, welche allen Peiligen dankte, daß ihre Schmach nun von ihr genommen war.



Bater Gunberich hatte zwar einen mannlichen Erben lieber ankom-

<sup>\*)</sup> Albertus mar aus bem Gefchlecht der Grafen von Bolftabt in Schwaben, er war Bifchof in Regensburg gewefen, hatte diefer Burde aber entfagt aus Liebe zu ben Biffenschaften.

men sehen; aber weil das kleine Geschöpf so niedlich und freundlich war, und ihm so unschuldsvoll entgegen lachte, trug er's oft auf Ten Armen und hatte große Freude daran. Weil nun der Graf in den Gedanken ktand, der fromme Albertus habe ihm diesen Ehesegen vom himmel erbeten, so erdrückte er ihn schier mit Wohlthaten und dei seinem Abzug verehrte er ihm ein prächtiges Meßgewand, als der Erzbischof von Toledo keins in seiner geistlichen Garderobe haben mag. Die Gräfin bat um Albertis Benediktion sür ihr Töchterlein, und er ertheilte solche mit einer Inbrunst und Theilnehmung, daß die Täskerdronit des Hoss daburch Anlaß nahm, allerlei zu munkeln, was die Genealogisten über die Abkunst des Fräuleins hätte irre führen können; doch Bater Gunderich nahm keine Notiz von dem Gerede und ließ alles gutmüthig beim gleichen bewenden.

Albertus Magnus mar ein sonderbarer Mann, der bei feinen Zeitgenoffen in zweideutigem Rufe ftand: einige hielten ihn fur einen Beiligen, als irgend einer im Ralender ju finden ift, andere fchrieen ihn für einen Schwarzfunftler und Teufelsbanner aus; noch andere fprachen, er fei teins von beiben, fondern ein hochgelahrter Philosophus, der die Natur beschlichen und ihr alle Geheimnisse abgewonnen habe. Er verrichtete auch wunderbare Dinge, barob manniglich erstaunte; benn als Raiser Friedrich ber Zweite begehrte, feine Runfte ju schauen, lud er ihn im Gismonat gu Coln am Rhein auf ein Frühftud in ben Klostergarten ein und gab ihm ein Schauspiel, bas seines Gleichen nicht hatte. Hygacinthen und Tulpen standen da im schönsten Flor, einige Obstbäume blühten, andere trugen reife Früchte, die Rachtigallen ließen fich nebst ber Grasmude im Gebuiche hören, und die fröhlichen Stechschwalben schwirrten boch in ber Luft um ben Klofterthurm. Wie ber Raifer bas all genug bewundert hatte, führte er ihn nebst seinen Söslingen an ein Traubengelander, gab jedem Sast ein Messer in die Hand, sich eine reise Traube abzuschneiden, doch gebot er's nicht eber zu thun, bis er's anfagen wurde; aber ploplich nahm er bie tunftliche Tauschung hinweg, da ergab sich, daß jeder Gaft seine eigne Rase erfaßt und das Messer angesetzt hatte, sie abzuschneiben, welcher Schwant Friedrichen so zu lachen machte, daß er den taiserlichen Bauch halten mußte. Wenn bas mit rechten Dingen zuging, fo war's traun ein Stud, welches weder ber poftische Profeffor Binetti, noch Philadelphia ber Sude \*) bem Taufendfünftler Albertus nachzuthun vermochten.

Nachdem der ehrwürdige Dominikaner der kleinen Ricilbe die geiftliche Benediktion ertheilt hatte und nun von hinnen ziehen wollte, begehrte die Gräfin noch ein Andenken für ihr Töchterkein, eine Reliquie, ein Agnusdei, ein Amulet oder einen Segen fürs Fräsch und Herzgespann. Albertus schlug sich vor die Stirn und sprach: "Ihr erinnert wohlt, edle Frau, schier hätt ich's aus der Acht gelassen, euer Fräulein mit einer Gabe zu bedenken; aber laßt mich allein und saget mir genau an, zu welcher Stunde das Fräulein zuerst die vier Wände beschrieen hat." Darauf verschloß er sich neun Tage lang in eine einsame Klause und laborirte

<sup>\*) 3</sup>mei befannte herumziehende Tafchenfpieler.

steißig, daß er ein Kunststuck zuwege brächte, dabei sich die kleine Richilde seiner eriknern möchte.



Wie der Kunstmeister das Wert vollendet batte und merkte, daß es wohl gebiehen sei, brachte er's insgebeim zur Gräfin, sagte ihr an alle Tugend und geheime Wirtung seines Machwerts, gab ihr Bescheid und Unterricht, wie's zu gebrauchen sei, und wie sie die Tochter, wenn sie heran wüchse, von Rut und Brauch des Werks belehren sollte, nahm freundlichen Abschied und ritt davon. Die Gräfin, hocherfreut über die Gabe, nahm die magische Heimlichkeit und verbarg sie in der Schublade, wo sie ihre Kleinodien vermahrte. Gunderich der Bfaffenfreund lebte noch einige Sahre in weltentflobener Abgeschiedenheit in feiner Burg, ftiftete viele Alöster und Kapellen und legte bennoch einen großen Theil seiner Renten jum Brautschat bes lieben Töchterleins bei; benn bas Lehn mar einem Agnaten verschrieben. Wie er fpurte, daß es mit ihm bald zu Ende geben wurde, ließ er sich ein Mönchelleid anlegen und verschied darin mit den hoffnungsvollsten Anspruchen auf das Recht der Mastenfreiheit im ewigen Leben. Die Grafin mablte ein Nonnentlofter jum Wittmenaufenthalt, und wendete ihre ganze Thatigkeit auf die Erziehung ihrer Tochter, welche fie, sobald fie volljährig fein wurde, felbst in die große Welt einführen wollte. Che fie bas bewertstelligen tonnte, wurde fie vom Tode übereilt, eben gu ber Zeit, ba das Fraulein mit bem funfzehnten Jahre ihres Lebens in ben Bluthenmond ber weiblichen Schönbeitsenoche eintrat.

Die gute Mutter sträubte sich anfangs mit einigem Unwillen gegen die ungelegene Trennung von der schönen Richilde, in der sie noch einmal aufzuleben gedachte; boch als fie vermertte, daß ihr Stundlein porhanden fei, unterwarf fie fich ftandhaft bem Gefet bes alten Bundes und schickte fich jur Beimfahrt. Gie rief ihre Tochter beiseits, hieß ihr die milben Bahrlein trodnen und redete jum Balet alfo: "Ich verlaffe euch, geliebte Richilde, zu einer Zeit, wo euch der mutterliche Beiftand am nothigsten thut; aber tummert euch nicht, ber Berluft einer guten Mutter foll euch burch einen treuen Freund und Rathgeber erfest werben, ber, wenn ihr weise und tlug seid, eure Schritte leiten wird, daß ihr nie irre gebet. Dort in der Schublade, die meine Juwelen aufbewahrt, befindet fich ein natürlich Geheimniß, welches ihr nach meinem Ableben in Empfang nehmen follt. Ein hochersahrner Philosophus, genannt Albertus Magnus, ber an der Freude über eure Geburt großen Antheil nahm, hat solches unter einer gewiffen Constellation verfertigt und mir anvertraut, euch ben Gebrauch beffelben zu lehken. Dieses Runftwert ift ein metallischer Spiegel, in einen Rahmen von gediegenem Golbe gefaßt. Er hat für die, welche hineinschauen, alle Eigenschaften eines gemeinen Spiegels, Die Bestalten getreu zurüczugeben, die er empfängt. Aber für euch ist ihm außer viesem Gebrauch auch noch die Gabe verliehen, Alles, warum ihr ihn befragt, in beutlichen redenden Bilbern barzustellen, sobald ihr den Spruch aussprecht, welchen euch bieses Gebantentäflein, das ihr hier empfangt, nachweisen wird. Sutet euch, ihn nie aus Borwip und Reubegier ju tonsultiren, ober ihm unbesonnen das zufunftige Schichal eures Lebens abzufragen. Betrachtet biefen munderbaren Spiegel als einen achtunaswerthen Freund, den man mit nichtswürdigen Fragen zu ermuben fich scheuet, an bem man aber in ben wichtigften Angelegenheiten bes Lebens immer einen treuen Rathgeber findet. Darum seib weise und vorsichtig beim Gebrauch, und wandelt auf den Wegen der Tugend, damit der blanke Spiegel nicht, burch ben vergifteten Sauch bes Lafters angeweht, vor eurem Angelicht erblinde." Nachdem die fterbende Mutter biefen Schwanengefang vollendet hatte, umfaßte fie die jammernbe Richilde, empfing den beiligen Chrifam, tampfte flugs ihren Todestampf und verschied.

Das Fräulein empfand tief in ihrem Herzen den Berluft der zärtlichen Mutter, hüllte sich in Trauerkleider und verweinte eins der schönsten Ledensplater zwischen den Mauern der klösterlichen Klaufur, in Gesellschaft der ehrwürdigen Domina und der frommen Klosterschweftern, ohne einmal den zeitlichen Nachlaß ihrer Mutter nachzusehen oder in den geheimnisvollen Schwerzensgefühle, der Thränenquell versiegte und wie das Herz des Fräuleins durch Leidenserzießung keine Beschäftigung mehr fand, sühlte sie in der einsamen Zelle das Ungemächliche der Langweile; sie besucht oft das Sprachgemach, sand unverwertt Geschmack, mit den Tanten und Bettern der Nonnen zu kosen, und die letztern waren so eistig, den frommen Toussinen aufzuwarten, daß sie sich scharenweise ans Gitter drängten, wenn die schöne Richilde im Sprachzimmer war. Es sanden sich viel stattliche Ritter ein, die der ungeschleierten Kostgängerin viel Schönes sagten,

und in diesen Schmeicheleien lag bas erfte Samenforn ber Eitelkeit, melches hier auf tein unfruchtbar Land fiel, sondern bald Wurzel schlug und aufkeimte. Fraulein Richilde bedachte, daß es draußen im Freien bester fei, als in bem Rafig hinter bem eifernen Gitter; fie verließ bas Rlofter, richtete ihre hofftatt ju, nahm wohlftandshalber eine Aja gur Chrenbuterin an und trat mit Glang in die große Belt ein. Der Ruf ihrer Schonheit und Sittsamteit breitete fich aus gegen die vier Winde bes himmels. Biel Bringen und Grafen tamen von fernen Landen, ihr ben hof zu machen. Der Tagus, die Seine, ber Bo, die Themfe und der Bater Rhein schieften ihre Belbenföhne nach Brabant, der schönen Richilbe zu huldigen. Ihr Balast schien ein Feenschloß zu fein, die Fremden genoffen da der besten Aufnahme, und unterließen nicht, die Soflichkeiten der reigenden Besitzerin mit ben feinsten Schmeicheleien ju erwiedern. Es verging fein Tag, wo nicht die Hofftechbahn mit einigen wohlgerufteten Rittern besetzt war, die durch ihre Bappentonige auf ben Martten und an ben Edhaufern ber Stadt die Ausforderung verfunden ließen: wer die Grafin von Brabant nicht für bie schönste Dame ihrer Zeitgenoffenschaft ertenne, ober das Gegentheil gu behaupten fich erdreifte, folle fich in den Schranken des Turnierplates einfinden und mit den Waffen seine Behauptung gegen die Paladins der iconen Ricilbe erharten. Gemeiniglich meldete fich niemand, ober wenn man ja an einem Hoffeste gern stechen mochte, und einige Ritter sich bereden ließen, die Ausforderung anzunehmen und der Dame ihres Bergens ben Preis der Schönheit zuzueignen, so geschah bas nur zum Schein: die Delitateffe der Ritter erlaubte ihnen nie, den Champion der Grafin aus bem Sattel zu heben; fie brachen ihre Lanzen, erkannten fich übermunden und gestanden ber jungen Grafin den Breis ber Schonbeit zu, welches Opfer sie mit jungfräulicher Sittsamkeit anzunehmen pfleate.

Bisber mar es ihr noch nicht eingefallen, ben magischen Spiegel zu tonsultiren; sie brauchte ihn nur als einen gemeinen Spiegel, um ihren Ropfput badurch ju prufen, ob die Jungfrauen ihn zu ihrem Bortheil ausgesetht hatten. Eine Frage hatte sie sich noch nicht erlaubt, entweder weil ihr zur Zeit noch kein kritischer Umstand vorgekommen war, der eines Rathgebers bedurft hatte, oder weil fie zu scheu mar und befürchtete, ihre Frage möchte vorwipig und unbesonnen fein, und der blante Spiegel burfe barüber erblinden. Unterdeffen machte die Stimme der Schmeichelei ihre Eitelfeit immer mehr rege und erzeugte in ihrem Bergen den Bunich, das in der That zu sein, mas das Gerücht ihr tagtäglich laut in die Ohren gellte; benn fie befaß ben fo feltenen Scharffinn ber Großen, in Die Sprache ihrer Soflinge ein gerechtes Mistrauen zu fegen. Einem aufblühenden Mädchen, weß Standes und Burden sie fei, ist die Frage über ihre Bohl- oder Mikaestalt ein so wichtiges Broblem, als einem orthodoren Kirchenlehrer die Frage über die vier letten Dinge. Daher mar eben nicht zu vermundern, daß die fcone Richilde Lehr' und Unterricht begehrte über eine Materie, die ihrer Bigbegierde so interessant mar; und von wem konnte sie hierüber sichere und ungezweifeltere Austunft erwarten, als von ihrem unbestechlichen Freund, dem Spiegel? Nach einiger Ueberlegung fand sie die Anfrage so gerecht und billig, daß sie tein Bedenken trug, solche

an die Behörde gelangen zu lassen. Sie verschloß sich also eines Tages in ihr Gemach, trat vor den magischen Spiegel und hob ihren Spruch an:



SEARS

Behend zog sie den seidenen Borhang auf, blidte hinein und sah barin mit großer Bufriebenheit ihre eigene Gestalt, welche ihr ber Spiegel unbefragt schon gar oft gezeigt hatte. Darüber ward sie hocherfreut in ihrer Seele, ihre Wangen farbten sich höher und die Augen funkelten vor Bergnügen; aber ihr Serz wurde stolz und hoffartig, wie das Herz der Königin Basthi. Die Lobsprüche über ihre Wohlgestalt, die sie porher mit Bescheibenheit und fanftem Errothen angenommen hatte, begehrte fie nun als einen rechtmäßigen Tribut; auf alle Jungfrauen bes Landes fah fie mit Stolz und Berachtung herab, und wenn von ausländischen Fürsten-töchtern bie Rebe war und irgend eine ihrer Schönheit wegen gepriesen wurde, fuhrs ihr durchs herz, fle verzog ben Mund und betam Bapeurs. Die höflinge, die bald die Schwachheit ihrer Gebieterin wahrnahmen, schmeichelten und beuchelten ibr aufs unverschämteste und medisirten über die ganze weibliche Welt, daß sie außer ihrer Herrschaft keiner Dame für einen Deut Ehre ließen, wenn sie im Ruse der Schönheit war. Selbst Die berühmten Schönheiten der Borwelt, die doch feit vielen hundert Jahren verblubt maren, murben nicht verschont und mußten fich aufs schärffte fritifiren laffen. Die icone Jubith mar ju plump und vierschrötig, wenigftens nach dem Malertoftum, bas ihr von undenklichen Zeiten ber die robuste Gestalt eines Schlächterweibes attribuirt, wenn sie ben trausbartigen Kapitain Solofernes entgurgelt; Die icone Efther war zu rachfüchtig, weil fie die gehn hubschen Jungen bes Erminifters Saman, Die boch nichts verschuldet hatten, henten ließ; von der schönen Belena hieß es, fie fei ein artiger Rothtopf gewesen und habe aller Bermuthung nach Sommeriproffen gehabt; an der Königin Rleopatra wurde der kleine Mund gelobt, aber die wulftig aufgeworfenen Lippen und die hochstehenden eanptischen Ohren, die Prosessor Blumenbach noch vor turzen an den Mumien bemerkt haben will, getadelt: die Königin Thalestris mußte bei aller Gelegenheit wegen ber, nach amazonischer Gewohnheit, zerstörten rechten Brust berhalten, und ihre schiefe Taille, welche sich bei biesem wesentlichen Schonheitsmangel nicht verhehlen ließ, wollte kein Höfling goutiren, weil der künkliche Panzer der ausgepolsterten Schnürbrüste, die so manchen weib-

lichen Mangel bebeden, damals noch nicht erfunden mar.

Die schöne Richilde galt an ihrem Hofe für das einzige und höchste 3beal ber weiblichen Schönheit, und weil fie laut Zeugniß bes magischen Spiegels in der That die schönste Dame in Brabant mar, und überbem großen Reichthum besaß, nebst vielen Städten und Schlöffern, so gebrach es ihr nicht an illustern Chewerbern; fie gahlte beren mehr als weiland Dame Benelope, und mußte fie fo fein und truglich mit fußer Soffnung bingubalten, als nachber die Konigin Glifabeth. Alle Bunfche, die fich die Töchter Teuts in unsern Tagen zu erträumen pflegen, bewundert, fetirt, angebetet zu fein, in der Reihe ihrer Gespielen hervorzustechen und über alle andere wegzuglangen, wie der liebliche Mond unter den fleinen Sternen; einen Nimbus von Bewunderern und Anbetern um fich zu haben, bie bereit find, für ihre Dame nach alter Sitte auf ber Stechbahn bas Leben aufzuopfern, und auf ihr Beheiß auf Abenteuer auszuziehen und Riefen und Zwerge für sie einzuhaschen; ober nach heutigem Brauch zu weinen, zu girren, zu winseln, trubsinnig in ben Mond zu schauen, zu rasen, vor Liebeswuth Gift zu fressen, sich ben Hals abzustürzen, ins Waffer zu rennen, sich aufzuhängen, die Gurgel abzuschneiben, ober ehrjamer eine Rugel fich durche Sirn ju jagen; alle biefe Eraume schwindelnber Mabchen wurden bei ber Grafin Ricilbe realisitt. Ihre Reize hatten ichon manchem jungen Rittersmann bas Leben gekostet, und bei manchem ungludlichen Bringen bing das Hochgefühl geheimer Liebesqual nur noch zwischen Saut und Knochen. Die graufame Schone weibete fich insgeheim an den Opfern, die fie ihrer Eitelfeit täglich schlachtete, und die Martern biefer Ungludlichen ergötten fie mehr als die fanften Gefühle ber begludenden Liebe. 3hr Berg hatte bisher nur leichte Eindrude einer überhingehenden Leidenschaft empfunden; sie wußte eigentlich selbst nicht, wem es angehörte; es fant jedem feufzenden Damon offen, aber nach ber Regel bes Gaftrechts gemeiniglich nicht länger als brei Tage. Wenn ein neuer Ankömmling davon Besit nahm, so murde ber zeitige Inhaber taltsinnig dimittirt. Der Graf von Artois, ber von Flandern, von Brabant, von hennegau, ber von Namur, von Gelbern, von Gröningen, turz alle siebzehn niederländische Grafen, mit Ausnahme einiger, die bereits vermählt ober icon Greise waren, bublten um das herz der schonen Richilbe und begehrten fie gur Gemablin.

Die weise Aja fand, daß es mit der Koketterie ihrer jungen Herschaft nicht lange Bestand haben könne; ihr guter Auf schien sich zu mindern und es war zu besürchten, daß die getäuschen Freier ihre Schmach an der schönen Spröden rächen möchten, sie that ihr beshalb den wohlmeinenden Vorhalt und nöthigte ihr das Versprechen ab, binnen drei Tagen sich einen Gemahl zu wählen. Ueber diesen Entschluß, der öffentlich bei Hofe bekannt gemacht wurde, erfreuten sich alle Brautwerber höchlich. Jeder Kompetent hofste, das Loos der Liebe werde ihn tressen; sie vereinigten sich, wie Wahl, sie begünstige wen sie wolle, gut zu heißen und mit gesammter Hand solche aufrecht zu erhalten. Die strenge Aja hatte mit ihrer wohl-

gemeinten Zudringlichkeit inbessen nichts weiter gefruchtet, als der schönen Richilde drei schlaflose Rächte zu machen, ohne daß das Fraulein, da der britte Morgen herandammerte, mit ihrer Wahl weiter gefommen mar als in der erften Stunde. Sie hatte binnen der dreitägigen Frist ungabligemal ihre Freierliste durchgemustert, geprüft, verglichen, gesondert, gemahlt, verworfen, von neuem gemahlt, von neuem verworfen, und zehnmal gemählt und zehnmal verworfen; und burch alles Dichten und Denten mar nichts erhalten, als ein bleicher Teint und ein Baar matte getrubte Augen. In Bergensangelegenheiten ift ber Berftand immer ein armseliger Schwaber, ber mit seinem kalten Raisonnement das herz so wenig erwarmt als ein ungeheizter Kamin ein Gemach. Des Frauleins herz nahm keinen Theil an den Berathschlagungen, und verweigerte feinen Affent zu allen Motionen bes Sprechers im Oberhause bes Ropfes; barum tonnte auch teine Bahl ju Recht bestehen. Mit großer Aufmerksamteit mog fie Geburt, Berbienft, Reichthum und Ehre ihrer Chepratenbenten; aber teine biefer rühmlichen Eigenschaften intereffirte fie, und ihr Berz schwieg. Go balb fie indeffen die Bohlgestalt der Freier mit in Anschlag brachte, gab's darinnen einen sanften Anklang. Die menschliche Ratur bat fich sein dem halben Sahrtausend, welches von bem Zeitalter ber iconen Richilbe bis auf uns verfloffen ist, nicht um ein haar breit geanbert. Gebt einem Madchen aus bem achzehnten oder aus bem dreizehnten Jahrhundert einen weisen, verständigen, tugendhaften Mann, mit einem Borte einen Sofrates jum Chewerber und stellt neben ihn einen schönen Mann, einen Abonis, Ganymed ober Endymion, und laßt ihr bie Wahl: ihr tonnt hundert gegen eins wetten, daß fie an ben erften taltfinnig vorbei geht und einen von ben letten mablt. Gerade fo bie icone Richilde! Unter ihren Chewerbern fanden fich verschiebene wohlgestaltete Manner, es tam barauf an, den schönsten daraus zu mablen; die Zeit mar über diesen Konsultationen verlaufen, der Hof versammelte sich in Gala, die Grafen und edlen Ritter tamen icon in vollem Ornat angeschritten, die Entscheidung ihres Schickfals mit Bergpochen erwartend. Das Fraulein befand fich in feiner geringen Berlegenheit, ihr Berg weigerte fich, ungeachtet ber Budringlichkeit bes Berftanbes, ju entscheiben. Ein Beg mußte gleichwohl ins holy geben; fie sprang haftig von ihrem Sopha auf, trat vor ben Sviegel. folden also fragend:

> Spiegel blink, Spiegel blank, Golbner Spiegel an ber Wanb Zeig' mir an ben schönsten Mann in Brabant!

Es war also hier nicht die Frage vom besten, das ist von dem tugendbastesten, dem treuesten und zärtlichsten Manne, sondern von dem schönsten. Der Spiegel antwortete, wie er war gefragt worden; als sich der seidene Borhang hob, präsentirte sich gar anschaulich auf der wassergleichen Oberstäche ein stattlicher Aitter in vollem Harnisch, doch ungehelmt, schön wie der jugendliche Adonis, da er der holden Cythere das Holzstahl. Sein Haar wallte in gestammten kastaniensarbenen Locken die

Scheitel herab, die schmalen und dichten Augenbrauen ahmten die Gestalt bes Regenbogens nach, aus seinem Feuerauge blitzte Kühnheit und helbenmuth, die männlich braume roth durchscheinende Wange glübte von Wärme
und Gesundheit; die sanft sich erhebende Oberlippe des Purpurmundes
schien einem gefühlvollen Kuß entgegen zu streben, und die volle Bade
kropte von Küstigkeit und Manneskraft. Sobald das Fräulein den herrlichen Ritter erblicke, wachten auf einmal in ihrer Seele die annoch schlasen Befühle der Liebe auf, sie trank auß seinen Augen Wonne und Entzücken, und that das seierliche Gelübbe, keinem andern Mann als
diesem ihre Hand zu geben. Nur nahm sie groß Wunder, daß die Gestalt
des schönen Ritters ihr ganz unbekannt und fremd war; sie hatte ihn nie
an ihrem Hose gesehen, obgleich nicht leicht ein junger Kavalier in Brabant sein mochte, der solchen nicht besucht hatte. Sie beschaute beshald
die Merkzeichen seiner Rüstung und die Livree berselben genau, stand eine
Stunde lang vor dem Spiegel und verwendete kein Auge von der interessanten Gesichtsform, welche sie barin erblickte, seber Jug, die ganze Haltung und die Kleinste Eigenheit, die sie wahrnahm, ging in ihre Seele
über.

Unterdessen wurde es laut im Borgemach, die Aja und das Frauenzimmer harrien, daß ihre Herrschaft hervortreten follte; das Fraulein ließ endlich mit Unwillen den Borhang fallen, öffnete die Thur, und wie fie die Aja erblicke, umarmte fie die chrwurdige Dame und sprach mit liebreicher Geberde: "3ch hab' ibn gefunden, ben Mann meines Bergens, freut euch mit mir, ihr Lieben: ber schönste Mann in Brabant ist mein! Der beilige Bischof Mebarbus, mein Schuppatron, ist mir biese Nacht im Traum erschienen, hat diesen Gemahl, vom himmel auserkoren, mir zugeführt, und im Beisein der beiligen Jungfrau und vieler himmlischen Zeugen mir angetraut." Diese fromme Luge erfand bie fchlaue Richilbe aus bem Stegreif, benn bas Geheimniß des magischen Spiegels wollte fie nicht offenbaren, und außer ihr mar's feinem Sterblichen fund. Die Bofmeisterin, hocherfreut über ben Entschluß ihrer jungen herrschaft, frug mit Begier, wer ber gludliche Bring fei, vom himmel ertoren, Die icone Braut beimzuführen? Alle edlen Frauen des Hofes spitten die Ohren und riethen in Gebanten gar icharffinnig bald auf ben, bald auf jenen wadern Ritter. meinten alle fie batten's getroffen, und raunten eine ber andern ben Namen bes vermeinten Shecandidaten etwas vorlaut ins Obr. Aber bie schöne Richilde, nachdem fie ihre Lebensgeifter etwas gefammelt hatte, that ihren Mund auf und sprach: "Meinen Sponsen namentlich euch anzuzeigen, ober zu fagen, wo er hause, steht nicht in meiner Macht; er ift nicht unter ben Fürsten und Edlen meines hofes, hab' ihn auch nie mit Augen gefeben; aber feine Geftalt ichwebt meiner Seele vor, und wenn er fommt, mich beimzuführen, werde ich ihn nicht verkennen."

Ueber diese Rebe wunderte sich die weise Aja und alle Damen nicht wenig, vermeinten, das Fräusein habe diesen Fund erdacht, der abgenöthigten Bahl eines Gemahles auszuweichen; aber sie beharrte bei ihrer Erklärung standhaft, keinen andern Sponsen sich aufdringen zu lassen, als ben ihr der fromme Bischof Medardus im Traum angetraut habe. Die

Ritter hatten mährend dieses Wortwechsels im Borgemach geharrt, und wurden nun eingelaffen, ihr Urtheil ju vernehmen. Die ichone Richilde trat auf, hielt einen berrlichen Germon mit vieler Burbe und Anstand, und schloß mit diesen Worten: "Bermeint nicht, edle Berren, daß ich mit truglichen Worten ju euch rebe, ich will euch Anzeige thun von ber Geftalt und ben Mertzeichen ber Waffen bes unbefannten Ritters, ob jemand sei, ber mir Bericht gebe, wer er sei und wo er zu finden ist." Sierauf beschrieb sie bie Gestalt besselben vom Kopf zum Fuß und fügte noch hinzu: "Sein Harnisch ist gulben, lasurblau verschmelzt, auf seinem Schilbe schreitet ein schwarzer Löwe in silbernen mit rathen herzen bestreutem Felbe, und die Livree seiner Felbbinde und bes Wehrgehanges ist die Farbe der Morgenröthe, pfirsichblubt und orangengelb." Als sie schwieg, nahm ber Graf von Brabant, des Landes Erbe, das Wort und sprach: "Wir sind nicht hier, geliebte Base, mit euch zu rechten, ihr habt freie Macht und Willfur, zu thun, was euch gefällt; uns genügt, eure Meinung zu wissen, daß ihr uns ehrlich verabschiedet und nicht weiter mit truglicher hoffnung tauschen moget, bafur gebubrt euch billig Dant. Was aber ben ehrenfesten Ritter anbelangt, ben ihr im Traum gefehen habt, und von welchem ihr mahnt, daß er vom himmel euch jum ehe-lichen Gemahl beschieben sei, so mag ich euch nicht verhalten, daß mir berfelbe wohl bekannt und mein Lehnsmann ift : benn nach eurer Befchreibung und den Merkzeichen seiner Rustung und Livree kann das kein anderer sein, als Graf Gombald vom Löwen; doch der ist bereits beweibt und tann nicht ber Eure werden." Bei diesen Worten entfärbte fich die Grafin, baß fie bachte umzufinten, fie hatte nicht vermuthet, bag ihr ber Spiegel ben Streich spielen und einen Mann barftellen murbe, beffen gefemagiger Liebe sie nicht theilhaftig werden konnte; auch hatte sie keinen Arg, daß ber schönste Mann in Brabant andere Kesseln als die ihrigen tragen konnte. Bei so bewandten Umständen tam der heilige Medardus ziemlich ins Gebränge, daß er mit seinen geistlichen Pflegetöchtern solch Possenspiel treibe und fie in verbotener Liebesgluth entbrennen laffe. Dennoch wollte bie Grafin ihren Schutpatron bei Ehren erhalten und behauptete, ihr Traumgesicht tonne vielleicht eine verborgene Deutung haben, wenigstens ichien es anzuzeigen, daß sie sich vor der hand in teine Ehetraktaten einlassen follte. Die Freier zogen alfo insgesammt bavon, der eine ba hinaus, ber andere bort hinaus, und ber hof ber Grafin war auf einmal einsam und veröbet.

Das hundertzüngige Gerücht breitete indessen die seltsame Novelle von dem wunderbaren Traum auf allen Heerstraßest aus, und sie kam auch dem Grasen Gombald warm zu Ohren. Dieser Gras war ein Sohn Theodalds, Bruderberz genannt, weil er seinem Bruder Botha mit so treuer Liebe zugethan war, daß er mit ihm in beständiger Eintracht lebte und den Nachgebornen an allen Borrechten der Erstgedurt Antheil nehmen ließ. Beide Brüder wohnten in einem Schlosse beisammen, ihre Gemahlinnen liebten sich gleichfalls als Schwestern, und weil der ältere Bruder nur einen Sohn, der jüngere nur eine Tochter hatte, gedachten die Eltern das Band der Freundschaft auch auf die Kinder auszubehnen,

und verlobten fie in ber Wiege. Das junge Baar murbe beisammen auferzogen, und als der Tod die Erbverbrüderung von Seiten der Eltern frühzeitig trennte, verklaufulirten sie ihren letten Willen bergestalt, daß ben Rindern teine andere Bahl übrig blieb als sich zu heirathen. Seit brei Jahren maren fie bereits vermählt und lebten nach bem Beispiel ihrer friedlichen Eltern in einer gludlichen Ebe, als Graf Gombald ben munderbaren Traum der schönen Richilde vernahm. Der Ruf, der alle Dinge vergrößert, feste noch hingu, fie fei fo heftig in ihn verliebt, daß sie das Gelübde gethan habe, ins Kloster zu gehen, weil sie seiner Liebe nicht theilhaftig werden könne. Graf Gombald hatte bisher im Schook einer friedlichen Familie und in den Armen einer liebenswerthen Gattin nur die stillen Freuden der häuslichen Glückseligkeit gekannt; es war noch teine Kunte in den Zunder seiner Leidenschaften gefallen, sie zu entflammen; aber ploglich erwachten in feinem Bergen machtige Begierben. Rube und Zufriedenheit schwand baraus hinmeg, es gebar thörichte Buniche, nahrte sich insgeheim mit ber schandbaren Hoffnung, daß ber Tob bas Chebundniß vielleicht trennen und ihm feine Freiheit wiedergeben werbe. Rurz, das Ideal ber schönen Richilbe verdarb das Berz eines sonst guten und tugendhaften Mannes und machte es aller Lafter fähig. Wo er ging und ftand, fcwebte ihm bas Bilb ber Grafin von Brabant vor; es schmeichelte feinem Stolz, ber einzige Mann zu fein, ber die sprobe Schöne überwunden habe, und die erhipte Phantasie malte ihm den Befit berfelben mit fo bunten Farben ab, daß feine Gemahlin dabei ganz in Schatten zu fteben tam; alle Liebe und Zuneigung verlofch gegen fie. und er munichte nur ihrer los zu fein. Sie bemertte balb ben Kaltfinn ihres herrn und verdoppelte beshalb ihre Bartlichkeit gegen ihn, fein Wint war ihr Gebot; aber sie konnte ihm nichts mehr zu Danke thun. er war finster, murrisch und gramisch, absentirte sich von ihr bei jeder Gelegenheit, trieb fich auf seinen Lanbichlöffern und in ben Balbern um, indeß die Einsame ju Saufe fich gramte und jammerte, bag es einen Stein hätte erbarmen mögen.

Eines Tages überraschte er fie in einer Anwandlung ihrer Leidensergießung. — "Weib," fuhr er auf, "mas haft du ftets zu minseln und zu ftohnen, daß mir die Ohren gellen, was foll das Eulengeschrei, das mir Un-luft macht und weder dir noch mir zu etwas frommen tann?" "Lieber Herr," antwortete die fanfte Dulberin, "last mir meinen Schmerz, ich bin ein betrubtes Weib, deß ich wohl Urfache habe, sintemal ich eurer Liebe und Gunft verluftig gehe und nicht weiß, wodurch ich diesen Unwillen verschulde. Sab ich Gnade vor euch gefunden, so thut mir tund euer Mißbehagen, daß ich sehe, wie ich's wenden maa." Sombald wurde durch diese Rede gerührt. "Gutes Weib," fprach er und faßte fie traulich bei ber Sand, "ihr habt nichts verschulbet; boch will ich euch nicht verbergen, mas mirs Berg abbruckt, und bas möget ihr nicht wenden. Unfer beider Ehe macht mir Gewiffensstrupel, ich bente, sie sei Blutschande und große Gunde, die fich nicht abbugen läßt weder in diefer noch in jener Welt. Wir find im verbotenen Grade verheirathet, Geschmifterlind, bas ift balb eine Che zwischen Bruder und Schwefter; dafür hilft teine Absolution und teine Difpenfation; febet, bas qualt mein Gewissen Tag und Nacht und brennt mich auf ber Seele."

In ben Zeiten, wo es noch ein Gewissen gab, mar bieses, absonderlich bei großen Berren, fo fein, gart und empfindfam, wie das Sautlein Berioftium genannt, wo die geringste Berletung große Qual und Angst verursacht, benn ob es gleich burch ben Schlaftrunt ber Begierben gar leicht zu betäuben und einzuschläfern mar, bag man baran fagen und brein bohren tonnte wie man wollte, ohne daß es sich regte ober bewegte: fo erwachte es doch über turz oder lang und verursachte Brennen und Juden unter der Hirnhaut. Bei feiner Gelegenheit aber war es reizbarer, als wenn ein Zweifelstnoten über einen verbotenen Chegrad es brudte. Alle driftlichen Könige und Fursten gehören, wie befannt, zu einer Familie; folglich ba fie von jeber nicht außer ihrem Clan heirathen durften, mußten fie fich mit ihren Duhmen und Bafen vermählen, und fo lange biefe jung und ichon maren, wiegte bas finnliche Gefühl ber Liebe alle moralischen Gefühle in einen nartotischen Schlummer. Wenn aber bie geliebte Coufine an ber Seite ihres Cheberrn ju altern begann, ober Sattigung Ueberbruß gebar, oder eine andere Dame feinen Augen beffer gefiel, ermachte mit einem Mal bas garte Gemiffen bes tugendhaften Gemahls, zwängte und brangte ibn, daß er weber ruben noch raften tonnte, bis er einen Scheibebrief in Rom vom beiligen Bater gelöft hatte, Frau Bafe ins Rloffer manbern und ihre ehelichen Gerechtsame einer andern einräumen mußte, an welche bas tanonische Recht teinen Anspruch hatte. Go ichieb fich Beinrich ber Achte von Catharinen von Arragonien feiner Schwägerin, blos auf Antrieb feines garten Gewiffens, ob er gleich mit beffen völliger Buftimmung zwei Nachfolgerinnen berfelben einer angeblichen Liebelei balben enthalfen ließ; und fo ichieden fich laut Zeugniß ber Geschichte vor ihm gar viele gemiffenhafte Fürsten und Monarchen von ihren Gemablinnen, ob wohl teiner nachher in des frommen Königs Fußtapfen getreten ift. Es mar alfo tein Bunber, daß Graf Gombald, ber Sitte und ber Dentungsart seines Zeitalters gemäß, eine ichwere Gewissensruge über bie ju nahe Bermandtschaft mit feiner Gemahlin empfand, sobald ihm eine Liebschaft vorkam, die seiner Sinnlichteit mehr behagte, als diese. Die gute Dame mochte entgegnen, so viel sie wollte, bas Gewissen ihres Herrn zu beruhigen, es war vergebene Mühe. "Ach liebster Gemahl!" sprach fie, "wenn ihr tein Erbarmen mit eurer unglücklichen Gattin habt, jo erbarmt euch bes unschuldigen Pfandes eurer erstorbenen Liebe, welches ich unterm herzen trage; konnte ich's doch augenblick euch in die Arme geben, vielleicht rührte euch ber Anblid ber Unschuld und brachte mir euer abwendiges herz jurud." Ein Strom bitterer gefalzener Bahren sturate bie-fen Borten nach. Aber bie eherne Bruft bes hartherzigen Mannes fühlte nicht bie fiebenfachen Leiben feiner Gemahlin, er verließ fie eilenbe, schwang fich aufs Rog und ritt gen Mecheln jum Erzbischof, löste mit schwerem Golbe einen Scheibebrief und verstieß sein treues gutes Beib ins Kloster, wo sie sich so härmte und abzehrte, daß ihre Gestalt ganz verfiel. Als ihre Stunde tam, genas fie eines Tochterleins, welches fie brunftiglich bergte, an ben treuen mutterlichen Bufen brudte und mit beißen gabren nette. Aber der Engel des Todes ftand neben ihr und drudte ihr schnell bie Augen zu, daß fie fich bes Anblide bes holben Kindes nicht lange erfreuen konnte. Balb barauf kam ber Graf angeritten, nahm bas Kinblein zu sich, that es unter die Hand einer Gouvernante in einem seiner Schlösser, und gab bem zarten Fräulein einige Dirnen und Hofzwerge zur Auswartung; er aber rüstete sich aufs stattlichste aus, benn sein Streben und Sorgen war, die schon Brabanterin zu erlangen.



rohen Muthes zog er an ben Hof der Grafin Richilde, marf fich wonnetrunten ihr zu Fußen, und als sie den berrlichen Mann erblicte, nach welchem ihr Herz so lange geseufzt hatte, fühlte sie darinnen unaussprechliches Entjuden und schwur dem Ritter von Stund an den Bund der Treue. Ihr Palaft vermanbelte fich in ein Ida und Paphos, denn die Göttin Cythere ichien ihre Residens dabin verleat zu baben. In bem fußen Freudentaumel, unter ben ausgesuchtesten Eraöblichkeiten entschwanden dem gludlichen Baare Tage Jahre wie ein beiterer Morgentraum, und Gombald und Ri-

dilbe betheuerten einander oft, daß man in den Borbofen bes himmels nicht gludlicher fein tonne, als er und fie jusammen lebten; tein Wunfch mar ihnen übrig, als ber, Aeonenlang ihr wechselseitiges Glud zu genießen ohne Wandel. Allein bas gludliche Paar befaß ju wenig Philosophie, um einzusehen, baß ein fortwährender Genuß bes Bergnügens eigentlich bas Grab bes Bergnugens ift, und bag biefe Burge bes Lebens, in zu ftarten Dofen genommen, bemfelben allen Sochgeschmad und Anmuth raubt. vermertt erschlafft die Reisbarteit der Organe für das Gefühl der Lebensfreuden, alle Ergöglichkeiten gewinnen einen einformigen Sang, und bie raffinirtefte Abwechselung wird endlich auch ein fabes Einerlei. Dame Ricilbe, nach ihrer veranderlichen Gemuthsart, verspurte zuerst biese Unbequemlichkeiten, wurde launisch, herrisch, talt und mitunter eiferfüchtig. Der Herr Gemahl befand fich auch nicht mehr in ber ehemaligen Lage ber Behaglichteit; ein gewisser Spleen bruckte seine Seele, der Minneblick im Auge mar erloschen, und bas Gewissen, womit er ehebem heuchlerischen Scherz getrieben, fing nun an zu ernsten : es tam ihm ber Strupel ein, baß er seine erste Gemahlin ermorbet habe; er gebachte berselben öfters mit Wehmuth und vielen Lobspruchen, und ber Sage nach foll's nie gut Geblut in der zweiten She geben, wenn von der seligen Frau zu oft die Rede ift; es gab oft verschiebene Debatten mit ber Dame Richilbe, und er fagte ihr zuweilen gerade ins Angesicht, daß fie die Stifterin alles Ungluck fei.

"Wir können nicht ferner zusammen hausen," sprach er einsmals nach einem Chezwist zu seiner Gemahlin, "mein Gewissen brangt mich, meine Schuld zu suhnen, ich will gen Jerusalem wallsahrten zum heiligen Grabe und versuchen, ob ich bort die Ruhe meines herzens wiederfinden tann." Gefagt, gethan! Richilbe wiberfeste fich biefem Borfchlag nur ichwach; Graf Gombald ruftete fich jur Ballfahrt, machte fein Testament, nahm lauen Abschied und zog bavon. — Che ein Jahr verging, tam Botschaft nach Brabant, daß der Graf in Syrien an der schwarzen Pest gestorben sei, ohne den Trost gehabt zu haben, am heiligen Grabe seine Sunden abzubußen. Die Gräfin empfing diese Zeitung mit großer Gleichmuthige teit, gleichwohl beobachtete sie außerlich alle Regeln des Wohlstandes, sie wehklagte, weinte, hullte sich in Boy und Flor, nach den Borschriften der Etifette, ließ auch bem feligen herrn ein prachtiges Grabmal errichten, an welchem weinende Genien mit ausgelöschten Fadeln und Thranentrugen nicht fehlten. Ingwischen bat ein ichlauer Menschenspäher längst bemertt, daß junge Wittwen geartet find wie grunes Solz, welches an einem Ende brennt, wenn am andern bas Baffer berausträufelt. Das Berg ber Grafin Richilbe tonnte nicht lange unbeschäftigt bleiben, die Trauer erhob ihre Reize fo febr, daß sich jedermann herzudrängte, die schone Wittme ju seben. Biel Gluddritter jogen an ihren Sof, ihr Beil ju versuchen und diefe reiche Beute zu erhaschen; fie fand Anbeter und Bewunderer in Menge, und die hoffchmeichler maren, mas bas Lob ihrer Geftalt betraf, wieder vollkommen in Odem gesetzt. Das gesiel der eitlen Frau ungemein wohl, weil sie aber doch gern Gewißheit von der Sache zu haben und überzeugt zu sein wünschte, daß der Finger der Zeit in sunszehn Jahren keinen ihrer Reize verwischt habe, rathsragte sie deßhalb ihren Wahren beitsfreund, ben magischen Spiegel, mit bem gewöhnlichen Spruche.

Schauer und Entjesen bestel sie, als der seidene Borhang aufrauschte und eine fremde Gestalt ihr ins Auge siel, schön wie eine Julogöttin, der liebenswürdigste weibliche Engel, voll sanster Unschuld; aber das Bilb hatte von ihr selbst keinen Zug. Es ist schwerlich zu entscheiden, ob hier zwischen Frage und Antwort nicht ein Misverstand obwaltete, die Gräsin nahm das Wort Weib vielleicht in engerm Sinn, und verlangte zu wissen, ob sie unter den Frauen ihrer Provinz, mit Ausschluß junger aufblühender Mädochen, noch den Preis der Schönheit behaupte; der Genius des Spiegels aber gab dem Wort eine größere Ausdehnung und verstand darunter die ganze Flora des Geschlechts. Dem sei wie ihm wolle, die schöne Wittwe gerieth über die unerwartete Antwort auf ihre Frage in große Wuth, und es sehlte wenig, daß sie dem indiskreten Spiegel solches hätte entgelten lassen, und das hätte man ihr verzeihen mussen: den für eine Dame, die kein anderes Talent als Schönheit empfangen hat, gibt es keine größere Kräntung, als die, wenn ihr der Wahrbeitssreund auf der Toilette den unwiederbringlichen Verluß des ganzen Werthes ührer

Eriftens verfündet.

34.5

Dame Richilde, untröstlich über die gemachte Entbedung, saste gegen die unschuldige Schöne, die sich im Besit ihres prätendirten Eigenthums befand, einen töbtlichen Haß; sie prägte das liebliche Madonnengesicht

genau sich ins Gedächtniß, und forschte mit großem Fleiß nach der Inhaberin desselben. Diese Entdeckung kostete wenig Mühe, sie ersuhr gar bald, daß der Beschreibung nach ihre eigene Stiestockter Blanca, von ihr der Balg zubenannt, den Preis der Schönheit ihr abgewonnen habe. Alsebald gab ihr der Satan ins Herz, diese edle Pflanze, die dem Garten Eden zum Schmuck würde gedient haben, zu vernichten. Die Grausame berief in dieser Absicht den Hofarzt Sambul zu sich, gab ihm einen gezuckerten Granatapsel, zählte ihm funfzig Goldstücke in die Hand und iprach: "Richte mir diesen Apsel so zu, daß die eine Hälfte davon ganz unschädlich sei, die andere aber von Eist beschwängert werde, daß, wer bavon genießt in wenig Stunden sterbe." Der Jude strich freudig sich den Bart und das Geld in seinen Seckel, und verhieß zu thun, wie ihm die arge Krau geboten hatte. Er nahm eine spieß Radel, grub damit drei



Löchlein in den Apfel, ließ darein fließen einen icharfen Liquor Nachdem die Gräfin den Apfel in Empfang genommen, ftieg fie auf ihr Rog und trabte in Begleitung weniger Hosbiener zu ihrer Tochter Blanca bin, auf das abgelegene Schloß, wo das hauste. Fräulein Unterweas ichidte fie einen reitenden Boten voraus, ber ansagen sollte, daß die Grafin Richilde im Anzuge fei, bas Fraulein heimzusuchen und mit ihr über des Bapas Berluft zu weinen.

Diese Botschaft brachte das ganze Schloß in Aufruhr, die seiste Duenna watschelte im Haus umher Trepp auf Trepp nieder, setze alle Kehrbesen in Bewegung, ließ eilends aufputen, die Spinnweben zerstören, die Gakzimmer schmüden und bie Küche bereiten, schalt und tried die trägen Mägde zu Fleiß und

Arbeit an, lärmte und kommandirte mit lauter Stimme, wie ein Kaperkapitain, der einen Kauffahrer in der Ferne wittert; das Fräulein aber schmüdte sich bescheiden, kleidete sich in die Farbe der Unschuld, und wie sie die Rosse antrappeln hörte, slog sie ihrer Mutter entgegen, empfing sie ehrerbietig und mit offenen Armen. Die Gräfin sand das Fräulein deim ersten Anblick siedenmal schöner als die Kopie, welche sie im Spiegel erblickt hatte, und dabei so klug, so verständig und so sittsam. Das engte ihr das Herz ein; aber die Schlange verdarg das Nattergift tief in ihrem Busen, that salschspreundlich gegen sie, klagte über den hartherzigen Papa,

der ihr so lang er lebte den holden Andlic des Fräuleins geweigert hätte, und verhieß von nun an mit treuer Mutterliebe sie zu umfahen. Bald darauf bereiteten die Zwerglein die Tafel und trugen ein herrlich Mahl auf. Beim Dessert ließ die Hosmeisterin das köftlichste Obst aus dem Schlößgarten ausser, Richilde kostert dawon, sand es dennoch nicht schmackhaft genug und sorderte von einem Diener ihren Granatapsel, womit sie, wie se sagte, jede Mahlzeit zu beschließen pslegte. Der Diener reichte ihr solchen auf einem silbernen Teller dar, sie zerlegte ihn gar zierlich und bot der schönen Blanca gleichsam zum Zeichen ihres Bohlwollens die Hälfte davon. Sobald der Apsel verzehrt war, saß die Mutter mit ihrem Hosgesinde wieder auf und ritt von dannen. Bald nach ihrem Abzug ward dem Fräulein weh ums Herz, die rosensakenen Bangen erbleichten, alle Glieber ihres zarten Leibes erbebten, die Nerven zuchen und hüpsten, ihre liebevollen Aeuglein brachen und schlummerten in den endlosen Todessicklas hinüber.

Ach, was erhob sich für Jammer und Herzeleid innerhalb der Mauern des Balastes über das hinschen der schönen Blanca, die wie eine sundertblätterige Rose von einer räuberischen Hand in der schönsten Blüthe gepflüdt wurde, weil sie die Zierde des Gartens war. Die wohlbeleidte Duenna regnete Thränenströme wie ein ausgedunsener Schwamm, der durch einen heftigen Druck alle eingesogene Feuchtigkeit auf einmal von sich giedt. Die kunstreichen Zwerge aber zimmerten einen Sarg von Höhrenholz mit silbernen Schildern und Handhaben und machten, um des Andlicks ihrer holden Gebieterin nicht auf einmal beraubt zu sein, ein Glassenster darein; die Dirnen sertigten ein Sterbekleid von dem seinsten Bradanter Linnen, kleideten die Leiche darin, setzen die Keuschheitskrone, einen frischen Mystentranz, auf ihr Haupt und brachten mit Trauergepränge den Sarg in die Schloßkapelle, wo der Pater Meßner das Seelenamt hielt und das Glödlein vom Morgen die Auf übet Mitternachtskunde dumpfen Sterbe-

flana tönte.

Indessen langte Donna Richilbe wohlgemuth in ihrer Heimath an. Das erste, was sie that, war, daß sie ihre Frage an den Spiegel wiederholte und behend den Borhang aufslattern ließ. Mit inniger Freude und der Miene des Triumphs erblicke sie ihre eigne Gestalt zwar wieder; aber auf der metallenen Oberstäche hatten sich die und da große Rostslecken angeletzt, wodurch die belle Volitur derselben, wie durch Blatternarben ein jungfräuliches Gesicht, entstellt war. Was schaet's, dachte die Gräfin dei sich selber, immer besser, daß sie auf dem Spiegel hasten als auf meiner Haut, er ist dennoch zu gebrauchen und vergewissert mich wieder meines Eigenthums. In Gesahr, ein Gut zu verlieren, lernt man gemeiniglichen Werth besselben erst schäpen. Die schöne Richilbe hatte ost Jahre vorüber gehen lassen, ohne den Spiegel über ihre Schönheit zu befragen, jetzt ließ sie keinen Tag vorbei. Sie genoß verschiedene Male das Vergnügen, ihrer Gestalt ein Gögenopser zu bringen; wie sich aber eines Tages zu eben dieser Absicht der Vordang hoh, Wunder über Aunder! da ichwebte im Spiegel ihren Augen wieder die Gestalt der reizenden Blanca vort. Bei diesem Anblick wandelte die eisersüchtige Krau eine Ohnmacht

Mufaus, Boltemarchen.

an, aber sie zog eilends ihr Riechsläschchen hervor und durch Hulfe des hirschhorngeistes ging das Uebel bald vorüber; sie sammelte alle Kräfte, um zu erforschen, ob sie ein falscher Wahn getäuscht habe, doch der Augen-

ichein belehrte fie eines anbern.

Sogleich brütete sie über einer neuen Bosheit. Sambul der Hofarzt wurde vorbeschieden; zu dem sprach die Gräsin mit zornmüthiger Geberde: "D du schändlicher Betrüger, schelmischer Jude! verachtest du also mein Gebot, daß du meiner spotten darsste! Hie ich dir nicht einen Granatapsel also zurichten, daß sein Genuß tödte, und du hast Lebenskraft und Balsam der Gesundheit hineingelegt? Das sollen mir dein Judasdart und deine Ohren entgelten!" Sambul der Arzt entsetzte sich od dieser Rede seiner erzürnten Gebieterin, antwortete und sprach: "Au weih mir! Weis geschicht mir? Weiß nicht, gestrenge Frau, wie ich eure Ungnad verwirft hab. Was ihr mir beschlen, hab ich sleißig ausgerichtet; hat die Kunst sallirt, so ist die Ursach davon, was ich nicht weiß." Die Dame schien sich etwas zu besänstigen und suhr fort: "Diesmal sei dir dein Kehl verziehen, doch mit dem Beding, daß du mir eine wohlriechende Seise bereitest, die das unsehlbar leiste, was der Granatapsel versellt hat." Der Arzt versiehen, bestes zu thun, sie zählte ihm wieder sunzig Goldbstüde in seinen Seckel und entließ ihn. Nach Verlauf einiger Tage brachte der Arzt der Gräsin die ihre Amme,



ein abgefeimtes Beib, als eine Kramerin mit kurzer Waare heraus, gab ihr feinen Zwirn, Nähnabeln, wohlriechenbe Pomabe, Riechfläschen und

marmorirte Seisenkugeln mit rothem und blauem Geäder in ihren Kasten, und hieß sie damit zu ihrer Tochter Blanca wandern, um ihr die Gistlugel in die Hand zu spielen, verhieß ihr dafür große Belodnung. Das seile Weib zog hin zu dem Fräulein, welches teinen Betrug ahnte und sich durch die arglistige Schwäßerin bereden ließ, die Seise, welche die Schönheit der Haut die ihre Die Arten bereich ließ, die Seise, welche die Schönheit der Haut die ihre Die Arten Bersuch damit zu machen. Die arge Stiesmuter konsultirte indeß den verrosteten Spiegel sleißig, vernuchtete auß der Beschassendt besselben, daß ihr Anschlag müsse geglückt sein, denn die Roststelen hatten sich wie Salpeterfraß in einer Nacht über die ganze Spiegelstäche außgebreitet, daß sich auf ihr Besragen nur ein trüber Schatten auf der matten Oberstäche darstellte, welchem keine Gestalt mehr adzuten nur war. Der Berlust des Spiegels ging ihr zwar zu Herzen, doch glaubte sie badurch den Ruhm, die erste Schönheit im Lande zu sein, nicht

zu theuer bezahlt zu haben.

. . . . . . . .

Eine Zeitlang genoß bas eitle Beib mit geheimer Bufriebenheit biefes eingebildete Bergnugen, bis ein fremder Ritter an ihren hof tam, der in bem Schloß ber Grafin Blanca unterwegs eingesprochen und fie nicht in der Gruft, sondern an der Toilette gefunden, und, von ihrer Schönheit gerührt, sie zur Dame seines Herzens erkoren hatte. Weil er nun die Gräfin von Brabant gern erluftiren und sich vor ihr auf dem Turnierplat zeigen wollte, doch nicht vermeinte, daß die Mutter auf die Tochter eiferfüchtig sei, marf er bei einem Freudenmahl, von Weindunst erhibt, seinen eisernen handschuh auf den Tisch, und sprach: "Wer das Fräulein Blanca vom lowen nicht fur die iconfte Dame in Brabant erflare, folle ben Sandichuh an fich nehmen, jum Zeichen, baß er Tages barauf zu Schimpf ober Ernst eine Lanze mit ihm brechen wolle." Ueber diese Unbesonnenheit bes Gascogners ftanbalifirte fich ber gange Sof höchlich, man ichalt ibn insgeheim Meister Duns und Ritter Großbrob. Richilbe erbleichte über die Neuigkeit, daß Fraulein Blanca nochmals aufgelebt fei; die Ausforberung war ihr ein Dolchstich ins Herz; boch zwang sie sich zu einem hulbreichen Lächeln und genehmigte die Parthie, hoffend, daß die Ritter ihres Sofes sich um den Handschuh reißen wurden. Wie aber feiner berportrat, den Kampf anzunehmen, benn der Fremdling hatte ein tedes Ansehen, war sehr nervig und von ftarten Anochen, machte fie gar ein trubselig Gesicht, daß manniglich Berdruß und Herzeleid ihr abmerten Das erbarmte ihren getreuen Stallmeister, daß der den eisernen Sandicub aufnahm. Aber wie der Rampf bes folgenden Tages begann, bebielt ber Gascoaner nach einem wadern Rennen ben Sieg, und empfing den Ritterdank von der Gräfin Richilde, die vor Unmuth zu sterben aedachte.

Borerst ließ sie ihren Jorn an dem Arzt Sambul aus; er ward in den Thurm geworsen, in Ketten geschlossen, und ohne weitereres Berhör ließ ihm die gestrenge Frau den ehrwürdigen Bart Haar bei Haar ausrausen, und reinweg beide Ohren abschneiden. Rachdem der erste Sturm vorüber war und die Grausame bedachte, daß ihre Tochter Blanca dennoch über sie triumphiren werde, wosern es ihr nicht gelingen sollte, sie durch List

hinzurichten, — benn das väterliche Testament hatte ihr alle Gewalt über die Tochter geraubt, — so schrieb sie einen Brief an das Fräulein, so zärtlich, und freute sich ihrer Genesung so mütterlich, als ob ihr das herz seds Bort in die Feber dittirt hatte. Diesen Brief gab sie ihrer Bertrauten, der Amme, ihn dem eingekerkerten Arzt zu bringen, benebst einem Zettel, darauf standen geschrieben diese Worte: "Schleuß in diesen Brief Tod und Berderben ein, sur die hand, die ihn öffnet. Hue die, zum drittenmal mich zu täuschen, so lieb dir dein Leben ist." Sambul der Jude simulirte



lang, was er thun sollte, und klimperte nachbenklich an dem Geschmeide als dete er sein jüdisch Paternoster an den Ketten ab. Endlich schien die Liebe zum Leben, obgleich in einem traurigen Kerter, mit einem Kops ohne Ohren und einem Kinn ohne Bart, alle andere Betrachtungen zu überwiegen, und er verhieß zu gehorchen. Die Gräfin schiedte den Brief durch einen reitenden Boten ab, der bei seiner Antunst viel Grimassen machte, als enthalte der Brief Bunderdinge; auch wollte er nicht sagen von wannen er gekommen sei. Das Fräulein, begierig den Indalt zu ersahren, löste behend das Siegel, sas einige Zeisen, siel auf dem Sopha zurück, schlos die lichtvollen blauen Augen und verschied. Seit der Zeit ersuhr die mörderische Stiefmutter nichts mehr von ihrer Tochter, und oh sie gleich, oft Kundschafter ausschickte, so brachten ihr diese keine andere Botspaft, als daß daß kräulein aus ihrem Tobtenschlummer nicht mehr erwacht sei.

Also war die schöne Blanca durch die Ranke des baklichen Weibes dreimal gestorben und dreimal begraben. Nachdem die getreuen Hofzwerge fie jum erstenmal beigesett hatten und die Seelenmeffen angeordnet maren, hielten fie nebst ben weinenben Dirnen bei ber Gruft fleißig Bacht und schaueten durch das Fensterlein oft in den Sarg, des Anblicks ihrer theuren Gebieterin noch so lange zu genießen, dis die Berwesung ihre Gestalt vernichten murbe. Aber mit Bermunderung murden fie gewahr, daß fich nach einigen Tagen die bleichen Bangen mit einer fanften Rothe überjogen, auf ben erblaßten Lippen fing an ber Butpur bes Lebens wieder ju gluben, balb darauf folug das Fraulein die Augen auf. Als das die aufwartenden Diener wahrnahmen, hoben fie freudig ben Dedel vom Sarge, die icone Blanca richtete fich auf und wunderte fich bag, ba fie fich in einer Todtengruft und ihre Bedienung um fich ber in tiefer Trauer erblicte. Gilende verließ fie den graufenvollen Ort und gitterte, wie die Eurydice, mit mantendem Knie aus dem Schattenreiche gum erquidenden Tageslicht herauf. Der Arzt Sambul war im Grunde ein frommer Ifraelit, der an feiner Buberei Gefallen trug, außer wenn die Borliebe für die eblern Metalle sein enges Gewissen zuweilen ins weite behnte. Bei bem Granatapfel, welche die Gräfin ihm darreichte, fiel ihm der Ungludsapfel aus dem Paradies ein, auch der goldne Apfel aus dem Garten der Befperiben, welcher brei Göttinnen entzweite und Urfache mar, bag eine berrliche Königsstadt verwustet wurde, und er bachte alsbald bei sich selbst, es sei genug an dem Unfug, welchen zwei Aepfel bereits in der Welt geftiftet hatten, ber britte folle die Aepfelichuld nicht mehren. Anftatt des Giftes, ben er barin verbergen follte, trankte er bie Salfte bavon mit einer narkotischen Effenz, welche die Sinnen betäubte, ohne ben Leib zu zerstören. Ebenso versuhr er das zweitemal mit ber Seifentugel, nur daß er die Portion des Mohnsaftes mehrte, daher das Fraulein nicht zu ber Zeit wie vorher erwachte und die Zwerglein wähnten, sie sei und bleibe todt, trugen sie also abermals zu Grabe und hüteten solches mit großem Fleiße, bis fie zur Freude ihres Hofgefindes bennoch wieder erwachte. Der Schutzengel des Frauleins fab die Gefahr, in welcher das Leben feiner Pflegebefohlenen schwebte, als die Todesfurcht den Arzt entschlossen machte, das Bubenstud der Bergiftung wirklich zu begehen. Darum fclupfte er unfichtbar ins Gefangniß und begann mit der Seele bes Juden einen heftigen Streit, die er nach langem Rampfe übermältigte und dem Ueberwundenen den Entschluß abnothigte, seiner Gewiffenhaftigkeit den Sals eben so standhaft aufzuopfern, als porbin ben Bart und beibe Ohren. Bermoge seiner chemischen Kenntnisie verwandelte er seinen einschläfernden Liquor in ein flüchtiges Salz, welches von der freien Luft alsbalb aufgelöft und eingesogen murbe, bamit beftrich er ben Brief an die schöne Blanca, und als fie solchen las, empfing ihre ganze Atmosphäre eine betäubende Eigenschaft, indem fie ben verfeinerten Magfamengeist einathmete. Die Wirtung davon war fo gewaltsam, daß die Erstarrung bes Körpers langer dauerte als vorher, und die ungeduldige Duenna an dem Wiederaufleben ihrer jungen herrschaft ganglich verzweifelte und ihr gum brittenmal bie Exequien balten ließ.

Als das Sofgefinde eben mit dieser traurigen Feierlichkeit beschäftigt war und das Trauergeläut unabläffig tonte, tam ein junger Bilger angeschritten, ging in die Rapelle, tniete fich bin vor den Altar in der Frühmetten und verrichtete feine Andacht. Er hieß Gottfried von Arbenne, mar ein Sohn Teutebald bes Buthrichs, ben bie beilige Rirche feiner bofen Thaten halber ausgestoßen und mit dem Bann belegt hatte, darunter er gestorben mar, weshalb er von ben Flammen des Fegefeuers mohl gepeinigt mard. Beil's ihm nun in ber Gluth viel zu heiß mar, bat er den Engelpförtner flehentlich, ihn ein wenig hinaus ins Freie zu lassen, frische Luft zu schöpfen und den Seinen tund zu thun, welche Qual er leibe. Diese Bitte mardoihm auf fein Ehrenwort, sich zu rechter Zeit und Stunde wieder einzustellen, leicht zugestanden; denn in den damaligen Zeiten war gar schlechte Polizei in der Unterwelt, die Geelen schweiften schaarenweise in die Oberwelt herauf, gaben ihren hinterlassenen Freunden nachtliche Besuche und hatten Freiheit, mit ihnen nach Belieben ju tofen. Heutzutage find fie dagegen unter ftrenger Rlaufur, burfen nicht mehr fo frant und frei herumtosen und sputen geben, die Lebenden molestiren und ju fürchten machen. Teutebald nütte die Zeit seiner Beurlaubung aufs fleißigste, erschien seiner tugendsamen Bittib drei Nachte hintereinander, wedte fie aus bem fußen Schlafe, indem er ihre Band mit ber Spite seines glübenden Fingers berührte und sprach: "Liebes Weib, habt Erbarmen mit eurem abgeschiedenen Gemahl, den die Qualen der Borhölle peinigen, versöhnt mich mit der heiligen Kirche und erlöst meine arme Seele, auf daß euch auch bereinst Barmbergigfeit widerfahre." Die Wittib nahm Diese Worte zu Bergen, rebete bavon mit ihrem Sohne, gab ihm Juwelen und Geschmeibe, und der biedere Jungling nahm einen Bilgerstab in seine Sand und wallfahrtete barfuß nach Rom jum Papft, und erhielt Ablaß für seinen Bater unter bem Beding, auf bem Beimwege in jeder Rirche. wo er vorüberzoge, eine Deffe ju horen. Er nahm einen großen Umweg, um viel heilige Derter ju besuchen, und fo tam er auch nach Brabant.

Bie der fromme Pilger seinem Gelübde Genüge geleistet und seiner Gewohnheit nach in den Armenstod eine milde Gabe geopfert hatte, frug er den Bruder Küster, warum die Kapelle schwaz behangen sei und was das Castrum doloris bedeute? Dieser erzählte ihm der känge nach alles, was sich zugetragen hatte mit der schwen Blanca, durch die dosdhaften Känse ihrer Stiefmutter. Darüber verwunderte sich Gottsried gar höchlich und sprach: "Ist's vergönnt, den Leichnam des Fräuleins zu schwen, so sühret mich zur Grust. So Gott will, mag ich sie wohl wieder ins Leben rusen, wenn anders ihre Seele noch in ihr ist. Ich trage eine Resliquie vom heiligen Bater verehrt bei mir, das ist ein Splitter vom Stad Elijä des Propheten, die zerstört die Zauberei und widersteht auch allen sonstigen Eingrissen in die Gerechtsame der Natur." Der Küster ries eilends die wachsamen Zwerge berbei, und da sie hörten die Borte des Pilgers, seeuten sie sich sehr, sührten ihn hinab in die Grust, und Sotistried ward entzildt über den Andlich des schwen alabasternen Bildes, welches er durchs Glassenster im Sarg erblickte. Der Deckel wurde abgehoben, er hieß das seintragende Gesinde hinausgeben die auf die Zwerzsein, brachte

seine Reliquie hervor und legte sie auf das herz der Erstorbenen, nach wenig Augenbliden verschwand die Erstarrung, und Geist und Leben kehrte in den erblasten Körper zurud. Das Fräulein verwunderte sich über den holden Fremdling, den sie neben sich erblidte, und die hocherfreuten Zwerge hielten den Bundermann für einen Engel vom himmel. Gottfried sagte der Erwachten an wer er sei und die Ursache seiner Wallsahrt, und sie berichtete ihm dagegen ihre Schicksale und die Versolgungen der grausamen Stefmutter. "Ihr werdet," sprach Gottfried, "den Nachstellungen der



Giftspinne nicht entgeben, wosern ihr nicht meinem Rathe folgt. Berweilt noch eine Zeitlang in dieser Gruft, damit est nicht ruchdar werde, daß ihr lebt, ich will meine Ballfahrt vollenden und bald wiederkommen, euch nach Arbenne zu meiner Mutter zu führen und, so ich's enden mag, an eurer Morderin euch rächen. Der Rath gesiel der schönen Blanca wohl, der eble Bilger verließ sie und sprach draußen zu dem herzudringenden Gesinde mit verstellten Borten: "Der Leichnam eurer Herrschaft wird nimmer wieder erwarmen, die Quelle des Lebens ist versiegt, hin ist hin und

todt ist todt." Die treuen Zwerge aber, die um die Wahrheit wußten, hielten reinen Mund, versorgten ihr Fräulein insgeheim mit Speise und Trank, hüteten übrigens des Grabes wie vorhin und harrten auf die

Wiedertehr des frommen Bilgers.

Gottfried sputete sich, nach Arbenne zu gelangen, umarmte feine gartliche Mutter, und weil er mude war von ber Reise, legte er sich zeitig zur Rube und schlief mit dem Gedanken an Fraulein Blanca flugs und froblich ein. Da erschien ihm fein Bater im Traum mit heiterm Angesicht, fprach, er fei aus bem Fegfeuer erloft, ertheilte bem frommen Gohn ben Segen und verhieß ihm Glud zu feinem Borhaben. Am fruhen Morgen ruftete Gottfried sich ritterlich, nahm feine Reifigen zu fich, beurlaubte fich von der Mutter und faß auf. Wie er seine Reise nun bald vollendet hatte und in der Mitternachtsstunde das Todtenglödlein im Schloß der ichonen Blanca tonen borte, faß er ab, jog fein Bilgerfleid über ben Harnisch und verrichtete seine Andacht in der Rapelle. Die spekulirenden Amerge hatten nicht sobald ben inieenden Bilger am Altar mahrgenommen, jo liefen fie hinab in die Gruft, ihrer Gebieterin die gute neue Mar', ju verfunden. Gie marf ihr Sterbegemand von fich, und fobald die Metten porbei war und Megner und Kuster aus der frostigen Kirche nach dem warmen Bett eilten, ftieg das reizende Mädchen herauf aus ber Tobtengruft mit fröhlichem Bergklopfen, wie am Tage ber letten Bofaune bie Seligen aus der dunkeln Grabeshöhle zum Leben hervorgehen werden. Da sich aber das tugendsame Fräulein in den Armen eines jungen Mannes jah, der sie bavon führen wollte, tam sie Graufen und Entsegen an, und fie fprach mit verschämten Angesicht : "Bedenket, was ihr thut, junger Mann, fragt euer Herz, ob es aufrichtig ober ein Schalt ist; tauscht ihr bas Bertrauen, bas ich zu euch hege, so wisset, daß euch die Rache des himmels verfolgen wird." Der Ritter antwortete bescheidentlich : "Die beilige Jungfrau sei Zeuge ber Lauterkeit meiner Gesinnung, und ber fluch bes himmels treffe mich, wenn ein sträflicher Gebanke in meiner Seele ist." Drauf ichwang sich bas Fraulein getroft aufs Ros, und Gottfried geleitete sie ficher nach Ardenne zu seiner Mutter, welche fie mit innigfter Zärtlichkeit empfing und mit folder Sorgfalt pflegte, als ware fie ihre leibliche Tochter. Bald entwidelten sich die sanften sympathetischen Gefühle ber Liebe in dem Bergen des jungen Ritters und ber ichonen Blanca, die Buniche ber guten Mutter und des gangen hofes vereinbarten sich, das schöne Bundnig des edlen Paares durch das heilige Sakrament der Che je eher je lieber versiegelt zu sehen. Aber Gottfried gedachte, daß er seiner Braut Rache gelobt hatte; mitten unter ben Bubereitungen jum Beilager verließ er feine Residenz und zog nach Brabant zur Grafin Richilbe, die noch immer mit ihrer zweiten Bahl beschäftiget mar und, weil fie den Spiegel nicht mehr rathfragen tonnte, bamit nie zu Stande tam.

Sobald Gottfried von Arbenne am Hof erschien, zog seine schöne Gestalt die Augen der Gräfin auf sich, daß sie ihm vor allen Edlen den Borzug gab. Er nannte sich den Ritter vom Grabe, und das war das Einzige, was Dame Richilbe an ihm auszusepen sand; sie wünsche ihm einen gefälligern Beinamen, denn das Leben hatte für sie noch so viele Reize,

baß ihr der Gedanke vom Grabe immer schauberhaft aussiel. Inzwischen erklärte sie sich den Beinamen des Arbenners vom heiligen Grabe, meinte, er sei irgend nach Jerusalem gewallsahrtet und sei Aitter vom heiligen Grabe, und so ließ sie es ohne weitere Nachsorschung dabet bewenden. Nachdem sie mit ihrem Serzen über die ausseinende Leidenschaft Rücksprache genommen hatte, sand sie, daß unter der gesammten Aitterschaft, die darin ause und einzog, Aitter Gottsried prädominirte; deßhalb legte sie's darauf an, ihn durch die versührerischen Netze der Koketterie zu bestrieden.



Durch die Kunst wußte sie die Reize der Jugend wieder aufzufrischen, die abgeblüheten zu verbergen, oder mit dem kunstreichen Gewebe der seinsten Brabanterspisen zu bedecken. Sie unterließ dabei nicht, ihrem Endymton die anlockenhsten Avancen zu machen und ihn auf alle Art zu reizen, bald in dem prunkvollen Gewand, das ehemals Dame Juno an einem Galatage im hohen Olympus selbst nicht reicher tragen konte; bald im versührerischen Reglige einer leichtgeschürzten Grazie; bald bei einem tete at tete im Lustgarten, am Springbrunnen, wo marmorne Najaden auß ihren Urnen einen Silberstrom ins Bassin rauschen ließen; bald bei einer traulichen Promenade Hand in Hand, wenn der freundliche Mond sein falbes Licht durch die dunkeln Bogengänge des ernsten Tarus goß; bald in der

schattigen Laube, wenn ihre melodische Sand bem horchsamen Ritter bie

weichsten Attorbe ins Berg zu lauteniren gebachte.

Mit icheinbarem Enthusiasmus umfaßte Gottfried einsmals bei einer solchen empfindsamen Zusammenkunft der Gräfin Knie und sprach : "Lakt ab, bolde Graufame, durch euren mächtigen Zauber mein Berg zu gerreißen und schlasenbe Bunsche aufzuweden, die mir das hirn verwirren; Liebe ohne Hoffnung ist bittrer denn der Tod." Sanftlächelnd hob ihn Richilde mit ihren schwanenweißen Armen auf und gegenredete mit fußer Suada alfo: "Armer Hoffnungsloser, was macht euch muthlos? Seid ihr so ungelehrig. die Sympathien der Liebe, die aus meinem Bergen euch entgegenwallen. ju empfinden, ober barauf ju achten? Wenn euch bie Sprache bes Bergens unverständlich ift, fo nehmt bas Geständniß der Liebe von meinem Munde. Bas hindert uns, bas Schidfal unferes Lebens auf ewig zu vereinbaren ?" "Ad,," feufzte Gottfried, indem er Richildens fammetweiche Sand an die Lippen brudte, "eure Gute entzudt mich; aber ihr fennt nicht bas Gelubbe, welches mich bindet, feine Gemahlin als von der Sand meiner Mutter ju empfahen und diese gute Mutter auch nicht zu verlaffen, bis ich die lette Rindespflicht erfullt und ihr die Augen zugedrückt habe. Könntet ihr euch entschließen, theure Bebieterin meines Bergens, euer Soflager ju verlaffen und mir nach Arbenne zu folgen, so mare mein Los bas gludlichste auf Erben." Die Grafin bedachte sich nicht lange, sie willigte in alles, mas ihr Inamorato begehrte. Der Vorschlag, Brabant zu verlassen, behagte ihr im Grunde eben nicht, noch weniger die Schwiegermutter, die ihr eine läftige Bulage zu sein schien; allein die Liebe übermindet alles.

Mit großer Behendigkeit wurde der Brautzug veranstaltet, das Berfonal bes glanzenden Gefolges ernannt, barunter auch ber hofarzt Sambul paradirte, ob ihm gleich der Bart und beide Ohren mangelten. Die schlaue Richilde hatte ihn der Banden entledigt, auch ihm huldreich die Ehre der ehemaligen Kavoritenschaft wieder angebeihen laffen, benn fie gebachte fich feiner zu bedienen, bie Schwiegermutter gelegentlich aus ber Welt zu schaffen, um mit ihrem Gemahl nach Brabant zuruckzutehren. Die ehrwurdige Matrone empfing ihren Sohn und die vermeintliche Schnur mit hofmäßiger Etitette, ichien die getroffene Babl des Ritters vom Grabe höchlich zu billigen, und es wurde alles fördersamst in Bereitschaft gesett, das Beilager zu vollziehen. Der feierliche Tag erschien, und Dame Richilde, geschmudt wie die Königin der Feien, trat in den Saal, wo fie gur Trau geführet werden follte, und wunschte, daß die Stunden Flugel hatten. Indeß tam ein Edelknabe berbei und raunte mit bedenklicher Miene dem Brautigam etwas ins Ohr. Gottfried ichlug mit icheinbarem Entfeten bie Bande gusammen und sprach mit lauter Stimme : "Ungludlicher Jungling, wer wird an beinem Ehrentage ben Brautreiben mit dir anbeben. da eine morderische Sand beine Beliebte gemordet hat?" hierauf wendete er fich zur Grafin und fprach : "Wiffet, schone Richilbe, baß ich zwölf Jungfrauen ausgefteuert habe, die mit mir jum Traualtare geben follten, und die Schönste darunter ist aus Eifersucht von einer unnatürlichen Mutter gemorbet; fprecht, welche Rache biefe Schandthat verdiene?" Ricilbe, unwillig über einen Zufall, der ihre Bunfche aufzuhalten ober doch die Freude

bes Tages zu mindern schien, sprach mit Unwillen: "O ber schaubervollen That! Die grausame Mutter verdiente an der Gemordeten Stelle den Brautreihen mit dem unglücklichen Jüngling in glühenden eisernen Bantosseln anzuheben, das würde Balsam für die Bunde seines Herzens sein, denn die Rache ist süß wie die Liebe." "Ihr urtheilt recht," erwiederte Gottsried, "Amen, es geschehe also!" Der ganze Hof applaudirte der Gräfin wegen des gerechten Urtheils, und die Bizlinge vermaßen sich hoch und theuer, die Königin aus dem Reiche Arabia, die zu Salomon gewallsahretet war, Weisheit zu holen, datte es nicht besser sprechen mögen.



In dem Augenblick slogen die hohen Flügelthüren des Nebengemachs auf, wo der Traualtar zugerichtet war; darin stand der weibliche Engel, Fräulein Blanca, mit herrlichem Brautschmud angethan; sie stützte sich auf eine der zwöls Jungfrauen, als sie die fürchterliche Stiesmutter erblicke, und schlug scheu die Augen nieder. Richidens Blut erstarrte in den Abern, wie vom Blitz gerührt sant sie zu Boden, ihre Sinne umnebelten sich und sie lag starr im Hindrücken. Aber die Richschschaft auch er Hoftlich und sie lag starr im Hindrücken. Aber die Richschschen der Hössenkapstillen ihre Lebensgeister ermunterten. Darauf hielt der Kitter vom Grabe einen Sermon an sie, davon ihr jedes Wort durch die Seele schnitt, und sührt wie sie schone Blanca zum Altar, wo der Bischof in Pontificalibus das edle Paar zusammen gab, nehst den zwöls ausgesteuerten Jungfrauen mit ihren Geliedten.

Wie die gestelliche Ceremonie geendigt war, ging der gesammte Brautzug in den Tanzsaal. Die kunstreichen Zwerge hatten indessen mit großer Behendigkeit ein Baar Pantosseln von blankem Stahl geschmiedet, standen am Ramin, schürten Heuer an und glübten die Tanzschuhe purpurroth. Da trat hervor Gunzelin, der knochensesse gascognische Ritter, und forderte die Gistnatter zum Tanz auf, den Brautreiben mit ihr zu beginnen, und

ob sie sich gleich diese Ehre höchlich verbat, so half doch kein Bitten noch Sträuben. Er umfaßte sie mit seinen kräftigen Armen, die Zwerglein schuhten ihr die glübenden Kantosseln an, und Gunzelln schlief mit ihr einen so raschen Schleifer längs dem Saal hinad, daß der Erdboden rauchte und ihre zarten wohlgebratenen Füße kein Hühnerauge mehr quälte; dazu waldhornirten die Musikanten so herzhaft, daß alles Gewinsel und Behklagen in die rauschende Musik verschungen ward. Nach unendlichen Wirbeln und Kreisen drehte der slinke Kitter die erhiste Tänzerin, welche noch nie ein Schleifer so heiß gemacht hatte, zum Saal hinaus, die Stiegen hinab, in einen wohlverwahrten Thurm, wo die dissende Sünderin Zeit und Muße hatte, Pönitenz zu thun. Sambul der Arzt kochte aber flugs eine köstliche Salbe, welche die Schmerzen linderte und die Brandsblasen heilte.

Gottfried von Arbenne und Blanca lebten in einer paradiesische und belohnten reichlich den Arzt Sambul, der wider Gewohnheit seiner Kollegen nicht tödtete, wo er's durfte. Auch ward ihm sein Biedersinn oben im Himmel zum Segen angeschrieben; sein Geschlecht blühet noch in späten Entelssöhnen. Siner seiner Nachsommen, der Jude Samuel Sambul, steht hocherhaben wie eine Ceder im Haufe Israel, dient Seiner mauritanischen Majestät, dem König in Marocco, als erster Minister und lebt, einige Bastonaden auf die Fußsohlen abgerechnet, in Glück und Ehre die auf diesen Taa.



## Rolands Knappen.

etter Roland hatte, wie alle Welt weiß, seines Oheims Kaiser Karls Kriege mit Glück und Ruhm geführt und unsterbliche Thaten gethan, von Dichtern und Komanziern besungen, bis ihm Ganelon, der Berräther, dei Konceval am Fuß der Hyrenden den Sieg über die Saracenen und zugleich das Leben entriß. Was half's dem Delben, daß er den Enacksjohn, den Riesen Ferracutus, den hohnsprechenden Syrer aus Goliaths Nachsommenschaft, erlegt hatte, da er den Säbelstreichen der Ungläubigen dennoch unterliegen mußte. mogegen ihn sein autes Schwert

unterliegen mußte, wogegen ihn sein gutes Schwert Durande diesmal nicht schüben konnte; benn er hatte seine Seldendahn durchlausen und befand sich am Ende derselben. Son aller Welt verlassen, lag er da unter den Schaaren der Erschlagenen, schwer verwundet und von brennendem Durft gequält. In diesem traurigen Zustande nahm er alle Kräfte zusammen und stieß dreimal in sein wundersames Horn, um Karl das verabredete Zeichen zu geben, daß es mit ihm am letzen sei. Obgleich der Kaiser mit seinem Heer acht Meisen weit vom Schlachtselde tampirte, vernahm er doch den Schall des wunderbaren Hornes, hob alsdalb die Tassel auf zu großem Berdruß seiner Schranzen, welche eine lederhafte Bastete mitterten, die eben zerlegt wurde, und ließ sein Seerstugs ausbrechen, seinem Ressen zu Fülfe zu eilen, wiewohl es damit zu spät war; denn Roland hatte so gewoltsam intonirt, daß das güldene Horn geborsten war, er hatte sich alle Adern am Halse zersprengt und seinen Helbengeist bereits ausgeathmet. Die Saracenen aber freuten sich sieges und legten ihrem Deerführer den Ehrennamen Malet al Rasser oder des siegereichen Königs dei.

In dem Getümmel der Schlacht waren die Schildknappen und Massen

In dem Getümmel der Schlacht waren die Schildknappen und Waffenträger des tapfern Kolands, indem er sich mitten in die feindlichen Geschwader warf, von ihrem Herrn getrennt worden und hatten ihn aus den Augen verloren. Da nun der Held siel und das muthlose Heer der Franken sein heil in der Flucht suchen, wurden die mehrsten von ihnen

in die Bfanne gebauen. Nur dreien gelang es aus dem Haufen durch die Leichtigkeit ihrer Fuße dem Cobe ober den Sclavenfeffeln zu entrinnen. Die brei Ungludstameraden flüchteten tief ins Gebirge, in unbetretene mufte Gegenden und ichauten nicht rudwarts auf ihrer Flucht; benn fie meinten, der Tod trabe mit raschen Schritten hinter ihnen her. Bon Durft und Sonnenbrand ermattet, lagerten sie sich unter eine schattige Eiche, um da zu raften, und nachdem sie ein wenig verschnoben hatten. rathschlagten sie zusammen, mas sie nun beginnen wollten. Andiol. der Schwertträger, brach zuerst das pythagorische Stillschweigen, welches ihnen die Gile der Flucht und die Furcht vor den Saracenen auferlegt hatte. "Bas Raths, Bruber," frug er, "wie gelangen wir zum Geere, ohne ben Ungläubigen in die Sande zu fallen, und welche Straße follen wir ziehen? Last uns einen Bersuch machen, durch diese wilden Gebirge zu bringen; jenseits derselben, meine ich, hausen die Franken, die uns sicher ins Lager geleiten werden." "Dein Anschlag wäre gut, Kompan," versetzte Amarin der Schildhalter, "wenn du uns Ablersittige gäbest, uns damit über den Wall ber ichroffen Felsen zu schwingen; aber mit biefen gelähmten Knochen, aus welchen Mangel und Sonnengluth bas Mark verzehrt hat, werden wir traun nicht diese Zinnen erklimmen, die uns von ben Kranken icheiben. Last uns vorerft eine Quelle aufsuchen, unfern Durft zu löschen und die Kurdisflaschen zu fullen, und hernach ein Wilb erlegen, daß wir etwas zu zehren haben; bann wollen wir wie leichtfußige Gemsen über die Felsen hupfen und balb einen Weg zu Karls Seer-lager finden." Sarron, der dritte Knappe, der dem Ritter Roland die Sporen anzulegen pflegte, schüttelte ben Kopf und sprach: "Für den Diagen. Ramerad, ift bein Rath nicht übel; aber euer beider Anschlag ift gefahrpoll für den Hals. Meint ihr, daß es uns Karl Dant wiffen murbe, menn wir ohne unsern guten herrn gurudkehrten und auch feine toftliche Ruftung, bie uns anvertraut mar, nicht jurudbrächten? Wenn wir nun an den Teppich seines Thrones tnieten und sprächen : Beld Roland ift gefallen! Und er fprach : viel schlimm ift die Botschaft; aber mo ift Durande fein autes Schwert geblieben? mas wolltest du antworten, Andiol? Oder er spräche: Anappen, wo habt ihr seinen spiegelblanken stählernen Schild? Bas wollteft bu barauf fagen, Amarin? ober er fragte nach ben goldenen Sporen, die er unferm Herrn anlegte, als er ihn weiland zum Ritter schlug, mußte ich nicht mit Scham verstummen?" "Du erinnerst wohl," erwiederte Andiol, "bein Berstand ist hell wie Rolands Schild, burchdringend, fein und icarf wie Rolands Schwert. Bir wollen nicht ins heerlager der Franken gurudtebren; Rarl mochte schellig\*) fein und uns laffen Brofeg thun im Rlofter zu ben burren Brudern."\*\*)

Ueber diesen Konsultationen war die grausenvolle Nacht hereingebrochen; kein Sternlein flimmerte am umnebelten Himmel, kein Lüftchen regte sich. In der weiten Einöde war tiese Todtenstille umher, die nur durch das Krächzen irgend eines Nachtvogels zuweilen unterbrochen wurde.

<sup>\*)</sup> Ungehalten, aufgebracht.

<sup>\*\*)</sup> Go nennt Burdhard Balbie fcherzhaft ben Galgen.

Die brei Klüchtlinge streckten sich unter die Eiche auf den Rasen und gedachten den bellenden Sunger, welcher das ftrenge Faften bes langen Tages erregt hatte, burch ben Schlaf zu betäuben; aber ber Magen ift ein ungeftumer Gläubiger, ber ben Bahlungstermin feiner Intraden nicht gern vier und zwanzig Stunden lang freditirt. Ihrer Ermudung ungeachtet gestattete ihnen ber Hunger teinen Schlaf, ob sie gleich ihre Wehrgehente zum Schmachtriemen gebraucht, und sich damit so eng gegürtet hatten als möglich. Indem sie aus Unmuth und Langerweile wieder anfingen mit einander zu tosen, erblicken sie durche Gebusch ein fernes Lichtlein, das sie Anfangs für das Dunstiind salpetrischer schweflicher Dampfe ansahen. Weil aber das vermeintliche Irrlicht nach einiger Zeit weder ben Ort noch ben Schein veranderte, fasteu fie den Entschluß, Die Sache genauer zu untersuchen. Sie verließen ihr Standquartier unter ber Eiche, und nachdem sie manche Schwierigkrit überwunden, in der Kinsterniß über manchen Stein gefallen, und mit bem Ropf gegen manchen Aft angerennt waren, gelangten fie an einen freien Blat por einer aufrechtstehenden Felsenwand, wo sie zu ihrer großen Freude einen Rochtopf auf bem Dreifuß über bem Feuer fanden, und die auflodernde Flamme ließ sie zugleich den Eingang einer Sohle mahrnehmen, über bie sich von oben Epheuranken herabschlangen, und welche durch eine feste Thur verichloffen war. Anbiol ging bingu und pochie an, vermuthend, ber Be-wohner ber Boble mochte irgend ein frommer gastfreier Ginfiebler fein. Aber er vernahm eine weibliche Stimme von innen, welche frug: "Wer klopft, wer klopft an meinem Hause?" "Gutes Beib," sprach Andiol, "thut uns auf die Thure zu eurer Grotte, drei irrende Wanderer harren hier an der Schwelle und verschmachten vor Durst und Hunger." "Geduld!" antwortete die Stimme von innen, "daß ich porerft bas Saus beschicke und es jum Empfang ber Gafte bereite." Der Horcher ander Thur borte barauf von innen groß Geräusch, als wurde bas gange Haus aufgeräumt und ausgescheuert. Er verzog eine Zeitlang, so lange es seine Ungeduld verftattete; als aber die Hausmutter tein Ende finden fonnte, ihre Wohnung zu säubern, klopfte er nochmals etwas solbatisch an die Thur und verlangte, mit seinen Gefährten eingelaffen zu werben. Die vorige Stimme antwortete: "Gemach, ich hore! Last mir boch Zeit, meine Dormofe aufzusturzen, baß ich por ben Gaften mich tann feben laffen. Schuret indeffen braußen bas Feuer an, daß der Topf wohl fiede, und nascht mir nichts von der Brube.

Sarron, der in Ritter Rolands Ande immer der Topfguder gewesen war, hatte aus natürlichem Instintt sich dieser Funttion das Feuer zu unterhalten, bereits unterzogen, auch den Topf vorläusig sondirt und eine Endedung gemacht, die ihm eben nicht behagte. Denn da er die Stürze aushob und mit der Fleischgabel zu Boden suhr, zog er einen stächlichten Igel hervor, dessen Andlich seine Eslust dergestalt verminderte, daß der Magen von allen ungestämen Forderungen abstand. Er ließ sich aber nichts von dieser Küchenbeobachtung gegen seine Gefährten merken, damit, wenn das Igelragout unter dem Incognito einer lederhaften Brühe ausgetischt würde, er ihnen den Appetit nicht verderben möchte.

Amarin war vor Müdigkeit eingeschlummert und hatte beinahe ausgeschlasen, ehe die Bewohnerin der Grotte mit ihrer Toilette sertig war. Wie er erwachte, gesellte er sich zu dem lärmenden Andiol, der unter heftigem Wortwechsel mit der Eignerin der Höhle über den Einlaß kapitulirte. Nachdem endlich alles zur Richtigkeit gebracht war, hatte sie zum Unglüc den Hausschlüssel verkramt, und weil sie noch dazu aus großer Eile ihre Lampe umgestoßen hatte, konnte sie solchen nicht wieder sinden. Die schmachtenden Wanderer mußten also die ihnen gleich Ansangs angepriesene Geduld üben, die nach langer Pause der Schlüssel gefunden war und die Thür ausgethan wurde. Aber ein neuer Berzug, die Kontennaz der Fremdlinge zu prüsen! Kaum war die Thür halb geöffnet, so sprang eine große schwarze Kate heraus mit seuersuntelnden Augen; sogleich schlug die Hausmutter die Thür wieder zu und verriegelte sie wohl, schalt und schwähte auf die ungestümen Gäste, die ihre Wohnung verunruhigten und sie um ihr liedes Hausvieh gebracht hätten. "Kascht meinen Kater ein, ihr Wichte," rief sie von innen, "oder laßt euch nicht einsallen, meine Schwelle zu betreten."



Die brei Rameraben faben einander rathichlagend an, mas fie thun wollten. "Die Bere!" murmelte Andiol zwischen ben Zähnen, "hat sie uns nicht lang genug geäfft, und nun schilt und drohet sie! Soll ein Beib drei Männer narren? Bei Rolands Schatten, bas foll fie nicht! Lagt uns die Thur erbrechen und auf gut folbatisch uns hier einquartieren." Amarin ftimmte bei, aber der weise Garron fprach : "Bebenft , Bruder, was ihr thut; der Berfuch tonnte übel ablaufen, ich ahne bier sonderbare Dinge; lasset uns die Befehle unferer Wirthin aufs punttlichfte befolgen; wenn unfere Geduld nicht ermudet, fo wird ihre Laune ermüden, uns zu foppen." Dieser Rath wurde angenommen und auf schwarzen Murner alsbald eine allgemeine Jagd gemacht; aber ber war malbein geflohen und in der duftern Nacht nicht aus-

findig zu machen. Denn obgleich seine Augen so hell funkelten als die Augen ber Lieblingstate bes Petrarca, beren Schimmer dem Dichter zur Lampe biente, ein unsterblich Lied an seine Laura babei niederzuschreiben, so

schien der pyrenäische Murner doch eben die Rücken seiner Domina zu haben, die drei Wanderer zu äffen, und blinzte entweder gestissentlich die Augen zu, oder drehte sich so, daß sie ihn nicht verriethen. Gleichwohl wußte ihm der verschmitze Sarron beizukommen. Er verstand sich darauf, die Minnesprache des Katengeschlechts so natürlich zu miaulen, daß der Anachoret im Walde, der sich auf einen Eichdaum gestächtet hatte, dadurch betrogen wurde, und weil er in der unterirdischen Klause keine andere Gesellschaft genoß als die seiner Pflegerin und einiger Kellermäuse, mit welchen er sich zuweilen herumtummelte: so vermuthete er eine angenehme Gespielin in der Nähe, welcher nachzuspürren er den Baum verließ und den disharmonischen Kanon der nächtlichen Serenade anstimmte, welcher die Schlasenden aus der Ruhe stört und sie antreibt, das Nachtgeschirr auf die lästigen Minnesänger unter dem Kammersenster auszuleeren.

Sobald fich ber queilende Rater burch feine Stimme verrieth, war ber lauersame Anappe gur Sand, beschlich ihn und brachte ben eingehasch. ten Flüchtling im Triumph an ben Eingang ber Felsenhohle, ber nun nicht mehr versperrt war. Socherfreut traten die brei Knappen unter Geleiticaft bes entflobenen Benaten binein, begierig, die Bekannticaft ber Wirthin ju machen; aber banglich schauderten fie gurud, als fie ein lebenbiges Stelet, ein burres fteinaltes Mutterchen erblickten. Gie trug einen langen Talar, hielt in ber Sand eine Miftelftaube, berührte bamit auf eine feierliche Art die Antommlinge, indem fie dieselben bewilltommte, und nothigte fie, an einem gebedten Tische Plat zu nehmen, auf welchem eine frugale Mahlzeit von Milchspeisen, gerösteten Raftanien und frischem Obst aufgetragen war. Es bedurfte keiner Zunöthigung, und die hungrigen Bafte fielen wie gierige Bolfe über die Speisen ber, und in kurzer Zeit waren die Schuffeln fo rein abgeleert, daß teine genäschige Maus von den Ueberbleibseln zu sättigen gewesen ware. Sarron that es in der Gilfertigteit den Magen zu befriedigen, seinen beiden Spießgesellen zuvor; denn er mahnte noch einen zweiten Gang, wo bas Igelragout zum Borschein tommen murbe, welches er feinen Gefährten allein zu überlaffen gebachte; boch da die Hausmutter nichts mehr auftrug, glaubte er, daß fie diesen Lederbiffen für fich felbst aufgespart babe.

Die Alte war indessen geschäftig, von Matragen aus spanischer Wolle gewebt, ein Nachtlager zu bereiten; aber es war so knapp und so schmal.

daß unmöglich brei Bersonen darauf Plat finden konnten. Der Schläfer Amarin machte diese Bemerkung, gab sie der geschäftigen Wirthin zum besten und dat sie, auch den dritten Mann nicht zu vergessen. Die Alte that ihren zahnlosen Mund auf und sprach lächelnd: "Lieben Kinder, seid undekummert, der dritte Mann soll nicht auf der Erde schlafen, ich habe ein breites Bett, darin ist Plat für mich und ihn." Die drei Gesellen nahmen diese Rede für einen guten Schwank auf,

freuten sich, daß das graue Mutterlein noch so bei Laune sei, und belachten den Einfall aus vollem Halse. Der kluge Sarron aber bedachte, daß

Mujaus, Bolfemarchen.

alte Matronen zuweilen seltsame Schrullen im Ropfe haben, untersuchte nicht lange, ob bier gescherzt ober geernstet sei, stellte fich urplöglich folaftrunten, taumelte aufs Lager, um fich auf alle Falle in Befit ju feben, und ließ es feinen Rameraben über, die Rederei mit der Wirthin um ihre Bettgenoffenschaft fortzuseten. Die beiben Kampen wurden bieses Kniffes nicht sobald inne, als sie in gleicher Absicht einander das Pravenire zu fpielen gebachten, und weil feiner bem andern den Blat einzuräumen millens war, mußte bas Fauftrecht entscheiben. Die Alte fah eine Zeitlang ruhig zu, wie sich die Borer herumzogen, und der schlaue Sarron schnarchte bazu aus allen Kräften. Wie aber ber Streit hitzig wurde, und die goldgelben haarloden der Wetttampfer, welche die Saracenen verschont batten, ben Rußboden bebedten, ergriff fie ben Mistelstengel und berührte bamit Die beiben Athleten. Da ftanden fie ftarr und fteif wie zwei Bilbfaulen. unvermögend, einen Finger zu regen; die Alte aber streichelte mit ihrer talten durren Tobtenhand ihnen freundlich die glühenden Baden und iprach : "Friede, Rinder! blinder Eifer schabet nur, ihr habt alle gleiche Rechte und gleiche Ansprüche auf meine Bettgenoffenschaft; nach ben Rechten biefes Saufes trifft jeben die Reihe. Last mich in eurer Umarmung erwarmen, daß ich mich noch einmal verjunge por meinem hinscheiben." Hierauf löste fie den Zauber ber beiben ruftigen Ringer auf und gebot ihnen, ben Schläfer Sarron ju weden, ber aber burch fein Rutteln und Schutteln, auch burch feinen Rippenftoß zu ermuntern war. Die Alte wußte gleichwohl ein Mittel, ihn aus bem icheinbaren Tobtenschlaf zu ermeden; taum hatte fie ihn mit ber geheimnisvollen Diftel berührt, fo fing der Anappe an, seltsame Kontorsionen zu machen, frummte und wand sich wie ein Wurm auf bem Nachtlager, tlagte über heftiges Bauchweh, als plagte ihn die Kolit von Poitou, und bat die Hausmutter demuthig um ein linderndes Aluftier. Sie aber hatte flugs eine bemahrte Salbe gur Sand, damit hieß fie ihn den Rabel bestreichen, worauf alle Schmerzen bald verschwanden.

Die brei Knappen hätten sich jest wohl unter den Sichbaum zuruchgewünscht; sie sahen, daß sie einer mächtigen Zauberin in die Hande gefallen waren, die sie auf mancherlei Art trillte und koppte; doch es half hier nichts als zum bösen Spiel gute Miene zu machen. "Kinder," sprach sie, "es ist spät, die kühle Nacht streut Schlummerkorner, das Los mag entscheiden, welcher unter euch heute in meiner Bettkammer rasten soll." Drauf brachte sie ein Büschel Berg herbei, nahm ein wenig davon, drehte ein Küglein daraus ganz leicht und luftig, stellte es auf den Tisch und hieß die drei Gesellen gleiches thun, welche auch ohne Wideren brothe kolge leisteten; der schlaue Sarron aber drehte das seinige so berre und dicht, als er konnte. Daraus nahm die Drude einen sichtenen Spahn, zündete all die Handlein an und sprach: "Wer mir zuerst nachsliegt, sei diese Nacht mein Bettgenoß." Die glimmende Asche ihres Haufleins hob sich empor, daraus schles auf der Lasel zurud wegen Schwere und Dichtigkeit der Kugel. Daraus umfaßte die Alte ihren Schlastumpan berzhaft, zog ihn zur Kammer hinein, und er folgte ihr schaubernd mit berganstehenden

haar, wie der Dieb dem Schergen zur Leiter am Hochgericht. Es war traun ein harter Strauß für den armen Bicht, neben einem solchen Furchtgerippe zu pernoktiren. Wenn die Alte eine Rinon de l'Enclos gewesen wäre, die in ihrem höchsten Stufenjahre, nachdem sie neumal neum Somer verlebt hatte, noch so viel Reize besaß, daß ihr Sohn unbekannterweise gegen sie in heißer Liebe entbrannte, so ware das Abenteuer eben-



falls noch zu bestehen gewesen. Aber ber Zahn ber Zeit hatte also an ihrer Gestalt gezehrt, daß das Kontersei der hundertjährigen Jungser aus den physiognomischen Fragmenten oder der Here zu Endor, nach dem Holzschnitt der Wittenberger Bibelausgabe, gegen ihre Fraße noch immer sünsersten Gelten konnten. Der Mutter Natur hat es beliebt, die äußersten Grenzlinien der Schönheit und Hälickeit in dem weiblichen Körper zu vereindaren; das höchste Ibeal der Schönheit ist ein Weib, und das höchste Ibeal der Schönheit ist ein Weib, und das höchste Ibeal der Schönheit ist ein etwas demüthigende Bemertung für stolze Schönen, daß diese beiden Endpunkte gewöhnlich in einer und der nämlichen Person, wiewohl in ganz verschiedenen Epochen, zusammentressen. Andiold Sultanin stand auf der äußersten Abstufung der Menschengestalt, weit unter der berusenen Baschstrenphysiognomie, und schien das non plus ultra der Häßlickeit zu sein; ob sie das auch ehemals in Absicht der Schönheit war, ist nicht leicht auszumachen.

Diese einsame Bewohnerin ber Pyrenaen hauste hier schon seit verschiedenen Menschenaltern; ihr Leben maß beinahe die Halfte der Jahre

Digitized by Google

von ben zwölf Matronen, welchen irgend eine andachtige Fürstin in ber Charmoche die Kuße zu maschen pflegt. Sie war die lette Sproffe aus bem Stamm ber Druiben, befaß die gange Berlaffenschaft aller Gebeimniffe und Runfte der aussterbenden Sippschaft, und stammte in gerader Linie von der berühmten Beleda ab, \*) die ihrer Großmutter Aeltermutter gemesen mar. Alle Rrafte der Ratur maren ihr unterthan, sie kannte die Wirkung der Kräuter und Wurzeln so gut als die Einwirkungen der Gestirne, sie wußte töstliche Tinkturen zu bereiten, auch verfertigte sie eine bewährte Bundereffenz, die alles leiftete, mas die Schwersche in Altona perspricht; nur mit bem verjungenden Balfam wollte es ihr nie gelingen. welchen der Marquis d'Anmar, auch Belmar genannt, gegenwärtig in Benedig zu erfragen, endlich zu erfünsteln gewußt hat, und der so wirksam fein foll, daß eine alte Dame, die fich zu ftart damit rieb, in den Stand eines Embryo gurud verset murbe \*\*) In ber Magie mar fie Meisterin, und die geheimnisvolle Mistel der Druiden verwandelte sich in ihrer Hand in den Zauberstab der Circe; nicht minder wußte sie durch angereihte Schlangenaugen herrengunft und Frauenliebe zu erweden, wenn die Berson, welche dieses träftige Amulet an sich trug, anders tauglich war, eine erotische Begetation zu bewirken; benn mas die gute Mutter felbst betraf, fo blieben die neun Reihen Schlangengahne, die fie wie Berlenschnure um ben Sals trug, bei ihr felbst unwirtsam. Für bas belmar'iche Recept hätte sie gern ihre Hausofficin nebst den neun Schnuren Schlangenaugen und dem magischen Apparat vertauscht; aber ber Proces zu diefer herrlichen Komposition mar zu ihrer Zeit noch nicht erfunden, folglich blieb ihr von ben zwei Lieblingsmunichen ber Menichen: lange leben und jung fein, nur der erste erreichbar. In Ermangelung des specifischen Mittels hielt fie fich, mas ben zweiten betraf, an ein Surrogat, bas eben nicht zu verachten war. Mit der Lauersamkeit einer Spinne saß sie in dem Mittelpunkt ihres magischen Gewebes und haschte jeden peregrinirenden Weltburger auf, der sich in ihr Zaubernet verwickelte. Alle Wanderer, die ihr Territorium betraten, zwang fie zu ihrer Bettgenoffenschaft, wenn fie sich zu diesem biatetischem Gebrauch qualificirten, und eine folche gesellige Racht verjungte sie jederzeit um dreißig Jahr; denn nach dem Lehrjan bes Celfus fog ihr ausgetrochneter Körper alle gefunden jugendlichen Erhalationen des ruftigen Schlafgesellen gierig ein. Außerdem verabsäumte fie nie, abende vor Schlafengehn mit Igelfett ben alten Bergamentband ihrer Haut wohl zu salben, sie lind und schmeidig zu erhalten, um nicht bei lebenbigem Leibe zur Mumie zu werben.

Ohne das Geset der Keuschbeit weber mit Gedanken, Worten oder Werken im mindesten zu verlegen, hatten die drei Knappen nothgedrungen der Alten den verlangten Ehrendienst geleistet; sie batte sich mit auter

<sup>\*)</sup> Aber nach Tacitus Bericht im 4. Buch seiner hiftorie 61 Rap. war bie Beleba eine Jungfrau? Antwort: Thut nichts jur Sache, fie war's freilich einmal; aber bag fie fich mit bem Gelubbe ewiger Reuschheit belaftet hatte, babon fagt Tacitus tein Bort.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch eines Beltmannes, par Mr. le Comte Max Lamberg.

Manier neunzig lästige Jahre vom Halse geschafft, ging wieder ganz slink und ked einher; und der kluge Sarron, den seine Schlauheit diesmal nicht von dem Schicksle seiner Konsorten befreit hatte, machte die Bemerkung, daß die größten Uebel meistentheils nur in der Einbildung beständen, und daß eine schlecht zugedrachte Nacht nicht mehr Stunden und Minuten zähle als die glücklichte. Da am dritten Tage die neu beledte Alte die drei Bettkonsorten beurlaubte, und sie mit freundlichen Worten förderziehen hieß, trat der Redner Sarron auf und sprach: "Es ist nicht Sitte im kande, einen Gast unbegadt von sich zu lassen; zudem haben wir einen Dank oder Zehrpsennig von euch verdient; ihr habt uns daß getrillt und wohl geplagt um einen Bissen Brod und einen Trunk Wasser. Haben wir nicht das Keuer beim Kochtops angeschürt wie die Kücheumägde? Haben wir nicht euern Haussfreund den schwerden Kater wieder eingehascht, der entsprungen war? Und haben wir euch nicht an unserm Herz erwarmen lassen, da der Krost des Allers euer Knochengerippe schüttelte? Was wird uns

bafür, daß wir euch getaglöhnert und hofiret haben?"

Die Mutter Drude ichien fich zu bebenten. Sie mar nach Gewohnbeit alter Matronen gaber Natur und schenkte nicht leicht etwas weg; gleichwohl hatte sie die drei Wichte in Affektion genommen, und schien geneigt, ihrer Anforderung Genüge zu leisten. "Last sehen," sprach sie, "ob ich euch mit einer Gabe bedeuten kann, dabei sich jeder meiner erinnere." Sie trippelte darauf in ihre Rumpeltammer, framte darin lange, schloß Raften auf und Raften ju, und raffelte mit ben Schluffeln, als wenn fie bie hundert thebanischen Pforten in Berschluß hatte. Nach langem Berharren tam fie wieder jum Borfchein und trug im Zipfel ihres Rleides etwas verborgen, mendete fich gegen den weisen Sarron und frug: "Wem foll das, was ich in meiner Sand habe?" Er antwortete: "Dem Schwerttrager Andiol." Sie jog hervor einen verrofteten Rupferpfennig und fprach: "Nimm hin und fage mir, wem das foll, mas ich mit meiner Sand faffe?" Der Knappe, welcher mit ber Spende übel zufrieden mar, antwortete tropig: "Mags nehmen, wers will, was tummerts mich!" Die Drube fprach: "Wer mags?" Da melbete sich Amarin, ber Schildhalter, und empfing ein Tellertuchlein von feinem Drell, fauber gewaschen und geplättet. Sarron stand auf der Lauer und gedachte das beste zu erhaschen; aber er empfing nichts als einen Daumling von einem ledernen Sandschub, und wurde von feinen Rameraben berb ausgelacht.

Die brei Gesellen zogen nun ihrer Straße, nahmen kalksinnig Abschied, ohne sich für die milden Gaben zu bedanken, oder die Freigebigkeit der kargen Matrone zu rühmen, möchten ihr wohl gar Injurien gesagt haben, wenn sie nicht der Miskelstengel, dessen Kraft sie allerseits erprodt hatten, im Respekt gehalten hätte. Nachdem sie eine Strecke fortgewandert waren, sing's den Schwertträger Andiol erst an zu wurmen, daß sie sich in der Druidenhöhle nicht besser Andiol erst an zu wurmen, daß sie sich in der Druidenhöhle nicht besser Andiol erst an zu wurmen, daß sie sich in der Druidenhöhle nicht besser Andiol erst an zu wurmen, daß sie sich in der Druidenhöhle nicht besser kumpelkammer Kasten aufzund zusichloß, um den Plunderkram zusammen zu suchen, womit sie uns gesoppt hat? In ihren Kasten war gewiß Reichthum und Uebersluß. Wären wir klug gewesen. so dätten wir getrachtet der Zauberrutte, ohne welche

sie nichts vermochte, uns zu bemächtigen, waren in die Borrathskammer gebrungen, und hatten, wie's ber Rriegsleute Sitte und Brauch ift, Beute gemacht, ohne uns von einem alten Beibe trillen ju laffen." Der unwillige Knappe perorirte noch lange in diefem Ton, und beschloß damit, daß er ben verrosteten Pfennig hervorzog und aus Berdruß von sich warf. Amarin folgte dem Beispiel seines Konsorten, schwenkte das Tellertuch um ben Ropf und sprach: "Bas foll mir ber Lappen in einer Bufte, wo wir nichts zu beißen haben; wenn wir einen wohlbefesten Tijch finden, wird uns auch tein Traufeltuch fehlen," überließ es barauf ben webenden Winden, die es einem nahen Dornstrauch zuwehten, welcher den Minnefold ber alten Liebschaft an feinen spipen Baden festhielt. Der weitriechende Sarron witterte indeß etwas von verborgenen Rraften der verschmabten Baben, tadelte die Unbesonnenheit feiner Spieggefellen, die nach bem gemeinen Weltlauf die Dinge nur von der Außenseite beurtheilten, ohne den innern Gehalt zu prufen; aber er predigte tauben Ohren. Dagegen war er auch nicht zu bereden, fich des unansehnlichen Daumlings zu entledigen ; vielmehr nahm er durch biefe Geschichten Anlag, ein und ben andern Berjuch bamit anzustellen. Er zog ihn über ben Daumen ber rechten Sand ohne Wirtung; hierauf wechselte er mit bem Daumen ber Linten, und jo schlenderten die drei Gefährten noch eine Beile fort. Urplöglich blieb Amarin stehen und frug verwundert: "Wo ist Freund Sarron geblieben?" Andiol antwortete: "Laß ihn, ber Geizhals wird auffammeln, was wir weggeworfen haben." Still und staunend hörte Sarron diese Rede. Es überlief ihn ein kalter Schauer, und er wußte sich in seiner Freude kaum ju mäßigen; benn bas Geheimnis bes Daumlings war ihm nun entrathselt. Seine Kameraben machten halt, ihn zu erwarten; er aber ging feinen Schritt ruftig furbaß, und als er einen guten Borfprung gewonnen hatte, rief er mit lauter Stimme: "Ihr Tragen, mas weilt ihr ba hinten? Wie lange soll ich euer harren?" Soch aushorchend vernahmen die beiden Knappen die Stimme ihres Gefährten vorwärts, den sie weit zurud vermutheten, verdoppelten beshalb ihre Schritte und liefen haftig vor ihm poruber, ohne ibn zu feben. Darüber freute er fich nur noch mehr, weil er nun gewiß mar, daß ihm der Daumling die Gabe ber Unfichtbarkeit mitgetheilt hatte; und so trillte er sie mader, ohne daß sie auf die Urfache biefer Täufdung riethen, ob fie fich gleich weiblich ben Ropf barüber gerbrachen. Sie vermeinten, ihr Gefährte fei von einer Felfenwand ins tiefe Thal hinabgegleitet, habe fich ben Sals abgesturzt und fein leichter Schatten umschwebe fie nun, ihnen Balet jugurufen. Darüber tam ihnen große Furcht an, daß sie Judasschweiß ichwisten.

Seines Spiels endlich mude, versichtbarte sich Sarron wieder und belehrte die horchsamen Gefährten von der Beschaffenheit des wundersamen Daumlings, schalt ihren Unbedacht, und sie standen da ganz verblüfft, wie die stummen Oelgößen. Nachdem sie sich von ihrem Hinftaunen erholt hatten, liefen sie spornstreichs zurück, die verschmähten Saben der Autter Drude wieder in Besitz zu nehmen. Amarin jauchzte laut auf, als er schon in der Ferne das Tellertuch am Wipsel des Dornbusches weben sah, welcher das ihm anvertraute Gut, ob gleich die vier Winde des Himmels

um bessen Besit zu tämpsen schienen, getreuer verwahrt hatte, als mancher Depositionsschrant das Erbtheil der Unmundigen unter gerichtlichem Schloß und Riegel. Mehr Schwierigkeiten kostete es, den verrosteten Pfennig wieder im Grafe aufzusinden; doch Eigennug und Gelbsucht gaben dem spähenden Eigenthumer Argusaugen, und diente ihm zur Bunschleruthe, eine Schritte zu leiten, und den Ort zu treffen, wo der Schat verborgen lag. Ein hoher Luftsprung und lautes Freudengeschrei verkündete den glücklichen Kund des verrosteten Psennigs.



Von der langen Promenade war die Reisegesellschaft sehr ermüdet und suchte den Schatten eines Feldbaums, sich vor den drüdenden Sonnenstrahlen zu bergen, denn es war hoch Mittag und der Hungerwurm dehnte sich achtzehn Ellen lang durch die leeren Sedärme und erregte im Grimmbarm unangenehme Empfindungen. Dem ungeachtet waren die drei Abenteurer frohen Muthes, ihr Herz schwoll von freudiger Hoffnung, und die beiden Sesellen, welche die Kräfte ihrer Wundergaben noch nicht erprobt hatten, stellten damit allerlei Berjuche an, solche zu erforschen. Andtol suchte seine wenige Baarschaft zusammen, legte dazu den Kupferpfennig und fing an zu zählen, vorwärts, rüdwärts, mit der Rechten, mit der

Linken, von oben herunter, von unten hinauf, ohne die vermutheten Eigenschaften eines Hechfennigs zu entbeden. Amarin hatte sich auf die Seite gemacht, knüpste gar ehrbar sein Tellertuch ins Knopfloch, betete in aller Stille sein Benedicite, that darauf die beiden Flügelthüren seiner geräumigen Brodpsorte weit auf, und erwartete nichts geringers, als daß ihm eine gebratene Taube in den Mund sliegen würde; aber die Procedur war viel zu links, als daß das magische Tücklein operiren konnte, darum begab



er sich wieder zur Gesellschaft, erwartend, was der Zusall entzissern werde. Die Empsindung des Heißhungers begünstigt zwar eben nicht die frohe Laune; aber wenn die Federfrast der Seele einmal gespannt ist, so ersichlasses auch nicht gleich von jeder kleinen Wetterveränderung. Bei Amarins Zurucktunft riß ihm Sarron auf eine lustige Art das Tücklein aus der Hand, breitete es auf den Rasen unter den Baum und ries: "Heran Gesellen! der Tisch ist gedeckt, bescher uns nun die Krast des Tellertuchs einen wohlgekochten Schinken darauf und Weißbrod vollauf." Kaum hatte er diese Worte auszesprochen, so regnete es Raspelsemmeln auf den Lasen vom Baume herunter, und zugleich stand eine alte Majolit in Form einer bauchigen Schüssel da mit einem gesottenen Schinken. Hinftaunen und Eklust malten auf den Gesichtern der hungrigen Tickgemossen einen seltsamen Kontrast; der Institt aus dem Magen besiegte jedoch dalb die Bewunderung, und mit froher Gierigkeit regten sie nun die Kinnbacken, daß man hätte glauben sollen, das tattmäßige Geräusch einer Stampsmühle zu

hören; keinem entfiel mahrend der Mahlzeit ein Wort, bis die lette Fleisch-

faser von ben Anochen geschält mar.

Der Hunger mar bald überfluffig gestillt, nun meldete sich der veinliche 3millingsbruder beffelben, ber Durft, besonders ba ber Schmeder Sarron bie Bemerkung machte, baß ber Schinken etwas zu viel Salz gehabt habe. Der ungestume Andiol bezeigte zuerft seine Unzufriedenheit über die halbe Mahlzeit, wie er fie nannte: "Der mich speift ohne Trant," sprach er, "bem weiß ich's wenig Dant," und tannegießerte noch viel über die mangelhafte Bundergabe des Tellertuches. Amarin, der fein Eigenthum nicht wollte heruntersehen laffen, fand fich durch diese Kritit beleibigt, faste bas Tuch bei ben vier Enden, es sammt ber Schuffel weggutragen; boch wie ers zusammennahm, maren Schuffel und Schinkenknochen baraus verschwunden. "Bruber," fprach er ju bem übermuthigen Krittler, "wenn bu in Butunft mein Gaft sein willst, so nimm mit dem porlieb, mas dir mein Tisch darbeut, und suche fur beine durftige Dilg eine ergiebige Quelle; mas ben Trunt betrifft, das tommt hier aufs andere Blatt; mo ein Badhaus steht, jagt bas Sprichwort, ba hat tein Brauhaus Blat." "Wohlgesprochen!" verjette der Schlautopf Sarron, "laß doch sehen, was dein anderes Blatt besagt," entriß ihm nochmals das Tellertuch und breitete es links auf die Matten, mit bem Bunfche, bag ber dienftbare Geift deffelben möchte barauf ericheinen laffen Beinflaschen ohne Bahl, mit dem beften Malvafier gefüllt. Im Umsehen stand eine Majolit da, dem Ansehen nach zum vorigen Service gehörig, als ein Henteltrug geformt, mit dem herrlichsten Malvafier gefüllt.

Jest hatten die gludlichen Knappen beim Genuß des sußen Rektars ihren Zuftand nicht mit Raifer Karls Throne vertauscht; der Wein fluthete alle Sorgen bes Lebens auf einmal fort und perlie schäumend in ben ebernen Bidelhauben, die fie statt der Botale gebrauchten. Selbst Andiol, der Splitterrichter, ließ nun den Talenten des Tellertüchleins Gerechtigkeit widerfahren, und wenn's dem Eigenthumer feil gewesen ware, so hatte er's flugs um den verrofteten Pfennig und deffen noch unerkannte Meriten eingetauscht; dieser murbe ibm gleichwohl immer werther, und er fühlte jeden Augenblick darnach, um zu erfahren, ob er noch zur Stelle fei. jog ihn hervor, das Geprage ju beschauen, davon die geringste Spur sogar erloschen war; drauf wendete er ihn um, die Rudseite ju betrachten: das war die rechte Methode, bem Pfennige feine Spenden abzuloden. Wie er auch hier weber Bild noch Ueberschrift entbedte und ihn wieder beifteden wollte, fand er unter bem Bunberpfennig ein Golbftud von gleicher Größe und eben so bid als berfelbe; er wiederholte ben Bersuch noch oftmal unbemertt, um feiner Sache gewiß zu fein und fand bas Manover zuverlässig. Mit der ausgelassenen Freude, welche der alte Spratuser Philosoph empfand, als er im Babe die Wasserprobe des Goldes ausgespäht hatte, und aus frohem Unsinn in unverschämter Nacktheit sein ekonza durch alle Gaffen posaunte, erhob sich Andiol der Schwertträger von seinem Rasenfige, hupfte mit trummen Bodsfprungen um ben Baum und fchrie aus poller Reble: "Rameraden, ich hab's! ich hab's!" und verhehlte ihnen nicht feinen alchymischen Broces. Im erften Reuer seines freudigen Enthusiasmus brachte er in Borschlag, augenblicks die wohlthätige Mutter Drube wieder auszusuchen, die ihre kleinen Nedereien so edelmütig vergutet hatte, sich ihr zu Füßen zu wersen und ihr zu danken. Ein gleichmäßiger Trieb beselete sie alle, geschwind rassten sie ihre Holdligkeiten zusammen und trabten frisch den Weg zurück, wo sie bergekommen waren. Aber entweder wurden ihre Augen gehalten, oder die Weindunkte sührten sie irre, oder die Mutter Drude verbarg sich gestissentlich vor ihnen: genug es war nicht möglich, die Grotte wieder zu sinden, oh sie gleich die Pyrenäen sleisig durchtreuzten, und die abenteuerlichen Gebirge schon im Aucken hatten, ehe sie mertten, daß sie irre gegangen waren und sich auf der Geerstraße

nach bem Königreich Leon befanden.

Nach einer gemeinschaftlichen Berathung wurde beschloffen, diese Marichroute zu verfolgen und allgemach ber Rafe weiter nachzugeben. Das aludliche Rleeblatt ber Anappen fah nun wohl, daß fie fich im Befit ber munichenswertheften Dinge befanden, die, wenn fie nicht geradezu das größte Erbenglud gewährten, doch die Grundlage zur Erreichung jedes Bunfches enthielten. Der alte lederne Daumling, so unscheinbar er war, batte alle Gigenschaften bes berufenen Ringes, welchen Graes ebemals befaß; ber verrostete Bfennig mar so gut und brauchbar als der Sedel des Kortunatus; und dem Tellertuch war, außer der ursprünglichen Gabe, noch nebenher der Segen jener berühmten Wunderflasche des heiligen Remigius perlieben. Um fich des wechselseitigen Genusses dieser herrlichen Geschenke bedürfenden Falls zu versichern, machten die drei Gesellen einen Bund, sich nie von einander zu trennen und ihre Guter gemeinschaftlich zu ge-Indeffen rühmte jeder nach der gewöhnlichen Borliebe für sein Eigenthum seine Gabe als die vorzüglichste, bis der meise Sarron bewies, daß sein Däumling alle Bolltommenheiten der übrigen Bunderspenden in fich vereinige : "Mir," fprach er, "fteht in ben Saufern ber Braffer Ruch' und Reller offen, ich genieße des Borrechts der Stubenfliegen, mit dem König aus einer Schuffel ju fpeisen, ohne bag er mir's mehren tann; auch ben Geldkaften der Reichen zu leeren und selbst die Schätze aus Indostan mir zuzueignen, steht in meiner Macht, wenn ich mich ben Weg dabin nicht verdrießen laffe."

Unter biesen Gesprächen langten sie zu Astorga an, wo König Garsias von Suprarbien Hof hielt, nachdem er mit der Prinzessin Urraca von Arragonien, die ihre Schönheit eben so berühmt gemacht hat als ihre Koketterie, sich vermählt hatte. \*) Der Hof war glänzend und die Königin

<sup>\*)</sup> Alle Brinzessinnen dieses Namens stehen in üblem Ruse. Eine jungere Urraca, Alfons VI. von Leon Tochter und Erbin, lebte so üppig und unkeusch als eine Messaline, ließ sich von ihrem zweiten Semahl Alsons von Arragonien unter dem Borwand ber zu nahen Berwandtschaft schieden, um ihre Buhlerei defto ungestörter sortzusehen, woraus Mishelligkeit und Arieg entstand; sie starb in der Geburt eines Bastards. Noch eine jungere Urraca, Alsons IX. Tochter, brachte ihr verhafter Name um eine Arone; denn als die französischen Gesandten eine von den Arragonischen Brinzessinnen für ihren König zur Gemahlin wählen sollten, zogen sie die häßliche der schönen vor, weil jene Blanca, diese Urraca hieß.

schien die lebendige Mufterkarte ihrer Residenz zu fein, an ber man alles, mas bie Citelfeit jum Prunt ber Damen erfand, überfeben tonnte. In ben pprenäischen Bufteneien maren die Begierben und Leibenschaften ber brei Wanderer engbegranzt und mußig, fie begnügten fich an der Gabe bes Tellertuchleins: mo fie einen Schattenreichen Baum fanben, breiteten fie es aus und hielten offne Tafel. Gechs Mahlzeiten bes Tages maren bas wenigste, und es gab teinen Lederbiffen mehr, ben fie fich nicht auftischen ließen. Wie fie aber in die Konigsftadt einzogen, erwachten in ihrer Bruft tobende Leidenschaften, sie machten große Projette, sich durch ihre Talente porzustreben und aus dem Knappenpobel in den Herrenstand hinauf ju schwingen. Ungludlicherweise faben fie die schone Urraca, beren Reize fie jo bezauberten, baß fie ben Anichlag faßten, bei biefer Prinzessinit feil zu versuchen, um lich für bie Abenteuer in der Drudenhoble zu entschädigen. Sie mertten nicht so balb einander ihr Sympathien ab, so ermachte in ihren Bergen eine nagende Giferfucht, bas Band ber Eintracht wurde gerriffen, und wie überhaupt brei Gludliche ichwerlich unter einem Dache zusammen hausen tonnen, benn die Eintracht ist die Tochter wechselseitiger Bedürfniffe, so zerfiel das Bundniß mit einem Mal, die Erbverbrüderten trennten fich, und gelobten einander nur bas einzige, ihr Gebeimniß nicht zu verrathen.

Andiol feste, um feinen Nebenbuhlern zuvorzukommen, seinen Taschenprägstod alsbald in Bewegung, verschloß sich in eine einsame Rammer und

ermübete nicht, ben kupfernen Pfennig umzuwenden, um ben
Gedel mit Goldstüden
anzufüllen. Sobalb er
bei Kasse war, stassirte
er sich als ein stattlicher Ritter heraus,
erschien bei Hose, nahm
Bestallung und zog
balb durch seine Pracht
bie Augen von ganz
Astorga auf sich. Die
Reugierigen forschen
nach seiner Serkunst,



aber er beobachtete über diesen Punkt ein geheimnisvolles Stillschweigen und ließ die Klügler rathen: doch widersprach er nicht dem Gerüchte, welches ihn für einen Sprossen aus Karl's des Großen wilder Ebe ausgah, und nannte sich Childerich, den Sohn der Liebe. Die Königin entbeckte vermöge ihres Scharfblicks diesen Tradanten, der in dem Wirbel ihrer Zauberreize seine Bahn beschrieb, mit Bergnügen und verabsäumte nicht, ihre anziehende Kraft auf ihn wirken zu lassen, und Freund Andiol, dem in den höhern Regionen der Liebe noch alles neu und fremd war, schwamm in dem Strom des Aethers, der ihn sortriß, wie eine leichte Seisenblase dahin. Die Koketterie der schönen Urraca war nicht ganz Temperament

oder Stolz, auf den Faden ihrer Eitelkeit nur Herzen anzureihen, um mit dieser blendenden Garnitur, die in den Augen der Damen sonst wohl ihren Werth haben mag, zu paradiren. Der Eigennutz, ihre Baladins zu plündern, und das boshafte Bergnügen, sie bernach zu verhöhnen, hatte an ihren Liebeshändeln großen Antheil. Ob sie gleich einen Ehron besaß, so strebte sie doch, alles zu haben, worauf die Menschen einen Werth legen, wenn sie auch weiter keinen Gebrauch davon zu machen wußte. Ihre Gunst wurde nür um den höchsten Preis verliehen, welchen die bethörten Liebestitter darauf zu sehen vermochten; sobald ein verliebter Duns geplündert war, erhielt er mit höhnender Berachtung den Abschied. Bon diesen Opfern einer unglüdlichen Leidenschaft, die den Honigeim des Genusses mit bitterer Reue vergällte, wußte Frau Fama im ganzen Königereich Suprardien viel zu erzählen; demungeachtet sehlte es nicht an dummstreisten Motten, die um das verderbliche Licht slogen, in dessen Flamme

fie ihren Untergang fanben.

Sobald Crösus Andiol von der raubsüchtigen Königin gewittert wurde. nahm fie fich por, feiner als eines finefischen Apfels fich zu bedienen, den man gang ausschalt, um bes füßen Martes zu genießen. Die Sage von feiner illuftern Abfunft und der große Aufwand, den er machte, gaben ihm bei Sofe so viel Gewicht und Ansehn, daß auch den scharffichtigften Mugen burch diese glangende Sulje ber Schilbinappe nicht burchichien, obaleich seine handfesten Sitten die pormalige Tropgenoffenschaft oft verriethen. Diefe Abweichungen von ber feinern Lebensart galten am Sofe vielmehr für baaren Originalgeift und Charafterzuge eines Rraftgenies. Es gelang ihm unter den Gunftlingen ber Konigin ben erften Blat zu erhalten, und um ihn zu behaupten, scheute er weder Dube noch Roften. Täglich gab er prächtige Feten, Turniere, Ringelrennen, tonigliche Gaftmable, fifchte mit goldenen Negen und murbe, wie der Berichwender Beliogabal, die Königin in einem See von Rosenwaffer oder Lavendelgeift herumgeschifft haben, wenn fie die romische Geschichte ftubirt hatte, ober von felbst auf diefen finnreichen Ginfall getommen ware. Indeffen fehlte es ihr nicht an ähnlichen Ideen. Bei einer Jagdparthie, welche ihr Favorit veranstaltet hatte, äußerte sie den Bunsch, den ganzen Bald in einen herrlichen Park mit Grotten, Fischteichen, Kadtaden, Springbrunnen, Badern von parischem Marmor, Palästen, Lusthäusern und Kolonaden umgeschaffen zu sehen. Den Tag darauf waren viele tausend Hande geichaftig, ben großen Blan auszuführen und bas 3beal ber Ronigin, mo möglich, noch zu verschönern. Wenn bas lange fo fortgebauert hatte, wurde das gange Königreich umgeformt worden fein; wo ein Berg ftand, wollte fie eine Ebene haben; wo ber Landmann aderte, wollte fie fischen, und mo Gondeln ichwammen, wunschte fie Raruffel zu reiten. Der tupferne Pfennig ermubete fo wenig, Goldpfennige auszubruten, als bie erfindfame Dame folde burchzubringen; ibr einziges Beftreben mar, ben hartnädigen Berschwender murbe zu machen und ihn zu Grunde zu richten, um seiner los zu werben.

Indes Andiol am Hofe sich auf eine so glanzende Art producirte, mastete sich ber träge Amarin von den Wohlthaten seines Tellertuchs;

boch verleideten ihm Neid und Eisersucht gar bald den Hochgeschmad seiner Tasel. Bin ich nicht eben so wohl, dachte er, Kitter Kolands Knappe gewesen wie Andiol, der stolze Prasser? Und ist die Mutter Drude nicht auch in meinen Armen erwarmt? Gleichwohl dat sie ihre Gaben so ungleich ausgetheilt: er hat alles und ich habe nichts! Ich darbe im Uebersluß, habe kein Hemd auf dem Leid und keinen Heller im Sedel; er lebt prächtiger als ein Krinz, glänzt am Hose und ist der Günstling der schönen Urraca. Unwillig nahm er sein Tellertuch zusammen, stecke es in die Kase und ging auf den Narktplat promeniren, als eben der Mundtoch des Königs öffentlich ausgestäupt wurde, weil er durch eine schlecht zugerichtete Mahlzeit dem Monarchen eine starke Indigestion zugezogen hatte. Wie Amarin diese Geschichte ersuhr, siels ihm auf, und er dachte bei sich selbst: in einem Lande, wo man Küdenversehen so streng ahndet, werden onder Zweisel auch Küchenverdienste hoch delohnt. Stehenden Kuses ging er in die Hosftüche, gab sich für einen reisenden Koch aus, der Dienste luche, und verdieß in Zeit von einer Stunde das Probestück zu liesern,

welches man von ihn fordern wurde.

Das Ruchendepartement wurde am Hofe zu Aftorga wie billig für eins von den wichtigften anerkannt, welches auf das Wohl oder Wehe des Staates zunächst Einfluß habe. Denn die gute oder bose Laune des Regenten und seiner Minister hangt boch größtentheils von der guten ober schlechten Dauungstraft bes Magens ab, und daß diese burch die chemische Operation der Ruche befordert oder gehindert werde, ist eine bekannte Sache. Nun hat aber ber Weiseste ber Konige in seinen Sprüchen, vermuthlich aus eigner Ersahrung, gelehrt, baß ein grimmiger Leu minder furchtbar sei als ein übelhumorisirter König; darum war es ein höchst vernünftiger Grundsat, mit ber Bahl bes Mundtochs sorgfältiger zu Werke zu gehen, als mit ber Wahl eines Ministers. Amarin, bessen Außensette ihn eben nicht empfahl, benn er hatte völlig bas Anseben eines Bagabonben, mußte seine ganze Beredtsamkeit, bas ift, das Talent ber Bindbeutelei annehmen, um unter die Afpiranten der Kochbeftallung aufgenommen zu werden. Rur die Dreistigkeit und Zuverlässigkeit, mit welcher er von seiner Kunft sprach, bewog ben Speisemeister, ihm ein Cochon farei en haut gout, an welcher Zurichtung die Kunst ber ersabrensten Röche oft gescheitert mar, zur Probe aufzugeben. Als er die Ingredienzen dazu fordern follte, verrieth er eine fo grobe Unwissenheit in der Bahl derselben, daß sich die ganze Ruchengilbe des Lachens nicht enthalten konnte. Er ließ sich dies alles nicht irren, verschloß sich in eine abgesonderte Küche, schurte zum Schein groß Feuer an, decte indeß ganz in der Stille sein Tellertuch auf, und begehrte das verlangte Probestuck meisterlich zugerichtet. Augenblicklich erschien das ledere Gericht in der gewöhnlichen antiten Majolit; er nahm's und richtete es zierlich auf einer filbernen Schuffel an, und übergab's dem Oberschmeder zur Prufung, der mit Mißtrauen ein wenig auf die Zunge nahm, um die feinen Digane seines Gaumens nicht durch eine so verpfuschte Speise zu verleten. Allein zu seiner Bermunderung fand er das Farci tostlich und erkannte es murbig, auf die königliche Tafel aufgetragen zu werden. Der König bezeigte

seiner Indisposition halber wenig Eklust; boch kaum bustete ihm das herrliche Farci Wohlgeruch entgegen, so klärte sich seine Stirn auf, und der Horizont berselben deutete auf gut Wetter. Er begehrte davon zu kosten, leerte einen Teller nach dem andern ab, und würde das ganze Spanserkel ausgezehrt haben, wenn nicht eine Anwandlung von Nohlwollen gegen seine Gemablin ihn bewogen hätte, einige Ueberbleibsel davon ihr zuzusenden. Die Lebensgester des Monarchen waren durch die gute Mahlzeit angesrischt und wirtsam, und Se. Majestät sanden sich nach der Tasel so wohlgemuth, das Sie geruhten, mit dem Minister zu arbeiten und sogar aus eigner Bewegung die dornichten Geschäfte von der langen Bant vorzunehmen. Das herrliche Triebrad dieser so glücklichen Revolution wurde nicht vergessen: dem kunstersahren Amarin wurden prächtige Kleider angethan, man sührte ihn aus der Küche vor den Thron, und nach einem langen Panegyritus seiner Talente wurde er mit Feldhauptmannsrang zum ersten Mundfoch des Königs ernannt.



In kurzer Zeit erreichte sein Ruhm ben höchsten Gipfel. Alle Leibgerichte der übelberüchtigten römischen Sardanapalen aus dem Alterthum, welche ber knauserige Zopf und der frugale Himar Curas in ihren historischen Schulkompendien senen alten Weltbeherrschern für Beweise der ausgelassensten vor den Ruin des Reichs und der römischen Finanzen nach sich Meinung nach den Ruin des Reichs und der römischen Finanzen nach sich gezogen haben sollen, dergleichen zum Beispiel Krafttorten waren mit gediegenen Goldförnern bestreut, Pasteten von Pfauenzungen, Krammetksvögel-Hirn, Rebhühner-Eier, nach welchen Dingen heutzutage keinem seinen

Bungler mehr luftet; nicht minder Fricaffees von Sahnentammen, Rarpfenaugen, Barbenmaulern, in welchen lettern ber alten Sage nach eine Grafin von Solland ihre Graffchaft foll vernascht haben: alles bas maren nur alltägliche Berichte, die ber neue Apicius feinem Monarchen auftischte. An Galatagen, oder wenn er ben foniglichen Gaumen noch lederhafter au tigeln gutfand, vereinigte er oft die Geltenheiten aus allen brei Theilen ber damals bekannten Welt in einer einzigen Schuffel, und ichwang sich durch diese Berdienste ju dem eminenten Bosten eines königlichen Ober-tüchenmeisters, und endlich gar jum Majordomo empor.

Ein so glanzendes Meteor am Ruchenhorizont beunruhigte das Berz der Königin außerordentlich. Sie vermochte bisher alles über ihren Gemahl und führte ihn am Gangelbande ihrer Billführ; aber nun befürchtete fie, durch die unvermuthete Favoritenschaft um Gewalt und Ansehn zu tommen. Dem guten König Garsias war die freie Lebensart seiner Gemahlin nicht verborgen; aber entweder befaß er fo viel politisches ober physisches Phlegma, daß er um des lieben Sausfriedens willen, ober aus torperlicher Indoleng, nie an feine Stirn fühlte, und wenn ibn je zuweilen eine gramliche Laune anwandelte, so griff ihn feine schlaue Donna von ber schwachen Seite bes Magens an und mar fo finnreich in Erfindung ichmadhafter Brühen und Ragouts, die auf seinen Geist so mächtig wirkten, als wenn sie mit dem Wasser aus dem Fluß Lethe waren eingekocht gewesen. Doch seit der Küchenrevolution, die Amarins Tellertuch bewirkte, kam die Kochtunft der Königin um alle Reputation. Sie hatte einigemal die Dreiftigteit gehabt, fich mit bem Majordomo in einen Bettkampf einzulaffen; aber allemal zu ihrem Nachtheil. Denn anstatt über Amarins Schuffel zu siegen, wurde die ihrige gemeiniglich unversucht abgetragen und den Auswärtern und Tellerledern Preis gegeben. Ihr Schöpfungsgeist ermüdete in Zubereitung köstlicher Speisen; Amarins Kunst konnte nicht anders als durch sich selbst übertroffen werben. Unter so fritischen Konjunkturen machte die Königin den Entwurf, auf das herz des neuen Gunftlings ihres Gemahls einen Angriff zu wagen, um ihn durch die Liebe in ihr Interesse zu ziehen. Sie berief ihn in geheim zu sich, und durch die Ueberredungstunft ihrer Reize gelang es ihr leicht, das von ihm zu erhalten, mas fie munichte. Er verhieß ihr auf ben nachstbevorstebenben Beburtstag bes Königs eine Zurichtung von seiner Façon, welche alles über-treffen sollte, was jemals bem Sinne bes Geschmads geschmeichelt hatte. Welche Belohnung fur diese Gefälligkeit der Majordomo fich ausbedungen, läßt sich leichter errathen als erzählen. Genug, so oft die Königin mit Amarins Kalbe pflügte, behielt ihre Schuffel nach bem Urtheil des Königs und feiner Schrangen jederzeit ben Breis.

Die beiden Bichte spielten nun am hofe zu Aftorga die ansehnlichsten Rollen, und ftropten mit unbandigem Stolz und Uebermuth nach Art gludlicher Barvenus einher. Db fie das Schidfal nach ihrer Trennung gleich wieber fo nahe jusammengebracht hatte, baß fie aus einer Schuffel agen, aus einem Becher tranten und bie Gunft ber schonen Urraca theilten: stellten sie sich boch, ihrer Berabrebung gemäß, wilbfremb gegen einander, und ließen nichts von ihrer ehemaligen Kamerabschaft merken.

Reiner von beiben mußte fich inbeffen zu erflaren, mo ber weife Sarron hingeschwunden fei. Diefer hatte vermöge seines Daumlings bisber bas strengste Incognito beobachtet, und die Bortheile desselben auf eine Art genossen, die zwar nicht in die Augen siel, aber demungeachtet ihm alle seine Bunsche gewährte. Der Anblick der schönen Urraca hatte auf ihn eben ben Ginbrud gemacht als auf feine Spieggefellen, feine Bunfche und Anschläge waren die nämlichen, und weil es jur Ausführung derselben teiner Umftandlichteit bedurfte, so hatte er in Absicht ber toniglichen Liebschaft bereits einen großen Vorfprung gewonnen, ehe feine Rebenbuhler das mindeste davon ahnten. Seit der Trennung umschwebte der weise Sarron bie beiben Ronforten unfichtbar und blieb nach wie vor Amarins Tijde und Andiols Tafchengenoß, füllte ben Magen mit den Ueberbleibseln pon der Tafel des Einen und seinen Beutel unbemerkt mit dem Ueberfluß bes Andern. Seine erste Sorge war, sich in ein romantisches Gewand ju werfen, um feinen Blan auszuführen und die icone Ronigin in ihrer Schäferstunde zu beschleichen. Er fleibete fich in himmelblauen Atlas mit rosenfarbenen Untertleibern, in Form eines artabischen Schafers, ber in einem Mastensaal seine Berbe weibet, parfumirte sich burchaus und trat burch Sulfe seiner Wundergaben ungesehen in ber Koniain Gemach gur

Beit ber Sieste.

Der Anblid ber ichlafenden Schönheit im reizvollsten Regligec entflammte feine Begierben fo fehr, daß er fich nicht enthalten konnte, einen feurigen Ruß auf ihre purpurfarbenen Lippen zu bruden, von beffen Schnalzen bie ichlummernde hofdame erwachte, beren Function war, mit einem Fliegenwebel von Pfauenfebern ihrer Gebieterin fuhle Luft jugufacheln und die geflügelten Infetten ju verscheuchen. Die Bringeffin erwedte ber herzhafte Ruß gleichfalls aus dem fußen Schlafe, und fie frug mit lufterner Berichamtheit, wer im Zimmer fei, ber es magen burfe einen Ruß auf ihren Mund ju bruden. Die hofbame fette ihren Binbfacher wieber in Bewegung, als wenn fie immer munter gewesen ware, verficherte daß keine dritte Berson im Zimmer sei, und fügte die Bermuthung hingu, es muffe ein super Traum Ihro Hoheit getäuscht haben. Die Prinzessin war ihrer Empsindung viel zu gewiß, und befahl bem aufwartenden Kammerfräulein außen im Borsaal bei der Wache Nachfrage zu halten. Indem diese ihr Taburet verließ, um dem Befehl Folge zu leisten, fing der Windfächer an sich zu bewegen und der Königin tüble Luft juzuwehen, welche Bluthenduft und Ambrageruche ausathmete. Ueber Diefer Erscheinung tam ber Konigin Graufen und Entfeten an, fie fprang von ihrem Sopha auf und wollte entflieben, fand fich aber von einer unfichtbaren Gewalt jurudgehalten und vernahm eine Stimme, welche biefe Worte ihr zuflufterte: "Schönfte Sterbliche, fürchtet nichts, ihr befindet euch unter bem Schute bes machtigen Konigs ber Feien, Damagorgon genannt. Eure Reize haben mich aus ben oberften Regionen bes Aethers in die brudende Atmosphare bes Erdballs herabgezogen, eurer Schönheit zu hulbigen." Bei biefen Worten trat die Hofbame ins 3immer, um von ihrem Auftrag Rapport zu erstatten; sie wurde aber gleich wieder mit Protest zuruchgeschickt, weil ihre Gegenwart bei dieser geheimen Audiens entbehrlich ichien.

Die schöne Urraca fand sich natürlich burch einen solchen überirdischen Liebhaber ungemein geschmeichelt, sie ließ alle Farben der seinsten Kotetterie spielen, um durch den bunten Schimmer ihrer buhlerischen Reize den Beherrscher der Feien zu blenden und sich eine so wichtige Eroberung



zu sichern. Bon der bescheibensten Berlegenheit, welche sie anfangs affettirte, ging sie zu den wärmsten Gefühlen der aufteimenden Leidenschaft über. Sie fing an, den Druck der unsichtbaren hand zu erwidern, darauf folgten schmachtende halblaute Seufzer und ein inneres Stöhnen,

Mufaus, Bolfemarchen.

welches den vollen Busen bald hob, bald senkte; nur die zaubervollen schwarzen Augen blieben unthätig, weil fie tein Objekt fanden, barauf fie Dagegen ließ die liebreizende Königin ihren Big fo wirken konnten. mächtig fpielen, daß Gir Damogorgon Mube hatte, feinen atherischen Berftand bei Ehren ju erhalten. Die trauliche gartlichkeit der Liebenben muche mit jedem Augenblid; die Königin beflagte nur, daß ihr atherischer Liebhaber ein Wesen ohne Körper sei, und schien der Körperwelt vor der Beifterwelt einen großen Borzug einzuräumen. "Sabt ihr," fprach fie, "mir nicht eingestanden, mächtiger Beherrscher des Luftfreises. baß euch die forperlichen Reize einer Sterblichen gefeffelt haben? Aber mas foll mein Bers an euch binden? Liebe ohne Sinnlichkeit, bunkt mich, sei ein Unding." Der Luftmonarch mußte darauf nichts ju antworten; benn obgleich Die platonische Liebe in den Luftregionen eigentlich hauset, und bier ber Ort gewesen ware, durch diese beliebte Theorie sich aus der Affaire zu ziehen. so war ihm boch weder Blato noch sein System bekannt. Darum faßte er das Ding bei einem andern Ende an. "Biffet, icone Bringeffin," fprach er. "daß es wohl in meiner Macht steht, mich zu verkörvern und in Menichengestalt mich euren Augen barzustellen; aber eine folche Erniedrigung ift unter meiner Burde." Die schone Urraca ließ indeffen nicht ab, biefe Aufopferung fo bringend zu begehren, daß ber verliebte Feienkönig bem Berlangen feiner Dame nicht widersteben tonnte. Er williate dem Anschein nach ungern ein, und die Phantasie der Prinzessin schob ihr bas Bild bes schönften Mannes por, ben fie mit gespannter Erwartung zu erbliden vermeinte. Aber welcher Kontrast zwischen Original und Ideal, da nichts als ein gemeines Alltagsgesicht zum Borschein tam, einer von ben gewöhnlichen Menschen, beffen Physiognomie weber Genieblick noch Sentimentalgeist verrieth! Der angebliche Feienprinz hatte in seiner arkadischen Schäfertracht völlig bas Ansehen eines flämischen Bauers nach van Dyts Romposition. Die Ronigin verbarg ibre Berwunderung über biefe bigarre Erscheinung, fo gut fie konnte, und beruhigte fich por ber Sand bamit, daß der ftolge Luftgeist des zudringlichen Begehrens halber, fich zu verförpern, ihrer Sinnlichkeit vermuthlich eine kleine Ponitenz habe auferlegen wollen, und daß er bei einer anderweiten Erscheinung fich schon verabonisiren werde.

Die erste Entrevue endigte sich also im Ganzen genommen zur Zufriedenheit beider Theile, es wurden neue Zusammenkinste veradredet, welche der weise Sarron nicht verabsäumte und sich durch die Umarmungen der reizenden Buhlschaft für die Abenteuer in der Drudenhöhle allegenugiam entschäddigte. Bielleicht wäre er sedoch ohne die Sabe der Unstichtbarkeit glücklicher gewesen als mit derselben. Unerkannterweise solgte er seiner Dame wie ihr Schatten, und da konnte es nicht sehlen, Entbedungen zu machen, die einem Liebhaber eben nicht behagen. Er sand, daß die gefällige Prinzessin ihre Gunstbezeigungen auf Roch und Kämmerling, wie auf den Feenherrscher mit gleichmäßiger Freigebigkeit außpendete, und diese sollisson mit den vormaligen Zeltkameraden, die so gut aktreditit waren als er selbst, erzeugte in seinem Herzen eine peinigende Eisersucht. Er sann aus Mittel, die Nebenduhler auszubeißen, und fand zus

fälligerweise Gelegenheit, seinen Groll an den Dummkopf Amarin aus-

Bei einem Gastmable, womit die Königin ibren Gemabl und den gangen Sof regalirte, murbe eine verbedte Schuffel aufgetragen, für welche Konig Garfias seinen ruftigen Appetit ganz aufsparte. Denn ob sie gleich das Tellertuch bergezaubert hatte, so tursirte fie doch unter der Firma ber Rönigin, und ber Obertuchenmeister betheuerte boch, daß die Rochtunft von Ihro Bobeit die seinige biesmal so weit übertroffen, daß er, um seine Reputation nicht aufs Spiel zu seten, sein gewöhnliches Kontingent zum Tafelauffat jurudbehalten habe. Diefe Schmeichelei ging ber Ronigin fo glatt ein, daß fie folche bem Majordomo mit bem gartlichften bedeutfamiten Blide bezahlte, welcher dem unfichtbar auflauernden Sarron burchs Herz schnitt. Schon gut! sprach er unwillig zu sich selbst, ihr sollt alle nichts bavon schmeden. Als der Borschneider die Schlussel aushob und die Glode abbedte, verschwand zum Erstaunen aller umstehenden Hofdiener bie darinnen verborgene Schlederei, und die Schuffel mar leer und ledig. Es erhob fich unter ber Dienerschaft groß Kluftern und Gemurmel, ber Borfchneiber ließ vor Schreden bas Deffer jur Erbe fallen und fagt's bem Speisemeister. Dieser lief jum Oberschmeder und hinterbrachte ibm Die Siobspoft, welcher nicht faumte fie feinem Chef ins Ohr ju fpebiren; darauf erhob fich der Majordomo mit ernsthafter Amtsmiene von seinem Blat und raunte ber Ronigin die traurige Reuigfeit gleichfalls ins Dbr. welche barüber leichenblaß marb und Schlagmaffer begehrte. Der König harrte indeß mit großer Begierde bem Rrebenger entgegen, ber ihm ben sebnlich erwarteten Lederbiffen auftragen follte; er fab bald zur Rechten, bald zur Linken, nach bem Teller, der ba tommen follte. Da er aber bie Bestürzung der Sofdiener mahrnahm, und wie alles in Berwirrung burcheinander lief, frug er, mas bas fei, und die Ronigin faßte fich ein Berg und eröffnete ihm mit wehmuthiger Geberbe, es habe fich ein Unfall ereignet, daß ihre Schuffel nicht fervirt werben tonne. Ueber dieses unangenehme Aviso ergrimmte ber hungrige Monarch, wie leicht zu erachten, gar fehr in feinem Bergen, ichob mit Unmuth ben Stuhl und begab fich in fein Apartement, bei welchem eilfertigen Rudzuge fich jebermann mahrte, ihm in den Weg zu treten. Die Königin weilte auch nicht lange im Speisefaal und begab fich in ihr Gemach, baselbst über ben armen Amarin ben Stab zu brechen.

Augenblicklich ließ sie den bestürzten Majordomo, der sich von seinem Schrecken über die verschwundene Speise und den darüber geäußerten Unwillen des Königs noch nicht erholt hatte, vor sich bescheiden, und als er de- und wehmüthig der zornmüthigen Gebieterin sich zu Füßen legte, redete sie ihn enuphatisch mit diesen Worten an: "Undantbarer Beräther, achtest die Gunstbezeigungen einer Königin so gering, daß du es wagen darsst, den Unwillen ihres Gemahls gegen sie zu reizen und sie dem Gelächter des Hochsten Genigen? If dein Ehrgeiz so unbegränzt, daß du mir sur höchsten Preis den kleinen Ruhm mißgönnst, des Königs Tasel mit der niedlichsten Speise zu besehen? Reuete dich dein Bersprechen, auf mein Gebeiß daß berrlichste Schaugericht berzuzaubern. das du es ver-

schwinden ließest, da ich im Begriff war Lob und Beifall davon einzuernten? Offenbare mir flugs das Geheimniß deiner Kunst, oder erwarte ben Lohn der Zauberei auf dem Scheiterhaufen, wo du morgenden Tages bei langsamem Feuer braten sollst!" Dieser strenge Bescheid engte dem



zaghaften Tropf bergeftalt bas Herz ein, daß er der Rache der Königin nicht anders zu entrinnen glaubte als durch ein aufrichtiges Geständniß der Beschäffenheit seiner Kochkunst. Da nun seine geschwäßige Junge einmal im Gange war, und er überdies der aufgebrachten Dame den Berdacht zu benehmen wünschte, daß er daß köstliche Ragout neibisch habe verschwinden lassen, verschwieg er weder die Abenteuer in den Pyrenäen noch auch die Spenden der Mutter Drude. Durch diese getreue Erzählung gelangte die Königin auf einmal zu der längstgewünschten genauen Kundschaft ihrer drei Favoriten und ward augenblicks Sinnes, sich der

magischen Geheimnisse berselben zu bemächtigen. Sobald ber unbedachtsame Schwäßer ausgeschwatt und seiner Meinung nach sich hinlänglich gerechtsertigt hatte, nahm sie das Wort und sprach mit verächtlicher Miene: "Elender Tropf! meinst du mit einer armseligen Lüge dich zu retten und mich zu täuschen? Las mich die Wunder deines Tellertuch sesen, oder fürchte meine Rache." Amarin war so willig als schuldig, diesem tategorischen Besehl Folge zu leisten. Er zog sein Tellertuch hervor, breitete es aus und frug, was er der Königin auftischen solle? Sie begehrte eine reise Muskatennuß in der frischen Schale. Amarin gebot dem dienstbaren Geiste Weskatennuß in der Schale an dem grünen Zweige, welchen ihr Amarin ehrerdietig auf den Knieen zu ihrer Verwunderung darreichte. Doch anstatt darnach zu greisen, ersaste sie das magische Tellertuch und warst in eine offenne Trube, die sie hurtig verschloß. Ohnmächtig sant der betrogene Majordomo zu Boden, da er den Berlust seiner zeitlichen Glückeit vor Augen sah; die schlaue Käuberin aber that einen lauten Schrei, und als ihre Diener hereintraten, sprach sie: "Dieser Mann ist mit der sallenden Sucht behaftet, psteget sein; doch last ihn nie wieder zu mir hersallenden Sucht behaftet, psteget sein; doch last ihn nie wieder zu um rhersallenden Sucht behaftet, psteget sein; doch last ihn nie wieder zu mir hersallenden

eintreten, bag er mir tein zweites Schreden mache."

Dämischerweise hatte ber kluge Sarron bei aller feiner Rlugheit sich biesmal schlecht vorgesehen, da er seinem Kompan einen bämischen Possen ju fpielen gebachte. Aus Schabenfreube verschlang er gierig bie geraubte Schlederei, bachte nicht an bie golbene Regel, bie brei weise Rationen wegen ihrer Brauchbarteit so furz und rund in brei Worten eingeschloffen haben\*), und empfand Uebelfein und Magendruden. Aus Furcht, sichtbare Beweise feiner Unfichtbarkeit im Tafelgemach zurudzulaffen, suchte er das Freie und promenirte im Park, um durch die Bewegung die Ladung des Magens in einen engern Raum zu brängen. Er tonnte die Rönigin also diesmal nicht in ihr Gemach begleiten; sie hatte ihn aber Tags vorher zu einer partie fine auf ben Abend eingeladen, wo er auch nicht verabsaumte sich einzufinden. Die Konigin war ungemein bei Laune, auch jo gartlich und liebreizend wie eine Grazie, daß Freund Damogorgon im füßen Taumel ber Lufte bahinschwand. In diefer Berzudung reichte ibm die schlaue Bublerin eine Nettarschale bar, die sie selbst trebenzte und beren Genuß ihn balb in sußen Schlummer wiegte, benn es mar ein wirtfamer Schlaftrunt barin verborgen. Sobald er laut ju fcnarchen begann, bemachtigte fich die argliftige Rauberin des Daumlings der Unfichtbarfeit, ließ den Luftmonarchen durch ihre Diener forttransportiren und in einem Winkel ber Stadt auf die freie Strafe legen, wo er auf dem Steinpflaster ben narkotischen Taumel ausschnarchte. Der Königin tam vor Freude tein Schlaf in die Augen, ihr Dichten und Denten war nun barauf gerichtet, auch das britte magische Kleinod zu erhaschen.

Raum verguldete ber erste Morgenstrahl die Zinne des königlichen Balastes zu Aftorga, so schellte die rostlose Dame ihren Zosen und sprach: "Sendet Botschaft an Chilberich, den Sohn der Liebe, daß er mich früh

<sup>\*)</sup> Ne quid nimis. Rien de trop. Allzuviel ift ungefunt.

zur Meffe geleite und diese Gunft mit einem reichen Ovfer fur die Armen lofe." Der vergartelte Gunftling bes Gluds und ber iconen Urraca malgte sich noch auf dem weichen Lager, gahnte hoch auf, da er diese ehrsame Botschaft empfing, ließ fich bennoch von seinen Rammerbienern halb fchlaftrunten ankleiden und verfügte fich nach Hof, wo ihm der Kammerling der Königin ein scheel Geficht machte, daß ihm die Ehre widersahren sollte, fein Stellvertreter zu fein. Dit andachtigem Bomp ging ber Bug biesmal in die Domtirche, wo der Erzbischof mit seinen Chorherren ein feierliches Hochamt bielt. Das Bolt batte fich in großer Anzahl bereits versammelt, die herrliche Procession zu begaffen. Die schone Urraca, und noch mehr Die reiche Schleppe ihres Rleides, von seche Hofbamen ihr nachgetragen, erregte allgemeine Bewunderung. Gine Menge frecher Bettler, Sahme, Blinde, Kruppel auf Kruden und Stelzen, umringten ben pompofen Kirchzug, verlegten ber Konigin ben Weg und flehten um Almofen, welche Anbiol jur Rechten und Linten aus feinem Sedel reichlich ausspendete. Ein blinder Greis zeichnete fich durch feine Dreiftigkeit, mit welcher er fich bergubrangte, und burch fein bangliches Gefchrei, womit er Bohlthaten forberte, por feinen übrigen Ronforten aus; er tam ber Konigin nicht von ber Seite, hielt unablaffig feinen but hin und bat um eine milbe Gabe. Andiol warf ihm von Zeit zu Zeit ein Golbstud hinein, doch ehe es ber Blinde fand, stahl es ihm flugs ein diebischer Rachbar weg, und er fing seine Litanei von neuem an. Die Ronigin ichien diefer ungludliche Greis ju ruhren, fie entriß bebend ihrem Begleiter ben Gedel und gab ibn in bie Hand bes blinden Mannes: "Nimm bin," fprach fie, "guter Alter, den Segen, ben dir ein ebler Ritter durch mich mittheilt, und bete fur bas Bobl feiner Seele."

Andiol erschrat über diese königliche Freigebigkeit auf seine Kosten bergeftalt, daß er aus aller Fastung kam und mit der Hand eine Bewegung machte, als wenn er den Seckel wieder haschen wollte, über welche schae Filzigkeit das andächtige Gesolge der Königin in ein lautes Gelächter ausdrach. Dadurch wurde seine Bestützzung nur noch größer; gleichwohl trug er so viel Scheu, den Wohlstand zu beleidigen, daß er die Königin am Arm in die Cathedrale geleitete und sein Herzeleid, so gut er konnte, verdarg, die die Weste gesungen war. Darauf forschte er mit Fleiß nach dem Bettler und verhieß große Belohnung sur eine alte Gedenkmünze aus dem Seckel, die seinem Borgeben nach ein seltenes Kadinetstück sei. Aber niemand wußte zu sagen, wo der Bettler hingeschwunden war; sobald der Seckel in seiner Hand war, verschwand er und kam nicht mehr zum Vorschein. Eigentlich wäre der sehende Blinde im Vorgemach der Königin zu erfragen gewesen, wo er der Kückels berselben harrte; denn er war ihr Hospinarr, den sie in einen blinden Bettler verkappt hatte, um sich des Hechsennigs zu bemächtigen, welchen sie zu ihrer großen Freude auch in dem Seckel sand, den ihr Geschäftsträger treulich überantwortete.

Die arglistige Frau befand sich nun durch ihre Kunfte im Besitz aller magischen Kleinodien der drei Anappen, welche untröstbar über ihren Berluft stöhnten und jammerten, und sich aus Berzweiflung Haar und Ansbelbart zerrauften; sie aber triumphirte stolz über den guten Erfolg ihrer

Brellerei und fummerte sich nicht weiter um bas Schickfal ber brei unglucklichen Bichte. Das erste mas fie begann mar eine Brufung, ob die Bunberbinge ihre produktive Kraft auch in der Hand der neuen Inhaberin außern wurden. Der Bersuch gelang nach Wunsch: das Tellertuch lieferte auf ihr Gebeiß seine Schussel, der tupferne Pfennig gebar Dukaten, und unter der Hulle des Daumlings ging sie ungesehen durch die Wache im Borfaal, in die Gemächer ihres Frauenzimmers. Mit frobem Berg-tlopfen machte fie Entwurfe zu ben glanzenoften Scenen, die fie auszuführen gedachte, und die Lieblingsidee daraus mar, fich in eine lebhafte Rei zu vermanbeln. Sie mar finnreich, ein neues System von ber Ratur biefer rathfelhaften Damen zu erfinden, deren genauere Renntnig dem Forschungsgeiste der Weltweisen selbst verborgen ist. "Was ist eine Fei anders," dachte sie, "als die Besitzerin eines ober mehrerer magischen Geheimnisse, wodurch sie die Bunder ausrichtet, die sie über das Loos der Sterblichen zu erheben scheinen; und tann ich nicht in Absicht biefer verborgenen Kräfte mich als eine der ersten Feien qualificiren?" Der einzige Bunfch blieb ihr übrig, einen Drachenwagen oder ein Gefpann Schmetterlinge ju besitsen; benn ber Weg burch die freie Luft war ihr vor ber Sand noch verschloffen. Doch schmeichelte fie sich, daß ihr auch diese Prarogative nicht fehlen werde, wenn fie erft in den Feienconvent aufgenommen mare; fie hoffte. leicht eine gefällige Schwester ju finden, welche ihr fo eine luftige Equipage burch Tausch gegen eine ihrer Wundergaben ablaffen murbe. Rachte lang unterhielt fie fich mit bem angenehmen Gebantenspiel, hubiche Jungen ju beschleichen, sie unsichtbarer Weise ju neden, ihnen ju liebtofen, ben Kopf zu verruden, durch Liebesqual fie zu peinigen und ftatt ber Rymphe fie entweder einen leeren Schatten greifen zu laffen, ober nach Beschaffenheit der Umftande auch wohl ihre Bunsche zu realisiren. noch fühlte die neue Ree den Mangel eines wesentlichen Bedurfniffes, ebe fie es magen konnte, mit Anstand auf Abenteuer auszugehen; es fehlte ihr noch an einer wohlgerufteten Feengarberobe. Mit dem fruheften Morgen, der auf eine durchgewachte Nacht folgte, in welcher ihre marme Phantafie den sammtlichen Keenornat, von der Schwungfeder an bis zum Absat des niedlichen Schuhes affortirt hatte, wurde die gesammte Schneideraunft au Aftorga in Arbeit gesett, als wenn die erste Masterade baselbst hatte eröffnet werden follen, oder die eigenfinnigften Theaterprinzeffinnen bei einer Opera seria zu bedienen gewesen maren. Doch ebe diese Buruftung zur Bolltommenheit gedieh, trug fich etwas zu, barüber bas aanze Königreich Suprarbien, am meisten aber die schöne Urraca in Erstaunen aerieth.

Die lange Anstrengung des Geistes hatte die veridealisirte Königin in einer Racht endlich in Schlummer gewiegt, als sie durch eine martialische Stimme plöglich aufgewedt wurde, welche ihr das surchtbare de par le Roi in die Ohren gellte. Ein machthabender Offizier gebot ohne Berzug ihm zu folgen. Die erschrodene Dame siel aus den Bolten, wußte nicht, was ite jagen oder denten sollte, sing an, mit dem Kriegsmann zu hadern, der außer seiner gegenwärtigen Kurction sonst gar eine leibliche Figur machte, weshalb ihm auch, im Borbeigehen gesagt, die Ehre eines Feien-

besuchs zugebacht war. Nach einer vergeblichen Appellation an die höchste Instanz merkte die Königin wohl, daß sie der schwächere Theil sei und gehorchen muffe. "Des Königs Bille ift mein Gebot," fprach fie, "ich folge euch." Da fie das fagte, ging fie zu ihrer Trube, um ein Regentuch, wie sie vorgab, jum Schutz gegen die Nachtfälte überzuwerfen, in der That aber das Kunftstuck mit dem Däumling zu prakticiren und urplöglich zu verschwinden. Allein der Hauptmann hatte strenge Ordre, und mar fo unbescheiden, der iconen Gefangenen diese tleine Bequemlichfeit zu verfagen. Weber Bitten noch Thranen vermochten etwas über ben hartherzigen Kriegsmann, er umfaßte sie mit seinem muskulösen Arm und schob sie behend zum Zimmer hinaus, welches fogleich die Justiz in Beschlag nahm und versiegeln ließ. Unten am Portal hielt eine Sanfte von zwei Maulthieren getragen, in welcher die jammernde Königin im nachlässigften Regligee Plat nehmen mußte; und nun ging ber Bug beim Schein der Windlichter still und trubselig wie eine Nachtleiche durch die einsamen Strafen jum Thore binaus, zwölf Meilen Weges in einer Strecke, in ein abgelegenes Rlofter, ringsum boch vermauert, wo die in Thranen zerschmolzene Gefangene in ein schauervolles Rammerlein vierzig

Rlaftern tief unter ber Erde eingesperrt wurde.

König Garfias hatte feit dem unbehaglichen Fafttage, an welchem sein Leibessen aus der Schuffel verschwunden war, so viel üble Laune gehabt, daß tein Auskommen mehr mit ihm war. Die eine hälfte seiner Minister und Hosdiener waren in Ungnade gefallen und die andere, die gleiches Schicffal befürchtete, raffinirte mit Fleiß barauf, diefe fpleenitischen Anfalle eiligst wegzuschaffen. Der Leibargt brachte zu diesem Behuf ein Bomitiv in Borschlag, ber Kammerbiener eine Maitresse, ber Primas regni einen Bustag, ber General ber Armee einen Kreuzzug gegen bie Saracenen, ber Oberjägermeifter eine Jagbpartie, ber hofmarschall eine Baftete von rothen Rebhuhnern im Geschmad bes Majordomo; benn mas ben lettern selbst betraf, so hatte er nach dem Berluft seines Tellertuchs sich eklipsitt wie das famose Schaugericht. Unter diesen Balliativen behielt die Jagdpartie, als ein Mittel der Zerstreuung, womit die wenigste Schwierigkeit verbunden war, die Oberhand, wiewohl sie das nicht leistete, was man sich davon versprach. Der König konnte das verschwundene Meisterftud ber Rochtunft nicht verschmerzen und gab beutlich zu versteben, er sei der Meinung, daß es mit dieser Verschwindung nicht mit rechten Dingen zugegangen mare; ja er außerte gegen feine Bertrauten von feiner Gemahlin selbst ben ichlimmen Berdacht der Zauberei. Die Königin hatte bei Sofe eine ftarte Gegenpartei. Sobald ihre Wiberfacher mertten, unter welchem Abspett bem humor bes Königs jest die Beherrscherin seines Willens erschien, verabsaumte ber Beift ber Kabale nicht, diese Belegenheit zu nuben, sie ju verderben, und dieses gelang besto leichter, weil der Aufenthalt des Königs auf einem Jagbichloffe die Talente des Tellertuchs, welches in Aftorga gar leicht ein schmachaftes Suhnopfer hatte liefern tonnen, unwirtsam machte. Nachdem die Sache in einem Rabinetsrath ber Bertrauten reiflich mar erwogen und von Läufer, Hofzwerg, Schaltenarren, Rammerdiener, Leibarzt, und wer sonst noch das Dhr des Monarchen

hatte, der Fall der stolzen Königin war beschlossen worden, berief der König einen geheimen Staatsrath zusammen, durch welchen er die Sentenz des engern Ausschusses rechtsträftig bestätigen ließ, worauf solche auch

fträdlich vollzogen murde.

Eine Hoffommission war nun unermüdet beschäftigt, den Nachlaß dieser unglücklichen Prinzessin zu durchstören, um Beweisthümer der Zauberei, irgend einen Talisman, magische Charaktere, vielleicht auch gar einen Kontrakt mit dem bösem Feinde, oder eine Kopie davon aufzusinden.



Alles Geschmeide und andere Kostbarkeiten, desgleichen der ganze Feenapparatus, wurde getreulich consignirt; doch aller angewandten Nühe ungeachtet, konnte die blödsichtige Justig nichts entbeden, was auf Zauberfünste eine Beziehung zu haben schien; das eigentliche Corpus delicit, der Raub der rolandischen Knappschaft, hatte ein so unwerdäcktiges und unbedeutendes Ansehen, daß man diese Schäge der Magie nicht einmal würdigte zu inventiren. Das köstliche Tellertuch, das durch öftern Gebrauch des ehemaligen Besigers etwas unscheinden worden war, diente dem unwissenden Gerichtsschere zum Haderlappen, die schwarzen Fluthen eines umgestoßenen Dintensasses damit auszutrochen; der wunderbare Däumling, das herrliche Behitel der Unsichtbarkeit, und der reichhaltige Kupserpsennig wurden als unnüßer Plunder ins Auskehricht geworsen.

Was aus der Königin Urraca in dem trübseligen Kloster, wohin sie vierzig Klastern tief unter die Erde exilirt war, geworden ist, ob sie zu lebenswieriger Pönitenz verurtheilt wurde, oder jemals wieder das Tagestlicht erblick hat; desgleichen ob die drei magischen Geheimnisse durch Moder, Rost und Berweiung sind zerkört, oder von einer glücklichen hand dem Schutt und Kehrichthausen, welchem alle Erdengüter endlich zur Ausbewahrung anheimsallen, sind entrissen worden, darüber beodachtet die alte Legende ein tiefes Stillschweigen. Billig hätte das Glück einem darbenden Tugendhaften, der bei dem Schweiße seiner Arbeit mit einer ausgehungerten Familse schwachtete, und nur Thränen hatte, wenn die jungen Raben nach Brod schrieen, das nahrhafte Tellertuch oder den wuchernden

Pfennig in die Hande spielen sollen; und einem abgezehrten harmvollen Liebhaber, dem Bätertyrannei oder Mutterdespotismus sein Mädchen raubte und ins Kloster stieß, hätte das Kleinod der Unsückbarkeit sollen zu Theil werden, um seine Geliebte aus der strengen Klausur zu besteien und sich untrennbar mit ihr zu einigen. Doch eine solche Ausnahme von dem gewöhnlichen Lause der Dinge in dieser Unterwelt wäre zu sonderdar gewöhnlich unter die wünschenswerthesten Erdengüter besinden sich gewöhnlich unter schlechter Administration, und der Eigenfinn des Glücks versagt sie von jeher denen, die einen bescheinen und ver-

nunftigen Gebrauch bavon machen murben.

Nach dem Berluft aller Spenden der freigebigen Mutter Drude, emigrirten die geplünderten Inhaber derselben in aller Stille aus Aftorga. Amarin, der ohne sein Tellertuch der Function eines Oberküchenmeisters nicht Genüge leisten konnte, strich sich zuerst; Andiol, der Sohn der Liebe, solgte ihm auf dem Fuße nach. Da ihm die große Leichtigkeit seines Gelderwerds die gewöhnliche Arbeitssschen reicher Prasser gelehrt hatte, so war er zu saul, seinen Pfennig nach dem Berhältniß seiner Ausgabe umzuwenden, lebte auf Aredit und psiegte nur bei schlimmem Wetter, oder wenn er keine Lustpartie hatte, seine Kasse zu füllen. Jest war er unvermögend, seine Gläubiger zu befriedigen; er wechselte daher sonden Berzug die Kleiber und ging ihnen aus den Augen. Sobald Sarron aus seinem Todtenschlass erwachte und merkte, daß er ausgehört hatte den Feenkönig zu spielen. schlich er sich mißmuthig ins Quartier, suchte seine alte Rüftung hervor und nahm den ersten besten Weg gleichsalls zum Thor hinaus.

Der Zusall sügte es, daß die Rolandiche Knappschaft auf der Seerstraße nach Kastilien wieder zusammentraf. Anstatt mit unnüben Borwürfen einander zu tränken, die ihren Zustand jetzt um nichts bessern konnten, faßten sie sich mit philosophischer Gelassenbeit in ihr Schieffal. Die Gleichbeit desselben und die unvormuthete Zusammentressung erneuerte augenblicklich die alte Kameradschaft, und der weiße Sarron machte die Vemerkung, daß daß Loos der Freundschaft allein dem goldnen Mittelstande zugesallen sei und sich schwerlich mit Glück und großen Talenten vertrage.

Herauf beschlossen die drei Konsorten einmuthig, ihren Weg fortzusehn, unter Kastilischen Fahnen ihrem ersten Beruse zu folgen und Rolands Tob an den Saracenen zu rächen. Sie befanden sich balb am Ziel ihrer Wünsche, mitten im Getümmel des Schlachtseldes, ihr Schwert trank Saracenenblut, und mit Siegespalmen umlaubt starben sie insgesammt den Tod der Helben.

Digitized by Google

## Legenden von Rübezahl.



## Erfte Legende.

uf den oft und matt besungenen Subeten, dem Parnaß der Schlesier, hauset in friedlicher Eintracht neben Apollo und seinen neun Musen der berufene Bergeift, Kübezahl genannt, der daß Riesengebirge traun berühmter gemacht hat, als die schlesischen Dichter allzumal. Dieser Fürst der Gnomen besitzt zwar auf der Oberstäche der Erde nur ein kleines Gebiet, von wenig Meilen im Umsang, mit einer Kette von Bergen umschlossen, und theilt dies Eigenthum noch mit zwei mächtigen Monarchen, die seine Mitherre

schaft nicht einmal anerkennen. Aber wenige Lachter unter ber urbaren Erdrinde hebt seine Alleinherrschaft an, die kein Theilungsvertrag zu schmälern vermag, und erstreckt sich auf achthundert sechzig Meilen in die Tiefe, die zum Mittelpunkt der Erde. Zuweilen gefällt es dem unterirdischen Starosten, seine weitgebehnten Provinzen in dem Abgrunde zu durchtreuzen, die unerschöpflichen Schatkammern edler Fälle und Flöte zu durchtreuzen, die Anaposchaft der Gnomen zu mustern und in Arbeit zu sezen, theils um die Gewalt der Feuerströme im Eingeweide der Erde durch sessen, theils mineralische Dämpse zu sahen, mit reichhaltigem Schwaden taubes Gestein zu beschwängern und es in edles Erz zu verwandeln. Zuweilen entschlägt er sich aller unterirdischen Regierungsforgen, erhebt sich zur Erholung auf die Gränzsseste sebiets und hat sein Westen auf dem Miesengebirge, treibt da Spiel und Spott mit den Menschenstindern, wie ein froher Uebermüthler, der, um einmal zu lachen, seinen Rachdar zu Tode tigelt.

Denn Freund Rubezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie: launisch, ungestum, sonderbar; bengelhaft, roh, unbescheiden; stolz, eitel, wantelmuthig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und falt; zu Zeiten gutmuthig, ebel und empfindsam; aber mit sich selbst in stetem Biderspruch; albern und weise, oft weich und hart in zwei Augenblicken, wie ein Ei, das in siedend Wasser fällt; schalthust und bieder, störrisch und beugsam; nach der Stimmung, wie ihn Humor und innerer Drang

beim erften Anblid jedes Ding ergreifen läßt.

Bon Olims Zeiten her, ehe noch Saphets Nachtömmlinge fo weit nordwärts gedrungen waren, daß fie diese Gegenden wirthbar machten, tosete Rubezahl icon in dem wilden Gebirge, beste Baren und Auerochsen an einander, daß sie zusammen tämpften, oder scheuchte mit grausendem Betofe bas icheue Wild vor fich ber und fturzte es von ben fteilen Relfenklippen hinab inst tiefe Thal. Diefer Jagden mube, jog er wieder seine Erichsstraße \*) burch die Regionen der Unterwelt und weilte da Jahrhunderte. bis ihm von neuem die Luft anwandelte, sich an die Sonne zu legen und des Anblids der außern Schöpfung zu genießen. Wie nahm's ihn Wunder, als er einst bei seiner Rudtehr, von dem beschneiten Gipfel des Riefengebirges umberschauend, die Gegend gang verandert fand! Die buftern undurchdringlichen Balber maren ausgehauen und in fruchtbares Acerfelb verwandelt, wo reiche Ernten reiften. Zwischen den Pflanzungen blubenber Obstbaume ragten die Strohdacher geselliger Dörfer hervor, aus deren Schlot friedlicher Sausrauch in die Luft wirbelte; hier und ba ftand eine einsame Warte auf dem Abhang eines Berges zu Schutz und Schirm des Landes; in den blumenreichen Auen weibeten Schafe und Hornvieh, und aus ben lichten Sainen tonten melobische Schalmeien.

Die Neuheit der Sache und die Annehmlickeit des ersten Anblicks ergötten den verwunderten Territorialheren so sehr, daß er über die eigenmächtigen Pflanzer, die ohne seine Bergünftigung hier wirthschafteten,
nicht unwillig ward, noch in ihrem Thun und Wesen sie zu stören begehrte, sondern sie so ruhig im Besit ihres angemaßten Eigenthums ließ,
wie ein gutmuthiger Hausvater der geselligen Schwalbe oder selbst dem
überlästigen Spat unter seinem Obdach Ausenthalt gestattet. Sogar ward
er Sinnes, mit den Menschen, dieser Bwittergattung von Geist und Thier,
Bekanntschaft zu machen, ihre Art und Natur zu erforschen und mit ihnen
Umgang zu psiegen. Er nahm die Gestalt eines rüftigen Ackerhiechtes an



und verdung fich bei bem ersten besten Landwirth in Arbeit. Alles, was er unternahm, gedieh wohl unter feiner Sand und Rips, der Adertnecht, war für den besten Arbeiter im Dorfe bekannt. Aber sein Brodherr war ein Brasser und Schlemmer, ber ben Erwerb des treuen Anechts perschwendete und ibm feine Dube und Arbeit menig Dank mußte; darum schied er von ihm

und tam zu bessen Nachbar, ber ihm seine Schafherbe untergab; er wartete bieser fleißig, trieb sie in Einöben und auf steile Berge, wo gesunde

<sup>\*)</sup> Irmine Beg, altdeutsche Benennung der Milchftrage.

Kräuter wuchsen. Die Serbe gebieh gleichsalls unter seiner Sand und mehrte sich, tein Schaf sturzte vom Felsen herab bas Genide und teins

gerriß der Wolf. Aber fein Brodherr mar ein karger Kilz, der seinen treuen Anecht nicht lohnte wie er follte; benn er ftahl ben beften Bibber aus der Berde und turzte bafur das hirtenlohn. Darum entlief er dem Beighals und diente bem Richter als herrentnecht, ward die Beißel ber Diebe und frohnte ber Juftig mit ftrengem Gifer. Aber der Richter mar ein ungerechter Mann, beugte bas Recht, richtete nach Gunft und spottete ber Gesete. Weil Rips nun nicht das Wertzeug ber Ungerechtigkeit sein wollte, sagte er dem Richter den Dienst auf und ward in den Kerter geworfen, aus welchem er doch auf dem gewöhnlichen Bege ber Beifter, burchs Schluffelloch, leicht einen Aus-

gang fand.

Dieser erste Bersuch, das Studium ber Menschentunde zu treiben, konnte ihn unmöglich zur Menschenliebe erwarmen; er tehrte mit Berdruß auf feine Felfenginne gurud, überschaute von da die lachenden Befilbe, welche die menschliche Industrie verschönert hatte und munberte fich, bag die Mutter Natur ihre Spenden an folche Baftardbrut verlieh. Demungeachtet wagte er noch eine Ausflucht ins Land fürs Studium der Menschleit, schlich unsichtbar herab ins Thal und lauschte in Busch und Heden. Da stand vor ihm die Gestalt eines reizvollen Madchens, lieblich anzuschauen wie die Mediceische Benus und auch ohne alle Draperie; benn fie stieg eben ins Bab. Rings um sie hatten sich ihre Gespielinnen ins Gras gelagert an einem Wassersall, der seine Silbersluth in ein tunftloses Beden goß, scherzten und tosten mit ihrer Gebieterin in unschuldsvoller Fröhlichteit. Diefer Anblid mirtte so wundersam auf den laufchenden Berggeist, daß er schier feiner geistigen Ratur und Eigenschaft vergaß, fich bas Los ber Sterblichkeit munichte und mit eben der Lufternheit, wie ehebem feine Konforten in der erften Welt, nach den Töchtern ber Menschen fab. Aber die Organe ber Geifter find fo fein, daß fie teinen festen und bleibenden Gindrud annehmen; ber Gnome fand, daß es ihm an Körper gebrach, das Bild ber babenben Schönen burch die verfinsterte Kammer bes Auges aufzufaffen und in seiner Imagination ju fixiren. Deshalb verwandelte er fich in einen schwarzen Rolfraben und schwang fich auf einen hohen Eschenbaum, der bas Bad überschattete, bes anmuthsvollen Schauspiels zu genießen. Doch dieser Fund war nicht zum besten ausgedacht; er sah alles mit Rabenaugen und empfand als Rabe; ein Nest Waldmäuse hatte jetzt für ihn mehr Anziehendes als die badende Nymphe; benn die Seele wirft in ihrem Denken und Wollen nie anders als in Gemäßheit bes Körpers, ber fie umaiebt.



iese psychologische Bemertung war nicht sobald gemacht, als der Fehler auch verbessert war; der Aabe slog ins Gebüsch, und gestaltete sich in einen blühenden Jüngling um. Das war der rechte Weg, ein Mädchenideal in seiner ganzen Vollkommenheit zu umsassen Es erwachten Gefühle in seiner Brust, davon er seit

seiner Eristenz noch nichts geahnt hatte; alle Ideen bekamen einen neuen Schwung, er empfand eine gewisse Unruhe, sein Berlangen rang und strebte nach einem Etwas außer sich, dafür er keinen Namen hatte. Ein unwiderstehlicher Trieb zog ihn mechanisch wie ein Flaschenzug nach dem Wasserstehlichen, und doch sand er in sich eine eben so mächtige Gegenwirtung, eine gewisse Scheu der Mediceerin im Bade sich in der Berkörperung zu nahen, oder durchs Gesträchen hervorzubrechen, durch welches sein Auge gleichwohl eine verstohlene Auslicht auszuhokhen krebte.

Die schöne Aymphe war die Tochter des schlestsichen Pharao, der in der Gegend des Riesengebirges damals herrschte. Sie pslegte oft mit den Jungfrauen ihres Hoses in den Hainen und Buschen des Gebirges zu lustwandeln, Blumen und Bohlgeruch duftende Kräuter zu sammeln, oder für die Tasel ihres Baters in jenem frugalen Zeitalter ein Körbchen Waldbirschen oder Erdbeeren zu pslüden und, wenn der Tag heiß war, sich bei der Felsenquelle am Wasserslie zu erfrischen und darin zu baden. Von jeher schenen die Bäder der Tummelplat verliebter Abenteuer gewesen zu sein, und in diesem Ause stehen sie noch dis auf den heutigen Tag. Das Bad im Riesengebirge veranlaßte wenigstens die beterogene Liebesintrigue zwischen einem Gnomen und einem sterblichen Mäden. Von diesem Augenblick an bannte die Liebe durch ihren süßen Zauber den inokulirten\* Berggeist an diesen Platz, den einem Koner verließ, und täglich der Wiederkehr der reizenden Badegesellschaft mit Ungeduld entgegen harrte.

Die Nymphe zögerte lange; boch in der Mittagsftunde eines schwülen

<sup>\*)</sup> Unfpielung auf Thummele Ergahlung, Die Inoculation ber Liebe.

Sommertages besuchte sie wieder mit ihrem Gefolge die kühlen Schatten am Wassersalle. Ihre Berwunderung ging über alles, da sie den Ort ganz verändert sand: die rohen Felsen waren mit Marmor und Alabaster betleidet, das Wasser fürzte nicht mehr in einem wilden Strom von der keilen Bergwand, sondern rauschte, durch viele Abstusungen gebrocken, mit sanstem Gemurmel in ein weites Marmorbeden herunter, aus dessen Mitte ein reicher Wasserstall emporstrebte und in einen dichten Platregen verwandelt, den ein laues Lüstegen dald auf diese dald auf jene Seite warf, in den Wassersbehälter zurückplätscherte. Maßlieben, Zeitlosen und das romantische Plümlein Bergismeinnicht blühten an dessen Kande, Kosenheden, mit wildem Jasmin und Silberblüthen vermengt, zogen sich in einiger Entsernung umber und bildeten das angenehmste Luststüd. Rechts und links der Kaskade öffnete sich der doppelte Eingang einer prächtigen Grotte, deren Wände und Bogengewölbe mit mosaischer Belleidung prangten, von fardigen Erzstusen, Bergstrystall und Frauenglas, alles zunkelnd und stimmernd, daß der Abglanz davon das Auge blendete. In verschiedenen Nischen waren die niedlichsten Erstsichungen aufgetischt, deren Anblid zum Genuß einladete.

Die Prinzessin stand lange in stummer Berwunderung da, wußte nicht, ob sie ihren Augen trauen, diesen bezauberten Ort betreten oder sliehen sollte. Aber sie war Matter Evens Tochter, und konnte der Begierde nicht widerstehen, alles zu beschauen und von den herrlichen Früchten zu kosten, die für sie aufgetragen zu sein schienen. Nachdem sie mit ihrem Gesolge in diesem leinen Tempel sich satten erlustigt und alles sleigig durchgemustert hatte, lüstete ihr in dem Bassin zu baden. Sie besahl den Dirnen Wacht zu halten und umherzuschauen, damit kein verwegener Blick irgend eines Lauschers im Gebüsche ihre jungsräuliche Verschäntheit entweihen möchte.

Kaum war die liebliche Nymphe über den glatten Rand des Marmorbeckens hinabgeschlüpft, so sank sie in eine endlose Tiese, obgleich der betrügliche Silberkes, der aus dem seichten Grunde hervorschien, keine Geschaft vermuthen ließ. Schneller als die herzueilenden Jungfrauen das goldgelbe Haar der blonden Gebieterin erfassen konnten, hatte die gefräßige Fluth sie schon verschlungen. Laut ließ die bange Schaar der erschrodenen Mädchen Alage, Ach und Weh erschallen, als ihr Fräulein vor ihren sichtlichen Augen dahin schwand; sie rangen und wanden die schneeweißen Haben klage, Ach und Weh erschallen, als ihr Fräulein vor ihren sichtlichen Augen bahin schwand; sie rangen und wanden die schneeweißen Haben klage, Ach und Weh erschens um Erbarmung an und liesen angstlich am marmornen Gestade hin und wieder, indeß das Springwasserecht gestissentlich sie mit einem Platregen nach dem andern übergoß. Doch wagte es keine der Entschwommenen nachzuspringen, außer Brinhild, ihre liebste Gespielsen, die nicht säumte, in den bodenlosen Mälstrom sich zu stürzen, gleiches Schicksal mit ihrem geliebten Fräulein erwartend. Aber sie sich leichter Kork auf dem Wasser, und alles Bestrebens ungeachtet war sie nicht vermögend unterzutauchen.

Hier war kein anberer Rath, als dem Könige die traurige Begebenheit mit seiner Tochter zu hinterbringen. Wehklagend begegneten ihm die zagenden Dirnen, da er eben mit seinen Jägern zu Walbe zog. Der König zerriß sein Kleid vor Betrübniß und Entseten, nahm die goldene Rrone vom Saupte, verhüllte fein Angesicht mit dem Burpurmantel, weinte

und ftohnte laut über ben Berluft ber ichonen Emma.

Nachdem er der Baterliebe den ersten Thränenzoll entrichtet hatte, stärkte er seinen Muth und eilte, das Abenteuer am Bassersalle selbst zu beschauen. Aber der angenehme Zauber war verschwunden, die rohe Natur ktand wieder da in ihrer vorigen Wildheit, da war keine Grotte, kein Marmorbad, kein Rosengehege, keine Jasminlaube. Dem guten König ahnte zum Glück nichts von einer Entführung seiner Tochter durch irgend einen irrenden Ritter, denn Entführungen waren damals noch nicht Sitte im Lande; also erpreßte er von den Dirnen weder durch Drohungen noch Folter ein Geständniß von dem plöglichen Berschwinden der Prinzessin, das glaubwürdiger gewesen wäre als die Bahrheit. Bielmehr nahm er ihren Bericht auf Treu und Glauben an, und meinte, Thor oder Wodan, oder sonst einer der Götter sei bei dieser wunderbaren Begebenheit mit im Spiel gewesen, setze darauf die Jagdparthie fort und tröstete sich bald über serlust; denn die Erdentönige sühlen eigentlich keinen Kummer, als den Verlust über Krone.

Unterdeffen befand sich die liebreizende Emma in den Armen ihres geiftigen Liebhabers nicht übel. Meifter Schwimmart hatte fie burch bas Gautelspiel einer theatermäßigen Bersentung nur den Augen ihres Gefolges entzogen, und führte fie durch einen unterirdischen Weg in einen prachtigen Palaft, mit welchem die vaterliche Residenz in teine Bergleichung tam. Als fich die Lebensgeifter der Bringeffin wieder erholt hatten, befand fie fich auf einem gemächlichen Sopha, angethan mit einem Gewand von rofenfarbenem Satin und einem jungfraulichen Gurtel von himmelblauer Seibe, ber aus der Garderobe ber Liebesgottin entwendet gu fein ichien. Ein junger Mann von anlodender Physiognomie lag zu ihren Füßen, und that ihr mit dem warmsten Gefühl das Geständniß der Liebe, welches fie mit schamhaftem Erröthen annahm. Der entzückte Gnome unterrichtete fie hierauf von feinem Stand und feiner Hertunft, von den unterirdischen Staaten, die er beherrschte, führte sie durch die Zimmer und Gale bes Schloffes und zeigte ihr alle Bracht und Reichthum beffelben. Gin herrlicher Luftgarten umgab bas Schloß von brei Seiten, ber mit feinen Blumenstuden und Rasenpläten, auf deren gruner Fläche ein tubler Schatten schwamm, dem Fraulein vornehmlich zu behagen schien. Alle Obstbaume trugen purpurrothe, mit Gold gesprengte oder gur Galfte übergoldete Aepfel, bergleichen weber Birichfelds Gartentunft noch fonft ein Gartengenie heutzutage der Natur abzuloden vermag. Das Gebusch war mit Sangvögeln angefüllt, die ihre hundertstimmigen Symphonien bervor-In den traulichen Bogengangen luftwandelte das empfindsame Baar, fah ju Zeiten in ben Mond, ober ber Gnome parentirte einer am Busen seiner Geliebten weltenden Blume. Sein Blid bing an ihren Lippen und sein Ohr trank gierig die sanften Tone aus ihrem melodischen Munde; jedes Wort ging ihm glatt ein wie Honigfeim; in einem aeonenlangen Leben hatte er dergleichen selige Stunden noch nie genossen, als ihm jest die erfte Liebe gab.

Richt gleiches Wonnegefühl empfand die reizende Emma in ihrem

Busen. Ein gemiffer Trubsinn bing über ihrer Stirn, sanfte Schwermuth und gartliches hinschmachten, welches ber weiblichen Beftalt fo viel Bauberreiz mittheilt, veroffenbarten allgenugsam, daß geheime Wunsche in ihrem Berzen verborgen lagen, die nicht völlig mit den seinigen sympathisirten. Er machte gar bald diese Entbedung, und bestrebte sich durch tausend Liebtosungen biese Wolken zu zerstreuen und bie Schone aufzuheitern; wiewohl vergebens. Der Mensch, bachte er bei fich selbst, ift ein geselliges Thier wie die Biene und Ameise; ber schönen Sterblichen gebricht's an Unterhaltung. Mann und Weib mag wohl in die lange eine tobte Gefellschaft fein. Wem foll fich Madame mittheilen? für wen ihren But ordnen? mit wem darüher zu Rathe gehen, und was soll ihre Eitelkeit nähren? Konnt's doch das erste Weib in Ebens Gefilden nicht lange mit ihrem ernsthaften Konforten aushalten, und mahlte darum die Schlange gur Bertrauten. Flugs ging er hinaus ins Feld, jog auf einem Ader ein Dutend Ruben aus, legte sie in einen zierlich geflochtenen Dedelforb und brachte diesen der schönen Emma, die melancholisch einsam in der beschatteten Laube eine Rose entblätterte. "Schönste der Erdentöchter," redete fie ber Gnome an, "verbanne allen Trubfinn aus beiner Seele und öffne bein Berg ber geselligen Freude; du follft nicht mehr die Ginsamttauernde in meiner Wohnung fein. In diefem Korbe ift alles, mas bu bedarfft, diesen Aufenthalt dir angenehm zu machen. Nimm den kleinen buntgeschalten Stab und gieb durch die Berührung mit demselben den Erdgemachsen im Rorbe die Geftalten, welche dir gefallen."

Herauf verließ er die Prinzessin, und sie weilte keinen Augenblick, mit dem Zauberstabe laut Instruktion zu versahren, nachdem sie den Deckelsorb erössinet hatte. "Brindild," rief sie, "liebe Brindild, erscheine!" Und Brindild lag zu ihren Küßen, umsaßte die Aniee ihrer Sebieteriund beneste ihren Schooß mit Freudenzähren, liebtoste sie sevenvollen wie sonst zu thun pslegte. Die Täuschung war so vollkommen, daß Fräulein Emma selbst nicht wußte, wie sie mit ihrer Schöpfung dran war; ob sie die wahre Brindild hergezaubert hatte, oder ob ein Blendwert das Auge betrog. Sie überließ sich indessen ganz den Empfindungen der Freude, ihre liebste Sespielin um sich zu daben, lustwandelte mit ihr Hand in Hand im Garten umber, ließ sie dessen, lustwandelte mit ihr Hand in Hand im Garten umber, ließ sie dessen, lustwandelte mit ihr Hand in vond pflückte ihr goldgesprengte Aepfel von den Bäumen. Hierauf führte sie ihre Freundin durch alle Zimmer im Palast dis in die Kleidertammer, wo der weibliche Kontemplationszeist so viel Rahrung sand, daß sie dis zu Sonnenuntergang darin verweilten. Alle Schleier, Gürtel, Ohrendpangen wurden gemustert und anprodirt. Die postische Brindild wußte sich dabei so gut zu benehmen, und zeigte so viel Seschmad in der Wahl und Anordnung des weiblichen Buzes, daß, wenn sie ihrer Ratur und Wesen nach nichts als eine Rübe war, ihr wenigstens niemand den Ruhm

absprechen tonnte, die Krone ihres Geschlechts zu fein.

Der spähende Gnome war entzudt über den Tiefblick, den er in das weibliche Berz gethan zu haben vermeinte, und freute sich über den guten Fortgang in der Menschenkunde. Die schöne Emma dunkte ihm jetz schöner, freundlicher und heiterer zu sein als jemals. Sie unterließ nicht,

Mujaue, Boltemarchen.

ihren ganzen Rübenvorrath mit dem Zauberstade zu beleben, gab ihnen die Gestalt der Jungfrauen, die ihr vordem aufzuwarten pflegten, und weil noch zwei Rüben übrig waren, bildete sie die eine zu einer Cyperkaze um, so schön und zuthätig als weiland Fräulein Rosaurens Murren war, und aus der andern schuf sie einen niedlichen hüpsenden Beni. Sie richtete nun ihren Hosskaat wieder am, theilte einer jeden der aufwartenden Dirnen ein gewisses Geschäfte zu, und nie wurde eine Herrschaft besser bedient; das Gesinde kam ihren Wünschen zuvor, gehorchte auf den Winst und vollstreckte ihre Befehle ohne den mindesten Widerspruch. Einige Wochen lang genoß sie die Wonne des gesellschaftlichen Bergnügens ungestört, Keihenstänze, Sang und Saitenspiel wechselten in dem Harem des Gnomen vom Morgen bis zum Abend; nur merkte das Fräulein nach Verlauf einiger Zeit, daß die frische Gesichtsfarbe ihrer Gesellschafterinnen etwas



abbleichte, der Spiegel im Marmorjaal ließ ihr zuerst bemerken, daß sie allein wie eine Rose aus der Knospe frisch hervorblühte, da die geliebte Brinhild und die übrigen Jungfrauen welkenden Blumen glichen; gleichwohl versiederten sie alle, daß sie sich wohl befänden, und der freigebige Gnome ließ sie an seiner Tasel auch keinen Mangel leiden. Dennoch zehrten sie silch wah, keben und Thätigkeit schwand von Tag zu Tag mehr dahin, und alles Jugendseuer erlosch.

Als die Pringeffin an einem heitern Morgen, durch gefunden Schlaf geftärkt, fröhlich uns Gesellschaftszimmer trat, wie schauderte sie zuruck,

ba ihr ein Saufen eingeschrunwfter Matronen an Stäben und Krücken entgegen zitterte, mit Dumpf\*) und Reuchhuften beladen, unvermögend fich aufrecht zu erhalten. Der schaternde Beni hatte alle viere von fich gestrecht, und der schmeichelnde Cyper konnte fich vor Kraftlofigkeit kaum noch regen und bewegen. Bestürzt eilte die Pringeffin aus dem Zimmer, ber schaudervollen Gesellschaft zu entfliehen, trat heraus auf ben Göller bes Portals und rief laut den Gnomen, welcher alsbald in demuthiger Stellung auf ihr Gebeiß erschien. "Boshafter Geift," rebete fie ihn gornmuthig an, "warum mißgönnst du mir die einzige Freude meines harmvollen Lebens, Die Schattengesellschaft meiner ebemaligen Gesvielinnen? It biefe Einobe nicht genug mich zu qualen, willst bu fie noch in ein Spital verwandeln? Augenblidlich gieb meinen Dirnen Jugend und Wohlgestalt wieder, oder Sag und Berachtung foll beinen Frevel rachen." "Schönfte ber Erbentochter," gegenrebete ber Gnome, "gurne nicht über bie Gebuhr! Alles, mas in meiner Gewalt ist, steht in beiner Hand; aber bas Unmögliche forbere nicht von mir. Die Kräfte der Natur gehorchen mir, doch vermag ich nichts gegen ihre unwandelbaren Gefete. Go lange vegetirende Rraft in den Ruben war, konnte der magische Stab ihr Bflanzenleben nach beinem Gefallen verwandeln; aber ihre Safte find nun vertrodnet, und ihr Wesen neigt sich nach der Zerstörung bin; benn ber belebende Elementargeist ift verraucht. Jedoch bas foll bich nicht tummern, Geliebte, ein frischgefüllter Dedelforb tann ben Schaden leicht erfeten; bu wirft baraus alle die Gestalten wieder hervorrusen, die du begehrst. Gieb jest der Mutter Natur ihre Geschenke zurud, die dich so angenehm unterhalten haben; auf dem großen Rafenplate im Garten wirft bu beffere Gefellichaft finden." Der Snome entfernte fich darauf, und Fraulein Emma nahm ihren buntgeichalten Stab zur Sand, berührte damit die gerungelten Weiber, las die eingeschrumpften Rüben zusammen, und that damit mas Rinder, Die eines Spielzeugs, oder auch Fürsten, bie ihrer Favoriten mude find, ju thun pflegen: fie marf ben Plunder ins Rebricht, und dachte nicht mehr baran.

Keichtsüßig büpfte sie num über die grünen Matten dahin, den frisch gefüllten Deckelford in Empfang zu nehmen, den sie gleichwohl nirgends fand. Sie ging den Garten auf und nieder, spekulirte sleizig umher, aber es wollte kein Korb zum Borschein kommen. Am Traubengeländer kam ihr der Gnome entgegen mit so sichtbarer Berlegenheit, daß sie seine Bestürzung schon von serne wahrnahm. "Du hast mich gekäuscht," sprach sie, "wo ist der Deckelkord geblieben? Ich sich sich sich sie einer Stunde vergebens." "Holde Gebieterin meines Herzens," antwortete der Geist, wurft du mir meinen Unbedacht verzeihen? Ich versprach mehr als ich geben konnte, ich habe das Land durchzogen, Küben auszusuchen, aber sie sind längst geerntet und welken in dumpsigen Kellern. Die Fluren trauern, unten im Thale ist Binter, nur deine Gegenwart hat den Frühling an diesen Velken gesesselt, und unter deinem Fußtritt sprossen Blumen hervor. Darre nur drei Mondenwechsel in Geduld aus, dann soll die's nie an Gelegenheit gebrechen, mit deinem Puppen zu spielen." Ehe noch der be-

. **. 1**1...

<sup>\*)</sup> Engbruftigfeit.

rebsame Gnome mit dieser Rebe zu Ende war, drehte ihm seine Schöne unwillig den Rücken zu und begab sich in ihr Aloset, ohne ihn einer Antwort zu würdigen. Er aber hob sich von dannen in die nächste Marktstadt innerhalb seines Gebietes, kauste, als ein Pachter gestaltet, einen Sel, den er mit schweren Säden Sämerei belud, womit er einen ganzen Morgen Landes besädete: Dabei bestellte er einen seiner dienstbaren Geister als Hüter, dem er ausgab, ein unterirdisches Feuer anzuschüren, um die Saat von unten herauf mit linder Wärme zu treiben, wie Ananaspslanzen in einem Lobkasten.

Die Kübensaat schoß lustig auf, und versprach in turzer Zeit eine reiche Ernte; Fräulein Emma ging täglich hinaus auf ihr Aderseld, welches zu besehen, sie mehr lüstete als die goldenen Aepsel, die aus dem Garten der Hesperiden in den ihrigen verpslanzt zu sein schienen. Aber Spleen und Mihmuth trübte ihre tornblumensarbenen Augen. Sie weilte am liebsten in einem düstern melancholischen Tannenwälden, am Rande eines Quellbaches, der sein silberhelles Gewässer ins Thal rauschen ließ, und warf Blumen hinein, die in den Odergrund hinabslossen, und daß diese melancholische Zeitkürzung auf geheimen Liebesgram deute, wissen

alle, die sich auf die Symbolit der Liebe verfteben.

Der Gnome sah wohl, daß bei dem sorgsältigsten Bestreben, durch tausend kleine Gesälligkeiten sich in der schönen Emma Herz zu stehlen, ihr keine Liebe abzugewinnen war. Demungeachtet ermüdete seine hartenäckige Geduld nicht, durch die pünktlichste Erfüllung ihrer Wünsche sie auszuharren und ihren spröden Sinn zu überwinden. Seine gänzliche Unersahrendeit in der Liebe bildete ihm ein, die Schwierigkeiten, die sich seinen Berlangen entgegenstellten, möchten wohl in den Roman irdischer Liebe gehören; denn er bemerkte sehr sein und richtig, daß dieser Wiederstand auch einen gewissen Reiz habe und sehr geschickt sei, den zu hoffenden Triumph dereinst bestomehr zu verherrlichen. Wer der Keuling in der Menschenkunde hatte keine Gedanken von der wahren Ursache dieser Wiederschieherspessischerfen; er nahm als etwas Ausgemachtes an, daß ihr Ferz so frei und unbesangen sei als daß seine, und war der Weniung, dieses noch unberührte Grundstüd gehörte nach allen Rechten ihm als dem ersten Besignehmer zu.

Doch das war ein großer Irrthum. Ein junger Grenznachbar an den Gestaden der Oder, Fürst Ratidor, hatte den süßen Minnetried in dem Herzen der holden Emma bereits angesacht und zur Ausbeute ihre erste Liede davon getragen, welche, wie behauptet wird, unzerstörbarer sein soll, als das Grundwesen der vier Elemente. Schon sah das glückliche Baar dem Tage der Bollziehung ihrer Gelübbe entgegen, da die Braut mit einem Mal verschwand. Diese peinliche Nachricht verwandelte den liebenden Ratidor in einen rasenden Roland. Er verließ seine Residenz, zog menschen in einst uns Mäldern umher, klagte den Felsen sein Unglück, und trieb alle den Unfug eines modernen Romanhelden, den der doch das die den Unspassen gespässen verschließen ihren geheimen Gram in dem anmuthigen Gesängniß aus, verschloß aber ihre Herzegefühle so sest in ihrem Busen, daß der spähende Inome nicht entspassen.

räthseln konnte, was für Empsindungen sich darin regten. Lange schon hatte sie darauf gesonnen, wie sie ihn überlisten und der lästigen Gesangensichaft entrinnen möchte. Nach mancher durchwachten Nacht sann sie endlich einen Plan aus, der des Bersuchs würdig schien, ihn auszuführen.

Der Leng fehrte in die gebirgischen Thaler gurud, ber Gnome ließ das unterirdische Feuer in seinem Treibhaus abgeben, und die Ruben, bie durch Ginfluffe des Winters in ihrem Wachsthum nicht maren gehindert worden, gedieben zur Reife. Die fclaue Emma zog taglich einige bavon aus und machte damit Berfuche, ihnen allerlei beliebige Geftalten zu geben, bem Anschein nach sich damit zu belustigen; aber ihre Absicht ging weiter. Sie ließ eines Tages eine kleine Rube zur Biene werden, um fie abzuschicken. Rundschaft von ihrem Geliebten einzuziehen. "Aleug, liebes Bienchen, gegen Aufgang," sprach sie, "zu Ratibor, dem Fürsten des Landes, und sumse ihm jauft ins Ohr, daß Emma noch für ihn lebt, aber eine Stlavin ift bes fürsten ber Gnomen, der bas Gebirge bewohnt; perlier tein Bort von biesem Gruße, und bring mir Botichaft von seiner Liebe." Die Biene flog alsbald von dem Finger ihrer Gebieterin, wohin fie beordert mar; aber taum hatte fie ihren Flug begonnen, fo ftach eine gierige Schwalbe auf sie berab, und verschlang jum großen Leidwesen bes Frauleins die Botichafterin der Liebe mit allen Deveschen. Darauf formte fie vermoge des munderbaren Stabes eine Grille, lehrte ihr gleichen Spruch und Gruß. "Hupfe, kleine Grille, über bas Gebirge zu Ratibor, bem Fürsten bes Landes, und zirpe ihm ins Ohr, die getreue Emma begehre Entledigung ihrer Banden durch feinen ftarten Arm." Die Grille flog und hupfte, so schnell als fie tonnte, auszurichten, mas ihr befohlen mar; aber ein langbeiniger Storch promenirte eben an dem Bege, barauf bie Birpe jog, erfaßte fie mit feinem langen Schnabel und begrub fie in bas Berließ feines weiten Rropfes.

Diese miglungenen Bersuche schreckten bie entschloffene Emma nicht ab, einen neuen zu magen; sie gab ber britten Rube die Gestalt einer Elfter. "Schwante bin, beredfamer Bogel," fprach fie, "von Baum zu Baum, bis bu gelangst zu Ratibor, meinem Sponsen, sag ihm an meine Gefangenschaft und gieb ihm Bescheib, daß er meiner harre mit Rog und Mann, ben britten Tag von heute, an der Grenze des Gebirges im Maienthale, bereit den Flüchtling aufzunehmen, der seine Retten zu zerbrechen wagt und Schup von ihm begehrt." Die zweifarbige Aglafter gehorchte, flatterte von einem Rubeplate zum andern, und die forgfame Emma begleitete ihren Flug so weit das Auge trug. Der harmvolle Ratibor irrte noch immer melancholisch in den Wäldern herum; die Rückehr des Lenzen und die wieder auflebende Natur hatten seinen Rummer nur gemehrt. Er faß unter einer schattenreichen Giche, bachte an feine Pringeffin, und er feufzte laut: "Emma!" Alsbald gab das vielstimmige Echo ihm diesen geliebten Namen schmeichelhaft zurud; aber zugleich rief auch eine unbekannte Stimme ben seinigen aus. Er horchte hoch auf, sahe niemand, mahnte eine Täuschung, und hörte ben nämlichen Ruf wiederholen. Kurz darauf erblidte er eine Elster, die auf den Zweigen bin und wieder flog und ward inne, daß der gelehrte Bogel ihm beim Namen rief. "Armer Schwäger," fprach er, "wer

bat dich gelehrt diesen Romen auszusprechen, der einem Unglücklichen zugebort, welcher municht von der Erde vertilgt ju fein wie fem Gedachtnis?" hierauf faste er muthig einen Stein und wollte ihn nach bem Bogel Schleubern, als biefer ben Ramen Emma horen ließ. Diefer Talisman entfraftete ben Arm bes Bringen, frohes Entjuden burchichauerte alle feine Glieder und in feiner Seele bebte es leife nach: Emma! Aber der Sprecher auf bem Baume begann mit ber bem Elftergeschlechte eignen Bohlrebenheit den Spruch, ber ihm gelehrt war. Fürst Ratibor vernahm nicht sobald diefe frohliche Botichaft, fo marb's bell in feiner Seele; ber tobtliche Gram. ber die Sinne umnebelt und die Feberfraft ber Rerven erschlafft hatte, verschwand; er tam wieder zu Gefühl und Besinnung, und forschte mit Aleiß von der Gludsvertunderin nach den Schichfalen der holden Emma; aber die gesprächige Elster konnte nichts als mechanisch ihre Lektion ohne Aufhören wiederholen, und flatterte davon. Schnellfüßig wie Safael, eilte der auflebende Baldmisanthrop ju seinem hoflager jurud, ruftete eilig das Geschmaber der Reisigen, saß auf und zog mit ihnen hin ans Borgebirge seiner guten Hoffnung, das Abenteuer zu bestehen.

Fräulein Emma hatte unterbessen mit weiblicher Schlaubeit alles vorbereitet ihr Borhaben auszusühren. Sie ließ ab, den duldsamen Gnomen mit tödtendem Kaltsinn zu qualen; ihr Auge sprach Sossinung, und ihr spröder Sinn schien dengsamer zu werden. Solche glückliche Abspekten läßt ein seufzender Liedhaber nicht leicht ungenutzt; der gestige Philogyn\*; empsand vermöge seiner gestigen Empsindsamseit gar dalb diese schiendare Sinnedänderung der holden Spröden. Ein holdseliger Blick, eine freumdliche Miene, ein bedeutsames Lächeln setzen sein entzündbares Wesen in volle Flammen, wie elektrische Funken einen Lössel voll Weingeist. Er wurde dreister, erneuerte sein Liedesgewerbe, das lange geruht hatte, dat um Erhörung und wurde nicht zurückgewiesen. Die Bräliminarien waren so gut als unterzeichnet; das Fräulein begehrte nur jungsräulichen Wohlstands halber noch einen Tag Bedenkzeit, welchen ihr der wonnetrunken

Gnome bereitwillig zugeftand.

Den folgenden Morgen, turz nach Sonnenaufgang, trat die schöne Emma geschmidt wie eine Braut berver, mit allem Geschmeide belastet, das sie in ihrem Somudfästlein gesunden hatte. Ihr blondes Haar war in einen Knoten geschützt, welchen eine Mystenkrone überschattete: der Besat ihres Kleides kinkerte von Zuwelen, und da ihr der harrende Gnome auf der großen Terrasse im Lustgarten entgegenwandelte, bedeckte sie züchtiglich mit dem Ende des Schleiers ihr schamhastes Angesicht. "Himmlisches Mädden," kammelte er ihr entgegen, "laß mich die Seligkeit der Liebe aus deinen Augen trinken, und weigere mir nicht länger den bezahenden Blick, der mich zum glücklichken Wesen macht, das jemals die rothe Morgensonne bestrahlt hat!" Hierauf wollte er ihr Antlig enthüllen, um sein Glück aus ihren Augen zu lesen; denn er erdreister sich nicht, ein mündliches Geständsniß von ihr zu erpressen. Das Fräulein aber machte ihre Schleierwolke noch dichter um sich her, und gegenrebete gar bescheidentlich also: "Bermag

<sup>\*)</sup> Beiberfreund.

eine Sterbliche bir zu wiberfteben, Gebieter meines Bergens? Deine Standhaftigkeit hat obgesiegt. Nimm dies Geständniß von meinen Lippen; aber laß mein Errothen und meine Bahren diefen Schleier auffaffen." "Warum Bahren, o Geliebte?" fiel ber beunruhigte Beift ihr ein, "jede beiner Bahren fällt wie ein brennender Naphtatropfen mir aufs Berg, ich heische Lieb' um Liebe und will nicht Aufopferung." "Ach," erwiederte Emma, "warum mißbeutest du meine Thranen? mein Serz lohnt beiner Zärtlichkeit; aber bange Ahnung zerreißt meine Seele. Das Weib hat nicht ftets die Reize einer Geliebten; du alterft nimmer; aber irdische Schönheit ift eine Blume, die bald dabin weltt. Woran foll ich erkennen, daß du der gartliche, liebevolle, gefällige, bulbfame Gemahl fein werdest, wie du als Liebhaber warft?" Er antwortete: "Fordere einen Beweis meiner Treue, ober bes Behorfams in Ausrichtung beiner Befehle; oder ftelle meine Geduld auf Die Probe, und urtheile baraus von ber Starte meiner unwandelbaren Liebe." "Es fei alfo" beichloß die schlaue Emma, "ich heische nur einen Beweis beiner Gefälligkeit. Gehe hin und gable die Ruben alle auf bem Ader; mein Sochzeittag soll nicht ohne Zeugen sein, ich will fie beleben, bamit fie mir zu Kranzeljungfrauen bienen; aber hute bich mich zu täuschen und verzähle dich nicht um eine, benn das ist die Brobe, woran ich deine Treue prufen will."

So ungern sich der Gnome in diesem Augenblid von seiner reizenden Braut schied, so gehorchte er doch sonder Berzug, machte sich rasch an seine Geschäfte und hüpfte so hurtig unter den Rüben herum, wie ein französischer Lazaretharzt unter den Kranken, die er auf den Kirchhof zu spediren hat. Er war durch diese Geschäftigkeit mit seinem Moditionserempel bald zu Stande; doch um der Sache recht gewiß zu sein, wiederholte er die Operation nochmals, und fand zu seinem Berdruß einen Varianten in der Rechnung, welcher ihn nöthigte, zum dritten Mal den Rübenpöbel durchzumustern. Aber auch diesmal ergab sich eine meue Differenz und das war eben nicht zu verwundern; ein schöner Mäddenschoff fann den bestehn arithmetischen Hintakten verwirren, und selbst dem unsehlbaren Käftner soll's ehedem unter gleichen Umständen oft begegnet

fein, fich verrechnet zu baben.

Die verschmiste Emma hatte ihren Paladin nicht sobald aus den Augen verloren, als sie zur Flucht Anstalt machte. Sie hielt eine saftvolle wohlgenährte Nübe in Bereitschaft, welche sie flugs in ein muthiges Rohmit Sattel und Zeug verwandelte. Rasch schwang sie sich in den Sattel, flog über die Haiden und Steppen des Gebirges dahin, und der stüchtige Pegasus wiegte sie, ohne zu straucheln, auf seinem sansten hinab ins Maienthal, wo sie dem geliebten Ratibor, der der Kommenden ängstlich entgegen harrte, sich fröhlich in die Arme warf.

Der geschäftige Gnome hatte sich indessen so in seine Zahlen vertieft, daß er von dem, mas um und neben ihm geschah, so wenig wußte, als der calculirende Newton von dem geräuschvollen Siegesgepränge der Blendheimer Schlacht, das unter seinem Fenster vorüberzog. Nach langer Mühe und Anstrengung seiner Seisteskraft war's ihm endlich gelungen, die wahre Zahl aller Rüben auf dem Ackerselbe, klein und groß mit

eingerechnet, gefunden zu haben. Er eilte nun froh zuruck, sie seiner Herzensgebieterin gewissenhaft zu berechnen und durch die punktliche Erfüllung ihrer Befehle sie zu überzeugen, daß er der gefälligste und unterwürfigste Gemahl sein werde, den jemals Phantasie und Caprice einer



Abamstochter beberricht hat. Mit Gelbitzufriedenheit trat er auf den Rasenplat; aber ba fand er nicht, mas er suchte; er lief durch die bedecten Lauben und Gange. auch ba mar nicht, mas er begehrte; er tam in ben Balaft, burchfpahte alle Wintel beffelben, rief ben bolben Ramen Emma aus, den ihm die einsamen Sallen gurud. tonten, begehrte einen Laut von dem aeliebten Munde; boch ba mar meder Stimme noch Rebe. Das fiel ihm auf, er merkte Unrath; flugs marf er bas ichwerfällige Bhantom der Verforverung ab, wie ein trager Ratheberr feinen Schlafrod, wenn vom Thurme der Feuerwächter garm blaft, schwang sich hoch in die Luft und sah den geliebten Klüchtling in der Kerne, als eben ber rasche Gaul über die Granze sette. Butbend ballte ber ergrimmte Beift ein paar friedlich vorüberziehende Wolken zufammen und schleuderte einen fraftigen Blip der Fliehenden nach, der eine tausend= jährige Gränzeiche zersplitterte; aber jenseit derselben mar des Gnomen Rache unträftig, und die Donnerwolke zerfloß in einen fanften Saiderauch.

Rachbem er die obern Luftregionen verzweislungsvoll durchtreuzt, seine unglückliche Liebe den vier Winden geklagt und seine stürmende Leidenschaft ausgetodt hatte, kehrte er trübsinnig in den Palast zurüc, schlich durch alle Gemächer und erfüllte

sie mit Seufzen und Stöhnen. Nachher besuchte er noch einmal den Lustgarten, doch diese ganze Zauberschöpfung hatte keinen Reiz mehr für ihn; ein einziger Fußtapsen der gesiebten Ungetreuen, in den Sand gedrückt, welchen er bemerkte, beschäftigte seine Ausmerksamkeit mehr als die goldenen Aepsel an den Bäumen, und die buntsarbige mosaische Ausfüllung der Buchsbaumschnörkel auf den Blumenstöcken. Die Ideen des wonniglichen Genusses erwachten wieder an jedem Platze, wo sie vormals ging und stand, wo sie Blumen gepflückt oder ausgezupft, wo er sie oft unsichtbar belauscht, oft, mit der körperlichen Hules das würgte und knotete ihn so zusammen, preßte und brückte ihn bergestalt auf die Zirbel-

bruse, daß er unter der Last seiner Gefühle in dumpses hindrüten versank. Bald hernach brach sein Unmuth in gräßliche Berwünschungen aus, nachdem er seiner ersten Liebe eine stattliche Parentation\*) gehalten, und er vermaß sich höchlich der Menschentenntniß ganz zu entsagen und von diesem argen betrüglichen Geschlechte fürohin keine weitere Notiz zu nehmen. In dieser Entschließung stampste er dreimal auf die Erde, und der ganze Zauberpalast mit all seiner Herrlichkeit kehrte in sein ursprüngliches Nichts zurück. Der Abgrund aber sperrte seinen weiten Rachen auf, und der Gnome suhr hinab in die Tiese dies an die entgegengesette Gränze seines Gebietes, in den Mittelpunkt der Erde, und nahm Spleen und

Menschenhaß mit dahin.

Kährend dieser Katastrophe im Gebirge war Fürst Ratibor geschäftig, die herrliche Beute seiner Wegelagerung in Sicherheit zu dringen, sührte die schöne Emma mit triumphalischem Pomp an den Hof ihres Baters zurück, vollzog daselbst seine Vermählung, theilte mit ihr den Thron seines Erbes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch seinen Namen trägt dis auf diesen Tag. Das sonderbare Abenteuer der Prinzessin, das ihr auf dem Riesengeburge begegnet war, ihre tühne Flucht und glückliche Entrinnung wurde das Mährchen des Landes, pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht fort die entserntesten Zeiten, und die schlessischen Damen nebst ihren Rachbarinnen zur Rechten und Linken und vom Ausgang zum Niedergang, sanden so vielen Geschmad daran, daß sie das Stratagem der schlauen Emma noch oft benuzen, und den unbehäglichen Ebekonsorten wegschicken, Küben zu zählen, wenn sie den Buhlen beschieden haben. Und die Inwohner der umliegenden Gegenden, die den Nachbar Berggeist bei seinem Geisternamen nicht zu nennen wußten, legten ihm einen Spottnamen auf, riesen ihn Küdenzähler, oder kurzab Küdezahl.

<sup>\*)</sup> Grab., Stantrebe.



## Zweite Legende.

Die Mutter Erde mar also von jeher der Zufluchtsort, wohin sich gestörte Liebe barg. Die ungludlichen Bichte unter ben Abamstindern. welche Bunich und hoffnung taufcht, öffnen fich unter folden Umftanden den Beg dahin durch Strid und Dolch, durch Blei und Gift, durch Darrfucht und Bluthuften, oder fonft auf eine unbequeme Art. Aber die Geifter bedürfen all der Umständlichkeit nicht, und genießen überdies des Bortheils, daß sie nach Belieben in die Oberwelt gurudtehren konnen, wenn fie ausgetropt, oder ihre Leidenschaft ausgetobt haben, da den Sterblichen ber Beg gur Rudtehr auf ewig verschloffen ift. Der unmuthevolle Gnome verließ die Oberwelt mit dem Entschluß, nie wieder das Tageslicht ju schauen; doch die wohlthätige Beit verwischte nach und nach die Eindrude seines Grams; gleichwohl erforderte diese langwierige Operation einen Zeitraum von neunhundert und neun und neunzig Jahren, ebe die alte Bunde ausheilte. Endlich da ihn die Beschwerde der Langeweile brudte und er einsmal fehr übel aufgeräumt war, brachte fein Kavorit und hoffchaltenarr in ber Unterwelt, ein brolliger Robold, eine Luftpartie aufs Riefengebirge in Borfchlag, welchen Seine herrlichkeit zu goutiren nicht ermangelte. Es brauchte nicht mehr als ben Zeitblick einer Minute, so war die weite Reise vollendet, und er befand sich mitten auf dem großen Rafenplate feines ehemaligen Luftgartens, dem er nebst dem übrigen Bubebor die porige Geftalt gab; boch blieb alles für menschliche Augen verborgen: die Wanderer, die übers Gebirge zogen, saben nichts als eine fürchterliche Wildniß. Der Anblid diefer Objette, die er in der ehemaligen Liebesepoche in einem rosenfarbenen Lichte Schimmern fah, erneuerte alle Ibeen der verjährten Liebschaft, und ihm dunkte, die Geschichte mit der schönen Emma fei erst seit ebegestern vorgefallen, ihr Bild schwebte ihm noch so deutlich vor, als stunde sie neben ihm. Aber die Erinnerung, wie sie ihn überlistet und hintergangen hatte, machte seinen Groll gegen die gange Menschheit wieder rege. "Unseliges Erdengewurm," rief er aus, indem er aufschaute und vom boben Gebirge die Thurme ber Kirchen und Klöfter in Stadten und Fleden erblidte, "treibft, febe ich, bein Befen noch immer unten im Thale. Sast mich baß geäfft burch Tuden und Ränke, sollst mir nun bußen; will bich auch begen und wohl plagen, daß dir soll bange werden por dem Treiben des Geiftes im Gebirge."

Kaum hatte er dies Wort gesagt, so vernahm er in der Ferne Menschenstimmen. Drei junge Gesellen wanderten durchs Gebirge, und der teckste unter ihnen rief ohne Unterlaß: "Mübezabl, komm herad! Wübezabl, Mäddendieb!" Bon undenklichen Jahren her hatte die Lästerchronik die Liebesgeschichte des Berggeistes in mundlichen Ueberlieferungen getreulich ausbewahrt, sie wie gewöhnlich mit lügenhaften Zusäsen vermehrt, und jeder Reisende, der das Riesengebirge betrat, unterhielt sich mit seinem Gefährten von den Abenteuern desselben. Man trug sich mit unzähligen Spukhistörchen, die sich niemals begeben hatten, machte damit zaghafte

Wanderer zu fürchten, und die starken Geister, Bislinge und Philosophen, die am hellen Tage und in zahlreicher Gesellschaft keine Gespenster glauben und sich darüber lustig machen, pslegten aus Uebermuth, oder um ihre Herzhaftigkeit zu beweisen, den Geist oft zu citiren, aus Schäkerei bei



seinem Ekelnamen zu rusen und auf ihn zu schimpsen. Man hatte nie gehört, daß dergleichen Insulten von dem friedsamen Berggeiste wären gerügt worden, denn in den Tiesen des Abgrundes ersuhr er von diesem muthwilligen Hohn kein Wort. Desto mehr war er betrossen, da er seine ganze chronique scandaleuse jest so kurz und bündig auskusen hörte. Wie der Sturmwind raste er durch den düstern Fichtenwald, und war schon im Begriff, den armen Trops, der sich ohne Absicht über ihn lustig gemacht hatte, zu erdrosseln, als er in dem Augenblick bedachte, das eine so exemplarische Rache großes Geschrei im Lande erregen, alle Wanderer

aus dem Gebirge wegbannen und ihm die Gelegenheit rauben wurde, sein Spiel mit den Menschen zu treiben. Darum ließ er ihn nebst seinen Konsorten ruhig ihre Straße ziehen, mit dem Borbehalt, seinen verübten

Muthwillen ihm boch nicht ungenoffen hingehen zu laffen.

Auf dem nächsten Scheidewege trennte sich der Hohnsprecher von seinen beiden Kameraden, und gelangte diesmal mit heiler Haut in Hirscherg, seiner Heimath, an. Aber der unsichtbare Geleitsmann war ihm bis zur Serberge gefolgt, um ihn zu gelegener Zeit dort zu sinden. Seht trat er seinen Rückweg ins Gebirge an, und sann auf Mittel sich zu rächen. Bon ungesähr begegnete ihm auf der Landstraße ein reicher Iraelit, der nach hirscherg wollte; da kam ihm in den Sinn, diesen zum Wertzeuge seiner Rache zu gebrauchen. Also gesellte er sich zu ihm in Gestalt des losen Gesellen, der ihn gesoppt hatte, und kosete freundlich mit ihm, führte ihn unvermerkt seitab von der Straße, und da sie ins Gebüsche kamen, siel er dem Juden mörderisch in den Bart, zauste ihn weidlich, riß ihn zu Boden, knebelte ihn und raubte ihm seinen Seckel, worin er viel Geld und Geschmeide trug. Nachdem er ihn mit Faustschlägen und Kußtritten zum Balet noch gar übel traktirt hatte, ging er davon und ließ den armen geplünderten Juden, der sich seines Lebens verzieh, balbtobt im Busche liegen.



Als sich der Fraelit von seinem Schreden erholt hatte und wieder Leben in ihm war, fing er an zu wimmern und laut um Husse zu rusen; denn er fürchtete, in der grausenvollen Einöde zu verschmachten. Da trat ein seiner ehrbarer Mann zu ihm, dem Ansehen nach ein Bürger aus einer der umliegenden Städte, fragte, warum er also beginne, und wie er ihn geknebelt sand, löste er ihm die Bande von Händen und Küßen und leistete ihm alles das, was der barmherzige Samariter im Evangelium dem Manne that, der unter die Mörder gefallen war. Nachher labte er

ihn mit einem herrlichen Schluck Korbialwasser, das er bei sich trug, führte ihn wieder auf die Landstraße und geleitete ihn freundlich, wie der Engel Raphael den jungen Todias, die er ihn brachte gen hirscherg an die Thur der Herberge; dort reichte er ihm einen Zehrpfennig und schied von ihm. Wie erstaunte der Jude, da er beim Eintritt in den Krug seinen Kauber am Zechtisch erblickte, so frei und undesangen als ein Mensch seinkann, der sich keiner Uebelthat bewußt ist. Er saß hinter einem Schoppen Landwein, tried Scherz und gute Schwänke mit andern lustigen Zechbrüdern, und neben ihm lag der nämliche Watsack, in welchen er den geraubten Seedel geborgen hatte. Der bestürzte Jude wußte nicht, ob er seinen Augen trauen sollte, schlich sich in einen Winkel und ging mit sich selbst zu Rathe, wie er wieder zu seinem Eigenthum gelangen möchte. Es schien ihm unmöglich, sich in der Verson geirrt zu haben, darum drehte er unbemertt sich zur Thür binauß, ging zum Richter und brachte seinen Diebesarus an\*).

sich zur Thur hinaus, ging zum Richter und brachte seinen Diebesgruß an\*). Die Hirfchberger Justiz stand damals in dem Ruse, daß sie schnell und thätig set, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, wenn's was zu liquidiren gab; wo sie aber ex officio ihrer Pflicht Genüge leisten mußte, ging sie, wie anderwärts, ihren Schneckengang. Der ersahrne Ifraelit war mit dem gewöhnlichen Gange derselben schon bekannt und verwies den unentschlossenen Richter, der lange zögerte, die Denunciation niederzuschreiben, auf das blendende corpus delicti, und diese goldne Hospinung unterließ nicht, einen Berhaftungsbesehl auszuwirken. Häscher bewassenen sich mit Spießen und Stangen, umringten das Schenhaus, griffen den unschuldigen Berbrecher und sührten ihn vor die Schranken der Rathsstube, wo sich die weisen Bäter indeß versammelt hatten. "Wer bist du?" frug der ernstlasse Stadtrichter, als der Inquisit hereintrat, "und von wannen tommst du?" Er antwortete freimüthig und unerschrochen: "Ich die ehrlicher Schneider meines Handwerts, Benedir genannt, komme von Lieberlicher Schneider meines Handwerts, Benedir genannt, komme von Lieberlicher Schneider meines Handwerts, Benedir genannt, komme von Lieberlau und stehe hier in Arbeit bei meinem Meister."

"Hast du nicht diesen Juden im Walde mörderisch überfallen, übel

geschlagen, gebunden und feines Sectels beraubt?"

"Ich habe diesen Juden nie mit Augen gesehen, hab ihn auch weder geschlagen, noch gebunden, noch seines Sedels beraubt. Ich bin ein ehrlicher Zünftler und kein Straßenräuber."

"Bomit tannft du beine Chrlichteit beweisen?"

"Mit meiner Kundschaft und bem Zeugniß meines guten Gemiffens."

"Weif' auf deine Kundschaft."

Benebir öffnete getroft den Batsack, denn er wußte wohl, daß er nichts als sein wohlerworbenes Eigenthum darin verwahrte. Doch wie er ihn ausleerte, siehe da! da klingelt's unter dem herausstürzenden Plunder wie Gold. Die Hässer griffen hurtig zu, störten den Kram auseinander und zogen den schweren Seckel hervor, welchen der erfreute Jude alsbald als sein Eigenthum, deductis deducendis, reklamirte. Der Bicht stand da wie vom Donner gerührt, wollte vor Schrecken umsinken, ward bleich um die Nase, die Lippen bebten, die Knies wankten, er verstummte und

<sup>\*)</sup> So hieß ehemals in Gerichten die legale Anzeige eines Diebftahle.

rebsame Gnome mit dieser Rebe zu Ende war, drehte ihm seine Schöne unwillig den Ruden zu und begab sich in ihr Aloset, ohne ihn einer Antwort zu würdigen. Er aber hob sich von dannen in die nächste Marktstadt innerhalb seines Gebietes, kaufte, als ein Pachter gestaltet, einen Esel, den er mit schweren Säden Sämerei belub, womit er einen ganzen Morgen Landes besädete: Dabei bestellte er einen seiner dienstbaren Geister als Huter, dem er ausgab, ein unterirdisches Feuer anzuschüren, um die Saat von unten herauf mit linder Wärme zu treiben, wie Ananaspstanzen in einem Lobkasten.

Die Rübensat schoß luftig auf, und versprach in turzer Zeit eine reiche Ernte; Fräulein Emma ging täglich hinaus auf ihr Aderfeld, welches zu besehen, sie mehr lüstete als die goldenen Aepfel, die aus dem Garten der Hesperiden in den ihrigen verpslanzt zu sein schienen. Aber Spleen und Mihmuth trübte ihre kornblumensarbenen Augen. Sie weilte am liebsten in einem düstern melancholischen Tannenwäldehen, am Rande eines Quellbaches, der sein silberhelles Gewässer ins Thal rauschen ließ, und warf Blumen hinein, die in den Odergrund hinabstoffen, und daß diese melancholische Zeitkürzung auf geheimen Liebesgram deute, wissen

alle, die sich auf die Symbolit der Liebe versteben.

Der Gnome sah wohl, daß bei dem sorgsältigsten Bestreben, durch tausend kleine Gesälligkeiten sich in der schönen Emma Herz zu stehlen, ihr keine Liebe abzugewinnen war. Demungeachtet ermüdete seine hartenächte Gebuld nicht, durch die pünktlichste Ersüllung ihrer Wunsche sie auszuharren und ihren sproden Sinn zu überwinden. Seine gänzliche Unersahrendeit in der Liebe bildete ihm ein, die Schwierigkeiten, die sich seinen Berlangen entgegenstellten, möchen wohl in den Roman irdischer Liebe gehören; denn er bemerkte sehr sein und richtig, daß dieser Wiederstand auch einen gewissen Reiz habe und sehr geschickt sei, den zu hoffenden Ariumph dereinst bestomehr zu verherrlichen. Aber der Reuling in der Menschenkunde hatte keine Gedanken von der wahren Ursache dieser Wiederspenstigkeit seiner Derzensgebieterin; er nahm als etwas Ausgemachtes an, daß ihr Herz so frei und undesangen sei als das seine, und war der Weeinung, dieses noch unberührte Grundstüd gehörte nach allen Rechten ihm als dem ersten Besitnehmer zu.

Doch das war ein großer Irrthum. Ein junger Grenznachbar an den Gestaden der Oder, Kürst Ratibor, hatte den süßen Minnetrieb in dem Herzen der holden Emma bereits angesacht und zur Ausbeute ihre erste Liebe davon getragen, welche, wie behauptet wird, unzerstöderer sein soll, als das Grundwesen der vier Elemente. Schon sah das glückliche Paar dem Tage der Bollziehung ihrer Gelübbe entgegen, da die Braut mit einem Mal verschwand. Diese peinliche Nachricht verwandelte den liebenden Ratibor in einen rasenden Roland. Er verließ seine Residenz, zog menschensche in einsamm Wäldern umber, klagte den Felsen sein Unglück, und trieb alle den Unfig eines modernen Romanhelden, den der bosdaste Amor schikanit. Die treue Emma seufzte unterdessen ihren geheimen Gram in dem anmuthigen Gesängniß aus, verschloß aber ihre Herzgeschihle so seit in ihrem Busen, daß der spähende Enome nicht ents

räthseln konnte, was für Empsindungen sich darin regten. Lange schon hatte sie darauf gesonnen, wie sie ihn überlisten und der lästigen Gesangensichaft entrinnen möchte. Nach mancher durchwachten Nacht sann sie endlich einen Plan aus, der des Bersuchs würdig schien, ihn auszusühren.

Der Leng tehrte in die gebirgischen Thaler gurud, der Gnome ließ bas unterirbische Feuer in seinem Treibhaus abgeben, und bie Ruben, bie durch Einfluffe des Winters in ihrem Wachsthum nicht maren gehindert worden, gedieben gur Reife. Die fchlaue Emma jog taglich einige davon aus und machte damit Bersuche, ihnen allerlei beliebige Gestalten zu geben, dem Anschein nach sich damit zu belustigen; aber ihre Absicht aing weiter. Sie ließ eines Tages eine fleine Rube gur Biene werben, um fie abzuschiden, Rundschaft von ihrem Geliebten einzuziehen. "Fleug, liebes Bienchen, gegen Aufgang," sprach sie, "zu Ratibor, bem Fürsten bes Landes, und sumse ibm sanft ins Ohr, daß Emma noch für ihn lebt, aber eine Stlavin ist bes Fürsten ber Gnomen, der das Gebirge bewohnt; verlier tein Wort von diesem Gruße, und bring mir Botichaft von seiner Liebe." Die Biene flog alsbald von dem Finger ihrer Gebieterin, wohin fie beordert war; aber taum hatte fie ihren Flug begonnen, so stach eine aierige Schwalbe auf fie berab, und verschlang jum großen Leidwesen bes Frauleins die Botichafterin ber Liebe mit allen Devefchen. Darauf formte fie vermöge bes munderbaren Stabes eine Grille, lehrte ihr gleichen Spruch und Gruß. "Bupfe, fleine Grille, über bas Gebirge gu Ratibor, bem Fürsten bes Landes, und zirpe ihm ins Ohr, die getreue Emma begehre Entledigung ihrer Banden burch seinen starten Arm." Die Grille flog und hupfte, fo fonell als fie tonnte, auszurichten, mas ihr befohlen mar; aber ein langbeiniger Storch promenirte eben an dem Bege, darauf die Birpe jog, erfaßte fie mit feinem langen Schnabel und begrub fie in bas Berließ feines weiten Rropfes.

Diese mißlungenen Bersuche schrecken die entschlossene Emma nicht ab, einen neuen zu wagen; sie gab der dritten Rübe die Gestalt einer Esser. Schwanke hin, beredsamer Bogel," sprach sie, "von Baum zu Baum, dis du gelangst zu Katibor, meinem Sponsen, sag ihm an meine Gesangenschaft und gied ihm Bescheid, daß er meiner harre mit Roß und Mann, den dritten Tag von heute, an der Grenze des Gebirges im Maienthale, bereit den Flüchtling aufzunehmen, der seinen Ketten zu zerbrechen wagt und Schuß von ihm begehrt." Die zweisarbige Aglaster gehorchte, flatterte von seinem Rubeplate zum andern, und die sorgsame Emma begleitete ihren Flug so weit das Auge trug. Der harmvolle Ratibor irrte noch immer melancholisch in den Wälbern herum; die Rüdsehr des Lenzen und die wieder ausselbende Ratur hatten seinen Kummer nur gemehrt. Er saß unter einer schattenreichen Siche, dachte an seine Prinzessin, und er seutzte laut: "Emma!" Alsdald gab das vielstimmige Scho ihm diesen geliebten Namen schwiedelhaft zurück; aber zugleich ries auch eine unbekannte Stimme den seinsen aus. Er horchte hoch auf, sahe niemand, wähnte eine Täuschung und hörte den äweigen hin und wieder flog und ward inne, daß der gelehrte Bogel ihm beim Namen ries. "Armer Schwädert, sprach er, "wer gelehrte Bogel ihm beim Namen ries. "Armer Schwäder." sprach er, "wer

bat dich gelehrt diesen Namen auszusprechen, der einem Unglücklichen zugehört, welcher wunscht von der Erde vertilgt zu sein wie sein Gedachtniß?" hierauf faßte er muthig einen Stein und wollte ihn nach bem Bogel schleubern, als dieser ben Namen Emma hören ließ. Dieser Talisman entfraftete ben Arm bes Bringen, frobes Entzuden burchschauerte alle feine Glieder und in feiner Seele bebte es leife nach: Emma! Aber der Sprecher auf bem Baume begann mit ber bem Elstergeschlechte eignen Wohlredenheit den Spruch, ber ihm gelehrt war. Fürst Ratibor vernahm nicht sobald Diefe frobliche Botichaft, fo ward's bell in feiner Seele; ber tobtliche Gram. ber die Sinne umnebelt und die Feberfraft der Rerven erschlafft hatte, verschwand; er tam wieder ju Gefühl und Befinnung, und forschte mit Kleiß von der Gludsvertunderin nach den Schicfalen der holden Emma; aber die gesprächige Elster konnte nichts als mechanisch ihre Lektion ohne Aufhören wiederholen, und flatterte davon. Schnellfüßig wie Safael, eilte der auflebende Waldmisauthrop zu seinem Hostager zuruck, rustete eilig das Geschwader der Reisigen, saß auf und zog mit ihnen hin ans Borgebirge feiner guten hoffnung, das Abenteuer zu besteben.

Fräulein Emma hatte unterbessen mit weiblicher Schlauheit alles vorbereitet ihr Borhaben auszusühren. Sie ließ ab, den duldsamen Inomen mit tödtendem Kaltsinn zu qualen; ihr Auge sprach Hossinung, und ihr spröder Sinn schien deugsamer zu werden. Solche glückliche Abspekten lätt ein seufzender Liebhaber nicht leicht ungenunt; der gestige Philogyn\*; empsand vermöge seiner geiftigen Empsudiamkeit gar bald diese schilden Sinnesänderung der holden Spröden. Ein holdseliger Blick, eine sreundliche Miene, ein bedeutsames Lächeln sesten seinen Lössel voll Weingeist. Er wurde dreister, erneurte sein Liebesgewerbe, das lange geruht hatte, dat um Erhörung und wurde nicht zurückgewiesen. Die Kräliminarien waren so gut als unterzeichnet; das Fräulein begehrte nur jungsfräulichen Wohlstands halber noch einen Tag Bedenkzeit, welchen ihr der wonnetrunkene

Gnome bereitwillig zugestand.

Den folgenden Morgen, turz nach Sonnenaufgang, trat die schöne Emma geschmückt wie eine Braut bervoer, mit allem Geschmecke belaktet, das sie in ihrem Schmuckästlein gefunden hatte. Ihr blondes Haar war in einem Knoten geschürzt, welchen eine Mortenkrone überschattete: der Besat ihres Kleides slinkerte von Zuwelen, und da ihr der harrende Gnome auf der großen Terrasse im Luktgarten entgegenwandelte, bedeckte sie züchtiglich mit dem Ende des Schleiters ihr schamhastes Angesicht. "Himmlischen Mädden," stammelte er ihr entgegen, "laß mich die Seligkeit der Liede aus deinen Augen trinken, und weigere mir nicht länger den besahenden Blick, der mich zum glücklichken Wesen macht, das jemals die rothe Morgensonne bestrahlt hat!" Herauf wollte er ihr Antlig entbüllen, um sein Glück aus ihren Augen zu lesen; denn er erdresstete sich nicht, ein mündliches Geständsniß von ihr zu erpressen. Das Fräulein aber machte ihre Schleierwolke noch dichter um sich her, und gegenrebete gar bescheintlich also: "Bermag

<sup>\*)</sup> Beiberfreund.

eine Sterbliche dir zu widerstehen. Gebieter meines Berzens? Deine Standhaftiakeit hat obacsiegt. Rimm dies Geständniß von meinen Lippen; aber laß mein Errothen und meine Bahren biefen Schleier auffaffen." "Warum Bähren, o Geliebte?" fiel der beunruhigte Geist ihr ein, "ede deiner Zähren fällt wie ein brennender Naphtatropfen mir aufs Herz, ich heische Lieb um Liebe und will nicht Aufopserung." "Ach," erwiederte Emma, "warum mißdeutest du meine Thränen? mein Herz lohnt deiner Bärtlichkeit; aber bange Ahnung zerreißt meine Seele. Das Weib hat nicht stets bie Reize einer Geliebten; du alterft nimmer: aber irdische Schönheit ist eine Blume, die bald dabin weltt. Woran soll ich erkennen, daß du der gartliche, liebevolle, gefüllige, bulbfame Bemahl fein werdeft, wie du als Liebhaber warft?" Er antwortete: "Fordere einen Beweis meiner Treue, ober des Behorfams in Ausrichtung beiner Befehle; oder ftelle meine Gebuld auf Die Probe, und urtheile baraus von der Starte meiner unwandelbaren Liebe." "Es sei also!" beschloß die schlaue Emma, "ich heische nur einen Beweis beiner Gefälligkeit. Gebe bin und gable die Ruben alle auf bem Ader; mein Sochzeittag foll nicht ohne Beugen sein, ich will fie beleben, damit sie mir zu Kranzeljungfrauen dienen; aber hute dich mich zu tauschen und verzähle dich nicht um eine, denn das ist die Brobe, woran ich deine Treue prufen will."

So ungern sich der Gnome in diesem Augenblick von seiner reizenden Braut schied, so gehorchte er doch sonder Berzug, machte sich rasch an seine Geschäfte und hüpfte so hurtig unter den Küben herum, wie ein französischer Lazaretharzt unter den Kranken, die er auf den Kirchhof zu spediren hat. Er war durch diese Geschäftigkeit mit seinem Abditionserempel bald zu Stande; doch um der Sache recht gewiß zu sein, wiederholte er die Operation nochmals, und fand zu seinem Verdruß einen Varianten in der Rechnung, welcher ihn nöthigte, zum dritten Mal den Aubenpöbel durchzumuskern. Aber auch diesmal ergab sich eine neue Differenz und das war eben nicht zu verwundern; ein schöner Mädchen vor besten arithmetischen Sirnkassen verwirren, und selost dem unsehlbaren Kästner soll's ehedem unter gleichen Umständen oft begegnet

fein, sich verrechnet zu haben.

. سائند

Die verschmitte Emma hatte ihren Paladin nicht sobald aus den Augen verloren, als sie zur Flucht Anstalt machte. Sie hielt eine saftwolle wohlgenährte Rübe in Bereitschaft, welche sie flugs in ein muthiges Roß mit Sattel und Zeug verwandelte. Rasch schwang sie sich in den Sattel, flog über die Haiden und Steppen des Gebirges dahin, und der flüchtige Begasus wiegte sie, ohne zu straucheln, auf seinem sansten Rücken hinab ins Maienthal, wo sie dem geliebten Ratibor, der der Kommenden ängstlich entgegen harrte, sich fröhlich in die Arme warf.

Der geschäftige Inome hatte sich indessen so in seine Zahlen vertieft, daß er von dem, was um und neben ihm geschah, so wenig wußte, als der calculirende Newton von dem geräuschvollen Siegesgepränge der Blendheimer Schlacht, das unter seinem Henster vorüberzog. Nach langer Mühe und Anstrengung seiner Geisteskraft war's ihm endlich gelungen, die wahre Zahl aller Nüben auf dem Ackerelde, klein und groß mit

eingerechnet, gefunden zu haben. Er eilte nun froh zurud, sie seiner Serzensgebieterin gewissenhaft zu berechnen und durch die punktliche Erfüllung ihrer Befehle sie zu überzeugen, daß er der gefälligste und unterwürfigte Gemahl sein werde, den jemals Phantasie und Caprice einer



Adamstochter beherricht hat. Mit Gelbitzufriedenheit trat er auf den Rasenplat; aber ba fand er nicht, mas er suchte; er lief burch die bedectten Lauben und Gange. auch ba mar nicht, mas er begehrte; er tam in ben Balaft, burchfpahte alle Wintel beffelben, rief ben holben Ramen Emma aus, ben ihm die einsamen Sallen gurud. tonten, begehrte einen Laut von dem geliebten Munde; doch da war weder Stimme noch Rede. Das fiel ihm auf, er mertte Unrath; flugs warf er das schwerfällige Phantom der Verkörperung ab, wie ein trager Rathsberr feinen Schlafrod, menn vom Thurme der Feuerwächter Larm blaft, schwang sich hoch in die Luft und sah den geliebten Flüchtling in der Ferne, als eben ber rasche Gaul über die Granze sette. Buthend ballte ber ergrimmte Beift ein paar friedlich vorübergiehende Wolken gufammen und schleuderte einen fräftigen Blip der Kliebenden nach, der eine taufendjährige Gränzeiche zersplitterte; aber jenieit derielben war des Gnomen Rache unfraftig, und die Donnerwolte zerfloß in einen fanften Saiderauch.

Rachbem er die obern Luftregionen verzweislungsvoll durchtreuzt, seine unglückliche Liebe den vier Winden geklagt und seine stürmende Leidenschaft ausgetobt hatte, fehrte er trübsinnig in den Palast zurüc, schlich durch alle Gemächer und erfüllte. Rachher besuchte er noch einmal den

sie mit Seufzen und Stöhnen. Nachher besuchte er noch einmal den Luftgarten, doch diese ganze Zauberschöpfung hatte keinen Reiz mehr für ihn; ein einziger Fußtapfen der geliebten Ungetreuen, in den Sand gedrückt, welchen er bemerkte, beschäftigte seine Ausmerkamkeit mehr als die goldenen Aepfel an den Bäumen, und die dunksfallung der Buchsbaumschnörkel auf den Blumenstöcken. Die Ideen des wonniglichen Genusses erwachten wieder an jedem Platze, wo sie vormals ging und stand, wo sie Blumen gepflückt oder ausgezupft, wo er sie oft unsichtbar belausch, oft, mit der körperlichen Hulle ungeben, trauliche Unterredung mit ihr gepflogen hatte. Alles das würgte und knotete ihn so zusammen, preßte und drückte ihn bergestalt auf die Zirbel-

brüse, daß er unter der Last seiner Gefühle in dumpses hindrüten versank. Bald hernach brach sein Unmuth in gräßliche Verwünschungen aus, nachdem er seiner ersten Liebe eine stattliche Parentation\*) gehalten, und er vermaß sich höcklich der Menschenkenntniß ganz zu entsagen und von diesem argen betrüglichen Geschlechte fürohin keine weitere Notiz zu nehmen. In dieser Entschließung stampste er dreimal auf die Erde, und der ganze Zauberpalast mit all seiner Herrlichteit kehrte in sein ursprüngsliches Nichts zurück. Der Abgrund aber sperrte seinen weiten Rachen aus, und der Gnome suhr hinab in die Tiese die an die entgegengesette Gränze seines Gebietes, in den Mittelpunkt der Erde, und nahm Spleen und

Menschenhaß mit bahin.

Kährend dieser Katastrophe im Gebirge war Fürst Ratibor geschäftig, die herrliche Beute seiner Wegelagerung in Sicherheit zu bringen, sührte die schöne Emma mit triumphalischem Pomp an den Hos ihres Baters zurück, vollzog daselhtt seine Bermählung, theilte mit ihr den Ehron seines Erbes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch seinen Namen trägt bis auf diesen Tag. Das sonderbare Abenteuer der Prinzessin, das ihr auf dem Riesengebirge begegnet war, ihre kühne Flucht und glückliche Entrinnung wurde das Mährchen des Landes, pflanzte sich von Geschlecht zu Geschlecht sort dies in die entserntesten Zeiten, und die schlessischen Damen nebst ihren Nachbarinnen zur Rechten und Linken und vom Ausgang zum Niedergang, sanden so vielen Geschwaat daran, daß sie das Stratagem der ichlauen Emma noch oft benußen, und den unbehäglichen Ehekonsorten wegschieden. Rüben zu zählen, wenn sie den Bublen beschieden übern. Und die Inwohner der umliegenden Gegenden, die den Nachdar Berggeist bei einem Geisternamen nicht zu nennen wußten, legten ihm einen Spottnamen auf, riesen ihn Rübenzähler, oder kurzab Rübez ab I.

<sup>\*)</sup> Grab., Stantrede.



## Zweite Legende.

Die Mutter Erde war also von jeher der Zufluchtsort, wohin sich geftorte Liebe barg. Die ungludlichen Bichte unter ben Abamskindern, welche Wunsch und Hoffnung täuscht, öffnen sich unter folden Umftanden den Weg dahin durch Strick und Dolch, durch Blei und Gift, durch Darrfucht und Bluthuften, oder sonft auf eine unbequeme Art. Aber die Beifter bedürfen all der Umständlichkeit nicht, und genießen überdies des Bortheils, daß fie nach Belieben in die Oberwelt zurudkehren konnen, menn fie ausgetrott, oder ihre Leidenschaft ausgetobt haben, ba den Sterblichen ber Weg zur Rudfehr auf ewig verschloffen ift. Der unmuthevolle Gnome verließ die Oberwelt mit dem Entschluß, nie wieder das Tageslicht zu schauen; doch die wohlthätige Zeit vermischte nach und nach die Eindrude seines Grams; gleichwohl erforderte diese langwierige Operation einen Zeitraum von neunhundert und neun und neunzig Jahren, ehe die alte Wunde ausheilte. Endlich da ihn die Beschwerde der Langeweile brudte und er einsmal sehr übel aufgeräumt war, brachte sein Favorit und Hoffchaltsnarr in ber Unterwelt, ein brolliger Robold, eine Luftpartie aufs Riefengebirge in Borfchlag, welchen Seine Berrlichkeit ju goutiren nicht ermangelte. Es brauchte nicht mehr als ben Zeitblid einer Minute, fo mar die weite Reise vollendet, und er befand fich mitten auf dem großen Rafenplate seines ehemaligen Luftgartens, dem er nebst dem übrigen Bubehör bie vorige Geftalt gab; boch blieb alles für menschliche Augen verborgen: bie Wanderer, die übers Gebirge zogen, sahen nichts als eine fürchterliche Wildniß. Der Anblid Diefer Objette, Die er in ber ehemaligen Liebesepoche in einem rosenfarbenen Lichte schimmern fab, erneuerte alle Ideen der verjährten Liebschaft, und ihm dunkte, die Geschichte mit der schönen Emma sei erst seit ehegestern vorgefallen, ihr Bild schwebte ihm noch so deutlich vor, als stunde sie neben ihm. Aber die Erinnerung, wie sie ihn überlistet und hintergangen hatte, machte seinen Groll gegen die ganze Menschheit wieder rege. "Unseliges Erbengewurm," rief er aus, indem er aufschaute und vom hohen Gebirge die Thürme der Kirchen und Klöster in Städten und Fleden erblicte, "treibst, febe ich, bein Befen noch immer unten im Thale. Haft mich baß geäfft burch Tucken und Ranke, follst mir nun bußen; will dich auch hegen und wohl plagen, daß dir foll bange werden por bem Treiben des Geiftes im Gebirge."

Raum hatte er dies Wort gesagt, so vernahm er in der Ferne Menschenstimmen. Drei junge Gesellen wanderten durchs Gebirge, und der teckste unter ihnen rief ohne Unterlaß: "Rübezahl, komm herab! Rübezahl, Mädchendieb!" Von undenklichen Jahren her hatte die Lästerchronik die Liebesgeschichte des Berggeistes in mundlichen Ueberlieferungen getreulich besderchronik, sie wie gewöhnlich mit lügenhaften Jusäpen vermehrt, und jeder Reisende, der das Riesengebirge betrat, unterhielt sich mit seinem Gesährten von den Abenteuern desselben. Man trug sich mit unzähligen Spukhistörchen, die sich niemals begeben hatten, machte damit zaghaste

Wanderer zu fürchten, und die starken Geister, Wislinge und Philosophen, die am hellen Tage und in zahlreicher Gesellschaft keine Gespenster glauben und sich darüber lustig machen, psiegten aus Uebermuth, oder um ihre Herzhaftigkeit zu beweisen, den Geist oft zu citiren, aus Schäkerei bei



seinem Ekelnamen zu rusen und auf ihn zu schimpsen. Man hatte nie gehört, daß dergleichen Insulten von dem friedsamen Berggeiste wären gerügt worden, denn in den Tiesen des Abgrundes ersuhr er von diesem muthwilligen Hohn kein Bort. Desto mehr war er betrossen, da er seine ganze chronique scandaleuse jett so kurz und bündig ausrusen hörte. Wie der Sturmwind raste er durch den düstern Fichtenwald, und war schon im Begriff, den armen Trops, der sich ohne Absicht über ihn lustig gemacht hatte, zu erdrosseln, als er in dem Augenblick bedachte, daß eine so exemplarische Rache großes Geschrei im Lande erregen, alle Wanderer

aus dem Gebirge wegbannen und ihm die Gelegenheit rauben wurde, sein Spiel mit den Menschen zu treiben. Darum ließ er ihn nebst seinen Konsorten ruhig ihre Straße ziehen, mit dem Vorbehalt, seinen verübten

Muthwillen ihm boch nicht ungenoffen hingeben gu laffen.

Auf bem nächten Scheibewege trennte sich der Hohnsprecher von seinen beiden Kameraden, und gelangte diesmal mit heiler Haut in Hirscherg, seiner Heimath, an. Aber der unsichtbare Geleitsmann war ihm bis zur Herberge gefolgt, um ihn zu gelegener Zeit dort zu sinden. Zent trat er seinen Rückweg ins Gebirge an, und sann auf Mittel sich zu rächen. Bon ungefähr begegnete ihm auf der Landstraße ein reicher Jraelit, der nach Hirscherg wollte; da kam ihm in den Sinn, diesen zum Wertzeuge seiner Rache zu gedrauchen. Also gesellte er sich zu ihm in Gestalt des losen Gesellen, der ihn gesoppt hatte, und koset freundlich mit ihm, sührte ihn unvermerkt seitab von der Staße, und da sie ins Gebüsche kamen, siel er dem Juden mörderisch in den Bart, zauste ihn weidlich, riß ihn zu Boden, knebelte ihn und raubte ihm seinen Seckel, worin er viel Geld und Geschmeide trug. Nachdem er ihn mit Faustschlägen und Kuftritten zum Balet noch gar übel traktirt hatte, ging er davon und ließ den armen geplünderten Juden, der sich seines Lebens verzieh, halbtodt im Busche leigen.



Als sich der Fraelit von seinem Schreden erholt hatte und wieder Leben in ihm war, fing er an zu wimmern und laut um Hufe zu rusen; denn er fürchtete, in der grausenvollen Einöde zu verschmachten. Da trat ein seiner ehrbarer Mann zu ihm, dem Ansehen nach ein Bürger aus einer der umliegenden Städte, fragte, warum er also beginne, und wie er ihn geknebelt fand, löste er ihm die Bande von Händen und Küßen und leistete ihm alles das, was der barmherzige Samariter im Evangelium dem Manne that, der unter die Mörder gefallen war. Nachher labte er

ihn mit einem herrlichen Schlud Korbialwasser, das er bei sich trug, führte ihn wieder auf die Landstraße und geleitete ihn freundlich, wie der Engel Raphael den jungen Tobias, dis er ihn brachte gen hirschberg an die Thur der Herberge; dort reichte er ihm einen Zehrpfennig und schied von ihm. Wie erstaunte der Jude, da er deim Eintritt in den Krug seinen Kauber am Zechtisch erblickte, so frei und undesangen als ein Mensch sein kann, der sich seiner Uebelthat bewußt ist. Er saß hinter einem Schoppen Landwein, trieb Scherz und gute Schwänke mit andern lustigen Zechbrüdern, und neben ihm lag der nämliche Watsack, in welchen er den geraubten Seedel geborgen hatte. Der bestürzte Jude wußte nicht, ob er seinen Augen trauen sollte, schlich sich in einen Winkel und ging mit sich selbst zu Kathe, wie er wieder zu seinem Eigenthum gelangen möchte. Es schien ihm umwöglich, sich in der Person geirrt zu haben, darum drehte er unbemertt sich zur Thür binauß, ging zum Richter und brachte seinen Diebesgruß an\*).

sich zur Thur hinaus, ging zum Richter und brachte seinen Diebesgruß an\*). Die Hirschberger Justiz stand damals in dem Ruse, daß sie schnell und thätig set, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, wenn's was zu liquidiren gab; wo sie aber ex osseicio ihrer Pflicht Genüge leisten mußte, ging sie, wie anderwärts, ihren Schneckengang. Der ersahrne Israelit war mit dem gewöhnlichen Gange derselben schon bekannt und verwies den unentschlossenen Richter, der lange zögerte, die Denunciation niederzuschreiben, auf das blendende corpus delicti, und diese goldne Hossinung unterließ nicht, einen Berhaftungsbesehl auszuwirken. Häscher bewassend unterließen und Stangen, umringten das Schenkhaus, griffen den unschuldigen Berbrecher und sührten ihn vor die Schranken der Rathsstube, wo sich die weisen Bäter indeß versammelt hatten. "Wer dist du?" frug der ernsthafte Stadtrichter, als der Inquisit hereintrat, "und von wannen kommst du?" Er antwortete freimüthig und unerschrochen: "Ich die ehrlicher Schneider meines Handwerts, Benedir genannt, komme von Liebenau und stehe hier in Arbeit bei meinem Meister."

"Haft du nicht diesen Juden im Walde mörderisch überfallen, übel

geschlagen, gebunden und seines Sedels beraubt?"

"Ich habe biefen Juden nie mit Augen gesehen, hab ihn auch weder geschlagen, noch gebunden, noch seines Sedels beraubt. Ich bin ein ehrlicher Zünftler und kein Straßenräuber."

"Womit tannft bu beine Ehrlichkeit beweisen?"

"Mit meiner Rundschaft und bem Zeugniß meines guten Gewiffens."

"Weif' auf beine Kundschaft."

Benebir öffnete getrost den Watsack, denn er wußte wohl, daß er nichts als sein wohlerworbenes Eigenthum darin verwahrte. Doch wie er ihn ausleerte, siehe da! da klingelt's unter dem herausskurzenden Plunder wie Gold. Die Häscher griffen hurtig zu, störten den Kram auseinander und zogen den schweren Sedel hervor, welchen der erfreute Jude alsbald als sein Eigenthum, deductis deducendis, reklamirte. Der Wicht kand da wie vom Donner gerührt, wollte vor Schrecken umsinken, ward bleich um die Nase, die Lippen bebten, die Knies wankten, er verstummte und

<sup>\*)</sup> So hieß ehemals in Gerichten die legale Unzeige eines Diebstahls.

iprach tein Boxt. Des Richters Stirn verfinsterte sich, und eine brobenbe Geberbe weissagte einen ftrengen Bescheib.

"Wie nun, Bojewicht!" bonnerte ber Stadtvogt, "erfrechst bu bich noch.

den Raub zu leuanen?"

"Erbarmung, gestrenger Herr Richter!" winfelte der Inkulpat auf den Knieen, mit hochaufgehobenen Händen. "Alle Heiligen im Himmel ruf ich zu Zeugen an, daß ich unschuldig din an dem Raube; weiß nicht wie des Juden Sedel in meinen Watsack gekommen ist, Gott weiß es."

"Du bist überwiesen," redete ber Richter fort, "der Seckel zeiht dich genugsam des Berbrechens, thue Gott und der Obrigkeit die Ehre und bekenne freiwillig, ehe der Beiniger kommt, dir das Geständniß der Wahr-

heit abzufoltern.

Der geängstigte Benedig konnte nichts als auf seine Unschuld provociren; aber er predigte tauben Ohren: man hielt ihn für einen hartnäckigen Gaudieb, der fich nur aus der Halbschlinge herausleugnen wollte. Meister Sammerling, ber fürchterliche Wahrheitsforscher, wurde hereinberufen, durch die ftählernen Argumente seiner Beredtsamkeit ihn zu vermögen. Gott und der Obrigfeit die Ehre anzuthun, sich um den hals zu bekennen. Jest verließ ben armen Wicht die standhafte Freudigkeit seines guten Gewissens, er bebte zurud vor ben Qualen, die seiner marteten. Da ber Beiniger im Begriff mar ihm die Daumenstöde anzulegen, bedachte er, daß diese Operation ibn untuchtig machen murbe, jemals wieder mit Ehren die Rabel zu führen, und ehe er wollte ein verdorbener Rerl bleiben sein Lebenlang, meinte er, es sei besser, der Marter mit einemmal abzukommen, und gestand das Bubenftud ein, davon fein Berg nichts mußte. Der Kriminalproces murde hierauf brevi manu abgethan, der Inquisit, ohne daß sich das Gericht theilte. von Richter und Schöppen jum Strange verurtheilt, welcher Rechtsfpruch. zur Pflegung prompter Justiz und zu Ersparung der Agungskosten, gleich Tags darauf bei frühem Morgen vollzogen werden sollte.

Alle Zuschauer, welche das hochnothpeinliche Halsgericht herbeigelockt hatte, fanden das Urtheil des wohlweisen Magistrats gerecht und billig; boch keiner rief den Richtern lautern Beifall zu, als der barmherzige Samariter, ber fich mit in die Kriminalstube eingebrungen hatte und nicht fatt werden tonnte, die Gerechtigkeitsliebe der Herren von hirschberg ju erheben; und in der That hatte auch niemand nähern Antheil an der Sache als eben dieser Menschenfreund, der mit unsichtbarer hand bes Juden Sedel in des Schneiders Watfad verborgen batte und tein anderer als Rübezahl selbst war. Schon am frühen Morgen lauerte er am Hochgericht in Rabengestalt auf den Leichenzug, der das Opfer seiner Rache dahin begleiten follte, und es regte fich bereits in ihm der Rabenappetit, dem neuen Ankömmling die Augen auszuhaden; aber diesmal harrte er vergebens. Ein frommer Orbensbruder, ber von bem Werthe ber Betehrungen auf dem Rabensteine ganz andere Gedanken begte, als einige neuere Theologen, und alle Malefikanten, die er zum Tode bereitete, mit dem Geruch der Heiligkeit zu imbibiren\*) sich beeiferte, fand an dem unwif-

<sup>\*)</sup> erfüllen.

senden Benedix einen so roben wüsten Klot, daß es ihm unmöglich schien, in so kurzer Zeit, als ihm zu dem Bekehrungsgeschäfte übrig blieb, einen Heiligen daraus zu schnitzeln; er bat beshalb das Kriminalgericht um einen dreitägigen Ausschab, ben er dem frommen Magistrat nicht ohne große Mühe, und unter Androhung des Kirchenbannes, endlich abzwang. Als Rübezahl davon hörte, stog er ins Gebirge, den Executionstermin

daselbit zu erwarten.

In diesem Zwischenraume burchstrich er nach Gewohnheit die Wälber, und erblicke auf dieser Streiferei eine junge Dirne, die sich unter einen schattenreichen Baum gelagert hatte. Ihr Haupt saut schwermuthig in den Busen hinab, und sie unterstützte solches mit einem schwanenweißen Arm; ihre Kleidung war nicht kostdar, aber reinlich, und der Zuschnitt daran bürgerlich. Bon Zeit zu Zeit verwischte sie mit der Hand eine herabrollende Zähre von den Wangen und stöhnende Seuszer quollen aus der vollen Brust hervor. Schon ehemals hatte der Gnome die mächtigen Eindrücke jungfräulicher Zähren empsunden; auch jetzt war er so gerührt davon, daß er von dem Geses, welches er sich auferlegt hatte, alle Adamskinder, die durches Gebürge ziehen würden, zu tüden und zu quälen, die erste Ausnahme machte, die Empsindung des Mitseidens sogar als ein wohlthuendes Sefühl erkannte und Berlangen trug, die Schöne zu trösten. Er gestaltete sich wieder als ein reputirlicher Bürger, trat die junge Dirne freundlich an und sprach: "Mägdlein, was trauerst du hier in der Wüsse siehen kummer, daß ich zusehe, wie dir zu belsen stehe."

Die Dirne, die ganz in Schwermuth verschwebt war, schreckte auf, da sie diese Stimme hörte, und erhob ihr erdwärts gesenktes Haupt. Ha, was für ein schmachtendes lasurschwers Augenpaar blidte da hervor, deren sanst gebrochenes Licht ein Herz von Stahl zu schmelzen sähg war! Zwei belle Thränen glänzten darin wie Karfunkeln, und das holde jungstäuliche Antlit war mit dem Ausdruck danger Schmerzensgefühle übergossen, wodurch die Reize des lieblichen Nonnengesichtes nur noch mehr erhoben wurden. Da sie den ehrsamen Rann vor sich stehen sah, öffinete sie ihren Burpurmund und sprach "Was tümmert euch mein Schmerz, guter Mann, sintemal mir nicht zu belsen stehet: ich bin eine Unglückiche, eine Mörderin, habe den Mann meines Herzens gemordet, und will abbühen meine Schuld mit Jammer und Thränen, dis mir der Tod das

Berg gerbricht."

Der ehrbare Mann staunte. "Du eine Mörderin?" rief er, "bei biesem himmlischen Gesicht trügst du die Hölle im Herzen? Unmöglich! — Zwar die Menschen sind aller Ränke und Bosheit fähig, das weiß ich; gleichswohl ist mir's hier ein Räthsel."

"So will ich's euch löfen," erwiederte die trubsinnige Jungfrau., "wenn

ihr es zu miffen begehrt."

Er sprach: "Sag an!"

Sie: "Ich hatte einen Gespielen von Jugend an, den Sohn einer tugenbsamen Wittib, meiner Nachbarin, der mich zu seinem Liebchen erkor, als er heranwuchs. Er war so lieb und gut, so treu und bieder, liebte so standhaft und herzig, daß er mir das Herz stahl und ich ihm ewige Treue gelobte. — Ach, das Herz des lieben Jungen habe ich Natter vergiftet, hab' ihn der Tugendlehren seiner frommen Mutter vergessen gemacht und ihn zu einer Uebelthat verleitet, wosur er das Leben verwirft hat!"

Der Gnome rief emphatisch : "Du?"

"Ja, Herr," sprach sie, "ich bin seine Morberin, hab' ihn gereizt einen Straßenraub zu begehen und einen schelmischen Juden zu plündern; da haben ihn die Herren von Hirschberg ergriffen, Halsgericht über ihn gehegt, und o Herzeleid! morgen wird er abgethan."

"Und das hast du verschuldet?" frug verwundernd Rübezahl. "Ja. Herr! Ich hab's auf meinem Gewissen, das junge Blut!" "Wie das?"

"Er zog auf die Banderschaft übers Gebirge, und als er beim Balet an meinem Halse hing, sprach er: Kein Liebchen, bleib mir treu. Wenn



der Apfelbaum zum drittenmal blubt und die Schwalbe jum Refte trägt, fehr' ich von ber Banberschaft gurud, bich beimzuholen als mein junges Weib; und bas gelobte ich ihm zu werden durch einen theuern Eid. Nun blühte ber Apfelbaum zum drittenmal, und die Schwalbe nistete, ba tam Benedir wieder, erinnerte mich meiner Bufage und wollte mich zur Erau-ung führen. 3ch aber nedte und höhnte ihn, wie bie Mäbchen oft den Freiern thun, und sprach: Dein Weib tann ich nicht werben, meln Bettlein hat für zwei nicht Raum, und du haft weber Berd noch Obbach. Schaff bir erft blante Bagen an, bann frage wieber gu. Der arme Junge wurde

burch diese Rebe sehr betrübt. Ach Klärchen! seufzte er tief, mit einer Thräne im Auge, steht dir dein Sinn nach Geld und Gut, so bist du nicht das biedere Mädchen mehr, das du vormals warst! Schlugst du nicht ein in diese Hand, da du mir deine Treue schwurst? Und was hatte ich mehr als diese Hand, dich einst damit zu nähren? Woher dein Stolz und spröder Sinn? Ach Klärchen, ich verstehe dich; ein reicher Buhle hat mir dein Herz entwendet; lohnst du mir also, Ungetreue? Drei Jahre habe ich mit Sehnsucht und Harren traurig verlebt, habe jede Stunde gezählt die auf diesen Tag, da ich kam, dich heimzusühren. Wie leicht und

rasch machte meinen Fuß Hoffnung und Freude, da ich übers Gebirge wandelte, und nun verschmähft du mich! Er bat und flehte, doch ich blieb fest auf meinem Sinn. Mein Herz verschmäht dich nicht, o Benedix! antwortete ich, nur meine Hand versag ich dir vorjegt; ziehe hin, erwird dir But und Geld, und hast du daß, so komm, dann will ich gern mein Bettlein mit dir theilen. Bohlan, sprach er mit Unmuth, du willst es so, ich gehe in die Welt, will sausen, will rennen, will betteln, stehlen, schworgen, sorgen, und eher sollst du mich nicht wieder sehen, bis ich erlange den schwöden Preis, um den ich dich erwerben muß. Leb wohl, ich sahre hin, We! So hab ich ihn bethört, den armen Benedix; er ging ergrimmt davon, da verließ ihn sein guter Engel, daß er that, was nicht recht war, und was sein herz gewiß verabscheute."

Der ehrsame Mann schüttelte den Kopf über diese Rebe und rief nach einer Pause mit nachdenklicher Miene: "Bunderbar!" Hierauf wendete er sich zu der Dirne: "Warum," frug er, "erfüllst du aber hier den leeren Wald mit deinen Wehklagen, die dir und deinem Buhlen nichts nügen noch

frommen fonnen?"

"Lieber herr," fiel sie ihm ein, "ich war auf bem Wege nach hirscherg, ba wollte mir ber Jammer bas herz abbruden, barum weilte ich unter biesem Baume."

"Und was willst du in Hirschberg thun?"

"Ich will bem Blutrichter zu Fuße sallen, will mit meinem Klaggeschrei die Stadt ersüllen, und die Töchter ber Stadt sollen mir wehrlagen helsen, ob das die Herren erbarmen möchte, dem unschuldigen Blut das Leben zu schenken; und so mir's nicht gelingt, meinen Buhlen dem schmählichen Tode zu entreißen, will ich freudig mit ihm sterben."

Der Geist wurde durch diese Rede so bewegt, daß er von Stund an seiner Rache ganz vergaß und der Trostlosen ihren Buhlen wiederzugeben beschloß. "Trochne ab deine Thränen," sprach er mit theilnehmender Geberde, "und laß deinen Kummer schwinden. She die Sonne zu Küste gebet, soll dein Buhle frank und frei sein. Morgen um das erste Hahrengeschrei sei wach und horchsam, und wenn ein Finger ans Fenster klopst, so thue auf die Thür zu deinem Kämmerlein; denn es ist Benedig, der davor steht. Hücke dich, ihn nicht wieder wild zu machen durch deinen spröden Sinn. — Du sollst auch wissen, daß er das Bubenstüd nicht begangen hat, dessen du ihn zeihelt, und du hast des gleichsalls keine Schuld; denn er hat sich durch deinen Eigensinn zu keiner bösen That reizen lassen.

Die Dirne, verwundert über diese Rede, sah ihm starr und steif ins Gesicht, und weil darin das Fältlein der Schältelei oder des Trugs sich nicht veroffenbarte, gewann sie Zutrauen, ihre trübe Stirn klärte sich auf, und sie sprach mit froher Zweiselmüthigkeit: "Lieber Hert, wenn ihr mein nicht spottet und dem also ist wie ihr saget, so müßt ihr ein Sech oder oder der Krael meines Aublen sein das ihr das alles so mistet."

ber gute Engel meines Buhlen sein, daß ihr das alles so wisset."
"Sein guter Engel?" versetze Rübezahl betroffen, "nein, der bin ich mahrlich nicht; aber ich kann's werden, und du sollst's ersahren' 3ch bin ein Burger aus hirschberg, habe mit zu Rathe gesessen, als der

Digitized by Google

arme Sunder verurtheilt wurde; aber seine Unschuld ist ans Licht gebracht, fürchte nichts für sein Leben. 3ch will hin, ihn seiner Banden zu entledigen, denn ich vermag viel in der Stadt. Sei gutes Muths und tehre beim in Frieden." Die Dirne machte fich alsbald auf und ge-

horchte, obgleich Furcht und Hoffnung in ihrer Seele kampften. Der ehrwürdige Pater Graurod hatte sich's die drei Tage des Aufidubs blutfauer werden laffen, ben Delinquenten geborig zu beschicken, um seine arme Seele ber Solle ju entreißen, ber fie, seiner Meinung nach, verpfanbet mar von Jugend auf. Denn ber gute Benedig mar ein unmiffender Laie, der um Radel und Scheere ungleich beffern Beicheid mußte, als um ben Rosentranz. Den Engelgruß und das Paternoster mengte er stets burch einander, und vom Eredo wußte er feine Sylbe; der eifrige Mönch hatte alle Muhe von der Welt, ihm das letztere zu lehren, und brachte mit dieser Arbeit zwei volle Tage zu. Denn wenn er sich die Formel aufsagen ließ und das Gedächtniß des armen Sunders auch nicht strauchelte, so unterbrach boch oft ein Gebanke an das Irdische und ber halblaute Seufzer: "Ach Klärchen!" bie ganze Lettion, barum es bie religiose Politit bes frommen Bruders zuträglich fand, bem verlornen Schafe bie Hölle recht heiß zu machen, und bas gelang ihm auch bergestalt, daß der geängstigte Benedir falten Todesschweiß schwipte und zu geheiligter Freude seines Befehrers Rlarchen rein barüber vergaß. Aber die Borstellung der angedrobten Martern in der Sölle folterten ihn so unabläffig, baß er nichts als bockfüßige gehörnte Teufel vor Augen fah, die mit Karsten und Hacken die fasenackten Scharen verdammter Seelen in den ungeheuren Wallfischrachen des höllischen Feuerschlundes bineinlootsten. Diesen qualvollen Zustand seines Seelenpfleglings ließ der eifrige Ordensmann in fo weit fich zu Berzen geben, daß er der geistlichen Rlugheit gemäß erachtete. ben Borhang im hintergrunde fallen ju laffen und die gräßliche Teufelsscene zu verbergen. Dagegen hipte er ben Schmelzofen des Fegefeuers nun besto stärker, welches für den feuerscheuen Benedix ein leidiger Trost mar.

"Deine Missethat, mein Sohn, ist groß," sprach er, "aber verzage darum nicht, die Flammen des Fegeseuers werden dich davon reinigen. Bobl dir, daß du das Berbrechen nicht an einem rechtgläubigen Chriften verübt haft; denn da murdest bu tausend Jahre in dem siedenden Schwefelpfuble bis an den Hals versenkt dafür bugen muffen. Weil du aber nur einen verworfenen Juben geplündert hast, so wird in hundert Jahren beine Seele rein, wie ausgebranntes Silber sein, und ich will so viel Seelmeffen für dich lefen, daß du nicht tiefer als bis an den Gurtel in der unauslöschlichen Lava waten follft." Db fich nun wohl Benedir völlig unschuldig mußte, so glaubte er doch so fest an den Binde - und Löse-schluffel feines Beichtigers, daß er auf die Revision seines Processes in jener Welt aar nicht rechnete, und in dieser Welt nochmals darauf zu provociren, schreckte ihn die Kurcht vor der Kolter ab. Darum legte er sich aufs Bitten, flehte seinen geistlichen Rhadamanth\*) um Barmberzigkeit an, und suchte von den Qualen des Fegefeuers jo viel abzudingen als

<sup>\*)</sup> Nach der griech. Götterlehre einer ber Richter ber Unterwelt.

möglich; wodurch sich benn ber strenge Ponitentiarius bewogen fand, ihn endlich nur bis an die Aniee ins Feuerbad zu versenken. Aber babei hatte

es sein Berbleiben; benn aller Lamenten ungeachtet ließ er sich weiter keinen Zoll breit versagen.

Eben verließ ber unerbittliche Sündenrüger ben Kerfer, nachdem er dem troftlosen Delinquenten zum lettenmale gute Nacht gemunscht hatte, als ihm Rubezahl unfichtbarerweise beim Eingange begegnete, noch unentschlossen, wie er fein Borhaben, den armen Schneiber in Freiheit zu fegen, so auszuführen vermochte, bag ben Berren von hirschberg ber Spaß nicht perdorben murbe, einen Attus ibrer verjährten Rriminaljurisdittion auszu=



üben; denn der Magiftrat hatte sich durch die sträckliche Gerechtigkeitspslege bei ihm in guten Kredit gesett. In dem Augenblick gerieth er auf einen Einfall, der recht nach seinem Sinne war. Er schlich dem Mönche ins Kloster nach, stahl aus der Kleiderkammer ein Ordenskleid, fuhr hinein, und begab sich in Gestalt des Bruder Graurocks ins Gefängniß, welches

ihm der Kerkermeister ehrerbietig öffnete.

"Das Beil beiner Seele," redete er ben Gefangenen an, "treibt mich nochmals hierher, da ich dich taum verlassen habe. Sag an, mein Sohn, was haft bu noch auf beinem Bergen und Gemiffen, bamit ich bich trofte." "Chrwurdiger Bater," antwortete Benedix, "mein Gewiffen beißt mich nicht; aber euer Fegfeuer bangt und ängstet mich und preßt mir das Berg zufammen, als lags zwischen den Daumenftoden." Freund Rubezahl hatte von kirchlichen Lehrmeinungen sehr unvollkändige und verworrene Begriffe, daher war ihm die Querfrage: "Wie meinst du das?" wohl zu verzeihen. "Ach," gegenredete Benedir, "in dem Feuerpfuhl bis an die Kniee zu maten, herr, bas halt ich nicht aus!" "Narr," verfette Rubezahl, "so bleib bavon, menn dir bas Bad ju beiß ift." Benebir marb an diefer Rebe irre, und sah dem Pfaffen so ftarr ins Geficht, daß biefer mertte, er habe irgend eine Unschicklichkeit vorgebracht; darum lenkte er ein: "Davon ein andermal; bentst du auch noch an Klärchen? Liebst du sie noch als deine Braut? Und hast du ihr etwas vor deiner Hinfahrt zu fagen, so vertraue es mir." Benedir staunte bei diesem Ramen noch mehr; ber Gebante an fie, ben er mit großer Gemiffenhaftigfeit in feiner Seele zu erftiden bemuht gewesen war, wurde auf einmal wieder fo beftig an-

aefacht, besonders da vom Abschiedsgruße die Rede war, daß er überlaut anfing zu weinen und zu schluchzen, und tein Wort vorzubringen vermogend mar. Diese herzbrechende Gebehrdung jammerte den mitleidigen Bfaffen alfo, daß er beichloß bem Spiel ein Ende zu machen. "Armer Benedir," fprach er, "gieb bich zufrieden, und jei getroft und unverzagt, bu sollst nicht sterben. Ich habe in Erfahrung gebracht, daß du unschuldig bist an dem Raube und deine Hand mit keinem Laster bestedt hast; darum bin ich kommen, bich aus dem Kerker zu reißen und der Banden zu entledigen." Er zog einen Schluffel aus ber Tajche. "Laß feben." fuhr er fort. "ob er schließe." Der Bersuch gelang, der Entfesselte stand da frant und frei, das Geschmeide fiel ab von Sanden und Fußen. hierauf wechselte der gutmuthige Pfaff mit ihm die Rleider und fprach : "Gebe gemachfam wie ein frommer Mond durch die Schar ber Bachter vor ber Thur bes Gefang. niffes, und durch die Strafen, bis du ber Stadt Beichbild binter dir haft; bann fourze bich hurtig und schreite ruftig zu, baß bu gelangft ins Gebirge endelich,\*) und rafte nicht bis du in Liebenau vor Klarchens Thur stehlt. tlopfe leife an, bein Liebchen harret beiner mit angftlichem Berlangen.

Der gute Benedir wähnte, das alles sei nur ein Traum, rieb sich die Augen, zwickte sich in die Arme und Waden, um zu versuchen, ob er wache oder schlafe, und da er inne ward, daß sich alles so verhalte, siel er seinem Befreier zu Kuße und umfing seine Kniee, wollte eine Dantsagung stammeln und lag da in stummer Freude, denn die Worte versagten ihm. Der liebreiche Pfaff trieb ihn endlich sort, und reichte ihm noch ein Laib Brod und eine Knackwurft zur Zehrung auf den Weg. Mit wankendem Knie schritt der Entledigte über die Schwelle des traurigen Kerters und fürchtete immer erkannt zu werden. Aber sein ehrwürdiger Rock gab ihm einen solchen Wohlgeruch von Frömmigkeit und Tugend, daß die Wächter nichts von Delinguentenschaft darunter witterten.

Klärchen saß indessen bänglich einsam in ihrem Kämmerlein, borchte auf jedes Rauschen des Windes und spähte jeden Fußtritt der Borübergehenden. Oft dunkte ihr, es rege fich mas am Fensterladen, oder es klinge der Pfortenring; fie schredte auf mit Bergklopfen, sabe burch bie Lute, und es mar Taufdung. Schon ichuttelten die Bahne in der Rachbarichaft die Flügel und verfundeten durch ihr Rraben ben tommenden Tag; bas Glödlein im Rlofter läutete jur Frühmetten, bas ihr wie Tobtenruf und Grabestlang tonte; ber Bachter ftieß jum lettenmal ins Horn und wedte die schnarchenden Badermagde zu ihrem fruhen Tagewerte. Klärchens Lämpchen sing an dunkel zu brennen, weil's ihm an Del gebrach, ihre Unruhe mehrte sich mit jedem Augenblick und ließ ihr nicht die herrliche Rose von guter Vorbedeutung bemerken, die an dem glimmenden Docht brannte. Sie faß auf ihrer Bettlade, weinte bitterlich und erseufzte: "Benedir! Benedir! Bas für ein banglicher Tag für dich und mich bammert jest beran!" Sie lief ans Fenfter, ach! blutroth mar ber Simmel nach hirschberg bin, und fcmarze Debelwolten schwebten wie Trauerflor und Leichentucher hin und wieder am Horizonte. Ihre Seele

<sup>\*)</sup> hurtig, ichnell.

bebte von diesem ahnungevollen Anblid gurud, fie fant in dumpfes Sin-

bruten, und Todtenstille mar um fie ber.

Da pocht's breimal leise an das Fenster, als ob sich's eignete. Ein froher Schauer durchlief ihre Glieber, sie sprang auf, that einen lauten Schrei, denn eine Stimme flüsterte durch die Luke: "Fein Liebchen, bist du wach?" — Husch, war sie an die Thur. — "Ach Benedix, bist dus, ober ist's dein Geist?" Wie sie aber den Bruber Graurod erblidte, sant ie zurück und starb vor Entsetzen hin. Da umschlang sie sanft sein treuer Arm, und der Kuß der Liebe, das große Mittel gegen alle hysterischen Ohnmachten, brachte sie bald wieder ins Leben.

Nachdem die stumme Scene des Erstaunens und die Ergießungen der ersten freudigen Berzensgefühle vorüber waren, erzählte ihr Benedix seine wunderbare Errettung aus dem peinlichen Kerker; doch die Junge klebte ihm am Gaumen vor großem Durst und Ermattung. Klärchen ging, ihm einen Trunk frisches Wasser zu bolen, und nachdem er sich damit gelabt hatte, sühlte er hunger, aber sie hatte nichts zum Imbig als die Banacee

ber Liebenben, Salz und Brod, wobei sie voreilig geloben, zufrieden und gludlich mit einander zu fein ihr Lebenlang. Da gedachte Benedix feine Knadwurft, zog fie aus der Tasche und wunderte sich baß, daß sie schwerer mar als ein Sufeisen, brach fie von einander, fiebe! da fielen eitel Goloftuden beraus, morüber Alarchen nicht wenig erschrak, meinte, das Gold sei eine schandliche Reliquie von dem Raube des Juden und

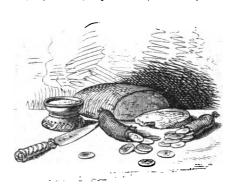

Benedir sei nicht so unschuldig, als ihn der ehrsame Mann gemacht habe, der ihr im Gebirge erschienen war. Allein der truglose Gesell betheuerte höchlich, daß der fromme Ordensmann ihm diesen verborgenen Schaß vermuthlich als eine Hochzeitsteuer verliehen habe, und sie glaubte seine Borten. Darauf segneten beide mit dankbarem Herzen den ehelmuthigen Wohlthäter, verließen ihre Baterstadt und zogen gen Prag, wo Meister Benedix mit Klärchen, seinem Weibe, lange Jahre als ein wohlbehaltener Mann in friedlicher Ehe bei reichem Kindersgen lebte. Die Galgenscheu war so tief bei ihm eingewurzelt, daß er seinen Kunden nie etwas veruntreute und, wider Katur und Brauch seiner Zunstgenossen, auch nicht den kleinsten Abschitt in die Hölle warf.

In ber frühen Morgenstunde, ba Rlärchen mit schauervoller Freude ben Kinger ihres Buhlen am Kenfter vermerkte, klopfte auch in Sirschberg ein Finger an die Thur des Gefängnisses. Das war der Bruder Grau-rod, der, von frommem Eiser aufgewedt, den Anbruch des Tages kaum erwarten tonnte, die Befehrung des armen Gunders zu vollenden und ihn als einen balben Beiligen bem gewaltsamen Arm bes Benkers zu über-Rubezahl hatte einmal die Delinquentenrolle übernommen, und mar entschlossen sie zur Ehre ber Juftig rein auszuspielen. Er schien moblgefaßt jum Sterben ju fein, und ber fromme Monch freute fich barüber und ertannte diese Standhaftigkeit alsbalb für die gesegnete Krucht seiner Arbeit an ber Geele bes armen Gunbers; barum ermangelte er nicht, ihn in dieser Gemuthefaffung durch feinen geiftlichen Bufpruch zu erhalten, und befchloß feinen Sermon mit bem troftlichen Beibefpruch: "So viel Menschen du bei deiner Ausführung erblicken wirst, die dich an die Gerichtsstätte geleiten, siebe, so viel Engel fteben schon bereit, deine Seele in Empfang zu nehmen und fie einzuführen ins fcone Barabies." Darauf ließ er ihn ber Feffel entledigen, wollte ihn Beichte horen und dann absolviren; boch fiel ihm ein, vorher noch die gestrige Lettion zu rekapituliren, bamit ber arme Sunder unterm Galgen, im geschloffenen Rreife, fein Glaubensbetenntniß frei und ohne Anftof jur Erbauung der Bufcauer hersagen möchte. Aber wie erschraf ber Ordensmann, da er inne ward, daß der ungelehrige Delinquent sein Credo die Racht über völlig ausgeschwist hatte! Der fromme Monch war völlig der Meinung, der Satanas sei hier im Spiel und wolle dem himmel die gewonnene Seele entreißen, darum fing er fraftig an zu beschwören; aber der Teufel wollte sich nicht austreiben und das Crebo nicht in bes Malefitanten Ropf bineinzwingen laffen.

Die Zeit mar barüber verlaufen, das peinliche Gericht hielt bafür, baß es nun an ber Stunde fei, ben Leib zu tobten, und fummerte fich nicht weiter um den Seelenzustand feines Schlachtopfers. Ohne der Eretution langer Aufschub zu gestatten, wurde ber Stab gebrochen, und obwohl Rubezahl als ein verftodter Gunber ausgeführt murbe, fo unterwarf er sich doch allen übrigen Kormalitäten der Hinrichtung ganz willig. Wie er von der Leiter gestoßen murbe, zappelte er am Strange nach Bergenslust und trieb das Spiel so arg, daß dem henter babet übel zu Muthe ward; benn es erhob sich ein plogliches Getose im Bolt und einige schrieen, man folle den hangmann fteinigen, weil er den armen Gunder über die Bebuhr martere. Um also Unglud zu verhüten, streckte sich Rubezahl lang aus und stellte fich an, als sei er tobt. Da fich aber das Bolt verlaufen hatte, und nachher einige Leute in der Gegend des Hochgerichts hin- und hermandelten. aus Borwit hinzutraten und das Rabaver beschauen wollten, fing ber Scherztreiber am Galgen sein Spiel von neuem an und erschreckte die Beschauer burch fürchterliche Grimaffen. Daber lief gegen Abendzeit in ber Stadt ein Gerucht um, ber Behangene tonne nicht erfterben und tange noch immer am hochgericht, welches ben Genat bewog, bes Morgens in aller Krube durch einige Deputirte die Sache genau untersuchen ju laffen. Wie fie nun dahin tamen, fanden fie nichts als ein Wischlein Stroh am Galgen mit alten Lumpen bededt, als man pflegt in die Erbsen zu stellen, die genäschigen Svaben bamit ju icheuchen. Worüber fich bie herren von

Hirschberg baß wunderten, ließen in aller Stille den Strohmann abnehmen und breiteten aus, der große Wind habe zur Nachtzeit den leichten Schneider vom Galgen über die Gränze geweht.

## Dritte Legende.

Nicht immer war Rubezahl bei ber Laune, benen, die er durch feine Nedereien in Schaben und Nachtheil gebracht hatte, einen fo ebelmuthigen Erfat zu geben; oft machte er nur ben Plagegeist aus boshafter Schaben. freude und kummerte sich wenig darum, ob er einen Schurken ober Biebermann foppte. Oft gefellte er fich zu einem einsamen Banberer als Geleitsmann, führte unvermerkt ben Fremdling irre, ließ ihn an dem Absturg einer Bergginne ober in einem Sumpfe fteben, und verschwand mit bohnendem Belachter. Buweilen erschreckte er Die furchtfamen Marttweiber burch abenteuerliche Gestalten wilhfrember chimarischer Thiere, welches Blendwert ju bem icherzhaften Irrthum Anlaß gegeben, bag neulich unfer Produktensammler, unter Buschings Firma, den leibhaften Rubezahl mit unter Europens Produtte aufgenommen hat; denn das fabelhafte Leoparden ahnliche Thier, das fich ju Zeiten im sudetischen Gebirge foll seben laffen, von den Butterweibern Rysow genannt, ift nichts anderes als ein Phantom von Rubezahl.\*) Oft lahmte er ben Reifigen bas Roß, daß es nicht aus der Stelle tonnte, gerbrach den Fuhrleuten ein Rab ober eine Achse am Wagen, ließ por ihren Augen ein abgeriffenes Kelfenftud in einen Soblweg hinabrollen, daß fie mit unendlicher Dube auf Die Seite raumen mußten, um fich freie Bahn zu machen. Oft hielt eine unfichtbare Rraft einen ledigen Wagen, daß feche rafche Pferde ihn nicht fortzuziehen vermochten, und ließ ber Fuhrmann merten, daß er eine Nederei von Rubezahl mahnte, ober brach er aus Unwillen in Schmahungen gegen ben Berggeift aus, fo hatte er ein Horniffen Beer, bas die Pferde wuthig machte, einen Steinhagel ober eine reichhaltige Bastonade von unficht. barer Band zu gewarten.

Mit einem alten Schäfer, der ein gerader treuherziger Mann war, hatte er Bekanntschaft gemacht, und sogar eine Art von vertraulicher Freundschaft errichtet. Er gestattete ihm, mit der Herbe bis an die Heden Geiner Gärten zu treiben, welches ein anderer nicht hätte waghalsen dursen. Der Geist hörte dem Graukopf disweilen mit eben dem Bergnügen zu, wenn ihm dieser seinen unbedeutenden Lebenslauf erzählte, als hans hubrigs Biograph die Leiden und Freuden dieses alten sächsischen Bauers verschlang, obgleich Nübezahl diese Geschichten nicht so etelhaft wie jener wiederkäute. Demungeachtet versah's der Alte doch einmal. Da er eines Tages nach Gewohnbeit seine Berde in des Gnomen Gebege trieb, brachen

<sup>\*)</sup> Europens Produfte. Deffau 1782. S. 249, und Bufdinge Erbbefdreibung. 3. 26. 1. Bb. S. 212.

einige Schafe durch die Heden und weibeten auf den Graspläten des Gartens; darüber ergrimmte Freund Rübezahl dergestalt, daß er alsbald ein panisches Schreden auf die Herbe fallen ließ und sie in wildem Gerümmel den Berg herabscheuchte, wodurch sie größtentheils verunglückten und der Nahrungsstand des alten Schäfers in solchen Berfall kam, daß

er sich darüber zu Tode grämte.

Ein Arzt aus Schmiedeberg, der auf dem Riesengebirge zu botanisiren pflegte, genoß gleichfalls zuweilen die Ehre, mit seiner prahlerischen Gesprächigkeit den Gnomen unbekannterweise zu unterhalten, der bald als Solzhauer, bald als ein Reisender sich zu ihm fand, und den schmiedeberger Keskulap seine Bunderkuren mit Vergnügen sich vorschulmeistern ließ. Er war zu Zeiten so gefällig, das schwere Kräuterbündel ihm ein gut Etuck Weges nachzutragen und ihm manche noch unbekannte Heilkräfte berselben kund zu machen. Der Arzt, der sich in der Kräuterkunde weiser dunkte als ein Holzhauer, empfand einst diese Belehrung übel und sprach mit Unwillen: "Der Schuster soll bei seinem Leisten bleiben, und der



Holzhauer soll ben Arzt nicht lehren. Weil du aber der Kräuter und Kflanzen tundig bift, vom Psop an, der auf der Mauer wächst, bis auf die Ceder zu Libanon, so sag mar boch, du weiser Salomon, was war eher. die Eichel oder der Sichbaum?" Der Geist antwortete: "Doch wohl der Baum, denn die Frucht kommt vom Baume." "Narr," sprach der Arzt, "wo kam der erste Baum her, wenn er nicht aus dem Samen sproßte,

ber in der Frucht verschloffen liegt?" Der Holzhauer erwiderte: "Das ift, feb' ich, eine Meisterfrage, die mir schier zu hoch ift. Aber ich will euch auch eine Frage vorlegen: wem gebort bieser Erbengrund zu, barauf wir fteben, bem Ronige von Bohmen ober bem Berrn vom Berge?" So nannten die Rachbarn den Berggeift, nachbem fie maren gewißigt worben, daß ber Name Rubezahl im Gebirge tonterband mar und nur Stoße und blaue Maler einbrachte. Der Argt bedachte sich nicht lange: "Ich vermeine, biefer Grund und Boden gehore meinem herrn, bem Konig von Bohmen, au; benn Rubezahl ift ja nur ein hirngespinnste, ein Nonens ober Bopang, die Kinder damit fürchten zu machen." Kaum mar das Wort aus seinem Munde, so verwandelte sich der Holzhauer in einen scheußlichen Riesen mit feuersunkelnden Augen und wuthiger Geberde, schnauzte den Arzt grimmig an und sprach mit rauher Stimme: "Hier ist Rübezahl, der dich nonensen wird, daß dir sollen die Rippen frachen; " erwischt ihn darauf beim Rragen, rann ihn gegen die Baume und Felsenwande, rif und warf ihn hin und her, wie der Teufel dem Doctor Fauft weiland in der Romodie that, schlug ihm leglich ein Auge aus und ließ ihn für todt auf bem Plate liegen, daß sich ber Argt nachber boch vermaß, nie wieber ins Gebirge botanisiren zu gehen.

So leicht war's, Rübezahls Freundschaft zu verscherzen; boch eben so leicht war's auch, sie zu gewinnen. Einem Bauer in der Amtöpslege Reichenberg hatte ein böser Nachbar sein Hab und Gut abgerechtet, und nachdem sich die Justiz seiner lepten Kuh bemächtigt hatte, blieb ihm nichts übrig als ein abgehärmtes Weib und ein halb Dupend Kinder, davon er gern den Gerichten die Halfte sur sein lettes Stückhen Vieb verpfändet hätte. Zwar gehörten ihm noch ein Baar rüstige gesunde Arme zu, aber sie waren nicht hinreichend, sich und die Seinigen vavon zu ernähren. Es schnitt ihm durchs Herz, wenn die jungen Raben nach Brod schrieen, und er nichts hatte, ihren quälenden Hunger zu stillen. "Mit hundert Thalern," prach er zu dem kummervollen Weibe, "wäre und geholsen, unsern zerfallenen Haushalt wieder anzurichten, und fern von dem streitsücktigen Nachdar ein neues Eigenthum zu gewinnen. Du hast reiche Settern senseit des Gebirges, ich will hin und ihnen unsere Noth klagen; vielleicht daß sich einer erbarmet und aus gutem Herzen von seinem Ueberstuß uns auf

Binfen leiht, so viel wir bedurfen."

Das niebergedrückte Weib willigte mit schwacher Hoffnung eines glücklichen Erfolgs in diesen Vorschlag, weil sie keinen bestern wußte. Der Mann aber gürtete frühe seine Lenden, und indem er Weib und Kinder verließ, sprach er ihnen Trost ein: "Weinet nicht! Mein Serz sagt es mir, ich werde einen Wohlthäter sinden, der und sörderlicher sein wird als die vierzehn Nothhelser, zu welchen ich so oft vergeblich gewallfahrtet din." Sierauf steckte er eine harte Brodrinde zur Zehrung in die Tasche und ging davon. Müde und matt von der Sitze des Tages und dem weiten Wege, gelangte er zur Abendzeit in dem Dorse an, wo die reichen Vettern wohnten; aber keiner wollte ihn kennen, keiner wollte ihn herbergen. Mit heißen Thränen klagt er ihnen sein Elend; aber die hartherzigen Kilze achteten nicht darauf, kränkten den armen Mann mit Vorwursen und

beleidigenden Sprichwörtern. Einer sprach: "Junges Blut spar dein Gut," der andere: "Hoffahrt kommt vor den Fall," der dritte: "Wie du's treibst so geht's," der vierte: "Jeder ist seines Glückes Schmied." So höhnten und spotteten sie seiner, nannten ihn einen Prasser und Faullenzer, und endlich stießen sie ihn gar zur Thür hinaus. Einer solchen Aufnahme



hatte sich ber arme Better zu der reichen Sippschaft seines Weibes nicht versehen; ftumm und traurig schlich er von dannen, und weil er nichts hatte, um das Schlafgeld in der Herberge zu bezahlen, mußte er auf einem Heuschober im Felde übernachten. hier erwartete er schlaflos des zögernsen Tages, um sich auf den Heimweg zu begeben.

den Tages, um sich auf den Heinweg zu begeben. Da er nun wieder ins Gebirge kam, übernahm ihn Harm und Betümmerniß so sehr, daß er der Berzweiflung nahe war. Zwei Tage Arbeitslohn verloren, dachte er bei sich selber, matt und entkräftet von Gram und Hunger, ohne Troft, ohne Hoffnung! Wenn du nun heimkehrst und die sechs armen Würmer dir entgegen schmachten, ihre Habe ausheben, von dir Labsal zu begehren, und du für einen Bissen Brod ihnen einen Stein bieten mußt; Baterherz! Baterberz! wie kannst du's tragen! Brich entzwei, armes Perz! ehe du diesen Jammer subsit! Hierauf warf er sich unter einen Schlehenbusch, seinen schwermuthigen Gedanken weiter nach-

zuhangen.

Wie aber am Rande des Berderbens die Seele noch die letzten Kräfte anstrengt, ein Aettungsmittel auszukundschaften, jede hirnfaser auf- und niederläuft, alle Winkel der Phantasie durchspäht, Schuß oder Frist für den hereinbrechenden Untergang zu suchen; gleich einem Bootsmann, der sein Schist sinden siedt, schnell die Strickleiter hinaufrennt, sich in den Masktord zu bergen, oder wenn er unter Berded ist, aus der Luke springt, in der Hossen, oder wenn er unter Berded ist, aus der Luke springt, in der Hossen, oder wenn er unter Berded ist, aus der Luke springt, in der Hossen, ein Bret oder eine ledige Tonne zu erhaschen, um sich über Wassen, ein halten: so verfiel unter tausend nichtigen Anschlägen und Einfällen der trostlose Beit auf den Gedanken, sich an den Geist des Geschichten von ihm gehört, wie er zuweilen die Reisenden getrillt und gehückt, ihnen manchen Tort und Dampf angethan, doch auch mitunter Gutes erwiesen dabe. Es war ihm nicht unbekannt, daß er sich bei seinem Spottnamen nicht ungestraft rusen lasse, dennoch wußte er ihm auf keine andere Beise beizukommen; also wagte er's auf eine Prügelei, und rief so sehr er konnte: "Rübezach!! Wübezach!!"

Auf diesen Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Röhler mit einem fucherothen Bart, der bis an ben Gurtel reichte, feurigen ftieren Augen, und mit einer Schurftange bewaffnet, gleich einem Beberbaum, die er mit Grimm erhob, den frechen Spotter zu erschlagen. "Mit Gunft, herr Rubezahl," sprach Beit ganz unerschroden, "verzeiht, wenn ich euch nicht recht titulire, hort mich nur an, bann thut was euch gefällt." Diese breifte Rebe und die tummervolle Miene des Mannes, die weber auf Muthwillen noch Borwip beutete, befanftigte ben Born bes Geiftes in etwas: "Erbenwurm," sprach er, "was treibt dich, mich zu beunruhigen? Beißt du auch, daß du mir mit hals und haut fur beinen Frevel bugen mußt?" "Bert," antwortete Beit, "bie Roth treibt mich zu euch, habe eine Bitte, die ihr mir leicht gewähren konnt. Ihr sollt mir hundert Thaler leihen, ich zahle sie euch mit landublichen Zinsen in drei Jahren wieder, so wahr ich ehrlich bin!" "Thor," sprach der Geist, "bin ich ein Bucherer ober Jube, ber auf Zinsen leift? Geh bin zu beinen Menschenbrübern und borge da so viel bir noth thut, mich aber laß in Ruh." "Ach!" erwieberte Beit, "mit ber Menschenbruberschaft ist's aus! Auf mein und bein gilt teine Bruderschaft." hierauf erzählte er ihm feine Geschichte nach ber Lange, und schilderte ihm fein brudendes Elend fo rührend, daß ihm der Gnome seine Bitte nicht versagen konnte; und wenn ber arme Tropf auch weniger Mitleib verbient batte, so fcien boch bem Geist bas Unterfangen, von ihm ein Kapital zu leihen, so neu und sonderbar, bag er um bes guten Butrauens millen geneigt mar, bes Mannes Bitte ju gemähren. "Romm, folge mir," fprach er, und führte ihn darauf malbeinwarts. in

ein abgelegenes Thal zu einem schroffen Felsen, beffen Fuß ein bichter

Busch bedectte.

Nachdem sich Beit nebst seinem Begleiter mit Mühe durchs Gesträuche gearbeitet hatte, gelangten sie zum Eingang einer sinstern Höhle. Dem guten Beit war nicht wohl dabei zu Muthe, da er so im Dunkeln tappen nußte; es lief ihm ein kalter Schauer nach dem andern den Rücken hersah, und seine Haare sträubten sich empor. Rübezahl hat schon manchen betrogen, dachte er, wer weiß was für ein Abgrund mitr vor den Füßen liegt, in welchen ich beim nächsten Schritte hinabstürze; dabei hörte er ein fürchterliches Brausen als eines Tagewassen, das sich in den tiesen Schacht ergoß. Je weiter er sortschritt, jemehr engten ihm Furcht und Grausen das Serz ein. Doch bald sah er zu seinem Trost in der Ferne ein blaues Flämmchen hüpfen, das Berggewölbe erweiterte sich zu einem großen Saale, das Flämmchen brannte hell und schwebte als ein Hange-



leuchter in der Mitte der Felsenhalle. Auf bem Bfla= fter berfelben fiel ihm eine tupferne Braupfanne in die Mugen, mit eitel barten Thaler bis an ben Rand gefüllt. Da Beit ben Gelb= char erblicte, schwand alle seine Furcht dahin und bas Berg hupfte ihm vor Freuden. "Nimm," sprach der Beift, "was du bedarfft, es sei wenig ober viel, nur stelle mir einen Schuldbrief aus, wofern bu ber Schreiberei kundig bist." Schuloner bejahte bas und zählte sich gewissenhaft die hundert Thaler zu, nicht einen mehr und keinen we-Der Geift ichien niger. auf bas Zählungsgeschäft gar nicht zu achten, brehte

sich weg und suchte indeß seine Schreibmaterialien hervor. Beit schrieb den Schuldbrief so dündig als ihm möglich war; der Inome schloß solchen in einen eisernen Schapkaften und sagte zum Balet: "Zieh hin, mein Freund, und nüße dein Geld mit arbeitsamer Hand. Bergiß nicht, daß du mein Schuldner bist, und merke dir den Eingang in das Thal und diese Felsenkluft genau. Sobald das dritte Jahr verstoffen ist, zahlst du mir Kapital und Zins zurück; ich bin ein strenger Gläubiger, hältst du nicht ein, so sordere ich es mit Ungestüm." Der ehrliche Beit versprach, auf den Tag gute Zahlung zu leisten, versprach's mit seiner biedern Hand, doch ohne Schwur; verpfändete nicht seine Seele und Seligkeit, wie lose Bezahler

ju thun pflegen, und ichied mit bankbarem herzen von feinem Schuldherrn

in der Felsenhöhle, aus der er leicht den Ausgang fand.

Die hundert Thaler wirkten bei ihm so mächtig auf Seele und Leib, daß ihm nicht anders zu Muthe war, da er das Tageslicht wieder erblickte, als ob er Balsam des Lebens in der Felsenkluft eingelogen habe. Freudig und gestärkt an allen Gliedern schritt er nun seiner Wohnung zund trat in die elende Hütte, indem sich der Tag zu neigen begann. Sobald ihn die abgezehrten Kinder erblickten, schrieden sie ihm einmüthig entgegen: "Brod, Bater, einen Bissen Brod! Haft und weinte, sürchtete nach der Denkungsart der Kleinmüthigen das Schlimmste, und vermuthete, daß der Ankömmling eine traurige Litanei anstitumnen werde. Er aber bot ihr freundlich die Hand, hieß ihr Feuer anschüren auf dem Herde; denn er

trug Grube und Birfen aus Reichenberg im Zwerchfad, bavon bie Bausmutter einen fteifen Brei tochen mußte, daß der Löffel innen stand. Nachher gab er ihr Bericht von bem guten Erfolg feines Geschäftes. "Deine Bettern," fprach er, "find gar rechtliche Leute, fie haben mir nicht meine Armuth vorgerudt, haben mich nicht verkannt, ober mich schimpflich vor der Thur abgewiesen; fondern mich freundlich beherbergt, Berg und Sand mir eröffnet und hundert baare Thaler vorschußweise auf den Tisch gezählt." Da fiel dem guten Beib ein ichmerer Stein vom Bergen, ber fie lange gedrudt batte. "Baren wir," fagte fie,



"eher vor die rechte Schmiede gegangen, so batten wir uns manchen Kummer ersparen tonnen. Hierauf ruhmte sie ihre Freundschaft, zu der sie sich vorher so wenig Gutes versehen hatte, und that recht stolz auf die reichen Bettern.

Der Mann ließ ihr nach so vielen Drangsalen gern die Freude, die ihrer Eitelkeit so schweichlaft war. Da sie aber nicht aufhörte, von den reichen Bettern zu tosen, und das viele Tage so antrieb, wurde Beit des Lobopsaunens der Seizbrachen satt und müde und sprach zum Weibe: "Als ich vor der rechten Schwiede war, weißt du, was mir der Meister Schwied für eine weise Lehre gab?" Sie sprach: "Welche?" "Jeder," sagte er, "sei seines Slückes Schwied, und man müse das Eisen schwieden weil's heiß sei: darum laß uns nun die Hande rühren und unserm Beruf sleißig obliegen, daß wir was vor uns bringen, in drei Jahren den Vorschulß nebst den Zinsen abzahlen tönnen und aller Schuld quitt und ledig seinen." Darauf kauste er einen Acker und einen Heuschlag, dann wieder einen und noch einen, dann eine ganze Huse; es war ein Segen in Rübezahls Belde, als wenn ein Heathaler darunter wäre. Beit säete und erntete, wurde school für einen wohlhabenden Mann im Dorfe gehalten, und seine Seckel vermochte noch immer ein klein Kapital zu Erweiterung seines

Eigenthums. Im britten Sommer hatte er schon zu seiner huse ein herrenaut gevachtet, bas ihm reichen Bucher brachte; turz, er war ein Mann.

bem alles, mas er that, ju gutem Glud gedieh.

Der Zahlungstermin tam nun heran, und Beit hatte so viel erübrigt, baß er ohne Beschwerbe seine Schuld abtragen tonnte; er legte bas Gelb zurecht, und auf ben bestimmten Tag mar er fruh auf, wedte bas Weib und alle seine Rinder, hieß sie maschen und tammen und ihre Sonntagstleider anziehen, auch die neuen Schube und die scharlachenen Dieder und Brufttucher, die fie noch nicht auf den Leib gebracht hatten. Er felbft bolte feinen Gottestischrod berbei und rief jum Fenfter hinaus : "Sans, spann an!" "Mann, was hast du vor?" fragte die Frau, "es ist heute weder Keiertag noch ein Kirchweihfest, mas macht bich so guten Muthes, daß bu uns ein Wohlleben bereitet haft, und wo gedentst bu uns hin-zuführen?" Er antwortete: "Ich will mit euch die reichen Bettern jenieits bes Gebirges heimsuchen und bem Gläubiger, ber mir burch feinen Borschub wieder aufgeholfen hat, Schuld und Zins bezahlen, benn heute ist ber Zahltag." Das gefiel ber Frau wohl, sie pupte sich und die Kinder stattlich beraus, und damit die reichen Bettern eine gute Meinung von ihrem Wohlstande befamen und fich ihrer nicht schämen durften, band fie eine Schnur gefrummter Dukaten um den hals. Beit ruttelte den schweren Geldsack zusammen, nahm ihn zu sich, und da alles in Bereitschaft war, faß er auf mit Frau und Rind. Sans peitschte bie vier Benafte an, und fie trabten muthig über bas Blachfeld nach bem Riesengebirge zu.

Bor einem fteilen Sohlwege ließ Beit ben Rollwagen halten, ftieg ab und hieß ben andern Gleiches thun, bann gebot er dem Knechte: "Hans, fahr gemachsam ben Berg hinan, oben bei ben drei Linden follst bu unser marten, und ob wir auch verziehen, laß bich's nicht anfechten, laß die Pferbe verschnauben und einstweilen grasen, ich weiß hier einen Fußpfab, er ist etwas um, boch luftig zu wandeln!" Darauf schlug er sich in Geleiticaft des Beibes und der Kinder waldein durch bicht vermachsenes Gebusche und spekulirte hin und her, daß die Frau meinte, ihr Mann habe sich verirrt, ermahnte ihn barum zuruckzufehren und ber Landstraße zu folgen. Beit aber hielt plöglich ftill, versammelte seine sechs Kinder um sich ber und rebete also: "Du mahnst, liebes Weib, daß wir zu deiner Freundschaft ziehen; babin fteht fest nicht mein Ginn. Deine reichen Bettern find Knauser und Schurten, bie, als ich weiland in meiner Armuth Troft und Zuflucht bei ihnen suchte, mich gefoppt, gehöhnt und mit Uebermuth von sich gestoßen haben. — Sier wohnt der reiche Better, dem wir unsern Wohlftand verdanken, ber mir aufs Wort bas Gelb gelieben, bas in meiner Sand so wohl gewuchert hat. Auf heute hat er mich her beschieben, Bins und Kapital ibm wieber ju erstatten. Bist ihr nun, wer unser Schulbherr ift? Der herr vom Berge, Rubezahl genannt!" Das Beib entfeste fich beftig über biese Rebe, schlug ein groß Kreuz vor fich, und die Kinder bebten und geberbeten sich angstlich vor Furcht und Schreden, baß fie ber Bater vor Rubezahl fuhren wollte. Gie hatten viel in ben Spinnstuben von ihm gehört, daß er ein scheußlicher Riese und Menschenfresser sei. Beit erzählte ihnen sein ganges Abenteuer, wie ihm der

Geist in Gestalt eines Köhlers auf sein Rufen erschienen sei, und was er mit ihm verhandelt habe in der Höhle, pries seine Mildthätigkeit mit dankbarem Herzen und so inniger Rührung, daß ihm die warmen Thränen über die freundlichen rothbraunen Baden herabträuselten. "Berzieht hier," suhr er sort, "jest geh ich hin in die Höhle, mein Geschäft auszurichten. Kürchtet nichts, ich werde nicht lange aus sein, und wenn ich's vom Gebirgsberrn erlangen kann, so bring ich ihn zu euch. Scheuet euch nicht, eurem Wohlthäter treuberzig die Hand zu schütteln, ob sie gleich schwarz und rußig ist; er thut euch nichts zu Leide und freut sich seiner guten That und unsers Danks gewiß! Seid nur beherzt, er wird euch goldene That und unsers Danks gewiß!

Aepfel und Pfeffernuffe austheilen."

Db nun gleich bas bangliche Weib viel gegen die Ballfahrt in die Kelsenhöhle einzuwenden hatte, und auch die Kinder jammerten und weinten, fich um den Bater berlagerten und, da er fie auf die Seite ichob. ihn an den Rodfalten gurudzuziehen fich anstemmten, so riß er fich boch mit Gewalt von ihnen in ben bicht verwachsenen Busch und gelangte gu den wohlbekannten Felsen Er fand alle Merkzeichen der Gegend wieder, bie er fich wohl ins Gedächtniß geprägt hatte: bie alte halberftorbene Eiche, an beren Burgel die Rluft fich öffnete, ftand noch, wie fie vor drei Jahren geftanden hatte, boch von einer Soble war teine Spur mehr vor-handen. Beit versuchte es auf alle Beife, fich den Eingang in ben Berg gu eröffnen, er nahm einen Stein, flopfte an ben Felfen : er follte, meinte er, fich aufthun; er zog ben schweren Gelbsack hervor, flingelte mit ben harten Thalern und rief, so laut er nur konnte: "Geist bes Gebirges, nimm hin, mas bein ift." Doch ber Geift ließ fich weder horen noch feben. Alfo mußte fich der ehrliche Schuldner entschließen, mit feinem Sedel wieder umzutehren. Sobald ihn bas Weib und bie Kinder von ferne erblickten, eilten fie ihm freudevoll entgegen; er mar migmuthig und febr befummert, daß er seine Zahlung nicht an die Behörde abliefern tonnte, feste fich zu ben Seinen auf einen Rafenrain und überlegte, mas nun zu thun fei. Da tam ihm fein altes Bageftud wieder ein: "Ich will," fprach er, "ben Beift bei seinem Etelnamen rufen; wenn's ihm auch verdrießt, mag er mich blauen und zupfen wie er Luft hat, wenigstens hort er auf diesen Ruf gewiß," schrie barauf aus Herzenstraft: "Rübezahl! Rübezahl!" Das angftvolle Weib bat ihn zu ichweigen, wollte ihm ben Mund guhalten; er ließ fich nicht wehren und trieb's immer arger. Ploglich brangte fich jest ber jungte Bube an die Mutter an, schrie banglich: "Ach, der schwarze Mann!" Getrost fragte Beit: "Bo?" "Dort lauscht er hinter jenem Baume hervor;" und alle Kinder trochen in einen Saufen zusammen, bebten por Furcht und schrieen jammerlich. Der Bater blickte hin und sah nichts; es war Täuschung, nur ein leerer Schatten, furz, Rubezahl tam nicht zum Borschein, und alles Rufen mar umsonst.

Die Familienkaravane trat nun den Rückweg an, und Bater Beit ging ganz betrübt und schwermuthig auf der breiten Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walbe her ein sanstes Rauschen in den Bäumen, die schlanken Birken neigten ihre Wipfel, das bewegliche Laub der Espen zitterte, das Brausen kam näher und der Wind schüttelte die weit ausgestreck-

ten Aeste der Steineichen, trieb durres Laub und Grashalmen vor sich ber, frauselte im Wege kleine Staubwolken empor, an welchem artigen Schauspiele die Kinder, die nicht mehr an Rubezahl dachten, sich belustigeten und nach den Blättern haschten, womit der Birbelwind spielte. Unter



dem dürren Laube wurde auch ein Blatt Bapier über ben Beg geweht, auf welches ber fleine Beifterseher Jago machte; doch wenn er darnach griff, hob es der Wind auf und führte es weiter, baß er's nicht erlangen fonnte. Darum warf er seinen Sut darnach, der es endlich bebedte; weil es nun ein iconer weißer Bogen war und ber öfonomische Bater jebe Aleinigkeit in feinem Saushalt zu nupen pflegte, so brachte

ihm der Knabe den Fund, um sich ein kleines Lob zu verdienen. Als diefer das zusammengerollte Papier aufschlug, um zu sehen, was es wäre, fand er, daß es der Schuldbrief war, den er an den Berggeist ausgestellt hatte, von oben herein zerrissen, und unten stand geschrieben: "Zu Dank bezahlt."



Wie das Beit inne mard, ruhrte es ihn tief in der Seele, und er rief mit freudigem Entzuden: "Freue dich, liebes Beib, und ihr Kinder allesammt, freut euch; er hat uns gesehen, hat unsern Dant gebort, unser guter Wohlthäter, der uns unsichtbar umschwebte, weiß, daß Beit ein ehr-licher Mann ift. Ich bin meiner Zusage quitt und ledig, nun laßt uns mit frohem Herzen beimtehren." Eltern und Kinder weinten noch viele Thranen ber Freude und bes Dantes, bis fie wieder zu ihrem Fuhrwert gelangten, und weil die Frau groß Berlangen trug, ihre Freundschaft heimausuchen, um durch ihren Wohlstand die filzigen Bettern zu beschämen, — benn der Bericht des Mannes hatte ihre Galle gegen die Knaufer rege gemacht, — so rollten fie frifch ben Berg hinab, gelangten in ber Abendftunde in die Dorficaft und hielten bei bem nämlichen Bauernhofe an, aus welchem Beit vor drei Jahren war herausgestoßen worden. Er pochte biesmal ganz berzhaft an und frug nach dem Wirthe. Es tam ein unbefannter Mann jum Borichein, der gar nicht gur Freundschaft geborte; von diesem erfuhr Beit, daß bie reichen Bettern ausgewirthschaftet batten. Der eine war gestorben, ber andere verdorben, ber britte bavon gegangen, und ihre Statte ward nicht mehr gefunden in ber Bemeinde. Beit übernachtete nebst seiner Rollwagengesellschaft bei dem gastfreien Sauswirth, ber ihm und feinem Beibe alles weitläufiger ergablte, tehrte Tages barauf in feine Beimath und an feine Berufsgeschäfte jurud, nahm zu an Reichthum und Gutern und blieb ein rechtlicher mohlbehaltener Mann fein Lebelana.

## Bierte Legende.

So sehr sich's auch bes Gnomen Gunstling hatte angelegen sein lassen, den wahren Ursprung seines Glücks zu verhehlen, um nicht ungestüme Sollicitanten anzureizen, den gebirgsischen Patron um ähnliche Spenden mit dreister Zudringlichkeit zu überlausen, so wurde die Sach doch endlich ruchdar; denn wenn das Geheimnis des Mannes der Frauzwischen den Lippen schwebt, weht es das kleinste Lüstchen fort, wie eine Seisenblase vom Strohhalm. Beitens Frau vertraut es einer verschwiegenen Nachdarin, diese ihrer Gevatterin, diese ihrem Hathen, dem Dorsbardier, und der allen seinen Bartlunden; so kam es im Dorse und hernach im ganzen Kirchspiel herum. Da spisten die verdorbenen Hauswirthe, die Lungerer und Müßiggänger das Ohr, zogen schaarenweise ins Gebirge, insultirten den Inomen, hoben an, ihn zu citiren und zu beschwören; zu ihnen gesellten sich Schazgräber und Landsahrer, die

Mujaus, Bolfemarchen.

das Gebirge durchkreuzten, allenthalben einschlugen und den Schat in der Braupsanne zu heben vermeinten. Aubezahl ließ sie eine Zeitlang ihr Wesen treiben, wie sie Lust hatten, achtete es der Mühe nicht werth, sich über die Gauche zu erzürnen, trieb nur seinen Spott mit ihnen, ließ zur Nachtzeit da und dort ein blaues Flämmchen auflodern, und wenn die Laurer kamen, ihre Mützen und Hüte darauf warsen, ließ er ihnen manchen schweren Geldtops ausgraben, den sie mit Freuden heimtrugen, neun Tage lang stillschweigend verwahrten, und wenn sie nun hinkamen, den Schat zu besehen, sanden sie Stant und Unrath im Tops, oder Scherben und Steine. Gleichwohl ermüdeten sie nicht, das alte Spiel wieder anzuheben und neuen Unsug zu treiben. Darüber wurde der Geist endlich unwillig, stäubte das lose Gesindel durch einen kräftigen Steinhagel aus seinem Gebiete hinaus und wurde gegen alle Wanderer so barsch und grämisch, daß teiner ohne Furcht das Gebirge betrat, auch selten ohne Staupe entrann, und der Name Kübezahl wurde nicht mehr gehört im Gebirge bei Menschen schenken.

Eines Tages sonnte fich ber Beift an ber Bede feines Gartens; ba tam ein Beiblein ihres Beges daher in großer Unbefangenheit, die durch ihren sonderbaren Aufzug seine Aufmerksamkeit auf fich zog. Sie hatte ein Rind an der Bruft liegen, eins trug fie auf bem Ruden, eins leitete fie an der hand, und ein etwas größerer Anabe trug einen ledigen Rorb nebst einem Rechen; benn sie wollte eine Laft Laub furs Bieh laben. Gine Mutter, dachte Rubezahl, ist boch mahrlich ein gutes Geschöpf, schleppt sich mit vier Kindern und wartet dabei ihres Berufs ohne Murren, wird sich noch mit der Burde des Korbes belasten muffen; das heißt die Freuben der Liebe theuer bezahlen! Diese Betrachtung versetze ihn in eine gutmuthige Stimmung, die ihn geneigt machte, fich mit der Frau in Unterredung einzulassen. Sie setzte ihre Kinder auf den Rasen und streifte Laub von den Buschen; indes wurde den Kleinen die Zeit lang und sie fingen an heftig ju ichreien. Alsbald verließ die Mutter ihr Geschäft, spielte und tandelte mit den Rindern, nahm fie auf, hupfte mit ihnen fingend und scherzend herum, wiegte sie in Schlaf und ging wieder an ihre Arbeit. Bald barauf stachen die Muden die tleinen Schläfer, fie fingen ihre Symphonien von Neuem an; die Mutter wurde darüber nicht ungeduldig, sie lief ins Holz, pfludte Erdbeeren und himbeeren und legte das kleinste Kind an die Bruft. Diese mutterliche Behandlung gefiel dem Inomen ungemein wohl. Allein ber Schreier, ber vorher auf der Mutter Rucken ritt, wollte sich durch nichts befriedigen lassen, war ein störrischer eigensinniger Junge, der die Erdbeeren, die ihm die liebreiche Mutter darreichte. von sich marf und dazu schrie, als wenn er gespießt mare. Darüber riß ihr doch endlich die Geduld aus: "Rubezahl," rief fie, "tomm und friß mir den Schreier." Augenblicks versichtbarte fich der Beift in der Röhlergestalt, trat zum Weibe und sprach: "hier bin ich, was ist bein Begehr?" Die Frau gerieth über biese Erscheinung in groß Schrecken: wie sie aber ein frisches, herzhaftes Weib war, sammelte sie sich bald und faßte Muth. "Ich rief dich nur," sprach sie, "meine Kinder schweigen zu machen; da sie nun ruhig sind, bedarf ich deiner nicht, sei bedankt für deinen guten

Willen." "Weißt du auch," gegenredete ber Geist, "baß man mich hier nicht ungestraft ruft? Ich halte dich beim Wort, gieb mir beinen Schreier, daß ich ihn fresse; so ein lederer Bissen ist mir lange nicht vorgekommen." Darauf streckte er die rußige Hand aus, den Knaben in Empfang zu nehmen.

Wie eine Gluchenne, wenn der Beih hoch über dem Dache in den Lüften schwebt oder der schäterhafte Spit auf dem Hofe bett, mit ängstlichem Gluchen vorerft ihre Küchlein in den sichern Hühnerkord lockt, dann ihr Gesieder emporfträubt, die Flügel außderiet und mit dem stärkern Feinde einen ungleichen Kampf beginnt: so siel das Beib dem schwarzen Köhler wüthig in den Bart, dallte die träftige Faust und rief: "Ungethum! Das Mutterherz mußt du mir erst auß dem Leibe reißen, ehe du mir mein Kind raubst." Sines so muthvollen Angrisses hatte sich Kübezahl nicht versehen, er wich gleichsam schüchtern zurüf; dergleichen handseste Ersahrung in der Menschentunde war ihm noch nie vorgekommen. Er lächelte das Beib freundlich an: "Entrüste dich nicht! Ich die nenschaften zurüft, will die kein Kenschen; der Schreiter gefällt mir, will ihn halten wie einen Junker, will ihn in Sammet und Seide kleiden und einen wadern Kerl aus ihm ziehen, der Bater und Betuder einst nähren soll. Fordere hundert Schreicheneger, ich zahle sie dir.

"ha!" lachte das rasche Beib, "gefällt euch der Junge? Ja, das ist ein Junge wie ein Daus, der ware mir nicht um aller Welt Schäpe feil."

"Thörin!" versette Rübezahl, "hast du nicht noch drei Kinder, die dir Last und Ueberdruß machen? Mußt sie kummerlich nähren und dich mit ihnen plagen Tag und Nacht."

Das Beib: "Bohl mahr, aber dafür bin ich Mutter, muß thun, was meines Berufs ift. Kinder machen Ueberlaft, aber auch manche Freude."

Der Geift: "Schone Freube, sich mit ben Balgen tagtaglich ju foleppen, fie ju gangeln, ju faubern, ihre Unart und Geschrei zu ertragen!"

Sie: "Bahrlich, Herr, ihr kennt die Mutterfreuden wenig. Alle Arbeit und Mühe versüßt ein einziger freundlicher Anblic, das holde Lächeln und Lallen der kleinen unschuldigen Bürmer. — Seht mir nur den Goldzungen da, wie er an mir hangt, der kleine Schmeichker! Nun ist er's nicht gewesen, der geschrieen hat. — Ach hatte ich doch hundert Sande, die euch heben und tragen und für euch arbeiten könnten, ihr liebert Kleinen!"

Der Beist: "So! hat benn bein Mann teine hanbe, die arbeiten konnen?"

Sie: "D ja, die hat er! Er rührt sie auch, und ich fühl's zuweilen." Der Geist, aufgebracht: "Wie? Dein Mann erfühnt sich die Hand gegen dich aufzuheben? Gegen solch ein Weib? Das Genick will ich ihm brechen, dem Mörder!"

Sie, lachend: "Da hättet ihr traun viel Hälse zu brechen, wenn alle Männer mit dem Halse bußen sollten, die sich an der Frau vergreisen. Die Männer sind eine schlimme Nation; darum heißt's: Chestand, Wehestand; muß mich d'rein ergeben, warum hab ich gefreit."

Der Beift : "Run ja, wenn bu mußteft, bag bie Manner eine schlimme

Nation find, so mar's auch ein dummer Streich, daß du freiteft."

Sie: "Mag wohl! Aber Steffen war ein flinter Kerl, der guten Erwerb hatte, und ich eine arme Dirne ohne Heirathägut. Da tam er zu mir, begehrte mich zur Ehe, gab mir einen Wildemannsthaler auf den Kauf, und der Handel war gemacht. Nachher hat er mir den Thaler wieder abgenommen, aber den wilden Mann hab ich noch."



Der Geist lächelte. "Bielleicht haft bu ihn wild gemacht burch beinen Starrsinn."

Sie: "D ben hat er mir schon ausgetrieben! Aber Steffen ist ein Knauser, wenn ich ihm einen Engelgroschen absordere, so rasaunt er im Hause ärger, als ihr zu Zeiten im Gebirge, wirst mir meine Armuth vor, und da muß ich schweigen. Wenn ich ihm eine Aussteuer zugebracht hätte, wollte ich ihm schon den Daumen aufs Auge halten."

Der Beift : "Bas treibt bein Mann für ein Gewerbe?"

Sie: "Er ist ein Glashandler, muß sich seinen Erwerb auch lassen sauer merben; schleppt der arme Eropf die schwere Burde aus Böhmen herüber Jahr aus Jahr ein: wenn ihm nun unterwegs ein Glas zerbricht, muß ich sund die armen Kinder sreilich entgelten; aber Liebesschläge thun nicht weh."

Der Geist: "Du tannft ben Mann noch lieben, ber bir so übel mit-

spielt?"

Sie: "Barum nicht lieben? Ift er nicht der Bater meiner Kinder? Die werden alles gut machen und uns wohl lohnen, wenn fie groß sind." Der Geist: "Leidiger Trost! Die Kinder danken auch der Eltern Mühe und Sorgen! Werden dir die Jungen den letzten Heller aus dem Schweißtuch pressen, wenn sie der Kaiser zum Heere schiet ins ferne Ungerland, daß die Türken sie erschlagen."

Das Beib: "Ei nun, bas tummert mich auch nicht; werden fie erichlagen, so sterben fie fur den Kaiser und furs Baterland in ihrem Beruf; können aber auch Beute machen und ber alten Eltern pflegen."

Heib würdigte ihn keiner Antwort, raffte das Laub in den Korb, band oben drauf den kleinen Schreier mit der Leibschnur sest, und Rübzzahl wandte sich als wollte er fürdergehen. Weil aber die Bürde zu schwerzuch das das Weib nicht aufkommen konnte, rief sie ihn zurüd: "Ich habe euch einmal gerusen," sprach sie, "helft mir nun auch auf, und wenn ihr ein lledriges thun wollt, so schenkt dem Knaben, der euch gefallen hat, ein Gutfreitagsgröschel\* zu einem Baar Semmeln; morgen kommt der Bater heim, der wird und Weisprod aus Böhmen mitbringen." Der Geist antwortete: "Aushelse will ich dir wohl, aber giebst du mir den Knaben nicht, so soll er auch keine Spende haben." "Auch gut!" versetzte das Weib, und ging ihres Weges.

Je weiter sie ging, je schwerer wurde der Kord, daß sie unter der Last schier erlag und alle zehn Schritte verschnauben mußte. Das schien ihr nicht mit rechten Dingen zuzugehen; sie wähnte, Rübezahl habe ihr einen Possen gespielt und eine Last Steine unter das Laub prakticirt; darum setzte sie den Kord ab auf dem nächsten Rande und ktürzte ihn um. Doch es sielen eitel Laubblätter heraus und keine Steine. Also süllte sie ihn wieder zur Hälfe, und rasste noch so viel Laub ins Bortuch als sie darein sassen zur Hälfe, und rasste noch so viel Laub ins Bortuch als sie darein sassen konnte; aber bald ward ihr die Last von neuem zu schwer und sie mußte nochmals ausleeren, welches die rüstige Frau groß Wunder nahm; denn sie hatte gar oft hochgepanste Graslasten heimgetragen und solche Mattigkeit noch nie gefühlt. Demungeachtet beschiedte sie dei ihrer Seinkunft den Haushalt, warf den Ziegen und den jungen Hipplein das Laub vor, gad den Kindern das Abendbrod, brachte sie in Schlaf, betete ihren Abendsegen und schlief slugs und fröhlich ein.

Die fruhe Morgenröthe und der wache Säugling, der mit lauter Stimme sein Frühstuck heischte, wedten das geschäftige Weib zu ihrem Tage-



<sup>\*)</sup> Gine folefische Munge, einen Dreier an Berth, welche ehebem bie Furften bon Liegnig pragen und auf ben Charfreitag an die Armen jum Almofen austheilen liegen.

werk aus dem gesunden Schlaf. Sie ging zuerft mit dem Melkfaffe ihrer Gewohnheit nach zum Ziegenstalle. Belch schreckensvoller Anblick! Das aute nahrhafte Sausthier, Die alte Ziege, lag da robhart und fteif, hatte alle Biere von fich geftredt und mar verschieden; die hipplein aber verbrehten die Augen gräßlich im Ropfe, stedten die Bunge weit von sich, und gewaltsame Zudungen verriethen, daß sie der Tod ebenfalls schuttle. So ein Unglucksfall mar der guten Frau noch nicht begegnet, seitdem fie wirthicaftete; gang betäubt von Schreden fant fie auf ein Bundlein Strob hin, hielt die Schurze vor die Augen, benn fie konnte den Jammer der Sterblinge nicht ansehen, und erseufzte tief: "Ich ungluckliches Weib, was fang ich an! Und was wird mein harter Mann beginnen, wenn er nach Sause kommt? Ach, hin ist mein ganzer Gottessegen auf dieser Welt!" -Augenblicklich strafte sie das herz dieses Gedankens wegen. "Wenn das liebe Bieh dein ganzer Gottessegen ist auf dieser Welt, was ist benn Steffen und mas find beine Rinder?" Sie schämte fich ihrer Uebereilung. "Laß fahren dahin aller Welt Reichthum," bachte fie, "haft du doch noch beinen Mann und deine vier Kinder. Ist doch die Milchauelle für den lieben Saugling noch nicht verfiegt, und fur die übrigen Rinder ift Baffer im Brunnen. Wenn's auch einen Strauß mit Steffen absett und er mich übel schlägt, was ifts mehr als ein bojes Chestundlein? Sabe ich boch nichts verwahrloft. Die Ernte steht bevor, ba tann ich schneiben geben, und auf den Binter will ich spinnen bis in die tiefe Mitternacht; eine Biege mird ja mohl wieder zu erwerben sein, und habe ich die, so wird's auch nicht an Sipplein fehlen."

Indem sie das bei sich gedachte, ward sie wieder frohen Muthes, trodnete ab ihre Thranen, und wie sie die Augen aufhob, lag da vor ihren Fußen ein Blattlein, das flitterte und blintte fo bell, fo bochgelb wie gediegen Gold; sie hob es auf, besah's, und es war schwer wie Gold. Rafch iprang fie auf, lief damit zu ihrer Nachbarin, der Judenfrau, zeigte ihr ben Fund mit großer Freude, und die Judin erkannte es fur reines Gold, schacherte es ihr ab und zählte ihr dafür zwei Dickthaler baar auf den Tisch. Bergessen war nun all ihr Herzeleid. Solchen Schatz an Baarschaft hatte das arme Weib noch nie im Besits gehabt. Sie lief zum Bäcker, tauste Strözel und Butterkringel und eine Hammelkeule für Steffen, die fie zurichten wollte, wenn er mude und hungrig auf den Abend von der Reise tame. Wie zappelten die Kleinen der frohlichen Mutter entgegen, da sie hereintrat und ihnen ein so ungewohntes Frühstuck aus-Sie überließ sich ganz der mutterlichen Freude, die hungrige theilte. Kinderschaar abzufüttern; und nun war ihre erste Sorge, das ihre Meinung nach von einer Unholbin gesterbte Bieh bei Seite zu schaffen, und dieses häusliche Unglud vor dem Manne so lange als möglich zu ver-Aber ihr Erstaunen ging über alles, als fie von ungefähr in den Futtertrog fah und einen gangen Saufen goldner Blätter barin erblidte. Wenn fie ber griechischen Boltsmarchen tunbig gewesen mare, so wurde sie leicht darauf gerathen haben, daß ihr liebes hausvieh an der Indigestion des Königs Didas gestorben fei. Ihr abnte gleichwohl jo etwas; barum icharfte fie geschwind bas Ruchenmeffer, brach den Biegenleichnam auf und fand im Magenschlunde einen Klumpen Gold, so groß als einen Paulinerapfel, und so auch nach Berhältniß in den Mägen

ber Bidlein.

Jest wußte sie ihres Reichthums kein Ende; doch mit der Besisnehmung empfand sie auch die drückenden Sorgen desselben; sie wurde unruhig, scheu, fühlte Herzklopsen, wußte nicht, ob sie den Schat in die Lade verschließen oder in den Keller vergraben sollte, fürchtete Diebe und Schatzgräber, wollte auch dem Knauser Steffen nicht gleich alles wissen lassen, aus gerechter Besorgnis, daß er, vom Wuchergeist angetrieben, den Mammon an sich nehmen und sie dennoch nehst den Kindern darben lassen möchte. Sie sann lange, wie sie's klug genug damit anstellen möchte, und fand keinen Rath.



Der Pfaff im Dorfe war ber Schuppatron aller bedrängten Weiber, das Gutmuthigkeit oder aus Neigung dem welbischen, als dem schwächsten Wertzeug seine gebührende Ehre gab und durchaus nicht gestattete, daß bengelhaste Ehekonsorten seine Beichttöchter mißhandelten, sondern legte den ungestümen Haustyrannen, wenn Klage einlief, schwere Bußen auf und nahm steis der Weiber Partei; auch hatte er die magische Heber der Pönitenz bei dem murrischen Stessen nie geschont, zu Nuß und Frommen des guten Weibes den Cheteusel aus der Ehekammer damit wegzuräuchern. Sie nahm also ihre Jussudutzu dem trostreichen Seelenpsteger, berichtete ihm unverholen das Abenteuer mit Rübezabl, wie er ihr zu großem Reichthum verholsen, und was sie dabei für Anliegen habe,

belegte auch die Wahrheit der Sache mit dem ganzen Schatze, den sie bei sich trug. Der Pfaff treuzte sich über das Wunderbare dieser Begebenheit mächtig, freute sich gleichwohl über das Glück des armen Weibes und rücke darauf sein Käpplein hin und her, für sie guten Kath zu suchen, um ohne Sput und Ausselnen sie im ruhigen Bestz ihres Reichthums zu erbalten und auch Mitte auszusinden, daß der zabe Steffen sich desselben

nicht bemächtigen fonne.

Nachdem er lange simulirt hatte, redete er also: "Höre an, meine Tochter, ich weiß guten Rath für Alles. Wäge mir das Gold zu, das ichs ich ser getreulich aufbewahre; dann will ich einen Brief schreiben in wälscher Sprache, der soll dahin lauten: Dein Bruder, der vor Jahren in die Frembe ging, sei in der Benediger Dienst nach Indien geschifft und daselbst gestorben, und habe all sein Gut dir im Testament vermacht, mit dem Beding, daß der Psarrer des Kirchspiels dich bevormunde, damit es dir allein und keinem andern zu Ruß komme. Ich begehre weder Lohn noch Dank von dir; nur gedenke, daß du der heiligen Kirche einen Dank schuldig bist sür den Segen, den dir der Hinnel beschert hat, und gelobe ein reiches Weßgewand in die Sakriskei." Dieser Rath behagte dem Weibe herreltch; sie gelobte dem Psarrer das Meßgewand; er wog in ihrem Beisein das Gold gewissenhaft dis auf ein Duentchen aus, legte es in den Kirchenschaft was Weibe schied mit frohem und leichtem Herzen von ihm.

Rübezahl war nicht minder Weiberpatron als der gutmuthige Parodus zu Kirsborf, boch mit Unterschied. Der Lettere verehrte bas weibliche Geschlecht überhaupt, weil, wie er sagte, die beilige Jungfrau bazu gehöre, ohne gegen einzelne Dirnen eine Borliebe bliden zu lassen, weshalb bas lafterzungige Gerücht feinen guten Ruf hatte verbachtig machen tonnen; jener im Gegentheil haßte bas gange Gefchlecht um Gines Mabchens willen, das ihn überlistet hatte, ob ihn gleich seine Launen zuweilen auf den milben Ton stimmten, ein einzelnes Weiblein in Schutz zu nehmen und ihr gefällig zu sein. So sehr die wackere Dörferin mit ihren Gefinnungen und Benehmen feine Gewogenheit erworben hatte, fo ungehalten war er auf ben barichen Steffen, trug groß Berlangen bas biebere Beib an ihm zu rachen, ihm einen Boffen zu fpielen, daß ihm Angst und Weh dabei murbe, und ihn dadurch fo tirre ju machen, daß er der Frau unterthan wurde und ihm nach Wunsche den Daumen aufs Auge halten fönne. Bu biefem Behuf fattelte er ben rafchen Morgenwind, faß auf und galoppirte über Berg und Thal, spionirte wie ein Ausreuter auf allen Landstraßen und Kreuzwegen von Böhmen her, und wo er einen Wanderer erblidte, der eine Burde trug, mar er hinter ihm ber und forschte mit bem Scharfblid eines Korbbeschauers nach seiner Labung. Bum Glud führte fein Wanderer, der diese Straße 30g, Glaswaare, sonst batte er für Schaben und Spott nicht forgen dürfen, ohne einen Ersaß 3u hoffen, wenn er auch gleich ber Mann nicht gewesen ware, ben Rubezahl suchte.

Bei diesen Anstalten konnte ihm der schwer beladene Steffen allerdings nicht entgehen. Um Besperzeit kam ein rüftiger frischer Mann angeschritten, mit einer großen Burde auf dem Ruden. Unter seinem festen sichern Tritt ertönte jedesmal die Last, die er trug. Der Lauerer freute sich, so-

balb er ihn in der Ferne mitterte, daß ihm nun seine Beute gewiß mar, und ruftete fich, seinen Meifterftreich auszuführen. Der teuchende Steffen hatte beinabe bas Gebirge erstiegen; nur die lette Anhohe mar noch ju gewinnen, fo ging es bergab nach ber Beimath ju, barum fputete er fich ben Gipfel zu erklimmen; aber ber Berg mar steil und die Last mar schwer. Er mußte mehr als einmal ruben, ftutte ben knotigen Stab unter ben Rorb, um das drudende Gewicht beffelben zu mindern, und trodnete ben Schweiß, ber ihm in großen Tropfen vor ber Stirne ftand. Mit Anftrengung der letten Rrafte erreichte er endlich die Binne des Berges, und ein schöner geraber Pfad führte ju beffen Abhang. Mitten am Bege lag ein abgefägter Sichtenbaum und ber Ueberreft bes Stammes ftand baneben. terzengerade und aufrecht, oben geebnet wie ein Tischblatt. Ringsumber grunte Tuntagras, Schwallenzagel und Marienflachs. Diefer Anblick mar bem ermudeten Laftträger so anlodend und zu einem Rubeplay fo bequem, baß er alsbald ben schweren Korb auf den Klot absette und sich gegenüber im Schatten auf das weiche Gras strecte. hier übersann er, wie

viel reinen Gewinn ibm seine Waare diesmal einbringen murde, und genauem nach Ueberschlag, daß wenn er feinen Groichen ins haus verwendete, und die fleißige Sand feines Beibes für Rahrung und Rleider forgen ließe, er gerade so viel losen murbe, auf bem Martte zu Schmiedeberg sich einen Efel zu taufen und ju befrachten. Der Bebanke, wie er in Bufunft dem Graufdimmel die Laft aufburden und gemächlich nebenher aehen würde, war ihm zu



ber Zeit, wo seine Schultern eben wund gedrückt waren, so herzerquickend, daß er ihm, wie es bei frohen Ibealen sehr natürlich ist, weiter nachhing. It einmal der Esel da, dachte er, so soll mir bald ein Pserb darauß werden, und habe ich nun den Rappen im Stalle, so wird sich auch ein Acer dazu sinden, darauf sein Hafer wächst. Aus einem Acer werden dann leicht zwei, auß zweien vier, mit der Zeit eine Huse, und endlich ein Bauerngut, und dann soll Isse auch einen neuen Rock haben.

Er war mit seinen Projekten beinahe so weit, wie Herzog Michel ober bas Milchmädchen\*), ba tummelte Rubezahl seinen Wirbelwind um ben

<sup>\*) 3</sup>mei Charaftere aus befannten Theaterftuden

Holzstod berum und sturzte mit einemmal ben Glastorb berunter, baß ber zerbrechliche Kram in tausend Studen zerfiel. Das war ein Donnerschlag in Steffens Berg! Bugleich vernahm er in der Ferne ein lautes Belächter, wenn's anders nicht Täuschung war und das Echo den Laut ber zerschollenen Glafer nur wieder gurudgab. Er nahm's für Schabenfreube, und weil ihm der unmäßige Windstoß unnaturlich schien, auch da er recht zusah, Klos und Baum verschwunden mar, so rieth er leicht auf den Un-gludsstifter. "D!" wehklagte er, "Rubezahl, du Schabenfroh, was habe ich dir gethan, daß du mein Studchen Brod mir nimmft, meinen fauren Schweiß und Blut! Ach, ich geschlagener Mann auf Lebenszeit!" Hierauf gerieth er in eine Art von Buth, ftief alle erdenfliche Schmähreden gegen ben Berggeift aus, um ihn jum Born ju reigen. "Sallunte," rief er, "tomm und erwurge mich, nachdem bu mir mein Alles auf der Welt genommen haft!" In der That war ihm auch das Leben in dem Augenblick nicht mehr werth, als ein zerbrochen Glas; Rubezahl ließ indeffen weiter nichts von fich feben noch boren.

Der verarmte Steffen mußte fich entschließen, wenn er nicht ben lebigen Rorb nach Saufe tragen wollte, die Bruchftude jufammen zu lefen. um auf ber Glasbutte wenigstens ein Baar Spitglafer zu Anfang eines neuen Gewerbes dafür einzutauschen. Tieffinnig wie ein Rheder, beffen Schiff ber gefräßige Ocean mit Mann und Maus verschlungen hat, ging er bas Gebirge hinab, ichlug fich mit taufend ichwermuthigen Gebanten, machte zwischenein bennoch auch allerlei Spekulationen, wie er ben Schaben erfeten und feinem Sandel wieder aufhelfen konne. Da fielen ibm die Biegen ein, die seine Frau im Stalle hatte; doch sie liebte sie schier wie ihre Kinder, und im Guten, mußte er, waren fie ihr nicht abzugewinnen. Darum erdachte er diefen Kniff, sich seines Berluftes gar nicht daheim auszuthun, auch nicht bei Tage in seine Wohnung zuruckzukehren, sondern um Mitternacht sich ins Haus zu stehlen, die Ziegen nach Schmiedeberg auf den Markt zu treiben und das daraus gelöste Geld zum Ankauf neuer Waare ju verwenden, bei seiner Burudtunft aber mit bem Weibe ju habern und sich barbeißig zu stellen, als habe sie durch Unachtsamkeit das Bieh

in feiner Abmefenheit ftehlen laffen.

Mit diesem wohl ersonnenen Borhaben schlich der ungludliche Fragmentensammler nabe beim Dorfe in einen Busch und erwartete mit fehnlichem Berlangen die Mitternachtsftunde, um fich felbst zu bestehlen. Dit bem Schlag zwölf machte er fich auf ben Diebsweg, fletterte über bie niedrige Hofthur, öffnete fie von innen und schlich mit Bergvochen gum Biegenstalle; er hatte boch Scheu und Furcht vor feinem Beibe, auf einer unrechten That sich erfinden zu lassen. Wider Gewohnheit war der Stall unverschlossen, welches ihn Wunder nahm, ob's ihn gleich freute; benn er fand in dieser Fahrläffigfeit einen Schein Rechtens, fein Bornehmen damit gu beschönigen. Aber im Stalle fand er alles obe und mufte; ba mar nicht was Leben und Obem hatte, weber Ziege noch Bodlein: 3m erften Schreden vermeinte er, es habe ihm bereits ein Diebstonsorte vorgegriffen, bem bas Stehlen geläufiger fei ale ihm; benn Unglud fommt felten allein. Befturat fant er auf die Streu und überließ fich, ba ihm auch der lette Berfuch,

seinen Handel wieder in Gang zu bringen, mißlungen war, einer dumpfen Trauriafeit.

Seitdem die geschäftige Ilse vom Pfaffen wieder zurud mar, hatte sie mit frohem Muthe alles fleißig zugeschickt, ihren Mann mit einer guten Mahlzeit zu empfangen, wozu fie ben geistlichen Beiberfreund auch eingeladen hatte, welcher verhieß, ein Rannlein Speisewein mitzubringen, um beim frohlichen Gelag bem aufgeniunterten Steffen von ber reichen Erb-Schaft bes Beibes Bericht zu geben, und unter mancherlei Bebingungen er baran Genuß und Antheil haben folle. Gie fah gegen Abendzeit fleißig jum Fenster hinaus, ob Steffen tame, lief aus Ungeduld binaus pors Dorf, blidte mit ihren schwarzen Augen gegen die Kandstraße hin, war bekummert, warum er fo lange weile, und da die Nacht hereinbrach, folgten ihr bange Sorgen und Ahnungen in die Betttammer, ohne daß fie ans Abendbrod gedachte. Lange tam ihr fein Schlaf in die ausgeweinten Augen, bis fie gegen Morgen in einen unruhigen matten Schlummer fiel. armen Steffen qualten Berbruß und Langeweile im Biegenftalle nicht minder; er war so niedergebrudt und kleinlaut, daß er sich nicht traute, an die Thur zu klopfen. Endlich kam er doch hervor, pochte ganz verjagt an, und rief mit wehmüthiger Stimme: "Liebes Welb, erwache und thue auf beinem Manne!" Sobald Ilse seine Stimme vernahm, sprang sie slint vom Lager wie ein muntres Reh, lief an die Thür und umhalste ihren Mann mit Freuden; er aber erwiederte diese herzigen Liebtosungen gar talt und frostig, seste seinen Korb ab und warf sich mismuthig auf bie Höllbant. Wie das fröhliche Weib das Jammerbild sah, ging's ihr ans Berg. "Bas ichab't bir, lieber Mann," fprach fie bestürgt, "was haft bu!" Er antwortete nur burch Stöhnen und Seufzen; bennoch frug fie ihm bald die Ursache seines Kummers ab, und weil ihm das Herz zu voll war, konnte er sein erlittenes Unglud bem trauten Weibe nicht langer verhehlen. Da fie vernahm, daß Rubezahl den Schabernad verübt hatte, errieth fie leicht die wohlthätige Absicht des Geistes und konnte sich des Lachens nicht erwehren, welches Steffen bei muthigerer Gemuthefaffung ihr übel murbe gelohnt haben. Jest ahndete er ben scheinbaren Leichtfinn nicht weiter und frug nur angstlich nach bem Ziegenvich. Das reizte noch mehr bes Beibes Zwerchfell, ba fie merkte, daß der Hausvogt ichon allenthalben umber spionirt hatte. "Bas tummert dich mein Bieh?" fprach fie, "haft du boch noch nicht nach den Kindern gefragt; das Bieh ift wohl aufgehoben braußen auf ber Weide. Laß bich auch ben Tud von Rubezahl nicht anfechten und grame bich nicht; wer weiß, wo er ober ein anderer uns reichen Erfat dafür giebt." "Da fannst du lange warten," sprach der Hoffnungelose. "Ei nun," perfette bas Beib, "unverhofft tommt oft. Gei unverzagt, Steffen! Saft du gleich teine Glafer und ich teine Ziegen mehr, fo haben wir doch vier gefunde Kinder und vier gefunde Arme, fie und uns ju nahren, daß ist unser ganzer Reichthum." "Ach, daß es Gott erbarme!" rief der bedrängte Mann, "sind die Ziegen sort, so trage die vier Bälge nur gleich ins Wasser, nähren kann ich sie nicht." "Nun so kann ichs," sprach Ise. Bei diesen Worten trat der freundliche Pfass herein, hatte vor der

Thur schon bie ganze Unterrebung abgelauscht, nahm bas Wort, hielt

Steffen eine lange Predigt über den Text, daß der Geiz eine Burzel alles Uebels sei; und nachdem er ihm das Gesetz genugsam geschärft hatte, vertündigte er ihm num auch das Evangelium von der reichen Erbschaft des Beibes, zog den wälschen Brief heraus und verdolmetschte ihm daraus, oaß der zeitige Parochus in Kirsdorf zum Bollstreder des Testaments bestellt sei und die Berlassenschaft des abgeschiedenen Schwagers zu sicherer Hand bereits empfangen habe.

Steffen stand da wie ein ftummer Delgöt, konnte nichts als sich dann und wann verneigen, wenn bei Erwähnung der durchlauchten Republik Benedig der Pfaff ehrerbietig ans Käpplein griff. Nachdem er wieder zu nehrerer Besonnenheit gelangt war, siel er dem trauten Weibe herzig in die Arme, und that ihr die zweite Liebeserklärung in seinem Leben, so warm als die erste, und, ob sie wohl jest aus andern Beweggründen abstammte, so nahm sie Ise doch für gut auf. Steffen wurde von nun an der schmedigte gefälligste Ehemann, ein liebevoller Bater seiner Kinder und dabei ein sleißiger ordentlicher Wirth, denn Müßiggang war nicht seine Sache.

Der redliche Pfaff verwandelte nach und nach das Gold in Ningende Münze und kaufte davon ein großes Bauerngut, worauf Steffen und Ise wirthschafteten ihr Leben lang. Den Ueberschuß lieh er auf Zins aus und verwaltete das Kapital seiner Pflegebesohlenen so gewissenhaft als den Kirchenschaft, nahm keinen andern Lohn dafür als ein Weßgewand, das Ise so prächtig machen ließ, daß kein Erzbischof sich besselben hätte schämen durfen.

Die zärkliche treue Mutter erlebte noch im Alter große Freude an ihren Kindern, und Rübezahls Günftling wurde gar ein wadrer Mann, diente im Heer des Kaisers lange Zeit unter Wallenstein im dreißigjährigen Kriege und war ein so berühmter Parteigänger als Stalhantsch\*).

<sup>\*)</sup> Gin befannter ichmedifcher Officier, gleichfalls aus dem breifigjahrigen Rriege.



eitdem Mutter Ise von dem Gnomen so herrlich war dotiet worden, ließ er lange Zeit nichts wiesder von sich hören. Zwar trug sich das Bolf mit allerei Bundergeschichten, welche die Phantasie der Hausenster in geselligen Winteradenden so lang und sein ausspann als den Faden am Rocken; es war aber eitel Fadelei, zur Kurzweil

ausgebacht. Wie's immer hundert Narren und Tollhäusler gegen einen Besessen, hundert Fanatiker gegen einen Inspirirten, hundert Träumer gegen einen Geisterseher geben soll, so gab's auch im Riesengebirge von seher hundert lügenhafte Bolksjagen vom Kübezahl, gegen eine authentische Geschichte. Der Gräfin Cäcilie, Boltairens Zeitgenossin und Schülerin, war noch in unsern Tagen die letzte Zusammenkunft mit dem Gnomen ausbehalten, bevor er seine jüngste Singbfahrt in die Unterwelt antrat.

aufbehalten, bevor er seine jüngste Hinabsahrt in die Unterwelt antrat. Diese Dame, mit all den Gichtern und vornehmen Gebrechen beladen, welche die gallische Küche und Sitte den verzärtelten Töchtern Teuis zur Ausbeute giebt, machte nehft zwei gesunden blühenden Töchtern die Reise ins Carlsbad. Die Mutter verlangte so sehr nach der Badetur und die Kräuleins nach der Badegesellschaft, nach den Bällen, Serenaden und den übrigen Lustdarkeiten des Bades, daß sie sonder Kast Tag und Nacht reisten. Es traf sich, daß sie gerade mit Sonnenuntergang ins Riesengebirge gelangten. Es war ein schoner warmer Sommeradend, kein Lüftden regte sich. Der nächtliche himmel, mit sunkelnden Sternen besäet, die goldne Kondsssichel, deren milchsarbenes Licht die schwarzen Wald-

schatten ber hohen Fichten milberte, und die beweglichen Funken unzähliger leuchtender Insekten, die in den Gebüschen scherzten, gaben die Beleuchtung zu einer der schönsten Naturscenen, wiewohl die Reisegesellschaft wenig davon wahrnahm; denn Mama war, da es gemachsam bergan ging, von der schaukelnden Bewegung des Wagens in sansten Schlummer gewiegt worden, und die Töchter nebst der Jose hatten sich jede in ein Ecken gebrückt und schlummerten gleichfalls. Nur dem wachsamen Johann kam auf der hohen Warte des Kutschoockes kein Schlaf in die Augen; alle Geschüchten von Rübezahl, die er vor Zeiten so indrünstig angehört hatte,



tamen ihm jest auf bem Tummelplat diefer Abenteuer wieder in ben Ginn und er hatte wohl gewunscht, nie etwas davon gehört zu haben. Ach, wie jehnte er fich nach dem fichern Breslau gurud, wohin fich nicht leicht ein Befpenft magte! Er fab ichüchtern auf alle Seiten umber, und durchlief mit ben Augen oft alle zwei und drei-Big Regionen der Windrofe in weniger als einer Minute. und wenn er etwas anfichtia wurde, bas ihm bedentlich fcbien, lief ibm ein falter Schauer den Rücken herunter. und die Saare stiegen ibm ju Berge. Buweilen ließ er feine Besorgnisse dem Schwager Bostillon merten, und forschte mit Fleiß von ihm, ob's auch geheuer sei im

Gebirge. Wiewohl ihm bieser nun die heile Saut durch einen traftigen Fuhrmannsschwur affeturirte, bangte ihm doch das herz unablässig.

Nach einer langen Pause ber Unterredung hielt der Bosttutscher die Pferde an, murmelte etwas zwischen den Zähnen und suhr weiter, hielt nochmals an und wechselte so verschiedentlich. Johann, der seine Augen sest geschlossen hatte, ahnte aus diesem Kutschermanöver nichts gutes, blickte schücktern auf und sahnte aus diesem Kutschermanöver nichts gutes, blickte schücktern auf und sah mit Entsetzen in der Weite eines Steinwurfs vor dem Wagen eine pechrabenschwarze Gestalt daher wandeln, von übermenschlicher Größe, mit einem weißen spanischen Halstragen angethan, und das bedenklichste bei der Sache war, daß der Schwarzmantel leinen Kopf hatte. Dielt der Wagen, so stand der Wanderer, und regte Wipprecht die Pferde an, so ging er auch fürder. "Schwager, siehst du was?" rief der zaghaste Tropf vom boben Kutschood herab mit berganstehendem Haar. "Freilich sehe ich was," antwortete dieser ganz kleinlaut; "aber schweig nur, daß

wir's nicht irren." Johann waffnete sich mit allen Stoßgebetlein, Die er wußte, bas Benedicite und Gratias mit eingeschloffen, schwigte babei por Angst talten Todesschweiß. Und wie ein Bliticheuer, wenn's in der Nacht wetterleuchtet und ber Donner noch in ber Ferne rollt, schon das gange haus rege macht, um fich burch bie Geselligkeit vor ber gefürchteten Gefahr ju fichern : fo fuchte aus bem nämlichen Inftintt ber verzagte Diener Troft und Schut bei feiner ichlummernden Berrichaft und klopfte haftig ans Fensterglas. Die ermachenbe Grafin, unwillig, baß fie aus ihrem fantten Schlummer gestört wurde, fragte: "Bas giebt's?" "3hr Gnaden, ichauen sie einmal aus," rief Johann mit zagender Stimme, "bort geht ein Mann ohne Kopf." "Dummkopf, der du bist," antwortete die Gräfin; "was träumt beine Bobelphantafie fur Fragen! Und wenn bem so mare," fuhr fie icherz-haft fort, "fo ist ja ein Mann ohne Kopf keine Seltenheit, es giebt beren in Breslau und außerhalb genug." Die Fräuleins konnten indessen den Wis der gnädigen Mama diesmal nicht schmeden; ihr herz war beklommen por Schreden, fle fcmiegten fich fcuchtern an bie Mutter an, bebten und jammerten : "Ach, bas ift Rubezahl, ber Bergmonch!" Die Dame aber, bie von der Geisterwelt eine ganz andere Theorie hatte als die Töchter, und keine Geister glaubte als Schöngeister und starke Geister, strafte die Frau-lein dieser phahlburgerischen Borurtheile halber, bewies, daß alle Gespenster- und Spukaeschichten Ausgeburten einer kranken Einbildungskraft wären, und erklarte mit 5-nasicher Beisheit die Geistererscheinungen sammt und fonders aus natürlichen Urfachen.

Ihre Suada mar eben in vollem Gange, als der Schwarzmantel, ber auf einige Augenblide bem Gefpenfterspäher aus ben Augen geschwunben war, wieder aus dem Busch hervor an den Weg trat. Da war nun beutlich wahrzunehmen, daß Johann falsch gesehen hatte; der Wandersmann hatte allerdings einen Ropf, nur daß er ihn nicht wie gewöhnlich zwischen ben Schultern, sondern wie einen Schoofhund im Arme trug. Dieses Schreckbild in der Weite von drei Schritten erregte innerhalb und außerhalb bes Wagens großes Entsepen. Die holden Frauleins und die Bofe, welche fonst nicht gewohnt war mit einzureden, wenn ihre junge Berrichaft bas Wort führte, thaten aus einem Munde einen lauten Schret, ließen ben seibenen Borhang herabrollen, um nichts zu seben, und verbargen ihr Angeficht wie ber Bogel Strauß, wenn er bem Jäger nicht mehr entrinnen tann. Mama schlug mit ftummen Schrecken Die Sande zusammen, und ihre unphilosophische Gebehrdung ließ vermuthen, daß fie insgeheim den Widerruf ihrer zuverfichtlichen Behauptungen gegen bie Gefpenfter anftimmte. Johann, auf den ber furchtbare Schwarzmantel ein besonderes Absehen gerichtet zu haben schien, erhob in ber Angst seines herzens bas gewöhnliche Felogeschrei, womit bie Gespenfter begrußt zu werben pflegen: "Alle guten Geifter" —; boch ehe er ausgerebet hatte, ichleuderte ihm das Ungethum den abgehauenen Ropf gegen die Stirn, daß er überzwerch von der Zinne bes Polfters über dem Ringnagel berabsturzte; in dem nämlichen Augenblide lag auch der Posttutscher burch einen fraftigen Reulenschlag zu Boben gestrectt, und bas Phantom teuchte aus hobler Bruft in dumpfem Con diese Worte aus: "Nimm das von

Rübezahl, dem Bannwart\*) des Gebirges, daß du ihm ins Gebege fuhrft! Berfallen ist mir Schiff, Geschirr und Ladung." Hierauf schwang sich das Gespenst auf den Sattel, trieb die Pferde an und suhr Berg ab Berg an, über Stock und Stein, daß vor dem Aasseln der Räber und dem Schnauben der Rosse von dem Angstgeschrei der Damen nichts hörbar war.

Urplötlich vermehrte sich die Gesellschaft um eine Person; ein Reiter trabte ganz unbesangen neben dem Fuhrmann vordei und schien es gar nicht zu bemerken, daß diesem der Kopf sehle; ritt vor dem Wagen her, als wenn er dazu gedungen wäre. Dem Schwarzmantel schien diese Gesellschaft eben nicht zu behagen, er lentte nach einer andern Richtung um, der Reiter that dasselbe, und so oft auch jener aus dem Wege dog, so konnte er den lästigen Geleitsmann nicht los werden, der wie zum Wagen gebannt war. Das nahm den Fuhrmann groß Bunder, absonderlich da er deutlich wahrnahm, daß der Schimmel des Reisigen einen Fuß zu wenig hatte. obgleich die dreibeinige Rosinmel des Keisigen einen Fuß zu wenig hatte. Dabei wurde dem schwarzen Kondulteur auf dem Sattelgaule nicht wohl zu Muthe und er surchtete, seine Kübezahlsrolle durste bald ausgespielt sein, da der wahre Rübezahl sich ins Spiel zu mischen schien.

Nach Berlauf einiger Zeit brehte sich der Reiter, daß er dicht neben dem Fuhrmann kam, und frug ihn ganz traulich: "Landsmann ohne Kops, wo geht die Reise hin?" "Bo wird's hingehen," antwortete das Kutichersgespenst mit furchtsamen Trutz, "wie ihr seht, der Rase nach." "Bohl!" sprach der Reiter, "laß sehen, Gesell, wo du die Rase hast!" Darauf siel er den Pferden in die Zügel, packte den Schwarzmantel beim Leibe und warf ihn so kräftig zur Erde, daß ihm alle Glieder dröhnten; denn das Gespenst hatte Fleisch und Bein, wie sie ordentlicherweise zu haben pslegen. Behend war der Tabarro\*\*) demaskirt, da kam ein wohlproportionirter Krauskopf zum Borschein, der gestaltet war wie ein gewöhnlicher Mensch. Beil sich nun der Schalk entdeckt sah und die schwere Handseinst, der necktalte von die schwere Handschl, den er nachzuässen sich unterfangen hatte, ergade er sich auf Diskretion und dat siehendlich um seinen Unglücklichen, der die Fußtritte des Schickslaß von Jugend auf erfahren hat, der nie sein durste, was er wollte; der siederzeit aus dem Charakter mit Gewalt herausgestoßen wurde, in den er sich mit Mühe hineinstudirt hatte, und nachem seine Eristenz unter den Menschen seine Eristenz unter den Menschen eine Eristenz unter den Menschen eine Eristenz unter den Menschen ben er sich mit Mühe hineinstudirt hatte, und nachem seine Eristenz unter den Menschen vernichtet ist, auch nicht einmal Gespenst sein darf."

Diese Anrede war ein Wort geredet zu seiner Zeit. Der Gnome war gegen seinen Rival so ergrimmt, als weiland König Philipp gegen den Pseudo-Sedastian, oder der Zaar Boris gegen den Mönch Grista, der den sellschen Demetrius spielte, und würde, nach Maßgabe der oft belobten hirschberger Zustizpflege, augenblicklich mit sträcklicher Exekution gegen den Wicht versahren sein und ihn erdrosselt haben, wenn nicht seine Neugierde wäre rege gemacht worden, die Schicksale des Abenteurers zu

<sup>\*)</sup> Grengrogt. \*\*) Mantel.

TT) Dianiel.

vernehmen. "Sit auf Gesell," sprach er, "und thue was dir geheißen wird." Darauf zog er vorerst dem Schimmel den vierten Fuß zwischen den Rippen hervor, trat an den Schlag, öffnete solchen und wollte die

Reisegesellschaft freundlich begrüßen.

Aber drinnen war's stille wie in einer Todtengruft; das übermäßige Schreden hatte bas weibliche Nervenspftem fo gewaltsam erschuttert, bas alle Lebensaeister aus den außern Wertzeugen der Empfindung hinter das Schupgatter ber Bergtammern sich geflüchtet hatten; alles was innerhalb bes Wagens Leben und Obem hatte, von der gnädigen Frau bis auf die Bose, lag in ohnmächtigem Sinbruten. Der Reisige wußte indessen balb Rath zu schaffen; er schöpfte aus dem vorüberrieselnden Bachlein einer frischen Bergquelle seinen Sut voll Baffer, sprengte ben erftorbenen Damen bavon ins Gesichte, hielt ihnen bas Riechglas vor, rieb ihnen von der flüchtigen Effenz in die Schläfe und brachte fie wieder ins Leben. Sie schlugen eine nach der andern die Augen auf und erblicken einen wohlgestalteten Mann von unverdächtigen Ansehen, ber durch seine Dienstbefliffenheit fich balb Zutrauen erwarb. "Es thut mir leib, meine Damen," redete er fie an, "baß sie in meinem Gerichtsbezirt von einem verlarvten Bosewicht sind insultirt worden, der ohne Zweifel die Absicht hatte, sie zu bestehlen; aber sie sind in Sicherheit, ich bin der Oberste von Riesenthal. Erlauben fie, daß ich fie zu meiner Wohnung geleite, die nicht fern ift." Diese Einladung tam der Gräfin sehr gelegen, sie nahm solche mit Freuden an; ber Kraustopf betam Befehl fortzufahren, und gehorchte mit jagender Bereitwilligfeit. Um den Damen Zeit ju laffen, fich von ihrem Schreden zu erholen, gefellte sich der Kavalier wieder zum Fuhrmann, hieß ihn bald rechts bald links wenden, und dieser bemerkte gang eigentlich, daß der Ritter zuweilen eine von den herumschwirrenden Fledermäusen ju fich berief und ihr geheime Ordre ertheilte, welches fein Graufen noch permebrte.

In Zeit von einer Stunde blinkte in der Ferne ein Lichtlein, daraus wurden zwei und endlich vier; es kamen vier Jäger herangesprengt mit brennenden Windlichtern, die ihren Herrn, wie sie sager herangesprengt mit brennenden Windlichtern, die ihren Herrn, wie sie sagten, ängstlich gesucht hatten und erseut schienen ihn zu sinden. Die Gräsin war nun wieder in vollem Gleichgewichte, und da sie sich außer Sefahr sah, dachte sie an den ehrlichen Johann und war um sein Schistal bekümmert. Sie eröffnete ihrem Schupatron diese Anliegen, der alsdald zwei von den Jägern sortschickte, die beiden Unglückstameraden auszusuchen und ihnen benöthigten Beistand zu leisten. Bald darauf rollte der Wagen durchs düstere Burgthor in einen geraumen Vorhof hinein und hielt vor einem herrlichen Palast, der durchaus erleuchtet war; der Kavalier bot der Gräsin den Arm und sührte sie in die Prachtgemächer seines Hausein in eine große Gesellschaft ein, die dasselbst versammelt war. Die Fraulein besanden sich in keiner geringen Verlegenheit, daß sie in Reisekleidern in einen so illüstern Zirkel traten, ohne vorher ihre Toilette gemacht zu haben.

Nach den ersten Höflickeitsbezeigungen gruppirte sich die Versammlung wieder in verschiedene kleine Zirkel; einige setzen sich zum Spiel, andere unterhielten sich durch Gespräche. Das Abenteuer wurde viel beredet und

Mufaus, Bolfemarchen.

wie es bei Erzählung überstandener Gefahren gewöhnlich der Fall ift, zu einem kleinen Delbengedicht ausgebildet, in welcher Mama sich gern die Rolle



ber Helbin zugetheilt hätte, wenn sich das Riechsläschen des hülfreichen Nitters hätte wegraisoniren lassen. Bald darauf führte der aufmerksame Wirth einen Mann ein, der recht wie gerusen kam: es war ein Arzt, der nach dem Gesundheitszustande der Gräfin und ihrer schönen Töchter forschte, den Kuls prüfte und mit bedeutender Miene mancherlei bedeuteige Symptome ahnte. Ob sich die Dame nach Beschaffenheit ihrer Umstände gleich so wohl besand als jemals, so machte ihr doch die ansgedrohte Gesahr für das Leben bange; denn aller Leidesbeschwerden ungeachtet, war ihr der gebrechliche Körper noch so lieb wie ein langgewohntes Kleid, das man nicht gern entbehrt, ob es gleich abgetragen ist. Auf Berzordnung des Arztes verschlucke sie starte Dosen temperirender Kulver und Tropfen, und die gesunden Töchter mußten wider Willen und Dank dem Beispiel der besorgten Mutter gleichfalls solgen.

Allzunachgiebige Patienten machen strenge Aerzte: der blutsüchtige Theophrast bestand nun sogar auf einen Aberlaß, zog in Ermangelung seines Handlangers, des Wundarztes, die rothe Binde hervor und die Gräsen bequemte sich zu dem angerühmten Bröservativ gegen alle schädliche Birtungen des Schreckens unweigerlich; sie würde nicht widersprochen haben, wenn seine Forderungen für die Gesundheitspslege bis zum Klystier gestiegen wären. Zum Glüd kam er nicht auf den Einfall, dieses herotiche Mittel zu verordnen, welches die schamhaften Fräuleins zur Berzweiflung

wurde gebracht haben; benn nur mit Mühe vermochte es die Ueberredungstunst des Arztes und die mütterliche Autorität über sie, daß sie die Furcht vor dem stählernen Zahn des Schneppers überwanden und den Fuß ins Basser setten. Die verschleimte Lymphe der Mutter und der purpurfarbene Balsam der Gesundheit aus den Adern der Töchter rieselte nun ohne Berzug in das silberne Beden. Zulest kam auch die Kammerjungser noch an den Reihen; ob sie gleich hoch betheuerte, sie sei so blutscheu, daß die kleinste Berwundung von einer Nähnadel ihr Schwindel und Ohnmachten zu erregen pslege, so kehrte sich der unerbittliche Arzt doch an kein Protestien, entstrumpste den Fuß des niedlichen Mädchens ohne Barmberzigteit und bediente sie so kunstmäßig und sorgsältig als ihre Herrichaft.

Diese dirurgische Operation war taum vollendet, so begab man sich zur Tafel in den Speisesaai, wo ein konigliches Mahl aufgetischt murbe. Die Schenktische maren bis an ben Rarnies bes Dedengewölbes mit Silberwerk aufgeputt; es prangten ba goldene und übergoldete Bokale und aiganteste Willtommen nebst ben dazu gehörigen Kredenzschalen von getriebener Arbeit. Gine herrliche Symphonie tonte aus den Rebenzimmern und flotete ben lederhaften Schmaus und die feinen Weine den Gaften lieblich hinunter. Rach dem Abhub der Schüffeln ordnete der Speisemeister das bunte Deffert, das aus Bergen und Felfen von gefärbtem Buder und Gummi-Tragant bestand. Der tanbelhafte Buderbaderwiß, der ben Gaumen und das Auge immer leichter zu befriedigen weiß als den Berftand, hatte das gange Abenteuer der Grafin in findischen Bachsfiguren, wie sie oft auf den Tafeln der Großen zu paradiren pflegen, darauf abgebildet. Die Grafin unterließ nicht, bas alles in der Stille bei fich bewundernd gu beherzigen. Sie wendete sich an ihren bebanderten Stuhlnachbar, seiner Angabe nach einen böhmischen Grafen, frug neugierig, mas für ein Galatag hier gefeiert werbe, und erhielt zur Antwort, daß nichts Außerorbentliches vorgebe, es sei nur eine freundschaftliche Collation guter Bekannten, Die hier zufälligerweise zusammen trafen. Es nahm fie Wunder, von bem wohlhabenden gaftfreien Oberften von Riefenthal weder in noch außerhalb Breslau nie ein Wort gehört zu haben, und so emfig sie auch die genealogischen Geschlechtstaseln durchlief, wovon ihr Gedachtniß einen reichen Borrath ausbewahrte, konnte sie boch diesen Namen barunter nicht ausfindig machen. Sie gedachte bas von dem Wirthe felbst zu erforschen, wovon fie Aufschluß und Belehrung begehrte: aber biefer mußte ihr fo geschickt auszuweichen, daß fie nie mit ihm jum 3mede tam. Gefliffentlich riß er den genealogischen Faben ab und jog die Unterredung in die luftigen Regionen des Beifterreichs binuber, und in einer Gefellschaft, die fich auf ben Con der Schwantgeschichtchen und Geisterseherei stimmt, wird's selten bald Keierabend, wenigstens gebricht's in diesen Kächern nie an Worthaltern und horchsamen Buhörern.

Ein wohlgenährter Domherr wußte viel wundersame Geschichten von Rübezahl zu erzählen; man stritt für und wider die Wahrheit derselben; die Gräfin, die recht in ihrem Elemente war, wenn sie den Lehrton anstimmen und gegen Borurtheile zu Kelde ziehen konnte, setze sich an die Spitse der philosophischen Partei, und trieb einen gelähmten Kinanzrath,

an dem nichts Gelenkes war als die Zunge und der fich zu Rübezahls rechtlichem Anwalt aufwarf, burch ihre Starkgeisterei febr in die Enge. "Meine eigene Geschichte," fügte fie jum Beschlusse noch hinzu, "ist ein augenscheinlicher Beweis, daß alles, was man von dem berufenen Berggeifte fagt, leere Traume find. Benn er hier im Gebirge fein Befen hatte und die edlen Gigenschaften befage, die ihm Fabler und mußige Röpfe zueignen, fo murde er einem Schurten nicht gestattet haben, folchen Unfug auf feine Rechnung mit uns zu treiben. Aber das armselige Unbing pon Beift konnte seine Ehre nicht retten, und ohne ben edelmuthigen Beistand des Herrn von Riesenthal hatte der freche Bube sein Spiel so weit mit uns treiben können, als er Luft hatte." — Der herr vom Saufe hatte an diesen philosophischen Debatten bisher wenig Antheil genommen; jest aber mischte er sich mit ins Gespräche und nahm das Wort: haben die Geisterwelt völlig entvöltert, gnädige Frau, die ganze Schöpfung der Einbildungstraft ist durch ihre Belehrung wie ein leichter Nebel por unfern Augen babin geschwunden. Sie haben auch das Nichtsein des alten Bewohners diefer Gegenden mit guten Grunden allgenugiam bewährt und fein rechtlicher Beistand, unser Kinangrath, ist verstummt. Dennoch dunkt mich, ließen fich gegen ihren letten Beweis noch einige Einwurfe machen. Wie, wenn der fabelhafte Gebirgsgeift bei ihrer Befreiung aus der Sand bes verlarvten Raubers bennoch mit im Spiel gewesen mare? Wie, wenn dem Freund Nachbar beliebt hatte, meine Gestalt anzunehmen, um fie unter biefer unverbächtigen Maste in Sicherheit zu bringen, und wenn ich ihnen fagte, daß ich von diefer Gefellichaft, als Birth vom Saufe, mich nicht einen Fuß breit entfernt habe? Daß sie durch einen Unbefannten in meine Wohnung find eingeführt worden, der nicht mehr vorhanden ift? Sonach war's doch möglich, baß ber Nachbar Berggeist seine Ehre gerettet hatte, und baraus murbe folgen, daß er nicht gang bas Unbing mare, wofür sie ibn balten."

Diese Rede brachte die Gräfin einigermaßen aus der Fassung, und die schönen Fräulein legten vor Erstaunen die Gabel aus der Hand und sahen dem Tijdwirth starr ins Angesicht, um ihm aus den Augen zu lesen, ob das im Scherz gesagt oder geernstet sei. Die nähere Erörterung dieses Problems unterdrach die Ankunst des wieder aufgesundenen Bedienten und des Bostaufchers. Der Letztere sühlte eben die Wonne dei Erblickung seiner vier Rappen im Stalle, die der Erstere empfand, als er frohlodend ins Taselgemach eintrat, und daselbst seine Perrschaft vergnügt und wohlebehalten antras. Triumphirend trug er das corpus delieti, das ungeheure Riesenhaupt des Schwarzmantels einher, durch welches er wie von einer Bombe zu Boden geschwettert worden war. Das Haupt wurde dem Arzte übergeben, um es als Landphysitus legal zu zerlegen und sein visum repertum darüber auszussellen. Doch ohne sein anatomisches Messer anzussehen, erkannte er es alsbalb für einen ausgehöhlten Kurdis, der mit Sand und Steinen angefüllt und durch den Zusa einer hölzernen Nase und eines langen Rlachsbartes zu einem grotesten Menschenntlis ausgestutzt war.

Rach aufgehobener Tafel schied die Gefellschaft auseinander, da der Morgen bereits herandammerte. Die Damen fanden ein köftlich zubereitetes

Nachtlager in seidenen Prunkbetten, wo sie der Schlaf so geschwind überraschte, daß die Phantasie nicht Zeit hatte, ihnen die Schreckbilder der Sespenstergeschichte wieder vorzugaukeln und durch ihr gewöhnliches Schattenspiel ängstliche Träume anzuspinnen. Es war hoch am Tage, als Mama

erwachte, ber Bofe flingelte und die Fraulein wedte, die gern noch einen Bersuch gemacht hatten, in den weichen Dunen auch auf bem andern Ohr zu schlafen. Allein ber Grafin verlangte fo fehr, die Beilfrafte des Babes aufs baldeste zu versuchen, daß sie durch teine Einladung des gastfreien Sauswirthes ju bewegen mar, einen Tag zu verweilen, jo gern auch die Fraulein dem Balle beigewohnt hatten, den er ihnen zu geben verhieß. Gobald das Fruhftud eingenommen mar, ichidten fich die Damen zur Abreife an. Gerührt durch die freundschaftliche Aufnahme, die fie in bem Schloffe bes herrn von Riesenthal genoffen hatten, der auf die höflichste Art bis an die Grangen feines Gebietes ihnen



bas Geleite gab, beurlaubten fie fich mit ber Berheißung, auf ber Rückreise wieder einzufprechen.

Kaum war der Gnome in seiner Burg angelangt, so wurde der Krausfopf ins Berhör geführt, der unter Furcht und Erwartung der Dinge, die da tommen würden, die Nacht in einem unterirdischen Keller zugebracht hatte. "Elender Erdenwurm." redete ihn der Geist an, "was hält mich ab, daß ich dich nicht zertrete, für die in meinem Elgenthum mir zu Spott und Hohn verübte Gaukelei? Büßen sollst du mir mit Haut und Haar sür diese Frechheit." "Großguter Regent des Riesengedirges," siel der Schlaukopf ihm ein, "so allprätendirend eure Gerechtame über diesen Grund und Boden sein mögen, die ich euch auch nicht streitig mache, so angeschlagen sind, die ich übertreten habe, und dann verurtheilt mich." Diese Virtuosensprache und die breiste Aussslucht, die der Gesangene seinem strengen Richter im Wege Rechtens entgegenstellte, ließen ein sonderbares Original und keinen gewöhnlichen Menschen vermuthen. Darum mäßigte der Geist seinen Unwillen einigermaßen und sprach: "Weine Geseh hat dir die Natur ins Herz geschrieben; aber damit du nicht sagen kannst, daß ich die unverhörter Sache verurtheilt habe, so rede und bekenne mir frei: Wer bist du, und was trieb dich, hier im Geberge als ein Gespenst zu vosen?"

Das war bem Berhafteten lieb zu hören, daß er zum Worte tommen sollte, hoffte durch die getreue Erzählung seiner Schickfale sich von der verwirkten Rache des Geistes loszuschwaßen, oder die Strafe doch wenigstens

zu mindern.

"Beiland," fing er an, "hieß ich ber arme Kunz und lebte in ber Sechsstadt Lauban, als ein ehrlicher Beutler meiner Profession, tummerlich von meiner Hände Arbeit; benn es giebt tein Gewerbe, bas tärglicher nährt

als die Ehrlichkeit. Obgleich meine Beutel guten Bertrieb fanden, weil die Rede ging, das Geld druhe darinnen wohl, indem ich als der siebente Sohn



meines Baters eine gludliche Sand bätte . so widerlegte sich doch dieser Glaube burch mich felbft; mein eigener Beutel blieb immer leer und ledig wie ein gewiffenhafter Dagen am Fasttage. Daß aber bei meinen Runden sich das Gelb in ben von mir erhandelten Beuteln so wohl tonservirte, lag meinem Bedunten nach weber an ber gludlichen Hand des Meifters, noch an der Gute der Arbeit, sondern an der Materie meiner Beutel: sie waren von Leder. Ihr sollt wissen, Herr, daß ein lederner Beutel bas Gelb allezeit fefter balt als ein netformiger burchlöcherter pon Seide. Wem an einem ledernen Beutel genügt, ber ift nicht leicht ein Berichwender, sondern ein Mann, ber, wie bas Spruchwort fagt, ben Knopf auf den Beutel halt; die durchfichtigen aber von Seibe und Gold-

zwirn befinden sich in den Händen vornehmer Prasser, und da ist's kein Wunder, wenn sie an allen Orten ausrinnen wie ein durchlöchertes Faß, und so viel man auch hineinschüttet, dennoch immer leer und ledig bleiben.

"Mein Bater prägte seinen sieben Buben fleißig die goldene Lehre ein: Rinder, mas ihr thut, das treibt mit Ernft; barum trieb ich mein Gewerbe unverdroffen, ohne daß mein Nahrungsftand baburch gefördert Es tam Theurung, Rrieg und bofes Gelb ins Land, meine Mitmeister dachten : Leicht Geld leichte Waare, ich aber dachte : Chrlich mabrt am langften, gab gute Baare für ichlecht Gelb, arbeitete mich an ben Bettelftab, ward in den Schuldthurm geworfen, aus der Junung gestoßen und, als mich meine Glaubiger nicht langer ernahren wollten, ehrlich bes Landes verwiesen. Auf dieser Wanderschaft ins Elend begegnete mir einer meiner alten Runden; er ritt auf einem stolzen Roß stattlich einher, rief mich an und höhnte mich: Du Pfuscher, du Lump, bift, sehe ich wohl, beiner Kunst nicht Meister, verstehlt fie gar schlecht, weißt den Darm aufzublasen und ihn nicht zu fullen, machft den Topf und tannst nicht drein tochen, haft Leber und keinen Leisten dazu, machft fo herrliche Beutel und hast tein Gelb. Hore, Gesell, antwortete ich bem Spotter, bu bist ein elender Schut, triffst mit beinen Pfeilen nicht ans Ziel. Es sind mehr Dinge in der Belt, die jusammen gehören und die man nicht bei einander findet; hat mancher einen Stall und tein Pferd bineinguziehen, ober eine Scheuer und teine Garben auszudreschen, einen Brobichrant und fein Brod, ober einen Reller und teinen Saustrunt, und fo fagt auch bas Spruchwort: Einer hat ben Beutel, ber andere bas Gelb. Beffer ift boch beibes zusammen, versetzte er; bift du gesonnen bei mir in die Lehre zu treten, so will ich einen vollkommenen Meister aus dir machen, und weil du das Beutelmachen so wohl verstehst, will ich dich auch lehren den Beutel zu füllen; denn ich bin ein Geldmacher meines Handwerks. Da nun beide Prosessionen einander in die Hand arbeiten, ist dillig daß die Kunstverwandten gemeine Sache machen. Wohl, sprach ich, seid ihr ein zünstsiger Meister in irgend einer Münzstadt, so mag's drum sein, aber münzt ihr auf eure eigene Rechnung, so ist halsdrechende Arbeit, die mit dem Galgen lohnt, dann scheide ich davon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sprach er, und wer bei der Schüssel sitzt und nicht zulangt, der mag darben. Am Ende läust's auf eins hinaus, ob du ersticht ober verdungerst, einmal muß es doch gestorden sein. Nur mit Unterschied, siel ich ihm ein, od einer als ein ehrlicher Mann stirdt oder als ein lebelthäter. Borurtheil, rief er, was kann das für eine llebelthat sein, wenn einer ein Stück Metall rundet? Der Jude Ephraim hat dessen von dem nämslichen Schrot und Korn als das unsere genug gerundet; was dem einen recht ist, das ist dem andern billig.

"Kurz der Mann hatte eine Gabe zu überreden, daß ich mir seinen Vorschlag gefallen ließ. Ich sach fand mich bald ins Metier, war eingedenkt der väterlichen Lehre, mein Geschäft mit Ernst zu treiben, und ersuhr, daß die Geldmacherkunst besser und gemächlicher nähre, als die Beutlerprosession. Aber im besten Fortgange unserer Fabrik wachte der Handwerksneid auf; der Jude Ephraim erregte eine sowere Bersolgung gegen seinen Aftergenossen; der Verräther schließ nicht, wir wurden entbeckt, und der kleine Umstand, daß wir nicht zünstig waren wie Meister Ephraim, brachte uns

auf den Festungsbau, laut Urtheil und Recht auf Lebenszeit.

"Sier lebte ich einige Jahre nach ber Regel der bugenden Bruder, bis ein guter Engel, der damals im Lande herumzog, alle Gefangenen los und ledig zu machen, die knochenfest und ruftig maren, mir die Thur des Gefananiffes aufthat. Es war ein Berbeoffizier, der mir, anstatt für den König zu karren, den edlern Beruf gab, für ihn zu fechten, und mich unter die Freipartie einrollirte. Wit diesem Tausch war ich wohl zufrieden; ich nahm mir nun vor, gang Solbat ju fein, zeichnete mich bei jeber Ge-legenheit aus, war immer der erste beim Angriff, und wenn wir retirirten, war ich so gewandt, daß mich der Feind nie einholen konnte. Das Glud wollte mir wohl; schon führte ich eine Rotte Reiter an und hoffte bald höher zu steigen. Da ward ich einsmal auf Fouragirung ausgeschickt, und befolgte meine Ordre ftreng und punttlich, daß ich nicht nur Speicher und Scheuern, sondern auch Riften und Raften in Baufern und Kirchen rein ausfouragirte. Bum Unglud mar's in Freundes Land, bas gab großen Lärm; gehässige Leute nannten die Expedition eine Blünderung, man machte mir als Marodeur den Proces, ich murde begradirt und durch eine Gaffe von fünfhundert Mann eilends aus dem ehrfamen Stande herausgestäupt. in welchem ich gedachte Fortune zu machen.

"Jest wußte ich keinen andern Rath, als wieder zu meiner ersten Profession zu greisen, aber es sehlte mir an Baarschaft, Leder einzukausen und an Lust zu arbeiten. Weil ich nun wegen des allzuwohlseilen Berkaufs ein unstreitiges Recht auf meine ehemalige Baare zu haben vermeinte, fo faßte ich den Unichlag, mich berfelben mit guter Art wieder zu bemächtigen, und ob fie schon durch langen Gebrauch abgenutt war, mich bennoch meines Schadens in etwas dadurch zu erholen. Darum fing ich an die Taschen zu sondiren, und hielt jeden Beutel, den ich witterte, für einen von meiner Arbeit, machte Jago barauf, und alle, beren ich mich bemachtigen konnte, kondemnirte ich alsbald als gute Prisen. Bei dieser Gelegen-heit hatte ich die Freude, einen guten Theil meiner eignen Munze wieder einzukaffiren; benn ob sie gleich verrufen war, so tursirte fie doch nach wie por in hanbel und Wandel. Dies Gewerbe ging eine Zeit lang wohl von statten; ich besuchte unter mancherlei Gestalten, bald als Ravalier, bald als Sandelsmann ober Jude, Meffen und Märkte, hatte mich so gut, in mein Sach einstudirt, meine Sand mar so geubt und bebend, daß sie nie einen Fehlgriff that und mich reichlich nahrte. Diese Lebensart behagte mir trefflich, daß ich beschloß babei zu verharren; doch der Eigensinn meines Geschicks gestattete mir nie, das zu sein, was ich wollte. Ich bezog den Jahrmarkt zu Liegnis, und hatte da den Beutel eines reichen Pächters auf's Korn genommen, der von Golb stropte wie der Bauch seines Besitzers von Schmeer. Durch die Unbehülslichkeit des schweren Scaelsmigrieth ber Kunftgriff meiner Sand, ich murbe auf ber That ergriffen, und unter ber gehäffigen Antlage als ein Beutelschneiber vor Gericht gestellt, ob ich schon diesen Ramen nicht in einer unehrlichen Bedeutung verdiente. Ich hatte zwar ehedem Beutel genug zugeschnitten, aber nie hatte ich einem Menschen den Gelobeutel abgeschnitten, wie man mich doch beschuldigte, sondern alle, die ich erbeutet hatte, maren mir gleichsam freiwillig in die Bande gelaufen, als wenn fie gu ihrem erften Eigenthumer gurudtehren wollten. Dieje Ausreden halfen zu nichts, ich murde in den Stock gelegt, und mein Unstern wollte, daß ich abermals nach Urtheil und Recht aus meinem Nahrungsftande hinausgestäupt werden sollte. Diesem lästigen Ceremoniel tam ich zuvor, ersah eine Gelegenheit und ftrich mich in der Stille aus dem Gefananif.

"Ich war unentschlossen, was ich nun anheben und treiben sollte, um nicht zu hungern; auch der Bersuch, ein Bettler zu werden, mißrieth. Die Polizei in Großglogau nahm mich in Anspruch, wollte mich wider Billen und Dant verpslegen und mit Gewalt in einen Beruf hineinzwängen, der mit widerstand. Mit Mühe und Noth entsam ich dieser strengen Gerichtsbarkeit, die sich herausnimmt, die ganze Welt zu bevormunden; denn mein Grundsat ist von jeher gewesen: Mit der Polizei unbeworren. Ich mied darum die Städte und trieb mich als ein umherziehender Weltburger auf dem Lande herum. Hier tras sich sich das die Gräfin gerade durch den Fleden reiste, wo ich meinen Ausenthalt hatte; es war etwas an ihrem Wagen zerbrochen, das wieder ausgebessert werden mußte, und unter mehreren müßigen Leuten, welche die Reugierde trieb, nach der fremden Herschaft zu gassen, trat ich auch mit unter den Haufen und machte Betanntschaft mit dem schäfernen Bedienten, der mir in der Einsalt seines Hersens anvertraute, daß ihm für euch, Herr Rübezahl, gewaltig dange sei, weil wegen des Berzugs die Reise nun in der Nacht durchs Gebirge

gehen wurde. Das brachte mich auf den Einfall, die Zaghaftigkeit der Reifegesellschaft zu nutzen und in der Geisterwelt meine Talente zu versuchen. Ich ichlich mich seitab in die Wohnung meines Patrons und Pflegers, des Dorfküfters, der eben abwesend war, bemächtigte mich seiner Amtökleidung, eines schwarzen Mantels, zugleich siel mir ein Kürdis ins Gesicht, der zum Aufpuß des Kleiderschrankes diente. Mit dieser Jurüftung und einem handseiten Bläuel versehen, bezah ich mich in den Wald und trafsirte da meine Maske aus. Welchen Gedrauch ich davon gemacht habe, ift euch genugsam bekannt, und daß ich ohne eure Dazwischenkunft meinen Meisterstreich glücklich ausgeführt hätte, ist außer Zweisel, mein Spiel war bereits gewonnen. Nachdem ich mich der beiden seigen Kerle entledigt hatte, war meine Absicht, den Wagen tief in den Wald hineinzusühren und, ohne den Damsen das geringste zu Leide zu thun, nur einen kleinen Trödelmarkt zu eröffnen und den schwarzen Mantel, der in Absicht seiner mir geleisteten Dienste von keinem geringen Werth war, gegen ihre Baarichaft und Geschmeide zu vertauschen, ihnen eine glüdliche Reise anzu-

munichen und mich bestens zu empfehlen.

"Aufrichtig gesprochen, Gerr, von euch fürchtete ich am wenigsten, daß ihr mir ben Markt verderben wurdet. Die Welt ist so ungläubig, daß man nicht einmal die Rinder mit euch mehr zu fürchten machen tann, und wenn nicht etwa noch hier und da ein Tropf, wie der Bebiente der Gräfin, ober ein Beib hinter bem Roden eurer zuweilen ermähnte, so batte euch die Welt längst vergeffen. Ich gebachte, wer Rubezahl fein wollte, der durfte es, bin nun eines andern belehrt und befinde mich in eurer Gewalt, habe mich auf Gnade und Ungnade ergeben und hoffe, daß meine offenherzige Erzählung euren Unwillen milbern werde. Euch war's ein fleines, einen ehrlichen Kerl aus mir zu machen. Wenn ihr mich mit einem guten Behrpfennig aus eurer Braupfanne begabt, entließet, ober mir jo wie jenem hungrigen Baffagier ein Schod Bedichlehen von eurem Zaune pfludtet, der sich auf eurem Obst zwar einen Bahn ausbiß, aber die Schlehen hernach in eitel golone Knöpfe verwandelt fand; oder wenn ihr von den acht goldenen Regeln, die euch noch übrig find, mir einen verehrtet, davon ihr den neunten weiland einem Brager Studenten schenktet, ber mit euch bogelte; oder ben Milchtrug, beffen geronnene Milch fich in Goldtase verwandelte; oder wenn ich ftraffällig bin, mich so wie jenen wandernden Schuster schulmeisterhaft mit der goldnen Ruthe strichet, und mir solche hernach zum Andenten verehrtet, wie die Handwerker auf ihren Belagen und herbergen von euch zu erzählen miffen, so mare mein Glud mit einem Mal gemacht. Wahrlich herr, wenn ihr bie Bedürfniffe ber Menschen fühltet, so murbet ihr ermeffen, daß es ichwer halt, ein Biedermann zu sein, wenn man an Allem Mangel leidet; benn wenn man zum Exempel hunger fühlt, und feinen Scherf im Beutel hat, so ist es eine Belbentugend, eine Semmel nicht ju ftehlen von dem Brodvorrath, ben ein reicher Bader-Crofus auf seinem Laben zur Schau aufgestellt hat. Das Spruchwort fagt: Noth hat tein Gebot."

"Geh, Schurte," sprach ber Gnome, nachdem der Kraustopf ausgeredet hatte, "so weit dich deine Füße tragen, und ersteige den Gipfel beines

Gludes am Galgen!" Sierauf verabschiebete er feinen Arrestanten mit einem traftigen Fußtritte, und diefer mar froh, daß er mit fo gelinder Strafe abtam und pries feine Beredtfamteit, die feiner Meinung nach ihn biesmal aus einer sehr kritischen Lage gezogen hatte. Er sputete sich fleißigst, dem gestrengen Gebirgsherrn aus den Augen zu kommen, und ließ aus Eilfertigfeit den schwarzen Mantel gurud. Go fehr er aber eilte, fo ichien es doch nicht, als wenn er aus der Stelle tame, er fah immer die namlichen Gegenden und Berge por fich, ob er gleich die Burg, in welcher er ein Gefangener gewesen mar, aus bem Gesichte verloren hatte. Abgemattet von biesem endlosen Kreislauf, streckte er sich unter einen Baum im Schatten, ein wenig auszuruhen und auf irgend einen Wanderer zu lauern, der ihm zum Begweiser dienen tonnte. Darüber fiel er in einen festen Schlaf. und als er erwachte, war um ihn her bide Finsternig, er mußte gar wohl, daß er unter einem Baume eingeschlafen war, gleichwohl hörte er tein Saufeln des Windes in den Aesten, sah auch teinen Stern durch das Laub schimmern, noch die geringste Nachthellung. Im ersten Schrecken wollte er aufspringen, da hielt ihn eine unbefannte Rraft gurud, und die Bewegung, die er machte, gab ein lautes widerhallendes Geräusch als das Geflirr von Retten; nun wurde er gewahr, daß er in Keffeln lag, und vermeinte viel hundert Lachter unter ber Erde wieder in Rubegahls Bewahrsam zu sein, worüber ihm große Kurcht und Entseten antam.

Nach einigen Stunden begann es um ihn her zu tagen, doch fiel bas Licht nur färglich burch bas eiserne Gitter eines fleinen Fenfters zwischen den Mauern herein. Ohne zu wissen, wo er sich eigentlich befand, tam ihm der Rerter doch nicht gang fremd por; er hoffte auf den Befangenmarter, wiewohl vergebens. Es verlief eine lange Stunde nach ber andern, Sunger und Durft peinigten ben Berhafteten, er fing an Larm zu machen, raffelte mit den Retten, pochte an die Wand, rief angftlich um bulfe und vernahm Menschenftimmen in der Nahe; aber Niemand wollte die Thur des Gefängnisses aufthun. Endlich waffnete sich der Kerker-meister mit einem Gespenstersegen, öffnete die Thur, schlug ein großes Kreus por fich und fing an den Teufel zu exorcifiren, ber seiner Einbildung nach in dem ledigen Rerter tobte. Doch da er die Sputerei naber betrachte, erfannte er feinen entwichenen Gefangenen, den Beutelschneiber, und Rung ben Kerfermeister in Liegnis. Jest wurde er inne, daß ihn Rubezahl wieder ad locum unde zuruchpedirt hatte. "Sieh da, Krauskopf!" redete ihn der Gerichtsfrohn an, "bist du wieder in beinen Rafig gehupft? Woher bes Landes?" "Immer da zum Thor herein," antwortete Rung, "bin des Herumlaufens mube, habe mich, wie ihr feht, in Ruhe gesetht und mein altes Quartier wieder aufgesucht, so ihr mich beherbergen wollt." Obgleich Niemand begreifen konnte, wie der Gefangene wieder in den Thurm getommen sei und wer ihm die Fesseln angelegt habe, so behauptete Rung, ber sein Abenteuer nicht wollte fund werden laffen, bennoch breift, er habe sich freiwillig wieder eingefunden, ihm sei die Gabe verliehen, nach Gefallen burch verschloffene Thuren aus. und einzugehen, die Fesseln anzulegen und sich derfelben, wenn er wolle, wieder zu entledigen; denn ihm fei tein Schloß zu fest. Durch diesen scheinbaren Gehorsam bewogen, verschonten

ihn die Richter mit der verwirkten Strafe, und legten ihm nur auf, so lange für den König zu karren, bis er sich nach Gefallen der Fesseln entledigen wurde. Man hat aber nicht vernommen, daß er von dieser Berwilligung jemals Gebrauch gemacht hätte.



Die Gräfin Cäcilie war inbessen mit ihrer Begleitung glücklich und wohlbehalten in Carlsbad angelangt. Das erste, was sie that, war, ben Badearzt zu sich zu berusen und ihn wie gewöhnlich über ihren Gesundbeitszustand und die Einrichtung der Kur zu konsultiren. Trat herein der weiland hochberühmte Arzt, Doktor Springsseld aus Mersedurg, der die goldene Quelle des Carlsbades nicht mit dem paradiesischen Kluß Pison würde vertauscht haben. "Sein sie uns willkommen, lieber Doktor," riesen Mama und die holden Fräulein ihm traulich und freudig entgegen. "Sie sind uns zuvorgekommen." fügte erstere hinzu, "wir vermutheten sie noch dei dem Herrn von Riesenthal; aber loser Wann, warum haben sie uns dort verschwiegen, daß sie der Badearzt sind?" "Ach Herr Doktor." siel Fräulein Hedwige, daß sie der Badearzt sind?" "Ach Herr Doktor." siel Hrülein Hedwige ein, "sie haben mir die Aber durchgeschlagen, der Fuß schwezzt mich, ich werde hier nur hinken und nicht walzen konnen." Der Arzt stutze, sann lange hin und her, und erinnerte sich nicht die Damen urgendwo gesehen zu haben. "Ihro Gnaden verwechseln ohne Zweisel mich mit einem andern," sprach er, "ich habe vordem nicht die Ehre gehabt, ihnen persönlich bekannt zu sein; der Berr von Riesenthal gehört auch nicht zu

meiner Bekanntschaft, und während der Kurzeit psiege ich mich nie von bier zu entsernen." Die Gräfin konnte keinen andern Grund von diesem strengen Incognito, das der Arzt so ernsthast behauptete, sich angeben, als daß er ganz gegen die Denkungsart seiner Kollegen für seine geleisteten Dienste nicht wollte belohnt sein. Sie erwiederte lächelnd: "Ich verstebe sie, lieber Doktor; ihre Delikatesse geht aber zu weit, sie soll mich nicht abhalten, mich für ihre Schuldnerin zu bekennen und für ihren guten Beistand dankbar zu sein." Sie nöthigte ihm darauf eine goldone Dose mit Gewalt auf, die der Arzt jedoch nur als Borausdezahlung annahm, und um die Dame als eine gute Kunde nicht unwillig zu machen, ihr nicht weiter widersprach. Er erklärte sich übrigens das Räthsel ganz leicht durch die medicinische Hypothese, daß die ganze gräsliche Familie von einer Art Kribelkrankbeit befallen sei, wobei seltsame und undegreissische Wirkungen der Einbildungskraft nichts Ungewöhnliches sind, und verordnete viel gelinde Absührungen.

Doktor Springsfeld war keiner der unbehulflichen Aerzte, die außer ber Gabe, ihre Pillen und Latwergen anzupreisen, keine andere besitzen, sich ihren Patienten lieb und angenehm zu machen; er wußte seine Kunden mit artigen Geschichtigen, Stadtneuigkeiten und kleinen Anekoten wohl zu



unterhalten, und ihre Lebensgeister dadurch aufzumuntern. Da er vom Besuch ber Grafin feine medicinische Ronde ging. gab er die fonderbare Bufammenfunft mit der neuen Rundschaft in jedem Besuchzimmer gum besten. ließ bei der oftmaligen Wiederbolung die Sache unvermertt machsen und fundigte die Dame bald als eine Krante, bald als Schweberin ober Seberin an. Man war begierig, außerordentliche Befanntichaft ju machen, und die Grafin Cacilie wurde im Carlsbad das Marden bes Tages. Alles brangte fich in der Versammlung zu ihr, ba fie mit ihren schönen Töchtern jum erften Mal erschien. Es mar ihr und den Fräuleins ein höchst überraschender Anblid, die ganze Befellicaft bier anzutreffen, in

welche sie vor einigen Tagen in dem Schlosse des Hern von Riesenthal waren eingeführt worden. Der bebänderte Graf, der wohlbebauchte Domherr, der gelähmte Finanzrath stellen ihnen gleich zuerst in die Augen. Sie waren des steisen Ceremoniels überhoben, gegen Unbekannte sich zu bekniren; es war für sie kein fremdes Gesicht im Saale. Mit freimithi-

ger Unbefangenheit wendete sich die gesprächige Dame bald zu dem bald zu jenem von der Gesellschaft, nannte jeden bei seinen Namen und Sharafter, sprach viel vom Herrn von Riesenthal, bezog sich auf die bei diesem gastfreien Manne mit ihnen allerseits gepflogenen Unterredungen, und wußte sich nicht zu erklären, wohin das fremde und kalte Betragen aller der Herren und Damen deuten sollte, die vor kurzem so viel Freundschaft und Bertraulichkeit gegen sie geäußert hatten. Natürlich gerieth sie auf den Bahn, das sei eine abgeredete Sache und der Herr von Riesenthal würde der Schäkerei dadurch ein Ende machen, daß er unvermutzet selbst zum Borschein käme. Sie wollte ihm gleichwohl nicht den Triumph gönnen, über ihren Scharssinn gesiegt zu haben, und gab dem bekrückten Finanzrath scherzweise den Auftrag, seine vier Küße in Bewegung zu sesen und den Obersten aus dem verborgenen Hinterdalt hervor zu rusen

und zu introduciren.

Alle diese Reden bewiesen nach der Meinung der Badegesellschaft so febr eine überspannte Phantafie, daß fie sammt und sonders die Grafin bemitleibeten, die nach dem Urtheil aller Anwesenden eine sehr vernünftige Frau schien, und in ihren Reden und dem Gange der Gedanken nichts Ausschweifendes verrieth, wenn ihre Phantafie nicht den Weg über das Riesengebirge nahm. Die Grafin ihrerseits errieth aus ben bedeutsamen Gesichtszugen, Winten und Bliden ber um fie ber versammelten Ariftarchen.\*) baß man fie schief beurtheile und daß man wähne, ihre Krantheit habe fich aus ben Gliedern ins Birn verfest. Sie glaubte, die beste Biederlegung dieses frankenden Borurtheils sei die aufrichtige Ergablung ihres Abenteuers auf der schlesischen Granze. Man borte fie mit der Aufmertsamteit, mit der man ein Märchen anhört, das auf einige Augenblicke angenehm unterhalt, davon man aber fein Wort glaubt. Gie hatte das Schidfal der Seherin Cassandra, welcher Apoll die Gabe der Wahrsagung verlieben, aber den Aussprüchen seiner sproden Briefterin aus Berdruß über ihre wenige Gefälligkeit bie Glaubwurdigkeit entzogen hatte. "Bunberbar!" riefen alle Buborer aus einem Munde und faben bedeutsam ben Dottor Springsfeld an, ber verftohlen die Achsel zudte und sich gelobte, Die Patientin nicht eber seiner Pflege zu entlassen, bis das mineralische Wasser das abenteuerliche Riesengebirge aus ihrer Phantasie rein wurde weggespult haben. Das Bad leistete indessen Alles, mas der Arzt und die Krante davon erwartet hatten. Da die Grafin fah, daß ihre Geschichte bei dem Carlsbader Frael wenig Glauben fand und sogar ihren gesunden Menschenverstand verdächtig machte, redete sie nicht mehr davon, und Dottor Springsfeld unterließ nicht, dieses Schweigen den heilfräften des Bades zuzuschreiben, das doch auf eine ganz andere Art gewirft und die Gräfin aller Sichter und Gliederschmerzen entledigt hatte.

Nachdem die Badekur geendigt war, die schonen Frauleins sich genug hatten begaffen und bewundern lassen, den lieblichen Weihrauch der Schmeichelei von den sußen herren reichlich eingeathmet und sich satt und

<sup>\*)</sup> Gin ftrenger Runftrichter.

mübe gewalzt hatten, kehrten Mutter und Töchter nach Breslau zurück. Sie nahmen mit gutem Borbebacht den Weg wieder durchs Riesengebirge, um dem gastfreien Obersten Wort zu halten, dei der Rückreise dei ihm vorzusprechen; denn von ihm hosste die Gräsin Auslössung des ihr undezeislichen Räthsels, wie sie zur Bekanntschaft der Badegesellschaft gelangt sei, die sich so wildsremd gegen sie geberdete, und wodurch das seltsame Alibi wäre veranlast worden, das sich nicht bunter träumen ließ. Aber niemand wußte den Weg nach dem Schlosse des Herrn von Riesenthal nachzuweisen, noch war der Besitzer zu erfragen, dessen some sogar weder diesseit noch jenseit des Gebirges bekannt war. Dadurch wurde die verwunderte Dame endlich überzeugt, daß der Unbekannte, der sie in Schuß genommen und beherbergt hatte, kein anderer gewesen sein ebelmüthige Art an ihr ausgesibt hätte, verzieh ihm seine Neckerei mit der Badegesellschaft und glaubte nun von ganzem Serzen an die Eristenz der Geister, od sie gestad werden zu lassen den en vor der Welt offendar werden zu lassen.

Seit der Biston der Gräfin Cäcilie hat Rübezahl nichts mehr von sich hören lassen. Er kehrte in seine unterirdischen Staaten zurück, und da bald nach dieser Begebenheit der große Erdbrand ausdrach, der Lissen von und nachher Guatimala zerkörte. seidem immer weiter sortgewühret und sich neuerlich dis an die Grundselte des deutschen Baterlandes versteitet hat, so sanden die Erdgeister so viel Arbeit in der Tiese, den Fortgang der Feuerströme zu hemmen, daß sich seiden keiner mehr auf der Oberstäcke der Erde hat blicken lassen. Denn daß die Weisgaung des Auches Chevila nicht in Erfüllung gegangen, und der berücktigte Seher zu Zellerseld ein Lügenprophet geworden ist, daß die Känder am Abeinuser und Reckarstrom auf ihrer alten Erdscholle noch so grunds und bodenseit stehen, als der Brocken und das Riesengebirge, und daß die Herren von Firschberg noch keine Flotte in See stechen lassen und an dem amerikanischen Seekrieg Antheil genommen haben: das ist das Wert der wachsamen Indomen und ihrer unermüdeten Arbeit.

-0'90'0

Digitized by Google

## Libussa.

(Mach Io. Dubravii historia Bohemica und Aeneae Sylvii Cardinalis de Bohemorum origine ac gestis historia.)



ief im Böhmer Walde, wovon jest nur ein Schatten übrig ist, wohnte vor Zeiten, da er sich noch weit und breit inst Land erstreckte, ein geistiges Bölklein, lichtscheu und luftig, auch unkörperlich, seiner genaturt als die aus settem Thon geformte Menscheit, und darum unempsindbar dem gröbern Gesühlstinn, aber dem verseinerten halbsichtbar bei Mondenlicht, und wohlbekannt den Dichtern unter dem Namen der Dryaden und den alten Barden unter dem Namen der Elsen. Seit undenklichen Zeiten hatten sie hier ihr Wesen ungestört, dis der Waldplöglich von lautem Kriegsgetimmel ertönte; Herzog Czech von Ungerland brach mit seinen slavischen Horben über die Gebirge berein, sich in diesen unwirthen über die Gebirge berein, sich in diesen unwirthe

den über die Gebirge herein, sich in diesen unwirthbaren Gegenden einen neuen Wohnplatz zu suchen. Die schönen Bewohnerinnen der bejahrten Eichen, der Felsen, Klufte und Grotten, auch des Schilfs in Teichen und Sümpfen, slohen vor dem Geräusche der Wassen und dem Wiebern der Streitrosse; selbst dem gewaltsamen Erlenkönig war des Lärms zu viel, und er verlegte seinen Hoftaat in entlegnere Wüsteneien. Nur eine der Elsen konnte sich nicht entschließen, von ihrer Lieblingseiche zu scheiden, und als der Wald da und dort umgehauen wurde, um das Land urbar zu machen, hatte sie allein den Muth, ihren Baum gegen die Sewalt der neuen Ankömmlinge zu vertheibigen, und wählte den enworragenden Wivsel zu ihrem Ausenthalte.

Unter dem Hosgesinde des Herzogs befand sich ein junger Knappe, Krokus genannt, voll Muth und Jugendseuer, rüstig und wohlgebaut, auch von edler Bilbung, dem die Hut der Leidrosse hern andesohlen war, die er zuweilen weit in den Bald auf die Weide trieb. Oft rastete er unter der Eiche, welche die Else bewohnte; sie bemerkte den Fremdling mit Wohlgesallen, und wenn er zur Nachtzeit unten an der Wurzel schlummerte, süsterte sie ihm angenehme Träume ins Ohr, verkündete ihm in bedeutsamen Bildern die Begegnisse des künftigen Tages; oder wenn sich

irgend ein Pferd in die Wildniß verlaufen und der Hüter die Spur versloren hatte, es aufzusuchen und mit Kummer einschlief, sah er im Traum die Merkzeichen des verborgenen Pfades, welcher zu dem Orte führte, wo der verirrte Gaul weidete.

Je weiter sich die neuen Anpstanzer ausbreiteten, desto näher rückten sie an die Wohnung der Else und vermöge der Gabe ihrer Divination sah sie ein, wie bald die Art ihren Lebensbaum bedrohen würde; darum beschlößie, ihrem Gastfreunde diesen Kummer zu entdeden. An einem mondhellen Sommerabend trieb Krokus seine Herbe später als gewöhnlich in die



Berzäunung und eilte unter den hochgegipfelten Sichbaum zu seiner Lagerstatt. Sein Weg dahin frummte sich um einen fischreichen Weiher, in bessen Silberwellen die goldene Mondensichel in Form eines leuchtenden Kegels sich spiegelte; und über diesen schimmernden Theil des Sees hin-

weg, am jenseitigen Bestade in der Begend der Giche, erblickte er eine weibliche Gestalt, die an dem tublen Ufer zu lustwandeln schien. Erscheinung befrembete ben jungen Rriegsmann. Woher dies Madchen, Dachte er bei sich felbst, so allein in dieser Bufte, gur Zeit ber nachtlichen Dammerung? Aber bas Abenteuer war boch von einer solchen Beschaffenbeit, daß es für einen Jüngling mehr anlodend als abschredend schien, bie Sache genauer zu untersuchen. Er verdoppelte seine Schritte, ohne Die Gestalt, die seine Aufmerksamkeit beschäftigte, aus den Augen zu verlieren, und gelangte bald an den Ort, wo er fie zuerst mahrgenommen hatte, unter der Siche Jest kam es ihm vor, als sei es mehr Schatten als Körper, was er sah; er stand verwundernd da, und es überlief ihm die Haut mit einem kalten Schauer; aber er vernahm eine sanste Stimme, die ihm diese Worte entgegenlispelte: "Tritt bergu, lieber Fremdling, und scheue dich nicht, ich bin feine Truggestalt, tein tauschender Schatten; ich bin die Elfe biefes Hains, die Bewohnerin der Eiche, unter beren dicht-belaubten Aesten du oft gerastet hast; ich wiegte dich in suße ergötzende Träume und verfundete dir deine Begegniffe, und wenn ein Mutterpferd ober ein Fullen von der herbe fich verirrt hatte, wies ich dir den Ort, wo es zu finden war. Bergilt diese Gunst burch einen Gegendienst, ben ich von dir fordere: sei der Beschützer dieses Baumes, der dich vor Sonnenbrand und Regen so oft in Schut genommen hat, und wehre ber morderischen Art beiner Bruder, welche die Balder verheeren, daß fie diefen ehrmurdigen Stamm nicht verlete."

Der junge Krieger, burch biefe fanfte Rebe wieber bebergt gemacht, antwortete alfo: "Göttin ober Sterbliche, wer bu auch fein magft, beifche von mir was dir luftet, so ich's vermag, will ich's enden. Aber ich bin ein geringer Mann aus meinem Bolt, meines Berrn, des Bergogs Knecht. So der ju mir spricht heute ober morgen : Beide bie, weide ba, - wie foll ich beines Baums huten in diesem fernen Balbe? Doch jo bu gebeutft, mill ich mich abthun bes Fürstendienstes, im Schatten beines Sichbaums wohnen und seiner huten mein Lebelang." "Thue also," sprach die Else, "es foll bich nicht gereuen." Sierauf verschwand fie, und es raufchte oben in dem Wipfel nicht anders, als ob fich ein lautes Abendluftchen barin verfangen hatte und bas Laub bewegte. Krolus ftanb noch eine Beile ganz entzugt über bie himmlische Geftalt, die ihm erschienen war. So ein zartes weibliches Geschöpf von so schlanken Wuchs und herrlichem An-stand war ihm unter den kurzstämmigen flavischen Dirnen nie vorgekom-Endlich streckte er sich aufs weiche Moos, ob ihm gleich tein Schlaf in die Augen tam; die Morgendammerung überraschte ibn im Taumel füßer Empfindungen, die ihm so fremd und neu waren, als der erste Lichtstrahl ben geöffneten Augen eines Blindgebornen. Er flog bei frubem Morgen zum hoflager bes Bergogs, begehrte seinen Abschied, padte fein Beergerathe zusammen und manbelte mit einem Ropf voll glubender Schmarmerei und seiner Burbe auf bem Ruden ber wonniglichen Balbeinsiedelei wiederum mit rafchen Schritten gu.

Indessen hatte in seiner Abwesenheit ein Kunstmeister im Volle, seinem Gewerbe nach ein Müller, ben gesunden geraden Stamm der Siche zu

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

einem Bellbaum sich ausersehen und ging mit seinen Mühlknappen hin, sie zu fällen. Die zagende Else erseufzte, als die gefräßige Schrotsäge anhub mit stählernem Gediß die Grundsseste als die gefräßige Schrotsäge anhub mit stählernem Gediß die Grundsseste Ergante von der Höhe des Gipfels ängstlich nach ihrem getreuen Kämpen umber; doch ihr Scharsbild vermochte ihn nirgends zu entdecken, und die Bestürzung machte die ihrem Geschlecht verliehene Gabe der Borherverkündigung diesmal so unwirtsam, daß sie ihr bevorstehendes Schickals wentgenen zu entzissern sich zutraute, als die Söhne des Aeskulap mit ihrer gerühmten Wissenschaft sich selber zu berathen wissen, wenn der Tod an ihre eigne Thur antsopst.

Krofus war gleichwohl im Anzuge und dem Schauplage dieser traurigen Katastrophe so nahe, daß das Geräusch der keuchenden Säge ihm in die Ohren drang. Von diesem Getöse im Walde ahnte ihm nichts Gutes: er bestügelte seine Fuße und sah den Greuel der bevorstehenden Berwüstung des von ihm in Schütz genommenen Baumes vor Augen. Wie ein Kasender stürmte er slugs auf die Holzbauer ein mit seinem Spieß und blankem Schwert, und scheuchte sie von der Arbeit; denn sie glaubten einen Vergdämon zu sehen und entslohen in großer Bestürzung. Zum Glück war die Wunde des Baums noch heilbar und die Karbe verlief in

menigen Sommetn.

In der Keierstunde des Abends, nachdem der neue Ankömmling sich den Plat zu seiner funftigen Wohnung auserfeben, auch den Raum, einen fleinen Garten einzugäunen, abgeschritten hatte und die gange Anlage seiner Einsiedelei nochmals in Gedanten erwog, wo er in der Abgeschiebenheit von der menschlichen Gesellschaft seine Tage zu verleben gedachte, im Dienst einer Schattengesellschafterin, die nicht viel mehr Realität zu haben schien als eine Kalenderheilige, die ein frommer Ordensmann zur geiftlichen Liebschaft fich erfieft, erschien ihm die Elfe am Gestade bes Beihers und redete ihn mit holdfeliger Geberde alfo an: "Dant dir, lieber Fremdling, daß du dem gewaltsamen Arme beiner Bruder gewehrt haft, Diefen Baum zu fallen, mit bem mein Leben verschwiftert ift; benn bu follst wiffen, daß die Mutter Natur, die meinem Geschlechte fo manderlei Rrafte und Wirtsamteit verlieben, bennoch bas Schicffal unfers Lebens mit dem Bachsthum und ber Dauer ber Giche vereinbart hat. Durch uns erhebt bie Königin ber Malber ihr ehrmurbiges Saupt über ben Bobel ber übrigen Baume und Gestrauche empor, wir fordern ben Umtrieb ihrer Safte durch Stamm und Aefte, daß fie Kraft gewinnt, mit ben Sturmwinden zu fampfen und lange Jahrhunderte ber zerftorenden Beit ju tropen. Sinwiederum ift unfer Leben an bas ihrige gefettet; altert bie Eiche, bie bas Loos bes Schidfals jur Mitgenoffin bes Lebens und zugetheilt hat, fo altern wir mit ihr, und ftirbt fie ab, fo fterben wir dabin und ichlafen gleich ben Sterblichen auch eine Art von Tobten-Schlaf, bis durch den ewigen Kreislauf aller Dinge ber Zufall ober eine verborgene Anordnung der Ratur unfer Wefen mit einem neuen Reim gufammengattet, ber, durch unfere belebende Triebfraft aufgefchloffen, nach langer Zeiten Berlauf gum machtigen Baum hinauffproßt und bes Lebens Genuß uns von Reuem geftattet. Daraus magft bu abmerten, welchen

Dienst du mir durch deinen Beistand geleistet hast und welcher Dank dir dafür gebührt. Fordere von mir den Lohn deiner edlen That, offenhare mir den Bunsch deines herzens und er soll dir zur Stunde gemährt sein."

Krotus schwieg. Der Anblick der reizenden Elfe hatte auf ihn meln Eindruck gemacht, als ihre Rede, von welcher er nur wenig begriff. Gie bemertte seine Berlegenheit, und um ihn daraus ju gieben, ergriff fie ein burres Schilfrohr am Ufer des Weihers, gerbrach's in brei Stude und fprach: "Wähle eine von diesen drei Sulfen, oder nimm eine ohne Wahl. In ber erften ift Ehre und Ruhm, in ber andern Reichthum und beffen meifer Genuß, in ber britten Minneglud fur bich eingefcoloffen " Der junge Mann ichlug die Augen zur Erbe nieder und antwortete: "Tochter bes himmels, wenn bu den Bunich meines herzen zu gewähnen gedeutst, so miffe, daß er nicht in den drei Gulfen eingeschloffen ift, die du mir barbieteft; mein Berg trachtet nach einem größern Lobn. Bas ift Ghre. als der Zunder des Stolzes; was ist Reichthum, als die Wurzel des Geizes; und mas ift Liebe, als die Fallthur der Leidenschaft, die edle Freiheit bes Bergens ju beruden? Gemahre mir ben Bunich, im Schatten beines Gichbaums von der Ermattung des Heereszugs zu raften, und aus beinem fußen Munde Lehren ber Weisheit zu horen, um die Gebeimniffe ber Butunft badurch zu entrathjeln." "Dein Begehr," gegenredete die Elfe, "ift groß, aber bein Berdienst um mich ist es nicht minder, es geschehe also wie du gebeten hast. Die Binde vor beinen torperlicen Augen foll schwin-ben, die Gebeimnisse verborgener Weisheit zu schauen. Nimm nun mit bem Genuß der Frucht zugleich die Schale dabin; benn der Weise ift auch ein geehrter Mann, er allein ift reich, benn er braucht nicht mehr. als er bedarf, und tostet den Nettar der Liebe, ohne ihn mit unreinen Lippen zu vergiften." Als sie das gesagt hatte, reichte fie ihm nochmals die drei Schilfhülsen dar und schied von ihm.

Der junge Eremit bereitete sich sein Bett von Moos unter der Eiche, höchst zufrieden über die Ausnahme, welche ihm die Else hatte widersahren lassen. Der Schlaf übersiel ihn wie ein gewappneter, Mann, heitere Morgenträume, umtanzten seine Scheitel und nährten seine Phantasie mit dem Dunste glücklicher Ahnungen. Beim Erwachen begann er fröhlich sein Tagewert, erbaute sich eine bequeme Einsiedlerhütte, grub seinen Garten und psanzten, erbaute sich eine bequeme Einsiedlerhütte, grub seinen Garten und Planzte Rosen und Litien, auch andere Wohlgeruch duftende Blumen und Kräuter, nicht minder Kohl und Küchengewächse nehlt fruchtbringenden und Kräuter, nicht minder Kohl und Küchengewächse nehlt fruchtbringenden und Kräuter, nicht minder Kohl und Küchengewächse nehlt fruchtbringenden in Westlädusten werdelt ihm einen Besuch zu machen, erfreute sich über den Gewinn seines Fleißes, lustwandelte mit ihm Hand in Hand am schilfreichen Gestade des Weihers auf und ab, und das bewegliche Schilf slötete dem traulichen Paare einen melobischen Abendgruß zu, wenn es die Lust durchsäuselte. Sie unterwies ihren horchsamen Lehrjunger in den Beseinmissen der Natur, unterrichtete ihn von dem Ursprung und dem Wesen der Kirunge, lehrte ihn die natürslichen und magischen Eigenschaften und Wirtungen berselben, und bildete

ben roben Rriegsmann ju einem Denter und Weltweisen um.

In dem Maße, wie durch den Umgang mit der iconen Schattengeftalt die Empfindungen und der Gefühlsfinn des jungen Mannes fich verfeinerten, schien sich die garte Form ber Elfe zu verdichten und mehr Ronfisten ju gewinnen. Ihr Busen empfing Barme und Leben, ihre braun-lichen Augen fpruhten Feuer, und fie schien mit der Gestalt einer jungen Dirne auch die Gefühle eines blubenden Dadocens angenommen zu baben. Die empfindsame Schaferstunde, bie bagu recht wie gemacht ift, fclafende Gefühle aufzuweden, that die gewöhnliche Wirtung; nach wenig Mondwechseln von der ersten Befanntschaft an war der seufzende Krotus im Befit bes Minneglude, welches die britte Schilfbulfe ibm verbeißen batte. und bereute es nicht, durch die Fallthur der Liebe die Freiheit des Bergens eingebüßt zu haben. Obgleich die Bermählung des gartlichen Baares nur unter vier Augen geschah, so murbe fie boch mit eben bem Bergnugen, als bas geräuschvollfte Beilager vollzogen, und es fehlte in der Folge nicht an sprechenden Beweisen der belohnten Liebe. Die Elfe beschenkte ihren Gemahl mit drei Töchtern, die ju gleicher Beit geboren murben, und ber über die Fruchtbarteit feiner andern Galfte entzudte Bater nannte bei der erften Umarmung die, welche früher als die beiden Zwillingeschwestern seine vier Wände beschrie, Bela, die nachgeborene Therba und die jungstgeborene Libussa.

Alle glichen den Genien an Schönheit der Gestalt, und ob sie gleich nicht aus so zartem Stoff gebaut waren als die Mutter, so war doch ihre körperliche Beschaffenheit feiner als die vergröberte irbene Form des Baters; dabei waren sie von allen Instrmitäten\*) der Kindheit befreit: lagen sich nicht wund, zahnten ohne epileptische Krämpse, schrieen nicht über Stuhlzwang, bekamen keine rhachitischen Jufälle, hatten keine Boden und mithin auch keine Narben, kein Fell übers Auge oder ein zusammengesslossens Gesicht zu sürchten; auch bedurften sie keines Gängelbandes, denn nach den ersten neun Tagen liesen sie schon wie die Rebhühner, und wie sie heranwuchsen, verossendarten sich an ihnen alle Talente der Mutter,

verborgene Dinge ju errathen und gufunftige ju weiffagen.

Krotus erlangte mit Gulfe der Zeit in Diesen Geheimniffen gleichfalls gute Kundschaft. Wenn ber Wolf die Biehherden im Walbe zerftreut hatte und die hirten ihre verlornen Schafe und Rinder aufsuchten, wenn die Holzhauer eine Art oder ein Beil vermißten, erholten fie fich Raths bei dem weisen Krotus, der ihnen anzeigte wo sie das Berlorene suchen foll-Wenn ein bofer Rachbar etwas vom Gemeindegut entwendet, jur Nachtzeit in die Horde ober die Wohnung seines Mitnachbars eingebrochen, ihn beraubt oder den Wirth erschlagen hatte, und niemand auf dem Berbrecher rathen konnte, befragte man den weisen Krokus. Der beschied die Gemeinde auf einen Anger, hieß sie manniglich einen Rreis schließen, dann trat er mitten unter fie und ließ bas unbetrügliche Sieb laufen, welches nie verfehlte ben Miffethater zu veroffenbaren. Dadurch breitete fich fein Ruf aus über bas ganze Böhmerland, und wer ein Anliegen ober ein wichtiges Gewerbe hatte, rathfragte den weisen Mann über den Ausgang des Geschäftes. Auch Kruppel und Krante begehrten von ihm Genefung und Hulfe, selbst bas gebrechliche Bieh murde zu ihm gebracht, und er verstand sich so gut darauf, die tranten Rube durch seinen Schatten gefund

<sup>\*)</sup> Somachen.

zu machen, als der renommirte Sankt Martin von Schierbach. Dadurch vermehrte sich der Julauf des Bolks bei ihm von Tag zu Tag, nicht anders als wenn der Dreisuß des belphischen Apoll in den Böhmer Wald märe versetzt worden, und obgleich Krotus ohne Lohn und Gewinn den Rathfragenden Bescheid gab und die Kranken und Preßhasten heilte, so zinste ihm doch der Schat seiner geheimisvollen Weisheit reichlich und brachte ihm großen Sewinn; das Volk drüngte sich zu ihm mit Gaden und Geschenken und erdrücke ihn schier mit den Beweisen seines guten Willens. Er offenbarte zuerst das Kunstgeseimmiß, aus dem Elbsande Gold zu waschen und empfing den Zehnten von allen Goldssichen. Dadurch mehrte sich sein Gut und Vermögen, er baute seste Schösser und Valäste, hatte große Biehheerden, besaß fruchtbare Ländereien, Felder und Wälder, und besand sich unverwerkt im Besitze alles des Reichthums, den die freigebige Elfe vorbedeutend in die zweite Schissischung sen die freigebige

An einem ichonen Sommerabend, als Krotus mit seinen Reifigen von einem Flurzuge beimtehrte, wo er auf Erfordern die Grengftreitigkeiten zweier Gemeinden geschlichtet hatte, erblichte er seine Gemablin am Ufer bes Schilfteiches, ba wo fie ihm zuerft erschienen mar. Sie winkte ihm mit ber Sand, barum ließ er seine Diener von sich und eilte sie zu um-armen. Sie empfing ihn nach Gewohnheit mit garter Liebe, aber ihr Herz war traurig und beklommen; aus ihren Augen träufelten atherische Thranen, fo fein und flüchtig, daß fie im Fallen von den Luften gierig eingesogen murden, ohne die Erde zu erreichen. Krotus mar bestürzt über biesen Anblick, er hatte die Augen seiner Gemahlin nie anders als beiter und im Glanze jugendlicher Fröhlichkeit gesehen. "Bas ist dir, Geliebte meines herzens :" sprach er, "bange Ahnungen zerreißen meine Seele. Sag an, welche Deutung haben diese Zähren?" Die Elfe erseufzte, lehnte ihr Haupt wehmuthig an seine Schulter und sprach: "Theurer Gemahl, in eurer Abwesenheit habe ich im Buche des Schicksals gelesen, daß meinem Lebensbaume ein ungludliches Berhangniß broht; ich muß mich ewig von euch scheiben. Folgt mir in bas Schloß, bag ich meine Rinblein fegne, benn von heute an werdet ihr mich nimmer feben." "D Geliebte," gegen= redete Krolus, "laßt diesen traurigen Gedanken schwinden! Bas kann eurem Baume für ein Unglud broben? Steht er nicht stamm- und wurzelfest? Seht seine gesunden Aeste, wie sie mit Laub und Früchten belastet sich ausbreiten, und wie er seine Wipsel zu den Wolken erhebt. So lange biefer Arm fich regt, foll er ihn gegen jeben Frevler ichugen, ber feinen Stamm zu verlegen magt." "Dhumachtiger Schut," verfeste fie, "ben ein fterblicher Arm gewähren tann! Ameisen tonnen nur Ameisen. Muden nur Muden und alles Erbengewurm tann nur Erbengewurm abwehren. Aber was vermag der Mächtigfte unter euch gegen die Wirfungen ber Natur oder die unwandelbaren Rathichluffe bes Schidfals? Erdenkönige können nur fleine Erdhügel ummalzen, die ihr Festen und Schlösser nennt: aber bas kleinste Luftchen spottet ihrer Macht, saufelt wo es will und achtef nicht auf ihr Gebot. Du hast vormals diesen Sichbaum gegen bie Gewalt ber Menschen geschützt, tannst bu auch bem Sturmwind wehren, wenn er sich aufmacht, seine Aefte zu entblättern; ober wenn ein verborgener Burm in seinem Marte nagt, tannst du ihn

berporziehen und zertreten?"

Unter diesen Gesprächen gelangte das traute Paar ins Schloß. Die schlanken Fräuleins hipften, wie sie dei dem abendlichen Besuch ihrer Mutter zu thun pflegten, derselben freudig entgegen, goden Rechenschaft von ihrem Tagewerke, brachten ihre Stiederei und Nähwert zum Beweis ihres tunstreichen Fleißes herbei; doch diesmal war die Stunde des häuslichen Glücks freudenloß. Sie bemerkten bast, daß dem Angesichte des Baters die Spuren tieser Schwerzen eingedrückt waren, und sahen mit theilnehmendem Kummer die mütterlichen Jähren, ohne daß sie es wagten, nach deren Ursache zu fragen. Die Mutter gab ihnen viel weise Lehren und gute Bermahnungen; ihre Rede aber glich einem Schwanengesange, als ob sie die Welt gesegnen wollte. Sie weilte noch bei ihren Geliebten, die der Morgenstern am Himmel herauszog, darauf umaarmte sie Semahl und Kinder mit wehmüchiger Zärtlichkeit, begab sich dei Indruch des Morgens durch das verborgene Pförtchen nach Gewohnheit wieder zu ihrem Baume, und überließ ihre Lieben den Gesühlen banger Ahnung.

Die Natur stand in horchsamer Stille bei Aufgang der Sonne; aber schwere düstere Wolken verbargen bald wieder ihr strahlendes Haupt. Es wurde ein schwüler Tag, die ganze Atmosphäre war elektrisch. Ferne Donner rollten über den Bald daher und das hundertstimmige Scho wiederholte in den gekrümmten Ködlern das grausenvolle Setöse derselben. In der Mittagössunde schlängelte sich ein gezackter Blitz herab auf die Siche, zersplitterte in einem Augendlick mit unwiderstehlicher Kraft Stamm und Aeste, und die Trümmer lagen weit im Wald umber zerstreut. Da das dem Bater Krosus angesagt ward, zerriß er sein Kleid, ging hinaus den Lebensbaum seiner Gemablin nehst seinen drei Töchtern zu beweinen und die Splitter davon als töstliche Keliquien zu sammeln und aufzubewahren; die Else aber wurde von dem Tage an nicht mehr gesehen.

Nach einigen Jahren wuchsen bie garten Fraulein beran, ihre jungfrauliche Wohlgestalt blübte auf wie die aus der Knospe bervorschlüpfende Rose, und der Ruf ihrer Schönheit breitete sich aus über das gange Land. Die edelsten Jünglinge aus dem Bolte brangten fich herzu und hatten mancherlei Anliegen dem Bater Krotus vorzutragen, um sich bei ihm Raths zu erholen; doch im Grunde war's mit biesem scheinbaren Borwand auf die schönen Töchter gemeint, die fie ju beäugeln trachteten, wie junge Gesellen pflegen, die fich bei den Batern so gern ein Gewerbe machen, wenn se die Töchter beschleichen wollen. Die drei Schwestern lebten in großer Eintracht und Unbefangenheit bei einander, mit ihren Talenten noch wenig bekannt. Die Gabe ber Weissagung war ihnen in gleichem Maße verliehen, und ihre Reden waren Oratel, ohne daß fie es wußten. Doch bald wurde ihre Eitelkeit durch die Stimme der Schmeichelei rege gemacht, die Wortflauber hafchten jeden Laut aus ihrem Munde auf, die Selabons deuteten jede Miene, frahten das kleinste Lächeln, kundschafteten den Blid ihrer Augen, zogen mehr oder minder gunftige Borbedeutungen baraus, vermeinten ihre Schicfale badurch zu errathen, und bon dieser Zeit an ift es bei den Liebenden Sitte, dem Horostop der Augen

ihren Glücks oder Unstern in der Liebe abzusragen. Kaum hatte sich die Sitelkeit in das jungsräuliche Herz eingeschlichen, so stamd der Hosfart, ihr lieber Getreuer, außen an der Thür, nehst dem losen Gesindel seines Gesolges, Eigenliebe, Eigenlob, Eigennut, Eigensinn, und sie stahlen sich allesammt hinein. Die ältern Schwestern beeiserten sich in ihren Künsten der jüngern es zuwor zu thun, und beneideten sie insgeheim wegen des Uebergewichts ihrer körperlichen Reize. Denn ob sie gleich alle sehr schön waren, so war doch Libussa die schönste unter ihnen. Fräulein Bela legte sich vornehmlich auf die Kräuterkunde, wie in der Borwelt Frülein Bela legte sie kannte die verborgenen Kräste derselben und wußte wirssamen Gist und Gegengist daraus zu ziehen; auch verstand sie die Kunst den unsichtbaren Mächten Bohlgeruch und Elegeruch daraus zu bereiten. Wenn ihre Kauchflannen bampste, lockte sie damit die Geister aus dem unermeslichen Raume des Nethers zenseits des Mondes herab, und sie wurder ihr unterthan, um mit ihren seinen Organen diese süßen Dampse einzuatbenen; aber wenn sie Etelgeruch auf das Rauchsas streute, hätte sie die Zisim und

Dhim\*) damit aus der Bufte wegrauchern können.

Fraulein Therba mar finnreich, wie Circe, allerlei Zauberspruche gu erdenken, die fraftig maren, ben Elementen ju gebieten, Sturm und Birbelwinde, auch Schloßen und Ungewitter zu erregen, das Eingeweide ber Erde zu erschüttern, oder fie felbst aus ihren Angeln zu heben. Sie bediente sich dieser Kunfte, das Bolt zu erschrecken, um wie eine Gottin geehrt und gefürchtet zu werben, und wußte die Witterung in der That mehr nach dem Wunsche und Eigenfinn der Menschen zu bequemen, als Die weise Natur. 3mei Bruder haberten mit einander, weil sie nie in ihren Bunfchen übereintamen. Der eine mar ein Adersmann und munschte immer Regen zum Bachsthum und Gebeihen feiner Saaten. Der andere war ein Töpfer und wollte stets Sonnenschein, um seine irdenen Gefäße ju trodnen, welche ber Regen zerftorte. Weil's ihnen nun ber himmel nie zu Dant machen tonnte, begaben fie fich eines Tages mit reichen Beschenten zu ber Wohnung bes weisen Krotus und brachten ihr Anliegen der Therba vor. Die Tochter der Elfe lächelte über das ungestume Murren der Bruder gegen die wohlthätige Daushaltung der Natur und befriedigte beider Berlangen : fie ließ Regen fallen auf die Saaten bes Landmanns, und auf ben Topferader baneben ließ fie die Sonne scheinen. Durch biese Zaubereien erwarben fich die beiden Schwestern großen Ruf und vielen Reichthum; denn fie verliehen ihre Gaben nie ohne Lohn und Gewinn, bauten von ihren Schäten Schlöffer und Landhäuser, legten herrliche Luftgarten an, wurden des Bankettirens und der Erluftigungen nie mude, taufchten und foppten die Freier, die sich um ihre Liebe bewarben.

Libussa hatte nicht ben stolzen eiteln Sinn ihrer Schwestern. Ob sie gleich die nämlichen Kähigkeiten besaß, in die Geheimnisse der Natur einzudringen und sich ihrer verdorgenen Kräfte zu bedienen, so genügte ihr bennoch an dem Antheil der wundersamen Gaben auß der mütterlichen Erbickaft, ohne solche böber zu treiben, um damit zu wuchern. Ihre Eitelschieden

<sup>\*)</sup> Buften. und in altem Gemauer mohnende Thiere. Bef. 13, 21.

teit erftredte sich nicht weiter, als auf das Bewußtsein ihrer Boblgeftalt. fie geizte nicht nach Reichthumern, wollte weber geehrt noch gefürchtet fein, wie ihre Schwestern. Wenn diese auf ihren gandhaufern berumtof ten. von einer rauschenden Freude zur andern eilten und ben Rern der bobmischen Ritterichaft an ihren Triumphwagen sesselten, blieb sie dabeim in der väterlichen Wohnung, führte das hausregiment, ertheilte den Rathfragenden Bescheid, leistete den Gebrudten und Breghaften freundlichen Beiftand, und das alles aus gutem Willen, ohne Entgeld. \* 3hre Gemutheart mar fanft und bescheiben und ihr Wandel tugendsam und juchtig, wie es einer edeln Jungfrau ziemt. Sie freute sich zwar insgeheim ber Siege, die ihre Schonheit über ber Manner Bergen gewann, und nahnt das Seufzen und Girren der schmachtenden Anbeter als einen billigen Tribut ihrer Reize an; aber feiner durfte ihr ein Wort von Liebe fagen oder sich beraus nehmen, um ihr Berg zu werben. Doch Amor, der Schalt, übt an den Sproden seine Gerechtsame am liebsten, und schleudert oft seine brennende Kadel auf ein niedriges Strobdach, wenn er einen boben Palaft in Flammen zu feten gebenkt.

Tief im Walbe hatte ein alter Ritter, der mit dem Heere der Czechiten ins Land gekommen war, sich angesett, die Wüste urbar gemacht und ein Landgut angelegt, wo er den lleberrest seiner Tage der Ruhe zu pstegen und vom Ertrag des Feldbaues sich zu nähren vermeinte. Ein gewaltsamer Grenznachdar bemächtigte sich seines Eigenthums und vertrieb den Ritter daraus, den ein gastreier Landmann aufnahm und ihm in seiner Bohnung Schirm und Obdach gab. Der dürstige Greis hatte einen Sohn, welcher noch der einzige Trost und die Stütze seines Alters war, ein wackerer Jüngling, der aber nichts mehr als einen Jagdspieß und eine geübte Kauft besaß, den grauen Bater damit zu nähren. Der Raub des ungerechten Nabals\*\*) reizte seine Nache, er rüstete sich Gewalt mit Gewalt zu vertreiben: doch der Besehl des sorgsamen Greises, der das Leben des Sohnes keiner Vesahr bloßstellen wollte, entwassiete den edlen Jüngling. Gleichwohl wollte er in der Kolge von seinem ersten Borhaden sügling. Gleichwohl wollte er in der Kolge von seinem ersten Borhaden sich nicht abbringen lassen. Da berief ihn der Bater zu sich und sprach: "Ziehe hin, mein Sohn, zum weisen Krotus oder zu den klugen Jungsrauen.

<sup>\*)</sup> Nulla Crocco virilis sexus proles fuit, sed moriturus tres a morte sua filias superstites reliquit, omnes ut ipse erat fatidicas, vel magas potius, qualis Medea et Circe fuerant. Nam Bela natu filiarum maxima, herbis incantandis Medeam imitabatur, Tetcha (Therba) natu minor, carminibus magicis Circen reddebat. Ad utramque frequens multitudinis concursus; dum alii amores sibi conciliare, alii cum bona valetudine in gratiam redire, alii res amissas recuperare cupiunt. — Illa arcem Belinam, haec altera arcem Thetin ex mercenaria pecunia, nihil enim gratuito faciebant, aedificandam curavit. Liberalior in hac re Lybussa natu minima apparuit, ut quae a nemine quidquam extorquebat, et potius fata publica omnibus, quam privata singulis praecinebat: qua liberalitate, et quia non gratuita solum sed etiam minus fallaci praedictione utebatur, assecuta est ut — in locum patris Crocci subrogaretur. (Dubravius.)

<sup>\*\*)</sup> Nabal, Chemann ber Abigail. 1 Sam. 25, 3.

seinen Töchtern, und befrage dich Raths, ob die Götter dein Unternehmen billigen und dir einen glücklichen Ausgang desselben verleihen werden. Ift bem also, so magst du dich mit dem Schwert gürten, den Speer in deine Sand nehmen und um dein Erbgut kampsen. Wo nicht, so bleibe hier, bis du mir die Augen zugedrückt haft, dann thue was dir gut dünkt."

Der Jungling machte sich auf und gelangte zuerst an ben Balast der Bela, welcher das Ansehen eines Tempels hatte, den eine Göttin bewohnt. Er flopfte an und begehrte, eingelaffen ju werden; aber da der Thurhuter sah, daß der Fremdling mit leerer hand erschien, wies er ihn als einen Bettler ab und schlug die Thur vor ihm zu. Er ging traurig fürber und tam zu ber Wohnung ber Schwester Therba, klopfte an und begehrte Bebor; ba tam ber Thurhuter ans Fensterlein und sprach: "Trägst bu auch Golb in beinem Sedel, bas bu barmagen tannst meiner Gebieterin, so mird fie dich eins von ihren guten Spruchlein lehren, bas bir bein Schickfal verfundet. Wo nicht, so gehe hin und sammle beffen am Ufer ber Elbe, so viel Körnlein als der Baum Blätter, die Garbe Aehren und ber Bogel Febern hat, bann will ich dir aufthun diese Pforte." Der getäuschte Jungling schlich sich gang muthlos seitab, besonbers ba er vernahm, daß Seher Krotus nach Polen gezogen sei, um den Zwist einiger mißhelligen Magnaten als Schiederichter zu vergleichen. Er verfprach fich von der dritten Schwester teine gunftigere Aufnahme, und wie er ihre väterliche Waldburg von einem Sugel in der Ferne erblickte, magte er's nicht, hinzu zu nahen, sondern verbarg fich in ein dichtes Bebufch, seinem trüben Gram nachzuhängen. Bald aber weckte ihn ein Getümmel aus diesen trübseligen Betrachtungen, er vernahm ein Trappeln wie von Rosses Ein fliehendes Reh brach burchs Gefträuche, verfolgt von einer Hufen. Ein fliehendes Reh brach durchs Gesträuche, verfolgt von einer lieblichen Jägerin und ihren Dirnen auf stattlichen Rossen. Sie schwang einen Wurfpfeil, und er flog schwirrend aus ihrer Sand durch die Luft, jedoch ohne das Wild zu erreichen. Rasch ergriff der lauschende Jüngling feine Armbruft und ichnellte einen befiederten Bolgen von ber raufchenden Sehne, welcher augenblick bas Herz des Gewildes burchbohrte, baß es zusammenstürzte. Das Fraulein, über biefe unversehene Erscheinung verwundert, ichaute nach bem unbefamiten Jagbgenoffen umber; als ber Schute bas inne warb, trat er hervor und neigte fich bemuthig gegen fie zur Erbe. Fräulein Libussa glaubte nie einen schönern Mann gesehen zu haben. Sie empfand gleich beim ersten Anblick einen so mächtigen Einbrud von seiner Geftalt, baß fie ihm unwillfürliches Bohlwollen, bas Brarogativ einer glucklichen Bilbung, nicht weigern tonnte. "Sag' mir lieber Fremdling," rebete fie ihn an, "wer bist bu, und welcher Zufall führt bich in bieses Gebege?" Der Jungling urtheilte gar recht, baß ihn fein gutes Glud habe finden laffen, mas er suchte; er offenbarte ihr bescheidentlich sein Anliegen, verschwieg auch nicht, wie schimpflich er vor der Thur ihrer Schwestern sei abgewiesen worden, und wie ihm bas befummert habe. Sie heiterte sein Gemuth auf mit freundlichen Worten. "Folge mir in meine Wohnung," sprach sie, "ich will bas Buch bes Schickfals für dich rathfragen und dir morgen Bescheid geben beim Ausgang der Sonne."

Der Jüngling that wie ihm geboten war. Rein bengelhafter Thür-

huter persperrte ihm hier den Eingang des Balaftes, die schöne Bewohnerin ubte die Besetze des Gastrechts an ihm fehr edelmuthig. mar pon diefer gunftigen Aufnahme entzuckt, aber noch mehr von den Reizen seiner holden Wirthin. Ihre bezaubernde Geftalt schwebte ihm bie gange Nacht vor Augen, er erwehrte fich forgfältig ber Ueberraschung bes Schlummers, damit er teinen Augenblid bie Begebenheiten bes vergangenen Tages, die er mit Entjuden überbachte, aus den Gebanten verlieren möchte. Fraulein Libuffa ihrerseits genoß zwar bes fanften Schlum-mers, benn bie Abgeschiebenheit von ben Einwirfungen ber außern Sinne, welche die feinern Borgefühle der Butunft ftoren, ift ber Gabe ber Beifsagung unentbehrlich. Die glübende Phantasie der schlummernden Elfentochter tettete das Bild des jungen Fremdlings an alle bedeutsame Traumgeftalten, die ihr dieselbe Nacht vorschwebten. Sie fand ihn ba, wo fie ibn nicht suchte, in Berhältnissen, davon sie nicht begreifen konnte, wie fie auf diefen Unbefannten Beziehung haben konnten. Beim frühen Ermachen, wo die schöne Seberin die nachtlichen Gesichter zu sondern und zu entrathseln pflegte, war fie geneigt, diefelben insgesammt als Irrthumer einer Nacht, die aus Störungen des richtigen Ganges der Phantasie entsprungen waren, zu verwerfen und nicht weiter barauf zu achten. Aber ein buntles Gefühl fagte ihr, baß die Schöpfung ihrer Phantafie nicht ganz leerer Traum sei, sondern auf gewisse Ereignisse deute, welche die Zukunft enthüllen werde, und daß diese prophetische Phantasie in vergangener Nacht mehr als jemals dem Berhängnis seine verborgenen Rathschlüsse abgelauscht und ihr ausgeplaudert habe. Durch eben diesen Weg erfuhr sie, daß ber Gast unter ihrem Dache gegen sie in heißer Liebe entzundet fei, und eben fo unverhohlen that ihr Berg bas nämliche Beftanbnig in Ansehung feiner; aber fie brudte alsbald bas Siegel ber Berschwiegenheit auf die Neuigkeit, so wie der bescheidene Jüngling seines Orts fich gleichfalls boch gelobt hatte, seiner Zunge und feinen Augen Schweigen ju gebieten, um fich feiner verächtlichen Burudweifung auszuseben; denn die Scheidemand, welche das Gluck zwischen ihn und die Tochter des Krotus gezogen hatte, schien ihm unüberwindbar.

Ob nun wohl der schönen Libussa vollkommen bewußt war, was sie dem jungen Manne auf seine Frage zu antworten hatte, so siel es ihr det schwer, ihn so eilig von sich zu lassen. Bei Aufgang der Sonne beschied sie ihn zu sich in den Lutgarten und sprach: "Noch hängt die Decke der Dunkelheit vor meinen Augen, dein Berhängniß zu durchschauen, harre dis zu Sonnenuntergang," und am Abend sprach sie: "Bleibe dis zu Sonnenaufgang," und den solgenden Tag: "Berziehe noch heute," und den dritten: "Gedulde dich dis morgen." Am vierten Tag entließ sie ihn endlich, weil sie keinen Vorwand sand, ihn länger zurüczuhalten, ohne ihr Geheimniß zu verrathen, und ertheilte ihm mit freundlichen Worten diesen Bescheidelt: "Die Götter wollen nicht, daß du rechten sollst mit einem Gewaltigen im Lande; tragen und dulden ist der Schwächern Loos. Ziehe hin zu deinem Vater, sei der Trost seines Alters und nähre ihn durch die Arbeit deiner sleißigen Hand. Rimm zwei weiße Stiere aus meiner Heerbe zum Geschen, und diesen Stab sie zegieren, und wenn er blüht

und Früchte trägt, wird der Geist der Weisiagung auf dir ruhen." Der Jüngling schätzte sich der Geschenke der holden Jungfrau unwerth und wurde schamroth, daß er eine Gabe dahin nehmen sollte, ohne sie erwiesdern zu können. Er nahm mit unberedtem Munde, aber desto beredts samern Geberden wehmuthigen Abschied und sand unten an der Psorte zwei weiße Stiere angebunden, so schwald und glänzend, als ehemals der göttliche Stier, auf dessen glattem Rücken die Jungfrau Europa durch blaue Meeresssuthen schwamm. Freudig löste er sie ab und trieb sie gesmachsam vor sich der.

Der Heimweg dunkte ihm nur wenig Ellen lang, so sehr war seine Seele mit dem Gedanken an die schöne Liduss deschäftigt, und er gelobte sich, weil er ihrer Liebe doch nie theilhaftig werden könne, auch keine andere zu lieben sein Leben lang. Der alte Ritter freute sich der Wiederkunft seines Sohnes, und noch mehr, da er vernahm, daß der Ausspruch der Tochter des weisen Krokus so gut mit seinen Wünschen überein tras. Weil nun dem Jüngling von den Göttern der Ackerdau zum Berus angewiesen war, säumte er nicht die weißen Stiere anzuschirren und an den Pflug zu spannen. Der erste Versuch gedieh nach Wunsch; die Stiere besachen so viel Kräfte und Munterkeit, daß sie in einem Lage mehr Land umrissen, als zwölf Joch Ochsen gewöhnlich zu erwältigen vermögen; denn sie waren rasch und gurrig, wie der Stiere im Kalender abgebildet wird, der im Zeichen des Aprilmonats aus den Wolken herabspringt, und nicht die sigs und träge wie der Ochs, der im Evangelienduch sich so pblegmatisch neben seinen beiligen Gefährten hinslegelt wie ein Schäferhund.

herzog Czech, welcher ben erften Beereszug feines Bolts nach Bohmen geführt hatte, mar lange schon entschlafen, ohne daß seine Nachkommen Erben feiner Burde und des Fürstenthums wurden. Die Magnaten traten zwar nach seinem Sinscheiden zu einer neuen Wahl zusammen, aber ihre wilde fturmifche Gemuthsart ließ teine vernunftige Entschließung Eigennut und Eigenduntel verwandelten den erften bohmischen Landtag in einen polnischen Reichstag; indem zu viel Sande nach dem Fürstenmantel griffen, zerriffen sie ihn gar und feiner erlangte ihn. Das Regiment zerfiel in eine Art von Anarchie, jeder that was ihm gutdunkte, ber Starte unterbrudte den Schwachen, der Reiche den Armen, Der Große ben Kleinen. Es war feine gemeine Sicherheit mehr im Lande, gleichwol meinten die wiften Köpfe, ihre neue Republit fei gar wohl bestellt. "Alles," sprachen sie, "ift in der Ordnung, und jedes Ding geht seinen Gang bei uns so gut als anderwärts: der Wolf frist das Lamm, der Weith die Taube, der Fuchs das Huhn." Diese unsinnige Bersoffung tonnte teinen Bestand haben; nachdem der erträumte Freiheitstaumel nach und nach verdunstete und das Bolt wieder nüchtern wurde, hehauptete die Bernunft ihre Rechte; die Patrioten, die biedern Burger, und wer fonst aus ber Nation Baterlandsliebe fuhlte, beschlossen einen Rath, das Idol ber vielköpfigen Sybra ju zerftoren und bas Bolt wieder unter ein Saupt zu vereinigen. "Laffet uns," sprachen fie, "einen Fürsten mablen, ber über uns herriche nach väterlicher Sitte und Gewohnheit, der die Frechheit gahme und Recht und Gerechtigkeit handhabe. Nicht der Mächtigfte, der Kühnste ober ber Reichste, — ber Weiseste sei unser Herzog!" Das Bolk, welches der Plackereien der kleinen Tyrannen längst müde war, hatte diesmal nur Eine Stimme und gab diesem Borschlage lauten Beisall. Es wurde ein Krotus. Man ordnete eine Ehrenbotschaft ab, zur Bestinehmung der Fürstenwürde ihn einzuladen. Ob er gleich nicht nach hober Ehre geizte, so säumte er doch nicht, dem Berlangen des Bolks nachzugeben. Dan bekleidete ihn mit dem Purpur und er zog mit großem Pomp nach Bizegrad, dem Wohnsig der Fürsten, wo ihm das Volk entgegen jauchzte und ihm als Regenten huldigte. Dadurch wurde er inne, das nun auch die dritte Schissflie der freigebigen Else ihre Gabe an ihn ausgespendet hatte.

Seine Berechtigkeitsliebe und weise Besetgebung breitete feinen Ruf balb in alle umliegenden lander aus. Die Sarmatischen Fürsten, welche einander unaufhörlich zu besehden gewohnt waren, brachten aus der Ferne ibren Sader por seinen Richterftuhl. Er wog ibn mit untruglichem Daß und Gewicht der natürlichen Billigkeit auf der Bage des Rechtes, und wenn er seinen Mund aufthat, war's, als ob der ehrwürdige Solon oder der weise Salomon zwischen den zwölf Löwen von seinem Thron herab das Urtheil spräche. Als einstmals einige Auswiegler sich gegen die Ruhe ihres Baterlandes verbundet und die reizbare polnische Nation in Harnisch gebracht hatten, jog er an ber Spige feines Beeres nach Polen, tilgte den Burgerfrieg, und ein großer Theil bes Bolfes ertiefte ihn aus Dantbarteit für den geschenkten Frieden gleichfalls zum Berzog. Er baute das selbst die Stadt Krakau, die nach seinem Namen genannt ist und das Recht hat, die polnischen Könige zu krönen bis auf diesen Tag. Krokus regierte bis and Ende seiner Tage mit großem Ruhm. Wie er vermerkte, daß er am Ziele derfelben sei und nun bald abruden murbe, ließ er sich aus den Trummern der Eiche, die seine Gemahlin Elfe bewohnt hatte, eine Trube zimmern, welche feine Gebeine verwahren follte; barauf verschied er in Frieden, beweint von den Fraulein, seinen drei Töchtern, welche den väterlichen Leichnam in die Trube legten und ihn zur Erde bestatteten, wie er befohlen hatte; und das ganze Land trug Leid um ihn.

Sobald das Trauergepränge geendiget war, versammelten sich die Stände, zu berathschlagen, wer den erledigten Fürstentfron wieder einnehmen sollte. Das Bolk stimmte einmüthig für eine Tochter des Krokus, nur konnte man sich nicht über die Wahl unter den drei Schwestern vergleichen. Fräulein Bela hatte im Grunde die wenigsten Anhänger, denn sie besaß kein gutes herz und bediente sich ihrer Zaubertalente ost, Schaden anzurichten; aber sie hatte sich dei dem Bolke in solche Furcht gesetz, das es niemand wagte, aus Sorge ihre Rache zu eizen, eine Einwendung gegen sie vorzubringen. Da nun gestimmt wurde, waren alle Wahlberrn stumm, keine Stinme war für sie, aber auch keine gegen sie. Mit Untergang der Sonne gingen die Bolksrepräsentanten auseinander und verlegten das Wahlgeschäft auf den solchsrepräsentanten auseinander und verlegten das Wahlgeschäft auf den folgenden Tag. Da wurde Fräusein Therba die Dorschlag gebracht; aber das Bertrauen auf ihre Kraftsprüche hatte ihr den Kopf schwindelnd gemacht, sie war stolz und übermüttig, begehrte wie eine Göttin verehrt zu sein; und wenn ihr nicht stets Weihrauch

duftete, mar fie launisch, mismuthig, eigensinnig und offenbarte alle bie Eigenschaften, die das ichone Geschlecht um den Besit Diefes schmeichelhaften Beiworts bringen. Sie murbe zwar weniger gefürchtet als ihre ältere Schwester, aber barum nicht mehr geliebt. Um dieser Ursache willen ging's auf bem Bahlfeld fo ftill ju als bei einem Tobtenmable, und es tam nicht zum Umftimmen. Am dritten Tage wurde Fraulein Libuffa porgeschlagen. Sobald diefer name ausgesprochen murde, borte man ein trauliches Fluftern im Wahlfreis, die ernften Gefichter murden entfaltet und flarten fich auf, jeder ber Bahlherrn mußte feinem Beifiger eine gute Eigenschaft von dem Fraulein anguruhmen. Der eine lobte ihre Sittsamteit, der andere ihre Bescheidenheit, der dritte ihre Rlugheit, der vierte ihre Unfehlbarkeit in der Weissagung, der fünfte ihre Uneigennütigkeit gegen die Rathfragenden, der zehnte ihre Reuschheit, andere neunzig ihre Schönheit und ber lette ihre Bauslichteit. Wenn ein Liebhaber ein folches Realregister von den Bollfommenheiten seiner Geliebten entwirft, so ift es immer zweiselhaft, ob fie die Inhaberin einer einzigen davon fei: allein bas Bublifum irrt fich nicht leicht jum Bortheil, wohl aber oft jum Nachtheil des guten Rufes in seinen Urtheilen. Bei so allgemein anerkannten lobenswerthen Eigenschaften war Fräulein Libusia freilich die wichtigste Throntompetentin, wenigstens in petto ber Bahlenden; boch der Borgug ber jungern Schwester vor der altern hat in Chehaften laut Zeugniß ber Erfahrung fo gar oft ben Sausfrieden geftort, daß zu beforgen mar, er burfe in einer noch wichtigern Angelegenheit den edlen Landfrieden unter-Diese Betrachtung sette die weisen Bormunder bes Bolts in große Berlegenheit, daß fie ju feinem Beschluß tommen tonnten; es fehlte an einem Sprecher, ber bas Schwunggewicht feiner Beredtsamteit an ben guten Willen der Wahlherrn anhängen mußte, wenn die Sache in Gang tommen und die guten Gefinnungen thatig und wirkfam werben follten, und dieser trat auf wie gerufen.

Bladomir, einer der bohmischen Magnaten, der nächste nach dem Bergog, hatte schon lange nach der reizvollen Libuffa geseufzt und bei Lebzeiten des Bater Krotus um sie geworben. Er war einer seiner getreuesten Basallen und von ihm wie ein Sohn geliebt, barum hätte der gute Bater wol gewünscht, daß die Liebe beide zusammenpaaren möchte; doch der fprode Sinn bes Frauleins mar unüberwindbar, und er wollte ihrer Deigung auf keinerlei Art Gewalt thun. Fürst Wladomir ließ sich durch diese zweiselhaften Aussichten gleichwohl nicht abschreden und vermeinte, durch Treue und Beständigkeit den harten Sinn des Frauleins auszuharren und burch seine Zärtlichkeit geschmeibig zu machen. Er begab sich in das Befolge bes Berzogs, fo lange er lebte. ohne daß er dem Ziele seiner Buniche baburch um einen Schritt naher tam. Jest glaubte er eine Belegenheit gefunden zu haben, durch eine verdienstliche That ihr verschloffenes Berg fich zu eröffnen und ihrer edelmuthigen Dantbegierde abzugeminnen, mas ihm die Liebe nicht freiwillig zu gewähren ichien. Er beschloß, dem Saß und ber Rache ber beiben gefürchteten Schweftern fich Preis zu geben und mit Gefahr bes Lebens feine Geliebte auf ben vaterlichen Thron ju erheben. Da er die Unentschloffenheit des hin- und herschwankenden Wahlrathes bemerkte, nahm er bas Wort und sprach: "So ihr mich hören wollt, ihr mannlichen Ritter und Eblen im Bolfe, so will ich euch ein Gleichniß vorlegen, daraus ihr abmerken könnt, wie ihr das vorhabende Wahlgeschäft zu Rut und Frommen des Baterlandes gebeihlich vollenden mögt." Nachdem man nun Stillschweigen geboten hatte, suhr er also fort: "Die Bienen hatten ihren Weisel verloren, und der ganze Stock war unluftig und traurig; fie flogen trage und sparfam aus, hatten zur Honigbereitung wenig Luft und Muth, und ihr Gewerbe und Nahrung gerieth in Berfall. Darum bachten fie mit Ernft auf ein neues Oberhaupt, bas ihrer Polizei vorstunde, damit nicht Bucht und Ordnung gar zerfiel. Da tam die Wespe geflogen und sprach: Wählt mich zu eurer Königin, ich bin mächtig und furchtbar; das stolze Rop Scheut meinen Stachel, felbst eurem Erbfeinde, dem Lowen, tann ich damit Erop bieten und ihn in bie Schnauze stechen, wenn er sich eurem Honigbaume naht; ich will euch schützen und mahren. Diefe Rede gefiel den Bienen wohl. Aber nach reifer Ueberlegung antworteten Die Beisesten unter ihnen: Du bift ruftia und furchtbar; doch eben diesen Stachel, der uns vertheidigen foll, fürchten wir; du taunst nicht unsere Königin sein. Darauf tam die hummel herbeigesumset und sprach: Rehmt mich zu eurer Königin! Gört ihr nicht, daß das Geräusch meiner Flügel Hoheit und Burde ankundigt? Es fehlt mir auch nicht an einem Stachel ju eurem Schupe. Die Bienen antworteten: Wir find ein friedsames und geruhiges Bolt; das ftolze Beräusch beiner Alugel murde uns nur Unluft machen und die Geschäftigkeit unseres Fleißes koren; du tannst nicht unsere Königin sein. Da begehrte die Imme Gehör: Ob ich gleich größer und stärker bin als ihr, sprach fie, fo tann euch meine Uebermacht doch nie jum Nachtheil und Schaden gereichen; benn feht, ber gefährliche Stachel fehlt mir gang, ich bin fanften Gemuths, überdies eine Freundin der Ordnung und Sauslichkeit, weiß dem Honigbau vorzustehen und die Arbeit zu fordern. Da fprachen die Bienen : Du bist wurdig, uns zu regieren, wir gehorchen dir, sei unsere Königin!"

Wladomir schwicg. Die ganze Berjammlung errieth den Sinn seiner Rede, und die Gemüther befanden sich in einer vortheilhaften Stimmung für Fräulein Libussa. Doch in dem Augenblicke, da man Umfrage halten wollte, slog ein frächzender Rade über das Wahlseld; dieses ungünstige Anzeichen unterbrach alle serneren Berathungen, und die Fürstenwahl wurde die dem zukünstigen Tag verschoben. Fräulein Bela hatte den Bogel von schlimmer Bedeutung abgeschiet, das Wahlsesten neigten, und kürste wohl, wohlin sich die Gemüther der Wahlseren neigten, und Fürst Wladomir hatte ihren bittersten Groll gegen sich erregt. Sie hielt mit ihrer Schwester Therba einen Rath, worinnen beschlossen wurde, an ihrem gemeinschaftlichen Verunglimpser Rache auszusüben und einen schwerbeleibten Alp abzuschien, der ihm die Seele aus dem Leibe drücken sollte. Der tede Ritter ahnte nichts von dieser Gesahr, ging, wie er gewohnt war, seiner Gebieterin aufzuwarten, und erhielt den ersten freundlichen Belid von ihr, aus dem er sich einen Husen bei Bonne weistagte; und wenn sein Entzüden noch durch etwas vermehrt werden konnte, so war es das Geschent einer Rose, die an dem Busen des Fräuleins prangte, und

welche sie ihm darreichte mit dem Gebot, sie an seinem Herzen welken zu lassen. Er deutete diese Worte ganz anders, als sie gemeint waren; denn es giebt keine trüglichere Wissenschaft als die Deutungslehre der Liebe, da sind die Irrthümer recht wie zu Hause. Dem verliebten Ritter war daran gelegen, die Rose so lange als möglich frisch und blübend zu erhalten, er tellte sie in einen Blumentopf in frisches Wasser, und schlief mit den schmeichelbaftesten Hossungen ein.



n der schauerlichen Mitternachtsstunde tam der Burgengel, den Fraulein ausgefandt, Bela . beranae= schlichen, blies mit seinem feuchenden Athem die Riegel und Schlöffer an den Thuren bes Schlafgemachs auf, fiel mit Zentnergewicht auf ben schlafenden Ritter und würgte ihn fo zusammen, daß er im Erwachen vermeinte, es fei ein Muhlftein ihm auf ben Bals gewälzt. In biefer angitlichen Betlemmung, ba er mabnte, der lette Augenblick seines Le= bens fei vorhanden, bachte er jum Glud noch an die Rofe, die im Blumentopf vor feinem Bett ftand, dructe fie an die Bruft und fprach: "Welke mit mir dabin ichone Rofe und ftirb an meinem erfaltenben Bufen, jum Beweife, bag mein

lester Gebanke noch an beine holbe Besitzerin gerichtet war." Augenblicklich wurde ihm leicht ums Herz, ber schwere Alp konnte der magischen Kraft der Blume nicht widerstehen, sein drückendes Gewicht wog keine Flaumseder mehr auf, die Antipathie des Rosendustes schwicht wog keine Flaumseder mehr auf, die Antipathie des Rosendustes schwicht was den Schlagemach, und die narkotische Eigenschaft diese Wohlgeruchs wiegte den Kitter wieder in einen erquickenden Schlummer. Bei Somenaufgang saß er frisch und munter wieder auf und ritt auf das Bahlseld,

ju erforschen, welchen Eindruck seine Gleichnißrede auf die Gemuther der Walhberrn gemacht habe, und Acht zu haben, welchen Gang diesmal das Geschäft nehmen wurde; auch allenfalls, wenn ein widriger Wind sich erböbe, der den schwankenden Nachen seiner Hoffnung und Wanische auf den Strand zu sezen drohen möchte, sich ans Ruder zu legen und solchen

zurecht zu fteuern.

Doch das hatte diesmal eben teine Gefahr, der ernste Wahlsenat hatte Wladomirs Parabel die Nacht über so sorgfältig wiedergekaut und verdaut, daß sie in Geist und Herz übergegangen war. Ein slinker Ritter, der diese günstige Krisis witterte und in Ansehung der Herzensangelegensehiten mit dem zärtlichen Wladomir sympathisirte, stredte, diesem die Shre, das Fräulein auf den böhmischen Thron zu sepen, entweder zu entreißen oder doch mit ihm zu theilen. Er trat auf, zuckte das Schwert, rief mit lauter Stimme Fräulein Lidussa zur Herzogin von Böhmen aus und gebot, wer es also meine, solle gleich ihm das Schwert zücken, die Wahl zu vertheidigen. Alsbald blinkten viele hundert blanke Schwerter auf dem Wahlselde; ein lautes Freudengeschrei fündigte die neue Regentin an, und allenthalben ertönte der freudige Volksuns: "Lidussa seines Perzogin!"



Man ordnete einen Ausschuß ab, an dessen Spike Fürst Wladomir und der Schwertzieher sich befanden, dem Fräulein die Erhebung zur Fürstenwürde kund zu thun. Sie nahm mit dem bescheidenen Erröthen, welches den weiblichen Reizen den höchsten Ausdruck von Grazie mittheilt, die Herrschaft über das Volk an, und der Zauber ihres wonniglichen Anblicks

machte jedes Herz ihr unterthan. Das Bolk huldigte ihr mit großem Frohloden, und obgleich die beiden Schwestern sie beneideten und ihre gebeimen Kunste anwendeten, sich an ihr und dem Baterlande der vermeinten Berschmähung halber zu rächen, durch den Sauerteig der Berunglimpfung und des Tadels aller Handlungen und Thaten ihrer Schwester unter der Nation eine schädliche Gährung zu bewirken und die Ruhe und Glücsseit der sansten jungfräulichen Regierung zu untergraben; so wußte Lidusta doch diesem unschwelterlichen Beginnen weislich zu begegnen und alle seindseligen Anschläge und Zaubereien dieser Unholdinnen zu vernichten, dis sie müde wurden, ihre unwirksamen Kräfte weiter an ihr zu verluchen.

Der seufzende Bladomir harrte indeß mit fehnlichem Berlangen auf die Entwidelung feines Schidfals. Er magte es mehr als einmal, ben endlichen Erfolg deffelben aus den schönen Augen seiner Bebieterin ju lefen; aber Libuffa hatte ihnen tiefes Stillschweigen über die Gefinnungen ihres Bergens geboten, und einer Beliebten ohne vorgangige Unterhandlung mit den Augen und ihren bedeutsamen Bliden eine mundliche Erflärung abzufordern, ist immer ein mißliches Unternehmen. Das einzige gunftige Anzeichen, welches noch seine Hoffnung belebte, war die unverweltliche Rose, die nach Berlauf eines Jahres noch immer so frisch blühte wie den Abend, da er fie aus der hand der schönen Libuffa empfing. Gine Blume aus ber Sand eines Madchens, ein Strauß, eine Bandichleife ober eine Saarlode ist freilich immer mehr werth als ein ausgefallener Zahn; aber alle diese schönen Dinge sind doch nur zweideutige Pfander der Liebe, wenn fie nicht burch zuverläffigere Meußerungen eine bestimmte Deutsamkeit er-Bladomir spielte also in der Stille die Rolle eines seufzenden halten. Schäfers an dem Hofe seiner Huldgöttin, und harrte, was Zeit und Umftande in der Folge ju feinem Bortheil ergeben murben. Der ungeftume Ritter Mizisla betrieb feine Intrigue weit lebhafter; er brangte sich bei jeder Gelegenheit hervor, um bemertt zu werden. Am Tage der Huldigung war er der erste Lehnsmann, welcher der neuen Fürstin den Eid der Treue schwur; er folgte ihr untrennbar allenthalben nach, wie ber Mond ber Erde, um durch ungeforderte Dienftbefliffenheit feine Anhänglichkeit an ihre Berjon darzuthun, und bei öffentlichen Feierlichkeiten und Aufzügen blänkelte er mit dem Schwert ihr in die Augen, um die Berbienste beffelben in gutem Andenken zu erhalten.

Doch Libussa schien nach dem gewöhnlichen Weltlause die Beförderer ihres Glücks gar bald vergessen zu haben; denn wenn ein Obelisk einmal aufrecht steht, so achtet man nicht mehr auf die Hebel und Wertzeuge, die ihn in die Hobe gehoben haben; wenigstens erklärten sich die Bewerber um ihr Horz also des Fräuleins Kaltsinn. Indessen irrten sie beide in ihrer Meinung; die edle Thronbesitzerin war weder unempsindlich noch undankbar; aber ihr Horz war nicht mehr ein freies Eigenthum, damit zu schalten und zu walten, wie sie wollte. Der Machtspruch der Liebe hatte bereits zum Bortheil des schlanken Wildschwen entschieden. Der erste Eindruck, welchen sein Andlich auf ihr Horz gemacht hatte, wireste noch so mächtig, daß kein zweiter ihn auslöschen konnte. In einer Zeit von drei Jahren war von den Karben der Einbildun klraft, womit diese das

Digitized by Google

Konterfei des anmuthsvollen Jünglings entworfen hatte, nichts abgebleicht ober verwischt, und die Liebe war also vollkommen bewährt; denn die Leidenschaft des schönen Geschlechts ift von der Natur und Beschaffenheit, daß, wenn fie brei Mondenwechsel die Probe aushält, fie alsdann auch breimal brei Jahre und länger Bestand zu haben pflegt, laut Zeugniß und Beweis bes augenscheinlichen Beispiels unserer Tage. Als die Belbenfohne Deutschlands über ferne Meere schwammen, ben hauszwist ber eigenwilligen Tochter Britanniens mit bem Mutterlande auszufechten, riffen fie fich aus ben Armen ihrer Schönen unter mechselseitigen Eibschwuren der Treue und Beständigkeit; doch ebe fie noch die lette Tonne des Weserstroms im Ruden hatten, maren die Entschwommenen gutentheils von ihren Chloen vergeffen. Die mankelmuthigen Madchen ersetten flugs den leeren Raum, aus Rummer, ihr Berg unbeschäftigt zu fühlen, durch das Surrogat neuer Intriguen; aber die Lieben und Getreuen, welche Standhaftigfeit genug besaßen, die Weserprobe auszuhalten, und, da sich ihre Berzensbesieger schon jenseits der schwarzen Tonne befanden, noch keine Untreue fich hatten laffen zu Schulden kommen, haben, wie man fagt, bis zur Wiederkehr der edeln Heldenschaaren ins deutsche Baterland ihr Gelübde unverbrücklich bewahrt und erwarten nun von der Sand der Liebe die Belohnung ihrer

ausharrenden Beständigkeit.

Es war also minder mundernswerth, daß unter diesen Umständen Kräulein Libuffa dem Gewerbe der blühenden Ritterschaft, die um ihr Berg buhlte, widerstehen konnte, als daß die schöne Königin von Ithaka eine gange Freierschar vergeblich nach sich seufzen ließ, ba ihr Berg nur ben graubartigen Ulyf im Sinterhalte hatte. Rang und Geburt hatten inbeffen die Verhaltniffe des Frauleins und des Geliebten ihres Bergens fo fehr aus bem Gleichgewicht gesett, daß ein näherer Berein als die platonische Liebschaft, Die jedoch als ein leeres Schattenspiel meder nahrt noch warmt, nicht leicht zu hoffen ftand. Db man gleich in diefen fernen Zeiten Die Geschlechtsgliederung fo wenig nach Stammbaum und Bergamenthaut wurdete, als man die Rafergeschlechter nach Kuhlhörnern und Klugelbecken, ober die Blumen nach Staubfähen, Staubwegen, Relch- und Honigbehältniß ordnete; so wußte man doch, daß mit der hohen Ulme sich nur die tost-liche Rebe paart, und nicht der Gartenzwirn, der an dem Zaune friecht. Eine Migheirath von einer Differereng bes Standes um einen Boll breit, erregte damals freilich nicht fo viel pedantischen garm als in unfern flafsischen Zeiten; bennoch fiel ein Unterschied von einer Elle breit, jumal wenn in den Zwischenraum Mitwerber eintraten, welche die Entfernung ber beiben Endpunkte versichtbarten, bamals ichon merklich in die Augen. Alles bas und noch vielmehr erwog das Fraulein reiflich in ihrem klugen Sinn, barum gab sie ber Leibenschaft, biefer betrüglichen Schwägerin, tein Gehör, so laut biese auch jum Bortheil bes vom Amor begunftigten Jünglings sprach. Sie that als eine keusche Bestalin das unwiderrufliche Gelubbe, in jungfraulicher Berichloffenheit ihres Bergens Lebenslang ju verharren und feine Anfrage der Chewerber ju beantworten, weder mit ben Augen ober durch Geberben ober mit Worten und bem Munde, boch mit dem Borbehalte, ju billiger Entschädigung dafür zu platonisiren, fo

viel ihr beliebte. So ein klostermäßiges System war den beiden Bewerbern so wenig zu Sinne, daß sie den ertödtenden Kaltsinn ihrer Gebieterin nicht reimen konnten; die Gefährtin der Liebe, die Eisersucht, raunte ihnen peinlichen Argwohn ins Ohr; einer meinte, der andere sei sein glüdlicher Nebenbuhler, und ihr Beobachtungsgeist spähte unermüdet, Entdeckungen zu machen, die sie beide scheuten. Doch Fräulein Libussamog mit Vorsicht und Schlaubeit den beiden ehrensesten Aittern ihre sparsamen Gunstbezeugungen auf so gleicher Wage zu, daß keine Schale das lieberaewicht bekam.

Des fruchtlosen Harrens müde, verließen beide das Hoflager ihrer Fürstin und begaben sich mit geheimer Unzufriedenheit auf ihre Kriegspfrunden, die ihnen Herzog Krofus verliehen hatte. Beide brachten fo viel Unmuth mit in ihre Beimath, daß Fürst Wladomir allen seinen Bafallen und Nachbarn zur Laft fiel; Ritter Mizisla dagegen murde ein Baibmann, verfolgte Rebe und Fuchse über bie Aeder und Gebege feiner Unterthanen und ritt oft nebst seinem Gefolge, um einen Sasen zu heben, gehn Malter Getreide zu nichte. Darüber entstand groß Seufzen und Bebklagen im Lande; gleichwohl war tein Richter ba, dem Unfug zu steuern; denn wer rechtet aern mit einem Machtigern? Und fo gelangten die Bedrudungen des Bolts nie zum Throne der Herzogin. Jedoch vermöge ihres Seher-blicks blieb ihr fein Unrecht innerhalb der weiten Grenzen ihres Gebietes verborgen, und weil ihre Gemutheart den fanften Bugen ihrer lieblichen Geftalt entsprach, betrübte fie fich innig über ben Frevel ihrer Lehnsleute und die Gewaltsamkeit ber Großen. Sie rathschlagte mit sich selbst, wie diesem Unheil abzuwehren sei; da gab ihr die Klugheit ein, den weisen Göttern nachzuahmen, welche bei ihrer Gerechtigkeitepflege die Berbrecher vicht flugs auf frischer That strafen, obgleich die langsam nachschreitende Rache sie früher ober später dennoch erreicht. Die junge Fürstin betagte ihre Ritterschaft und Stände zu einem gemeinsamen Landgericht und ließ öffentlich ausrufen, wer eine Klage habe oder eine Unbill rügen wolle, folle frei und ungescheut hervortreten und ficher Geleit haben. Da tamen von allen Orten und Enden des Reichs die Getlemmten und Bebrudten herbei, auch haberer und Streitfopfe, und alle, die eine rechtliche Rothdurft zu verrichten hatten. Libuffa faß auf bem Throne wie bie Göttin Themis mit Schwert und Wage und sprach bas Recht ohne Anfeben ber Berfon mit untruglichem Urtheil; benn bie labyrinthischen Bange ber Chitane führten fie nicht irre wie die ftumpfen Röpfe damischer Schöppen, und sebermann verwunderte fich über die Beisheit, mit welcher sie die verworrene Zaspel der Processe in Sachen des Mein und Dein auseinander wirrte, und über die unermudete Geduld, den verborgenen Faben des Rechts, ohne ein falfches Ende ju reißen, herauszufinden, durchzusteden und aufzuwinden.

Nachdem das Gewühl der Parteien um die Schranken der Gerichtsbühne sich nach und nach vermindert hatte und die Sizungen sollten aufgehoben werden, begehrten noch am letzten Tage des gehegten Rügegerichts ein ansässiger Grenznachbar des reichbegüterten Wladomir und die Deputirten von den Unterthanen des jagdbaren Mizisla Gehör, um eine

Beschwerde anzubringen. Sie wurden vorgelaffen; der Landsaß hub zuerst fein Wort also an: "Ein fleißiger Bflanzer," sprach er, "umzäumte einen tleinen Bezirt am Ufer eines breiten Kluffes, deffen Gilberftrom mit fanftem Betofe ins luftige Thal hinabgleitete; denn er dachte, der schone Strom wird mir von diefer Seite jum Schut dienen, daß das gefräßige Wild meine Saaten nicht vermuftet, und bann wird er die Wurzeln meiner Fruchtbaume wässern, daß sie balb aufwachsen und mir reiche Früchte bringen. Aber da der Gewinn seiner Arbeit reiste, trübte sich der be-trügliche Fluß, seine stillen Gewässer singen an zu brausen und aufzuichwellen, überftromten das Geftade, riffen ein Stud des fruchtbaren Aders nach dem andern mit fich fort und mublten fich ein Bett mitten burch bas angebaute Aderland, jum großen Berzeleid bes armen Bflangers, ber fein Eigenthum der Willfur des gewaltsamen Nachbars jum boshaften Freudenspiel dahin geben mußte, deffen reißender Fluth er felbst fummerlich entrann. Mächtige Tochter bes weisen Krofus, bich fleht ber arme Pflanzer an, dem übermuthigen Strome zu gebieten, daß er seine ftelzen Wellen nicht mehr über die Flur des arbeitsamen Landmanns malze und beffen fauren Schweiß, die hoffnung ber froblichen Ernte, verschlinge, sondern innerhalb der Grenzen feines eigenthumlichen Bettes rubig dabin fließe."

Bahrend diefer Rebe umwöltte fich die heitere Stirn der ichonen Libuffa; mannlicher Ernft leuchtete ihr aus den Augen und alles um fie her war Ohr, ihren Rechtsspruch zu vernehmen, der also lautete: "Deine Sache ift schlicht und gerade; teine Gewalt foll beine Gerechtsame beugen. Ein fester Damm foll dem ungegahmten Fluß Maß und Biel feten, den er nicht übersteigen foll, und von seinen Fischen will ich dir fiebenfältigen Erfat geben des Raubes feiner verwüstenden Kluthen." Darauf wintte fie dem Aeltesten der Gemeinde, ju reden, und er neigte fein Angesicht zur Erde und fprach: "Weise Tochter des ruhmvollen Krotus, sag' uns an, weß ist die Saat auf dem Felde, des Säemanns, der das Samenkorn in die Erde verborgen hat, daß es auffeime und Frucht bringe, ober des Sturmwindes, der fie zerfnickt und zertrummert?" Sie antwortete: "Des Saemanns." "So gebiete den Sturmwind," fprach der Worthalter, "daß er nicht unsere Fruchtäder zum Tummelplage seines Muthwillens mähle, die Saaten zertrete und die Obitbaume ichuttele." "Dem geschehe also," gegenredete die Berzogin, "ich will den Sturmwind bezahmen und aus eurer Flur verbannen, er soll mit den Wolken kampsen und sie zerstreuen, die von Mitternacht herausziehen und das Land mit Hagel und schweren Bettern bedräuen." Fürst Wladomir und Ritter Mizisla waren beibe Beisitzer des all-

Huft Wladomu und Atter Alizisla waren beide Beistiger des allsemeinen Landgerichts. Als sie die angebrachte Klage und die ernste Sentenz der Fürstin hörten, erbleichten sie und sahen mit verbissener Wuth stier vor sich hin zur Erde, dursten sich in ich nachtun, wie sehr sie's wurmte, daß sie durch den Urtheilsspruch aus einem weiblichen Munde kondemnirt wurden. Denn ob wohl zu Schonung ihrer Ehre die Kläger gar bescheibentlich der Anklage einen allegorischen Schleier umgekangen hatten, und der rechtliche Bescheid der Oberrichterin diese Decke selbst klüglich respektirte, so war das Gewebe davon doch so sein und durchsichtig, daß jeder der Augen hatte, wohl sehen konnte, wer dahinter stand.

Weil sie nun von dem Richterstuhle der Fürstin an das Bolk zu appelliren nicht wagen dursten, da das gegen sie gefällte Urtheil ein allgemeines Frohlocken erregte, so unterwarsen sie siech demselben, wiewohl mit großem Unwillen. Wladomir leistete seinem Nachdar, dem Landsglein, siedensältigen Ersat des ihm zugesügten Schadens, und Nimrod Mizisla mußte bei ritterlichen Ehren angeloben, nicht mehr die Kornselber seiner Unterthanen zum Jagdrevier der Hasenbege zu wählen. Zugleich wies ihnen Libussa eine rühmlichere Beschäftigung an, ihre Thätigkeit zu üben und ihrem Ause, der wie ein zerschelltes Gesäß jegt nur Uebellaut von sich hören ließ, wieder den Anklang ritterlicher Tugenden zu geben. Sie stellte beide an die Spize ihres Heeres, das sie aussandte gegen Jornebock, den Fürsten der Sorben, welcher ein Riefe und dabei ein mächtiger Zauberer war und damals eben damit umging, Böhmen zu bekriegen. Dabei legte sie ihnen allen beiden die Buße auf, nicht eher zum Hosslager zurückzuschen, die der eine den Federbusch, der andere die goldnen Sporen des

Unholds zum Siegeszeichen ihr darbringen wurden.

Die unverwelkliche Rose bewies auch in diesem Kriegszuge ihre magische Kraft. Fürst Wladomir wurde dadurch für sterbliche Wassen so wie Achill der Seld, und so schnetz, leicht und gewandt wie Achill der Schmetterling. Die Herer trasen auf der mitternächtlichen Grenzscheidung des Keichs zusammen, man gab das Zeichen zur Schlacht. Die böhmischen Helden slogen durch die Geschwader wie Sturm und Wirbelwind, und mähten die dichte Lanzensaat, wie die Sense des Schnitters einen Weizenacker. Zornebod erlag unter ihren trästigen Sedmittreichen; sie kehrten im Triumph mit der bedungenen Beute nach Vizegrad zurüd und hatten die Matel und Flecken, welche vorher ihre ritterliche Tugend beschmitzen, in dem Blute der Feinde rein abgewaschen. Die Herzogin Lidussa degabte sich mit allen Chrenzeichen der Fürstengunst, entließ sie, da das Heer auseinander ging, in ihre Heimath und gab ihnen, gleichsam als einen neuen Beweiß ihrer Gunst, einen purpurrothen Apfel aus ihrem Lustgarten zum Andenken auf den Weg, mit dem Beisügen, solchen friedlich unter sich zu theilen, ohne ihn zu zeschneiden. Sie zogen nun ihre Straße, legten den Apfel auf einen Schild und ließen ihn zur Schau vor sich hertragen, indem sie zusammen berathschlagten, wie sie es mit der Theilung klüglich anstellen möchten, um den Sinn der milden Beberin nicht zu versehlen.

She sie an den Scheideweg kamen, der sie trennen sollte, um jeden nach seiner Wohnung zu führen, pflogen sie ihren Partagetraktat in aller Güte; jest aber kam's darauf an, wer den Apfel, an welchem sie beide gleichen Antheil hatten, verwahren sollte; denn einem konnte er doch nur zu Theil werden, und beide versprachen sich davon große Bunderdinge, die jeden nach dem Besitze lüstern machten. Darüber wurden sie mißhellig, und es war an dem, daß das Schwert entscheiden sollte, wem das Wassensglich den untheilbaren Apfel zugedacht habe. Da trieb ein Schäfer mit seiner Herde denselben Weg daher; den wählten sie, vermuthlich weil die drei wohlbekannten Göttiunen sich auch an einen Schäfer gewendet hatten, ihren Apselstreit zu entscheiden, zum Schiedsrichter und krugen ihm die

Sache por. Der Schäfer bedachte fich ein wenig und sprach: "In dem Beschent des Apfels liegt tiefer verborgener Sinn, wer vermag ihn aber auszugraben, als die kluge Jungfrau, die ihn darein verborgen hat? 3ch mahne der Apfel fei eine betrugliche Frucht, die an dem Baume ber 3wietracht gereift ift, und die purpurrothe Schale deute auf blutige Fehden unter euch, ihr herrn Ritter, bag einer den andern aufreibe und feinen Genuß von ber Spende habe. Denn fagt mir, wie ift's möglich einen Apfel zu theilen, ohne ihn zu gerlegen?" Die beiben Ritter nahmen bie Rebe des Schafhirten zu herzen und gedachten, es liege große Weisheit barinnen. "Du haft recht geurtheilt," fprachen fie, "hatte ber schandliche Apfel nicht ichon Born und haber unter uns erregt? Standen wir nicht geruftet, um die betrügliche Gabe des ftolzen Frauleins zu tampfen, die uns haffet? Stellte fie uns nicht an die Spipe ihres heeres, weil fie gedachte und zu fällen? Und weil's ihr damit nicht gelungen ift, waffnet fie nun unfern Arm mit bem Dolche ber Zwietracht gegen uns felbst. Wir fagen uns los von dem argliftigen Beschente, feiner von uns foll den Apfel haben. Er fei bein, jum Lohne beines ehrlichen Bescheids; bem Richter gebührt die Frucht des Processes und den Parteien die Schelfen."

Die Ritter zogen hierauf ihre Straße, mährend daß der hirte das Objektum Litis \*) mit all ber Gemächlichkeit, die ben Richtern gewöhnlich ist, perzehrte. Die zweideutige Spende der Herzogin wurmte sie sehr, und ba fie bei ihrer Beimtunft fanden, daß fie nicht mehr mit ihren Lebnsleuten und Unterthanen fo willfürlich ichalten tonnten, wie vorbin, fondern ben Gesetzen gehorchen mußten, die Fraulein Libuffa zu gemeiner Sicherheit ins Land hatte ergeben laffen, vermehrte sich ihr Unmuth noch vielmehr. Sie traten mit einander in Berein zu Trut und Schut, machten fich einen Anhang im Lande, und es gefellten fich viel Aufwiegler zu ihnen; bie schidten fie in den Gespanschaften herum, bas weibliche Regiment zu verfchreien und zu verunglimpfen. "D ber Schande," fprachen fie, "daß wir einem Beibe unterthan find, die unjere Siegeslorbeeren sammelt, einen Spinnroden damit aufzuschmuden! Dem Manne gebührt herr zu fein im Hause und nicht ber Frau, bas ist sein eigenthumliches Recht, so ist es Sitte überall bei allem Bolt. Was ift ein heer ohne herzog, der vor dem Kriegs= polt einherzieht, anders als ein unbehulflicher Rumpf ohne haupt? Laffet uns einen Kursten seten, der über uns herr sei, und dem wir gehorden."

Diese Keben blieben der wachsamen Fürstin nicht verborgen, sie wußte auch wohl, von wannen der Wind kam, und was sein Sausen verkündete; darum beschied sie einen Ausschuß der Stände zu sich, trat mit dem Glanze und der Würde einer Erbengöttin mitten unter sie, und die Rede ihres Mundes floß wie Honigseim von ihren jungfräulichen Lippen. "Es ist ein Gerücht im Lande," redete sie die Versammlung an, "daß ihr einen Herzog begehrt, der vor euch herziehe in Streit, und daß ihr es unrühmlich achtet, mir ferner zu gehorchen. Gleichwohl habt ihr durch eine freie und undeschrätte Bahl nicht einen Mann aus eurem Mittel, sondern eine von den Töchtern des Volls erkielt und mit dem Vurpur bekleibet, daß sie über

<sup>\*)</sup> Begenftand bes Streites.

euch herrschen sollte nach der Sitte und Gewohnheit des Landes. mich nun eines Fehls in Berwaltung des Regiments zeihen tann, der trete frei und öffentlich auf und zeuge wider mich. Hab' ich aber nach der Weise meines Baters Krotus Rath und Gerechtigkeit gehandhabt, die Sügel eben, die Rrummen gerade, die Tiefen wegfam gemacht; hab' ich eure Ernbten gesichert, eure Berben dem Wolf entriffen und ben Obstbaum gebutet; bab' ich ben steifen Raden der Gewaltsamen gebeugt, dem Niedergebrudten aufgeholfen, und bem Schwachen einen Stab gegeben, fich baran ju halten: so kommt es euch ju, eurer Zusage nachzuleben und mir treu, hold und gewärtig ju fein, wie ihr mir gehuldigt habt. Wenn ihr vermeint, es sei unruhmlich, einem Weibe zu gehorchen, so hättet ihr das bedenken sollen, ehe ihr mich zu eurer Fürstin bestelltet; ist ein Unglimpf darinnen, so fällt er ganz auf euch zuruck. Aber euer Beginnen veroffenbart, daß ihr euren eignen Bortheil nicht versteht; die weibliche Sand ist fanft und weich, gewöhnt, mit bem Bedel nur fuhle Luft zu facheln; aber febnig und rauh ist der mannliche Arm, drudend und schwer, wenn er das Gewicht der Obergewalt erfaßt. Und wisset ihr nicht, wo ein Weib regiert, daß da die herrschaft in der Männer Gewalt ist? Denn sie giebt weisen Räthen Gehör; wo aber die Spindel vom Thron ausschließt, da ist Weiberregiment; denn die Dirnen, die des Konigs Augen gefallen, haben fein Berg in Sanden. Darum bedentt euer Bornehmen mohl, daß der Bantelmuth euch nicht zu fpat gereue."

Die Rednerin vom Throne schwieg, und ein tiefes ehrerbietiges Stillschweigen herrschte im Versammlungssale, niemand unterstand sich, ein Wort gegen sie vorzubringen. Doch Kürst Wladomir und seine Verdünbeten gaben darum ihr Borhaben nicht auf und stüsterten sich ins Ohr: "Die schlaue Waldgems sträubt sich, die sette Weide zu verlassen, aber das Tägerdorn soll noch lauter ertönen und sie bennoch sortscheuchen"\*). Tags darauf erregten sie die Aitterschaft, daß diese mit Ungestüm der Fürstin anliegen mußte, sich dinnen drei Tagen einen Gemahl auszusuchen und durch die Wahl ihres Herzens dem Bolte einen Kürsten zu geden, der mit ihr die Regierung theilte. Bei dieser raschen Ansorderung, welche die Stimme des Boltes zu sein schien, särbte eine jungfräuliche Schamröthe die Wangen der reizenden Libussa; ihr helles Auge sah alle Klippen unter Wasser, die ihr bei dieser Gelegenheit Gesahr drohten. Wenn sie auch nach der Sitte der großen Belt ihre Neigung gesangen nehmen wollte unter den Gehorsam der Staatsklugheit, so konnte sie ihre Hand dach der eine Mehrerber geben, und da sah sie wohl ein, daß alle übrigen Prätendenten diese Zurückstung für Verschmähung nehmen und auf Nache denschaft und heilig, darum stredte sie, dieses zudengliche Berlangen der Stände klüglich abzulehnen und noch einen Bersuch zu machen, die Herzogeswahl ihnen ganz auszureden. "Nach dem Tode des Ablers." ivrach sie.

<sup>\*)</sup> Invita de lactioribus pascuis, autor seditionis inquit, bucula ista decedit, sed jam vi inde deturbanda est, si sua sponte loco suo concedere viro alicui principi noluerit. (Dubravius.)

"wählte das Gestügel die Walbtaube zur Königin, und alle Bögel gehorchten ihrem sanften girrenden Ruse. Doch leicht und luftig, wie der Bögel Natur ist, anderten sie bald diesen Beschluß und ließen sich solchen gereuen. Der stolze Psau meinte, ihm stehe besser an zu herrschen; der gierige Sperber, geübt das kleine Gesieder zu beizen, hielt es sur schimpslich, der friedsamen Taube unterthan zu sein; sie machten sich einen Anhang und dingken den blödsichtigen Uhu zum Sprecher ihrer Verbindung, eine neue Königswahl in Vorschlag zu bringen. Der dämische Tappe, der schwersbeleibte Auerhahn, der träge Storch, der hirnarme Keiher und alle größern Bögel balzten, klapperten und krächzten ihm lauten Beisall zu, und das Heer der kleinen Vögel zwisscher aus Unverstand in Busch und Hecken die nämliche Weise. Da erhob sich der wehrbaste Weih fühn in die Luft, und alle Vögel schrien: Welch ein majestätischer Flug! Welcher Bligblick in dem gekrümmten Schnabel und den weitgreisenden Kängen! Der kede mannsesse Weih soll unser König sein!"



aum hatte der räusberische Bogel den Shron eingenommen, so bewies er an den gesiederten Unterthanen seine Wannsfraft und Thätigseit mit großer Tyrannei

und Uebermuth; er rupfte dem großen Geflügel die Federn aus und zer-

fleischte die fleinen Sangvögel."

So beutsam biese Rebe war, so machte sie doch nur wenig Eindruck auf die nach einem Regierungswechsel lüsternen Gemuther, und es blieb bei dem Bolksbeschluß, daß sich Fräulein Libussa binnen drei Tagen einen Gemahl wählen sollte. Des war Fürst Wladomir in seinem Gerzen sehr

froh, benn jest gedachte er die schone Beute zu erlangen, nach welcher er so lange vergeblich gestrebt hatte. Liebe und Shrgeiz beseuerten seine Wunsche und machten seinen Mund berebt, ber sich bisher nur geheime Seufzer erlaubt hatte. Er tam nach Hose und begehrte Gehör bei der Berzogin. "Huldreiche Beherrscherin beines Bolts und meines Herzens," redete er fie an, "bir ift fein Geheimniß verborgen, du fennft die Flammen, die in diesem Busen lodern, so heilig und rein wie auf bem Altar ber Götter, und du weißt, welches himmlische Feuer sie angezündet hat. Jest ift es an dem, daß du auf Geheiß des Bolkes dem Lande einen Kurften geben follft. Kannst du ein Herz verschmähen, das für dich lebt und schlägt? Deiner werth zu sein, habe ich Blut und Leben baran gewagt, bich auf den Thron beines Baters ju erheben. Laß mir bas Berdienst, auch dich darauf zu erhalten durch das Bundniß zarter Liebe; laß uns den Bests des Thrones und beines Serzens theilen; jener sei dein und dieses mein, so mirst du mein Glück über das Loos der Sterblichen erheben." Fraulein Libuffa geberdete sich gar jungfraulich bei Anhörung diefer Rede und bededte ihr Angesicht mit bem Schleier, um die fanfte Schamrothe, die ihre Wangen höher farbte, darunter zu verbergen. Gie mintte dem Fürsten Bladomir mit der Sand, abzutreten, ohne ihren Mund aufzuthun, gleichsam um zu überlegen, weffen fie ihn in Absicht feines Gewerbes ju bescheiden hätte.

Alsbald meldete sich der kede Ritter Miziska und verlangte eingelassen un werden. "Beizendste der Hürstentöchter," sprach er beim Eintritt in das Audtenzgemach, "die schöne Taube, die Königin der Lustgefilde, soll, wie dir wohl bewußt ist, nicht mehr einsam girren, sondern sich einen Gatten suchen. Der stolze Psau spiegelt ihr, wie die Rede geht, sein buntes Gesieder in die Augen und vermeint, sie durch den Glauz seiner Federn zu blenden; aber sie ist klug und bescheiden und wird sich nicht mit dem übermüttigen Psau gatten. Der gierige Sperber, vormals ein räuberischer Bogel, hat ganz seine Ratur ausgezogen, ist fromm und bieder, auch ohne Kalsch; dem er liebt die schöne Taube und trachtet, daß sie sich zu ihm geselle. Daß er einen krummen Schnabel und spitze Krallen hat, darf bich nicht irren; er bedarf ihrer zum Schut der schönen Taube, seiner Gesliebten, daß ihr kein Gesieder schade oder den Stuhl ihrer Herrschaft verrüde; denn er ist ihr treu und hold, und hat ihr zuert gehuldigt am Tage ihrer Erhebung. Nun sage mir, weise Kusstin, od die sanste Taube ihren getreuen Sperber der Liebe würdigt, nach welcher ihn verlangt?"

Fräulein Libussa that wie vorhin, bedeutete den Ritter gleichfalls abzutreten, und nachdem sie ihn hatte etwas verziehen lassen, deries sie die deiden Mitwerber herein und redete also: "Ich weiß es euch großen Dank, edle Ritter, daß ihr mir beide förderlich gewesen seit, die böhmische Fürstentrone, die mein Vater Krotus mit Auhm getragen hat, nach ihm zu erlangen, und ich habe euren Diensteiser, dessen ihr mich erinnert, nicht in Vergessenheit gestellt: auch ist mir unverborgen, daß ihr mich züchtiglich minnet, denn eure Blick und Geberden waren längst die Dolmeticher eurer Herzgeschülle. Daß ich aber mein Herz für euch verschlossen und nicht Liebe mit Liede erwiedert habe, achtet nicht für spröden Sinn; es war

nicht gemeint zu Schimpf und Schmach, sondern zu glimpflicher Austunft einer zweifelhaften Bahl. Ich wog eure Berbienfte, und bas Bunglein ber prufenden Bage ftand innen. Darum beschloß ich, die Entscheidung eures Schickfals euch felbst ju überlaffen, und bot euch den Besig meines Bergens unter bem rathfelhaften Apfel bar, um ju erforichen, wem unter euch das größere Maß von Sinnestraft und Beisheit gegeben sei, die untheilbare Spende fich zuzueigen. So fagt mir nun ohne Bergug, in wessen Sand der Apfel ift? Wer ihn dem andern abgewonnen bat, nehme von Stund an meinen Thron und mein Berg zum Gewinn babin." Die beiden Mitwerber faben einander verwundernd an, erbleichten und verftummten. Endlich brach Fürst Bladomir nach einer langen Bause bas Stillschweigen und fprach: "Des Beisen Rathfel find fur ben Unverstanbigen eine Nuß in einem gahnlosen Munde; eine Berle, die das huhn aus bem Sande scharrt; eine Leuchte in die Hand des Blinden. D Fürstin, gurne nicht, daß wir bein Geschent weber zu brauchen noch zu schäten mußten! Wir migbeuteten beine Absicht, die mir nicht tannten, gedachten, bu habest einen Zantapfel unter uns geworfen, ber uns zu Fehben und Zweitampf reizen follte; barum begab fich jeder feines Antheils, und wir entledigten uns der zwiespältigen Frucht, beren alleinigen Besit feiner bem andern friedlich murbe gestattet haben." "Ihr habt euch selbst das Urtheil gesprochen," erwiederte das Fraulein, "wenn ein Apfel icon eure Eifersucht entstammte, welchen Kampf wurdet ihr um einen Myrtentranz gefampft haben, der sich um eine Krone schlingt." Mit diesem Bescheib ließ sie die Ritter von sich, die sich hoch betrübten, daß sie dem unweisen Schiedsrichter Gehör gegeben und das Pfand der Liebe unbedachtsam verschleubert hatten, welches doch das Mittel war, die Braut zu bingen und ben Finger zu beringen. Sie überlegten nun jeder absonderlich, wie fie den-noch ihr Borhaben ausführen und den böhmischen Thron nebst der reizenden Inhaberin desselben durch List oder Gemalt erlaufen oder erringen möchten.

Fräulein Libussa war indessen die drei Tage, welche ihr zur Bedentzeit gegeben waren, auch nicht mußig, sondern rathschlagte fleißig mit sich felbst, wie sie dem zudringlichen Verlangen des Bolkes entgegen tommen, ber Nation einen Berzog und sich einen Gemahl nach ber Wahl ibres Herzens geben möchte. Sie fürchtete, Fürst Wladomir durfte sich ihr bennoch mit Gewalt aufdringen ober ihr wenigstens den Thron rauben. Die Nothwendigkeit bot der Liebe die Sand, fie entschloffen zu machen, ben Plan auszuführen, mit welchem sie sich oft als mit einem angenehmen Traume unterhalten hatte; denn welchem Sterblichen sputt nicht ein Phantom im Rovfe, nach welchem er in einer leeren Stunde hafcht, um damit als mit einer Buppe zu fpielen? Es giebt teinen artigeren Zeitvertreib für ein engbeschuhtes Madchen, wenn fie fich eben die Leichdorn beschneidet, als an eine stattliche und bequeme Equipage zu benten; Die fprobe Schone traumt fich gern einen Grafen, der ju ihren Fußen seufzt; die Eitle ordnet einen Juwelenschmud; die Gewinnsucht errath eine Quaterne; bem Berhafteten im Schuldthurm fällt eine große Erbschaft anheim; ber Praffer grubelt das hermetische Geheimnis aus, und der arme Holzhauer findet

einen Schat im hohlen Baume: alles das zwar in der Einbildung, aber boch nicht ohne Genuß eines geheimen Bergnügens. Die Sehergabe ist von jeher mit einer glühenden Phantasie vergesellschaftet gewesen, folglich gab die schöne Libusia dieser angenehmen Gespielin zu Zeiten auch gern Gehör, und diese gefällige Bertraute unterhielt sie immer mit dem Bilde des jungen Bildschüpen, der einen so bleibenden Eindruck auf ihr Herzgemacht hatte. Es kamen ihr tausend Entwürse in den Sinn, die ihr die Sindildungskraft als leicht und thunlich anschweichelte. Bald machte sie



einen Plan, den lieben Jüngling aus der Dunkelheit hervor zu ziehen, ihn im Heere anzustellen und von einer Ehrenstaffel zur andern zu erheben; dann schlang die Phantasie slugs einen Lorbeerkranz um seine Schläse und sührte ihn mit Ruhm und Sieg gekrönt an den Thron, welchen sie mit Bergnügen mit ihm theilte. Bald gab sie dem Roman eine andere Wendung; sie rüstete ihren Liebling als einen irrenden Ritter aus, der auf Abenteuer ausgezogen sei, führte ihn an ihrem Hossager ein, wandelte ihn in einen Hoo um, und es gebrach ihr auch nicht an der wunderbaren Geräthschaft, ihn eben so zu begaben, Freund Oberon seinen Pstegling. Aber wenn die Besonnenheit sich wieder der jungsfäulichen Sinne bemetsterte und vor dem Lichtstrahl der Klugheit die dunten Gestalten der Zauberlaterne erbleichten, war der schöne Traum verschwunden. Sie überlegte alsdann, was für ein Wagestück sie mit einem solchen Beginnen

unternehmen wurde, und welches Unheil für Land und Leute baraus zu befahren sei, wenn Sifersucht und Neid die Herzen der Magnaten gegen sie empören und die Lärmstange der Zwietracht das Signal zu Meuterei und Aufruhr geben wurde. Darum verhehlte sie die Neigungen und Bunsche ihres Herzens sorgfältig dem schafsichtigen Auge der Späher und ließ

nichts davon offenbar werden.

Doch jest, ba das Bolt nach einem Fürsten lüftete, hatte die Sache eine andere Gestalt gewonnen, und es tam nur darauf an, ihre Wünsche mit dem Berlangen der Nation zu vereinbaren. Sie ftartte ihren Muth mit mannlicher Entschloffenheit, und da der britte Tag beranbrach, legte fie all ihr Geschmeide an und auf ihrem Saupte prangte die feusche Myrtenkrone. Sie bestieg im Gefolge ihrer Jungfrauen, allesammt mit Blumentranzen geschmudt, den Fürstenthron, voll hohen Muthes und fanfter Die Bersammlung ber Ritter und Bafallen um sie her war gang Mürde. Dhr, um aus ihrem holden Munde den Namen des gludlichen Prinzen zu vernehmen, mit welchem fie Berg und Thron zu theilen entschloffen sei. "3hr Eblen meines Bolts," redete fie bie Berfammlung an, "noch liegt das Los eures Schidfals unberührt in der Urne der Berborgenheit; noch feid ihr frei, gleich meinen Roffen, die in der Aue weiden, ebe fie Zaum und Stangengebiß bandigt, und ihren schlanten Ruden die Burde bes Sattels und die Laft bes Reiters brudt. Euch tommt es jest gu, mir fund zu thun, ob die Frift, die ihr mir jur Wahl eines Gemahls veraonnt habt, die beiße Begierde, einen Kurften über euch herrschen zu laffen, abgetühlt und zu ruhiger Prüfung diefes Borhabens euch angemahnt hat, ober ob ihr auf eurem Sinn noch unwandelbar beharrt." Sie schwieg einen Augenblid; aber der Aufruhr im Bolt, das Geräusch und Flüstern, nebst den Geberben der fammtlichen Senatoren ließen fie nicht lange in Ungewißheit, und ber Sprecher bestätigte ben Beschluß, daß es bei ber Herzogswahl verbleiben follte. "Wohlan," sprach fie, "das Los ist geworfen, ich ftebe fur nichts! Die Götter haben bem Reiche Bohmen einen Fürsten ausersehen, ber sein Scepter mit Beisheit und Gerechtigkeit erheben wirb. Der junge Cedernbaum ragt noch nicht über die stämmigen Eichen hervor; persteckt unter ben Bäumen bes Walbes grunt er, umringt von unedlem Gesträuch; doch bald wird er seine Zweige ausbreiten, daß fie ber Burgel Schatten geben, und fein Bipfel wird bie Bolten berühren. Macht einen Ausschuß unter euch, ihr Edeln im Bolt, von zwölf redlichen Mannern aus eurem Mittel, daß fie eilen, den Fürsten aufzusuchen und zum Throne zu geleiten. Mein Leibroß foll ihnen Weg und Bahn anzeigen, ledig und frei foll es por ihnen hertraben, und jum Bahrzeichen, daß ihr gefunden habt, was ihr zu suchen ausgesandt seid, so merkt, daß ber Mann, ben die Götter euch jum Fürsten ausersehen haben, jur Zeit, wenn ihr euch zu ihm naht, sein Mahl halten wird auf einem eifernen Tifch unter freiem himmel, im Schatten eines einsamen Baumes. Diesem follt ihr huldigen und seinen Leib bekleiden mit dem Zeichen der Fürstenwurde. Das weiße Rob wird ihn aufsigen lassen und ihn hierher zum Hoflager bringen, daß er mein Gemahl und euer Berr fei."

Sie entließ hierauf die Bersammlung mit der heitern, aber doch ver-

schämten Miene, die den Bräuten gewöhnlich ift, wenn sie die Ankunft bes Brautigams erwarten. Ueber ihre Rede verwunderte fich manniglich, und der prophetische Beift, welcher daraus hervorblickte, wirkte auf die Gemuther wie ein Götterausspruch, dem der Bobel blindlings Glauben beimißt und worüber nur die Denter flügeln. Man fonderte die Ehrenboten aus, bas edle Rof ftand in Bereitschaft, mit afiatischer Bracht gegaumt und gefchmudt, als wenn es ben Großherrn batte follen gur Moschee tragen. Die Ravaltabe feste fich in Bewegung unter bem Zulauf und Freudengeschrei bes neugierigen Bolts, und bas weiße Rog trabte stolz voran. Doch balb verschwand der Zug den Zuschauern aus den Augen, man sah nichts als eine Staubwolke in der Ferne emporwirbeln; denn der muthige Gaul setzte sich bald in Athem, als er ins Freie kam, und begann ein wuthiges Rennen wie ein britischer Wettläuser, also, daß ihm das Geschwader der Abgeordneten nur tummerlich folgen konnte. Obgleich der rasche Traber sich selbst übertassen schien, so regierte doch eine unsichtbare Gewalt seinen Gang, lentte den Zügel und spornte seine Lenden. Fräulein Libussa hatte durch das magische Erbtheil von der Mutter Elfe ben Gaul jo abzurichten gewußt, daß er weder zur Rechten noch zur Linken aus ber Bahn wich, fondern mit flüchtigem Gange feiner Bestimmung zueilte; und fie harrte, ba sich jest alles zur Erreichung ihrer Buniche neigte, bes Kommenben mit gartlichem Berlangen.

Die Botschafter murden indeffen mader gehett, fie hatten bereits einen Weg von vielen Meilen gemacht, Berg auf Berg ab, waren durch die Molbau und Elbe geschwommen, und weil der Magen fie an das Mittagemahl erinnerte, gedachten fie wieder an den munderbaren Tijch, woran ihr neuer Kürst nach dem Ausspruche des Fräuleins tafeln sollte. machten darüber mancherlei Gloffen und Anmertungen; ein vorlauter Ritter fprach ju feinen Befährten: "Dich will bedunten, unfere Frau, die Berzogin, habe vor, uns zu äffen, und wir seien von ihr in den April geschätt; denn wer hat wohl je gehört, daß ein Mann in Böhmen sei, der an einem eisernen Tische Tasel halte? Was gilts, unser hastiges Treiben wird uns nichts einbringen, als Schimpf und Sohngelachter?" Aber ein anderer, der verständiger war, meinte, ber eiserne Tisch tonne eine finnbildliche Bebeutung haben, vielleicht murben fie einem irrenden Ritter begegnen, der nach Gewohnheit der mandernden Brüderschaft unter einem Kelbbaume rafte und sein frugales Mittagsmahl auf dem ehernen Schilde fich aufgetischt habe. Ein britter fagte scherzweise: "Ich fürchte, bag unfer Weg gerabe hinab zur Werkstatt ber Cyklopen führe, und wir den lahmen Bul-tan ober einen seiner Gehülfen, der irgend auf dem Schmiedeambos tafelt, unfrer Benus zuführen follen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie ihren Geleitsmann, den Schimmel, der einem weiten Borsprung genommen hatte, zwerch über ein frischgeackertes Feld traben und bei einem Pflüger zu ihrer Berwunderung still
stehen. Sie flogen rasch hinzu, und fanden einen Bauersmann auf einem
umgestürzten Pfluge sigen, der sein schwarzes Brod auf der eisernen Pflugschar, deren er sich zum Tische bediente, unter dem Schatten eines wilden Birnbaums verzehrte. Er schien an dem schönen Pferde Gefallen

zu haben, that ihm freundlich, bot ihm feinen Biffen, und es frak aus seiner Sand. Die Ambassade wurde durch diese Erscheinung zwar sehr überrascht, demungeachtet zweiselte keiner der Abgeordneten, daß sie ihren Mann gefunden hatten. Sie nahten ihm ehrerbietig, der Aelteste unter ihnen nahm das Wort und sprach: "Die Berzogin von Bohmen hat uns ju dir gesandt und läßt dir entbieten, der Bille und Rathichluß der Gotter fei, daß du diesen Aderpflug mit dem Stuhle dieses Reichs und beinen Treiberfteden mit bem Scepter vertaufchen follft. Sie mahlt bich jum Gemahl, mit ihr über Böhmen zu herrschen." Der junge Bauer glaubte, man wolle Scherz mit ihm treiben, welches ihm eben nicht zu Sinne war, besonders weil er wähnte, man habe sein Liebesgeheimniß errathen und tame nun, feiner Schwachheit zu spotten. Darum antwortete er etwas tropig, um Bohn mit Sohn zu erwiedern : "Last feben, ob euer Bergogthum biefes Bfluges werth fei? Wenn ber Fürst fich nicht fatter effen, fröhlicher fich trinten und ruhiger schlafen tann als ber Bauer, fo lohnt es mahrlich nicht der Mube, das Reich Bohmen mit diefem nahrhaften Aderfelb, oder biefen glatten Ochsensteden mit einem Scepter ju vertauschen; denn, fagt mir, dient ein Galgfaß nicht eben fo gut, meinen Biffen zu murgen, als ein Scheffel?" Da antwortete einer aus ben 3molfen: "Der lichtscheue Maulmurf muhlt unter ber Erbe nach Gewurm, bavon er sich nähre, denn er hat teine Augen, die das Tageslicht vertragen, und teine Fuße, die gemacht find jum Laufen wie das flüchtige Reh; Der beschalte Rrebs friecht im Schlamme ber Geen und Gumpfe, wohnt am liebsten unter Baumwurzeln und Gesträuchen am Gestade der Fluffe, denn ihm mangeln die Floffedern jum Schwimmen; und der Haushahn, im Suhnerzwinger eingesperrt, magt keinen Flug über bie niebere Bleichwand, benn er ist zu verzagt, auf seine Fittiche sich zu ver-laffen wie der emporschwebende Stößer. Sind dir Augen zum Sehen, Füße zum Gehen, Floßsedern zum Schwimmen und Schwingen zum Flug verliehen, so wirst du nicht als ein Maulwurf die Erde umwühlen, als ein schwerfälliges Schalthier im Sumpfe bich verbergen, ober als ber Bring des Hausgeflügels nur auf dem Dunger frahen, sondern hervor ans Tageslicht treten, laufen, schwimmen ober an die Wolfen fliegen, je nachbem die Natur dich mit ihren Gaben ausgeruftet hat. Denn einem thätigen Manne genügt nicht, das zu sein, mas er ift, sondern er strebt zu werben, mas er fein tann. Darum versuche zu fein, wozu bie Götter bich auffordern, so wirst du urtheilen können, ob das Reich Böhmen des Tauiches um einen Morgen Aderfeld werth fei oder nicht.

Diese ernsthafte Rebe des Abgesandten, welcher kein scherztreibender Spott abzumerken war, noch mehr die Merkzeichen der Fürstenwürde, das Aurpurgewand, der Regimentöstab und das goldne Schwert, welche die Gesandten als Beleg und Kredenzdrief ihrer wahrhaften Sendung hervorzogen, überwältigten endlich das Mißtrauen des zweiselhaften Pflügers. Aus einmal wurde Licht in seiner Seele; ein entzüdender Gedanke erwachte in ihm, daß Fräulein Libussa die Gefühle seines Gerzens errathen, seine Treue und Beständigkeit vermöge ihrer Kunde, das Verdorgene zu schauen, erkannt habe, und solche auf eine Art belohnen wolle, die er im Traume

zu ahnen nie gewaat hatte. Die durch ihr Orakel ihm verheißene Gabe der Beissaung tam ihm jest wieder in den Sinn, und er bedachte, daß jest oder niemals solche in Ersüllung gehen müßte. Flugs ergriff er seinen bafelnen Stab, ftief ihn tief in den Ader, haufte lodere Erde umber. wie man einen Baum pflanzt, und fiebe da! alsbald gewann der Stab Knospen, trieb Sproffen und Aefte mit Laub und Bluthen. Zwei von den grunenden Zweigen aber verweltten und das durre Laub mard ein Spiel ber Winde; der britte muchs besto fraftiger und seine Früchte reiften. Da fiel ber Geift der Beiffagung auf ben entzudten Pflüger, er that seinen Mund auf und sprach: "Ihr Boten ber Fürstin Libussa und bes Böhmischen Bolkes, vernehmt die Worte Primislas des Sohnes Mnatha, des ehrenseften Ritters, dem angeweht vom Geiste der Weissaung sich die Nebel der Zukunft enthüllen. Den Mann, der den Pflug regierte, ruft ihr auf, die Handhaben eures Fürstenthums zu ergreifen, ehe sein Tagewert vollendet war. Ach, daß der Bflug den Ader mit Furchen umzogen hatte, bis an ben Grengftein, fo mare Bohmen ein unabhangiges Reich geblieben zu ewigen Zeiten! Nun ihr die Arbeit des Pflügers zu früh gestört habt, werden die Grenzen eures Reichs des Nachbars Theil und Erbe sein, und die ferne Nachkommenschaft wird ihm anhangen in unmandelbarer Ginigung. Die brei Zweige des grunenden Stabes verheißen eurer Fürstin brei Gobne aus meinen Lenden; zwei davon werden als unreife Schößlinge zeitig babin welten, aber ber britte mird bes Thrones Erbe fein, und durch ihn wird die Frucht später Entel reifen, bis ber Abler sich übers Gebirge schwingt und im Lande nistet, boch bald bavon fliegt und wiederkehrt als in sein Eigenthum. — Wenn dann hervorgeht ber Göttersohn, ber feines Pflügers Freund ift und ihn entledigt der Stlavenketten: Afterwelt, merte darauf! fo wirft du dein Schickfal fegnen. Denn wenn er den Lindwurm des Aberglaubens unter feine Ruße getreten hat, wird er seinen Arm ausstrecken dem machsenden Mond entgegen, ibn aus den Wolten zu reißen und selbst als ein wohlthätiges Gestirn die Welt zu erleuchten."

Die ehrwürdige Deputation stand in stiller Verwunderung da; sie staunten den prophetischen Mann an wie die stummen Delgößen; es war als ob ein Gott aus ihm redete. Er aber wandte sich von den Abgesandten hinweg zu den Genossen seiner mühsamen Arbeit, den beiden weißen Stieren, schritzte sie vom Jod ab, entließ sie ihres Acerdienstes und gab ihnen die Freiheit, worauf sie lustig auf der graßreichen Flur hin und her sprangen, aber zusehends abzehrten, wie leichte Rebel in Lust zerslossen und aus den Augen verschwanden. Hierauf entledigte sich Primislassen er dauerischen Holzschube und ging an den nahen Bach, sich zu reinigen; es wurden ihm köstliche Kleider angethan, er umgürtete sich ritterlich mit dem Schwert und ließ sich die goldnen Sporen anlegen; muthig schwang er sich nun auf das weiße Roß, welches ihn solgam ausstigen ließ. Als es nun an dem war, daß er sein bisheriges Eigenthum verlassen wollte, gebot er den Abgesandten, daß sie die abgelegten Holzschule diem nachtragen und wohl verwahren sollten, zum Wahrzeichen, daß einst der Geringste im Bolt zur höchsten Würde von den Böhmen sei erhoben

worden, und zum Gedächtniß, daß er und seine Nachkommenschaft der erlangten Hoheit sich nicht überheben, sondern ihres Ursprungs eingedent, den Bauernstand, aus welchem sie hervorgezogen worden, ehren und schiremen möchten. Daher stammte vordem der alte Brauch, daß den Königen von Böhmen an ihrem Krönungsseste ein Paar Holzschube vorgezeigt wurden, welcher so lange beobachtet wurde, dis Primislas Mannsstamm erloschen war. Der gepflanzte häselne Stad wuchs und trug Früchte, wurzelte weit umber und trieb neue Schößlinge, daß endlich das ganze Aderseld in einen Haselmald verwandelt wurde, welches der nächstelegenen Dorsschaft, die diesen Bezirk mit in ihre Flux zog, zu gutem Vortheil gedieh; denn die Gemeinde erhielt zum Andenken dieser wundersamen Psanzung einen Freiheitsbrief von den böhmischen Königen, daß sie zu keiner Schatzung im Lande jemals mehr steuern sollte als ein Nösel Haselnasse, welches herrlichen Borrechts, der Sage nach, die späte Nachkommenschaft sich zu erreuen dat bis auf biesen Tag\*).

Obgleich das Freudenpferd, welches jest den Bräutigam seiner Eigenthümerin stolz entgegen trug, den Winden vorzulausen schien, so ließ ihm dennoch Primislas zu Zeiten die goldnen Sporen fühlen, um es noch mehr anzutreiben; ihm dunkte der rasche Trad nur ein Schilbfrötenschritt zu sein, so beiß war sein Berlangen, die schwen zu ein Schilbfrötenschritt zu sein, so heiß war sein Berlangen, die schwen Zibussa, wieder Weltalt nach sieden Jahren noch so neu und reizend seinen Sinnen vorschwebte, wieder von Angesicht zu schauen, nicht zu leerer Augenweide, wie eine ausgezeichnete Anemone in der dunten Flor eines Blumenpstegers, sondern zum seligen Berein sieggekrönter Liebe. Er dachte nur an die Myrtenkrone, welche in der Rangordnung der Liebenden weit über Königskronen prangt, und wenn er Hobeit und Liebe gegen einander gewogen hätte, würde das Reich Böhmen ohne Fräulen Libussa weit hinaufgeschnellt sein, wie ein

beschnittener Dukaten auf der Goldwage eines Wecholers.

Die Sonne neigte sich bereits zum Untergang, als der neue Fürst triumphirend in Bizegrad eingeführt wurde. Fräulein Libusia befand sich eben im Lustgarten, wo sie ein Körböden reiser Pslaumen gepstückt hatte, da man ihr die Ankunft ihres zukünstigen Gemahls hinterbrachte. Sie ging ihm züchtiglich mit allen Dirnen des Hoses entgegen, empsing ihn als einen von den Göttern ihr zugeführten Bräutigam, und beschattete die Wahl ihres Herzens mit einer scheinkaren Resignation in den Willen der unsichtbaren Mächte. Die Augen des Hoses waren mit großer Neubegierde auf den Ankommenden gerichtet, sie sahen in ihm aber nur den schönen schlanzten Mann. In Betracht der äußern Körpersorm besanden sich mehrere Kössinge, die sich mit ihm in Gedanken maßen und nicht begreisen konnten, warum die Götter die Antickambre verschmäht und nicht vielmehr aus ihrem Mittel einen rothwangigen Kämpen statt des bräunlichen Pfü-



<sup>\*)</sup> Aeneas Sylvius versichert, daß er diesen erneuerten Bestätigungsbrief von Karl IV. selbst geschen: vidi inter privilegia regni litteras Caroli quarti Romanorum Imperatoris divi Sigismundi patris, in quidus — villae illius incolae — libertate donantur: nec plus tributi pendere judentur, quam nucum illius arboris exignam mensuram.

gers der jungen Fürstin zum Reichsgehülsen und Bettgenossen auserkoren hätten; besonders war dem Fürsten Bladomir und dem Kitter Mizisla abzumerken, daß sie ihren Ansprüchen mit Unwillen entsagten. Darum lag dem Fräulein daran, das Wert der Sötter zu rechtsertigen und kund werden zu lassen, daß Junker Primislas für den Nangel einer glanzreichen Geburt durch ein billiges Aequivalent an baarem Menschenverstande und Scharssinn sei entschädigt worden. Sie hatte ein herrliches Mahl zubereiten lassen, was dem, womit die gastfreie Königin Dido ehemals den frommen Aeneas bewirthete, nichts nachgab. Nachdem der Willsommen sleißig von Mund zu Mund herumgegangen war, die Seschenke des Freudengebers Heiterfeit und frohe Laune angesacht hatten und schon ein Theil der Nacht unter Scherz und Kurzweil verschwunden war, brachte sie ein Käthselspiel in Vorschlag, und weil das Errathen verborgener Dinge ohnehm ihre Sache war, löste sie zum Vergnügen aller Anwesenden die Atthsel, die

auf die Bahn gebracht murden.

l

Da nun die Reihe an sie tam eins aufzugeben, berief fie ben Fürsten Wladomir, den Ritter Mizisla und den Junter Brimislas zu sich und fprach: "Ihr wadern Gesellen, jest schidt euch an, von mir ein Rathsel ju lojen, damit offenbar werde, wer unter euch ber Beifefte und Berftanbigfte fei. 3ch habe euch allen breien eine Spende jugedacht aus diesem Rorbchen von den Pflaumen, Die ich gepfluct habe in meinem Garten. Giner unter euch foll bie Salfte bavon haben und eine barüber, ber andere foll wieder die Salfte haben und eine darüber, der britte foll nochmals bie Salfte haben und brei darüber. Go fich nun befindet, daß der Rorb ausgeleert ift, fagt mir an, wie viel Pflaumen jest innen find?" Der poreilige Ritter Mizisla maß das Fruchtförbchen mit den Augen, und nicht ben Sinn ber Aufgabe mit dem Berftande und sprach: "Bas fich mit bem Gabel lofen lagt, bas unterfange ich mich wohl zu lofen; aber beine Rathsel; holdselige Fürstin, sind mir fast zu spitig eingefädelt. Dennoch will ich nach beinem Begehr auf gut Glud einen Burf ins Blaue wagen: ich vermeine, daß ein Schod Pflaumen wohlgezählt in dem Korbe beifammen liegen." "Du haft einen Fehlmurf gethan, lieber Ritter," antwortete Fraulein Libuffa. "Es mußten ihrer noch einmal fo viel, ein halbmal und ein Drittel fo viel fein, als das Rorbchen in fich faßt, und über das noch fünf hinzugezählt werden, so waren ihrer gerade so viel übers Schod als jest baran fehlen." Fürst Wladomir taltulirte lange und muhfam, als wenn mit der Auflösung des Rathjels der Poften eines General-Controleurs der Finanzen mare ju erwerben gewesen, und brachte endlich bas Facit der berüchtigten Zahl funf und vierzig heraus. Das Fraulein sprach abermals: "Wenn ihrer ein Drittel, ein halbmal und ein Sechstel so viel waren, als ihrer find, so wurden gerabe so viel über fünf und vierzig in meinem Körbchen liegen, als jest baran fehlen."

Ob nun wohl der gemeinste Rechenmeister, der seiner Kunft nur um ein Haar breit kundiger gewesen ware, als die unbelehrte K-lenderger Rechengilbe, die Aufgabe ohne Mühe wurde entzissert haben, so ist für einen schlechten Rechner die Gabe der Divination doch unumgänglich ersorderlich, wenn er sich mit Ehren aus der Sache ziehen und nicht mit

Digitized by Google

Schimpf bestehen will. Da nun bem weisen Primistas folche jum Glud verliehen mar, fo toftete es ihm weder Runft noch Anstrengung, ben Auffcluß des Rathsels zu finden. "Bertraute Gespielin der himmlischen Machte," fprach er, "wer beinen hochschwebenden Götterfinn auszusvähen unternimmt, ber magt es, bem Abler nachzufliegen, wenn er fich in ben Wolfen verbirgt. Dennoch will ich beinem verborgenen Schwunge folgen, fo weit bas Auge trägt, welchem von bir Lichtblid verliehen ift. urtheile, daß du der Pflaumen dreißig an der Zahl in beinem Korbchen perborgen haft, nicht eine mehr und feine weniger." Das Fraulein blicte ihn freundlich an und sprach: "Du spürst den glimmenden Funken auf, der tief in der Asche verhorgen ist; dir bammert das Licht aus Finsterniß und Nebel hervor: du hast mein Rathsel errathen." Darauf that sie ihr Rörbchen auf und gablte bem Fürften Bladomir funfzehn Pflaumen in ben Sut nebst einer darüber, und es blieben ihr noch vierzehn; davon gab sie dem Ritter Mizisla sieben und noch eine, und es lagen noch sechs in dem Fruchtforbchen; die Salbichied davon theilte fie dem weifen Primislas gu, hernach auch die brei übrigen, und ber Rorb mard ledig. Der gange Bof verwunderte sich höchlich über die arithmetische Weisheit der schonen Libussa und über den Scharfsinn ihres klugen Sponsen. Niemand konnte begreifen, wie der menschliche Wit auf der einen Seite eine gemeine Zahl so rathselhaft in Worte verschränken, und auf der andern mit folcher Buverlässigfeit folche aus biefer tunftreichen Berborgenheit berauszuklauben Den ledigen Korb verlieh das Fraulein den beiden Rittern, die ihrer Liebe nicht theilhaft werden konnten, zum Andenken der erloschenen Liebschaft. Daher kommt die Gewohnheit, daß man von einem zuruckgewiesenen Freier sagt, er habe von seinem Liebeben einen Korb betommen, bis auf den heutigen Lag.

Nachdem alles zur Huldigung und dem Beilager in Bereitschaft mar, wurden beide Feierlichkeiten mit großem Bomp vollzogen. Das böhmische Bolt hatte nun einen Berzog und die schone Libuffa einen Gemahl. beibe nach dem Wunsch ihres Herzens und, welches zu bewundern mar, vermöge einer Wirkung der Chikane, die sonst eben nicht in dem Rufe steht, daß fie die schicklichste Unterhandlerin sei. Wenn indessen ja ein Theil von beiben ber Betrogene gewesen mare, so mar es wenigstens nicht bie tluge Libussa, sondern das Bolt, wie das ohnehin der gewöhnliche Kall ist. Das Reich Bohmen hatte bem Namen nach einen Berzog, aber die Regierung fand sich nach wie por in der weiblichen Sand. Brimislas mar ein rechtes Mufter eines folgsamen unterwürfigen Chegemahls, der seiner Berzogin weber das Hausregiment noch die Landesregierung streitig machte. Seine Gesinnungen und Wünsche sympathisirten so volltommen mit den ihrigen, wie zwei gleichgestimmte Saiten, wovon die unberührte den Ton freiwillig nachhallt, den die lautertonende anspricht. Libuffa hatte aber auch nicht den stolzen eiteln Sinn der Damen, die für große Partien gelten wollen und den armen Wicht, dessen Glück sie wähnen gemacht zu haben, in der Folge mit Uebermuth stets an die Holzschuhe erinnern; sondern sie ahmte der berühmten Balmprenerin nach und herrschte-wie Zenobia über ihren gutmuthigen Obenat vermöge des Uebergewichts ihrer Geistestalente.

Das glückliche Paar lebte im Genuß unwandelbarer Liebe, nach der Sitte damaliger Zeit, wo der Instinkt, der die Herzen verdindet, so seite und dauerhaft war, als der Kitt und Mörtel, der die Mauern der alten Welt so unzerstörbar machte. Herzog Primislas wurde bald einer der streitbarsten Ritter seiner Zeit, und der böhmische Hof der glänzendste in Deutschland. Es zogen sich unvermerkt viel Ritter und Edle, auch eine große Volksmenge aus allen Gegenden des Reichs herbei, daß die Kesidenz für die Einwohner zu enge wurde; darum beschied Libussa über Amtleute



zu sich und befahl ihnen, eine Stadt zu bauen an dem Orte, wo sie den Mann sinden würden, der in der Mittagsstunde den weisesten Gebrauch von den Zähnen zu machen wisse. Sie zogen aus und sanden zu der bestimmten Zeit einen Mann, welcher sich angelegen sein ließ, einen Blod entzwei zu sägen. Sie urtheilten, daß dieser geschäftige Mann von den Zähnen der Säge in der Mittagsstunde einen ungleich bessern Gebrauch nache, als der Schmaroger von den Zähnen seines Gebisses an der Tasel der Großen, und zweiselten nicht, daß sie den Plaß gefunden hätten, den ihnen die Fürstin zur Anlage der neuen Stadt angewiesen hatte. Daher umzogen sie den Raum des Feldes mit der Pflugschaar, den Umfang der

Stadtmauer zu bezeichnen. Auf Befragen, was der Arbeitsmann aus dem zerschnittenen Werkfück zurichten wollte, antwottete er: "Prah, " welches in der böhmischen Sprache eine Thürschwelle bedeutet. Darum nannte Libussa die neue Stadt Praha, das ist Prag, die wohlbekannte Königsstadt an der Moldau in Böhmen. In der Folge ging die Weissagung des Primislas in Absächt zeiner Nachtommenschaft in pünktliche Erfüllung. Seine Gemahlin wurde Mutter von der Prinzen, davon zwei in der Jugend frarben, der der wuchs heran und aus ihm sproßte ein glänzendes Königsgeschlecht, das auf dem böhmischen Thron Jahrhunderte blühte.

## Die Unmphe des Brnnnens.



rei Meilen hinter Dinkelsbühl in Schwabenland lag vor Zeiten ein altes Raubschloß, das einem mannsesten Kitter zugehörte, Wackermann Uhssinger genannt, die Blume der saust- und kolbengerechten Kitterschaft, das Schreden der schwäbischen Bundesstädte, auch aller Keisenden und Krachtsührer, die keinen Geleitsbrief von ihm gelöst hatten. Wenn Wackermann seinen Küraß und helm angelegt, seine Lenden mit dem Schwert umgürtet hatte, und die goldenen Sporen an seinen Fersen klirrten, war er nach der Sitte seiner Zeitgenossen ein rober hartherziger Mann, der Rauben und Plündern für ein Vorrecht des Wels hielt, den Schwächern besehdete, und weil er selbst mannhaft und

rüstig war, kein ander Geset erkannte als das Recht des Stärkern. Wenn's hieß: "Ublsinger ist im Anzuge, Wackermann kommt!" siel Schrecken auf ganz Schwabenland; das Boll stücktet in die sesten Städte, und die Wäckter auf den Zinnen der Warten stießen ins Horn und verkündeten die nahe Gesahr. Die geringfügigste Beleidigung rügte er scharf, und manchen seiner Spießgesellen hatte er so zerbasedowt, wie Armbrecher R.—ch\*) der Menschenftreund den Erzvater der Philanthroptisten, obgleich in dem damaligen handischen Weltalter durch senen barbarischen Heroismus sein westen nicht so stinkend wurde vor dem ganzen Lande, wie in unsern gessittetern Zeiten durch solch eine kraftmännische Behandlung.

Dieser gefürchtete Mann war aber baheim, wenn er seine Rüstung abgelegt hatte, fromm wie ein Lamm, gaftfrei wie ein Araber, ein gutsmüthiger Hausvater und ein zärtlicher Gatte. Seine Hauskrau war ein sanftes liebevolles Weih, sittig und tugendsam, dergleichen es heut zu Tage wenig giebt. Sie liebte ihren Gemahl mit unverbrüchlicher Treue, und stand ihrem Hauswesen gar steitzig vor, sah nicht durchs Gitter nach Buhlern aus, wenn ihr Herr davon ritt, Abenteuer zu bestehen, sondern

<sup>\*)</sup> Gemeint ift hiermit der widerwärtige perfonliche Auftritt zwischen Basedow und Magister Reich in Deffau, in Folge deffen letterer fich vermaß, bem ersteren ben Arm zu zerbrechen.

liene Ich einen Anden an von seinem Flacks wie Seite, und breite die Strutel mit geschäftiger hand, daß sie einen Faben gewann, den die kypische Arahnes, für den ihrigen wurde erkannt baben. Sie war Kutter von zwei Tachtern, die ke mit großer Serzialt moendam und häußlich auferwag. In dieser klästerlichen Eingezogenheit körne nichts ihre Zufredenheit als die Ferdeuteret ihres Gemabls, der fich mit ungerechtem Ein bereicherte. Sie mitbiligte diese privilogirten Räubereisen in ihrem Herzen, und es machte ihr keine Freude, wenn er ihr gleich die herrlichsten Stoffe, mit Gold und Silber durchwirtt, zu reichen Kleidern schaften "Bas foll mir der Klunder," forach sie oft zu sich ielbit, "daran Seufzer und Thränen hangen" Sie warf mit geheimen Kiderwillen diese Geschenke in ihre Trube und würdigte sie weiter keines Andlick, bemitleidete die Unglücklichen, die in Wackermanns hait sielen, seste sie oft durch ihre Früheit und begabte sie mit einem Zehrpiennig.



Am Fuß des Schloßberges verbarg sich tief im Gedüsche eine ergiebige Felsenquelle, welche in einer natürlichen Grotte entsprang, die nach einer alten Boltssage von einer Brunnennymphe dewohnt sein sollte, welche man die Nixe nannte, und die Nede ging, daß sie sich dei sonderbaren Ereignissen schloße zuweilen sehen ließ. Zu diesem Brunnen lustwandelte die ble Frau oftmals ganz einsam, wenn sie während der Abwesenheit ihres Gemahls außerhalb der dustern Burgmauern frische Lust schopfen, oder ohne Geräusch Werke der Wohlthätigkeit im Verborgenen ausüben wollte. Sie beschied dahin die Armen, die der Pförtner nicht einließ, und

<sup>\*)</sup> Eine geschidte Spinnerin, Die von ber Minerva in eine Spinne verwandelt murbe.

spendete an gewissen Tagen nicht nur den Abhub ihrer Tafel an sie aus, sondern trieb. ihre demuthige Gutherzigkeit zuweilen so weit als die heilige Landgräfin Elisabeth, die, mit stoischer Berleugnung alles widernden Gestühls, mit ihrer königlichen Hand am Sankt-Elisabethbrunnen oft Bettler-

masche musch.

Einsmals war Wackermann mit seinen Reisigen auf Wegelagerung ausgezogen', den Raufleuten aufzulauern, die vom augsburger Martte tamen, und verweilte langer als fein Berlag mar. Das befummerte bie garte Frau, fie mahnte, ihrem Berrn fei ein Unglud begegnet, er fei erichlagen ober in Feindes Gewalt. Es war ihr fo weh ums Berg, daß fie nicht ruben noch raften tonnte. Schon mehrere Tage hatte fie fich zwischen Furcht und hoffnung abgeangstet, und oft rief fie bem 3merg zu, ber auf bem Thurm Wacht hielt: "Rleinhanfel ichau aus! Bas raufcht burch ben Wald? Bas trappelt im Thal? Bo wirbelt ber Staub? Trabt Badermann an?" Aber - Rleinhänsel antwortete gar trubfelig: "Nichts regt sich im Walb, nichts reitet im Thal, es wirbelt fein Staub; fein Feberbusch weht." Das trieb sie so bis in die Nacht, da der Abendstern heraufzog und der leuchtende Bollmond über die östlichen Gebirge blickte. Da tonnte fie's nicht aushalten zwischen ben vier Wanden ihres Gemachs; fie warf ihr Regentuch über, stahl sich durchs Pförtchen in den Buchen-hain, und mandelte zu ihrem Lieblingsplätzchen, dem Krystallbrunnen, um besto ungestörter ihren tummervollen Gedanten nachzuhangen. Ihr Auge floß von Bahren, und ihr fanfter Mund öffnete fich zu melobischen Wehklagen, die sich mit dem Geräusch des Baches mischten, der vom Brunnen her durchs Gras lisvelte.

Indem sie sich der Grotte nahte, war's ihr als ob ein leichter Schatten um den Singang schwebe; aber weil's in ihrem Herzen so arbeitete, achtete sie wenig darauf und der erste Anblick schob ihr den sichtigere Sedanken vor, daß das einfallende Mondlicht ihr eine Truggestalt vorlüge. Da sie näher kam, schien sich die weiße Sestalt zu regen und ihr mit der Hand zu winken. Darüber kam ihr ein Grausen an, doch wich sie nicht zurück; sie stand, um recht zu sehen, was es wäre. Das Gerücht von dem Rizenbrunnen, was in der Gegend umlief, war ihr nicht undewußt. Sie erkannte die weiße Krau nun für die Nymphe des Brunnens, und diese Erscheinung schien ihr eine wichtige Kamilienbegebenheit anzubeuten. Welcher Gedanke konnte ihr eine wichtige Kamilienbegebenheit sien Femahl? Sie zerrauste ihr schwarzgelockes Haar liegen als der von ihrem Gemahl? Sie zerrauste ihr schwarzgelockes Haar und erhob eine laute Klage: "Ach des unglücklichen Tages! Wackermann! Wackermann!

deine Rinder zu Baifen!"

Da sie so klagte und die Hände rang, vernahm sie eine sanste Stimme aus der Grotte: "Mathilde, sei ohne Furcht, ich verkünde dir kein Unglück, nahe dich getrost, ich din deine Freundin und mich verlangt mit dir zu kosen." Die edle Frau sand so wenig Abschredendes in der Gestalt und Rede der Nire, daß sie den Nuth hatte, die Einladung anzunehmen; sie ging in die Grotte, die Bewohnerin bot ihr freundlich die Hand und küste sie auf die Stirn, saß trausich zu ihr hin und nahm das Wort: "Sei

mir gegrüßt in meiner Wohnung, du liebe Sterbliche; bein Herz ist rein und lauter wie das Wasser meines Brunnens, darum sind die unsichtbaren Mächte geneigt. Ich will dir das Schicksal beines Lebens eröffnen, die einzige Gunstbezeugung, die ich dir gewähren kann. Dein Gemahl lebt, und ehe der Hahn den Morgen auskräht, wird er wieder in deinen Armen sein. Fürchte nicht ihn zu betrauern, der Quell deines Lebens wird früher versiegen als der seine vorher aber wirst du noch eine Tochter kussen, die, in einer verhängmißvollen Stunde geboren, auf schwankender Wage des Schicksals Glück und Unglück dahin nimmt. Die Sterne sind ihr nicht abhold; aber ein seindbeliger Gegenschein raubt der Verwaisten

das Glud der mutterlichen Bflege."

Das betrübte die edle Frau sehr, da sie hörte, daß ihr Töchterlein der treuen Mutterpslege entbehren sollte, und sie brach in laute Zähren aus. Die Nymphe wurde dadurch gerührt: "Weine nicht," spräch sie, "ich will bei deinem Kinde Mutterstelle vertreten, wenn du es nicht berathen fannst; doch unter dem Beding, daß du mich zur Tauspathe des zarten Fräuleins wählst, damit ich Theil an ihr habe. Dabei sei eingedent, daß das Kind, so du es meiner Sorge anvertrauen willst, mir den Waschpennig wiederbringe, den ich einbinden werde." Frau Mathilde willigte in dies Begehr; darauf griff die Nixe nach einem glatten Bachtiesel und gab ihr solchen mit dem Beisügen, denselben durch eine treue Magd zu rechter Zeit und Stunde, zum Zeichen der Einladung zur Gevatterschaft, in den Brunnen wersen zu lassen. Frau Mathilde verdieß dem allen treulich nachzukommen, verlor keins dieser Worte aus ihrem Gerzen und begab sich nach der Burg zurück; die Nymphe aber ging wieder in den

Brunnen und verschwand.

Nicht lange hernach trompetete der Zwerg freudig vom Thurm herab, und Badermann ritt mit seinen Reisigen wohlgemuth in den Sof ein. mit reicher Beute beladen. Nach Berlauf eines Jahres merkte die tugendliche Frau, daß sie sich gesegneten Leibes fand; sie sagte es an ihrem Berrn, der über diese Rachricht viel Freude batte; benn er hoffte auf einen mannlichen Erben. Sie aber trug große Sorge, wie sie's anstellen mochte mit der Gevatterschaft; das Abenteuer vom Nixenbrunnen ihm zu eröffnen, trug fie Bedenken. Da fügte fich's, bag Wadermann einen Fehbebrief bekam von einem Ritter, den er beim Trunt beleidigt hatte, und ber mit ihm anbinden wollte auf Tod und Leben. Er ruftete fich und feine Bewappneten fleißig zu, und als er im Begriff mar aufzusiten und nach Gewohnheit von seiner Gemahlin sich verabschiedete, forschte sie forgsam nach seinem Borhaben, drang in ihn wider Gewohnheit, ihr zu fagen, gegen wen er ausziehe, und da er ihr diese ungewöhnliche Reugier liebreich verwies, verhullte fie ihr Gesicht und weinte bitterlich. Das ging bem eblen Ritter ans Berg, boch that er sich's nicht aus, faß auf und eilte zum Tummelplat , traf mit seinem Gegner hart zusammen, erlegte ihn nach einem wacern Rennen und kehrte triumphirend heim.

Seine züchtige Hausfrau empfing ihn mit offenen Armen, liebkoste ihn freundlich und ließ nicht ab mit glatten Worten und den weiblichen Künsten süßer Schmeichelei ihn auszuholen, was für ein Abenteuer er be-

standen habe. Er aber verschloß flugs sein Herz, verwahrte alle Zugänge mit dem Riegel der Unempsindsamkeit und offenbarte ihr nichts; vielmehr höhnte er sie dieses Borwizes halber und sprach spottweise: "D Mutter Eva, deine Töchter sind, noch nicht ausgeartet, Reugier und Borwiz ist der Weiber Erbtheil dis auf diesen Tag. Einer jeden hätte gelüstet, den verbotenen Baum zu plündern, oder den Deckel des verpönten Schauessensten, und das darin verborgene Mäuslein davon springen zu lassen. "Berzeihet, lieber Gemahl," antwortete die kluge Frau, "die Männer haben auch ihr beschein Theil aus Mutter Evens Erbschaft empfangen. Der Unterschied ist nur, daß eine gutmühige Frau sur ihren Mann kein Geheinmiß hat noch haben dars. Es stände die Wette, wenn mein Herz euch was verhehlen könnte, daß ihr nicht ruhen noch rasten würdet, dis ihr mir meine Heimlichkeit abgelockt hättet." "Und ich," versetze er, "gebe euch



mein Wort, daß mich eure Heimlichkeit nichts kummern wird; es ist euch vergönnt die Probe zu machen." Da war's, wo Frau Mathilde ihren Chegemahl hinhaben wollte. "Wohlan," sprach sie, "lieber Herr, ihr wist, daß meine Entbindung nahe bevorsteht; wenn ich nun eines gesunden Kindes

genese, so sei mir vergönnt, eine von den Gevattern zu erkiesen, die das Kindlein aus der Tause heben. Ich habe eine Freundin ins Herz geschlossen, die euch undekannt ist; da ist nun mein Begehr, daß ihr nie in mich dringen wollt, euch zu sagen, wer sie sei, von wannen sie kommt, noch wo sie hauset. Wann ihr mir das dei eurer ritterlichen Ehre verheißt und eurer Jusage Genüge thut, will ich die Wette verloren haben und frei bekennen, daß der männliche Gest über die weibliche Schwachheit triumphirt." Wackermann leistete seiner Hausstrau das Versprechen unweigerlich, und sie ersteute sich des guten Ersolgs ührer schlauen List innigst.

Nach wenigen Tagen genas fie eines Frauleins. Obgleich ber Bater lieber einen Sohn umarmt hatte, so ritt er doch ganz wohlgemuth zu seinen Nachbarn und Gefreundten, sie zur Gevatterschaft zu laben. Sie fanden sich insgesammt an dem bestimmten Tage ein, und da die Kindbetterin das Geräusch ber Wagen, das Wiehern der Pferde und das Getummel des Sofgefindes vernahm, berief fie eine vertraute Dirne ju fich und sprach: "Nimm diesen Bachtiefel, wirf ihn stillschweigend hinter dich in den Nirenbrunnen, und fpute dich auszurichten, mas dir befohlen ift." Die Dirne that nach dem Befehl ihrer Frau, und ebe fie wieder zurucktam, trat eine unbefannte Dame in bas Gesellschaftszimmer, neigte fich züchtig gegen die anwesenden Herren und Frauen, und wie das Kindlein porgetragen murde und der Täufer jum Beden trat, nahm fie ihre Stelle unter den Pathen obenan. Jedermann machte ihr ehrerbietig Plat als einer Fremden, und fie hielt das Rind zuerft auf dem Arm über der Taufe. Aller Augen waren auf fie gerichtet; sie war so schon, so sittsam und babei so herrlich gekleidet in ein fliegendes Gewand von mafferblauer Seide und aufgeschlitten Aermeln, mit weißem Atlas unterlegt; überdas mar sie mit Juwelen und Perlenschmud so reichlich behangen, wie die beilige Jungfrau zu Loretto an einem firchlichen Galatage. Ein glänzender Saphir hielt den durchsichtigen Schleier, der in dunnen Wolken von dem Wirbel des fünstlich geschlungenen Saares, langs den Schultern bis an bie Ferfen herabschwebte; aber ber Bipfel bes Schleiers mar nag, als fei er durchs Waffer gezogen.

Die unerwartete Erscheinung ber fremden Dame hatte die sämmtliche Mitgevatterschaft bergestalt in der Andacht gestört, daß sie vergaßen dem Kinde einen Ramen zu geben, darum tauste es der Briester Mathilde, nach dem Namen der Watter. Nach vollbrachter Tausbandlung wurde die kleine Mathilde zu derselben zurückgebracht und alle Kathen solgten nach, der Wöchnerin Glück zu wünschen und dem Pathchen den Waschpsennig einzubinden. Die Kindbetterin schien dei dem Andlick der Undetannten etwas betrossen, vermuthlich aus Berwunderung, daß ie Nixe sont einen der Gemahl, der mit einem unausdeutbaren Läckeln antwortete und sich übrigens das Ansehen gab, als nehme er von der Fremden weiter keine Notiz. Das Fathengeschent gab jest der Empfängerin andere Beschäftigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täustigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täustigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täustigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täustigung ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täustigung ein Goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täusting herab. Die Unbekannte nahte sich zulet mit ihrer Pathensteuer und täusche die Erwartung aller Mitgevattern. Sie vermutheten von der

glanzreichen Dame ein Kleinob ober einen Denkpfennig von großem Werth, besonders da sie ein seidenes Taschentuch hervorzog und solches mit großer Bedäcktlichkeit von einander schlug; aber Frau Bathe hatte nichts drein gewickelt als einen Bisamapfel \*) aus Holz gedreht, sie legte diesen seierlich auf des Kindes Wiege, kitzte die Mutter freundlich auf die Stirn und be-

gab fich aus bem Zimmer.

Ueber diefes armselige Geschent entstand ein heimliches Alustern unter ben Anwesenden, das bald in ein spöttisches Gelächter ausbrach. Es fehlte nicht an mancherlei boshaften Anmertungen und Spetulationen, wie fie in Bochenftuben zu fein pflegen; ba aber ber Ritter und feine Dame ein tiefes Stillschweigen beobachteten, so blieb den Forschern und Schwäßerinnen nichts übrig, als fich an leeren Muthmagungen zu weiden. Die Unbekannte tam nicht wieder jum Borfchein, und niemand wußte ju fagen, wo fie hingeschwunden sei. Wackermann wurde insgeheim allerdings von bem Berlangen gequalt, ju erforichen, mer die Fremde gewesen fein mochte, bie man, weil niemand ihren Ramen mußte, die Dame mit dem naffen Schleier nannte; nur die Scheu, als ein mannlicher Ritter einer Weiberschwachbeit sich schuldig ju machen, und die Unverbrücklichkeit seines gegebenen Wortes banden ihm die Zunge, wenn in der Stunde ehelicher Bertraulichkeit ihm die Frage auf den Lippen schwebte: "Sag' an, wer war Krau Bathe mit bem naffen Schleier?" Er gebachte ihr bas Geheimniß mit der Zeit dennoch abzuliften oder abzulieben und rechnete babei auf die Beschaffenheit des weiblichen Bergens, welchem die Gabe der Berschwiegenheit so wenig verliehen sei, als bem Giebe bie Aufbewahrung einer Fluffigfeit. Doch biesmal irrte er in ber Rechnung; Frau Mathilbe mußte ihre Bunge ju ichweigen und bewahrte bas unauflösliche Rathfel so sorgfältig im Serzen, wie den Bisamapfel in ihrem Schapkaftlein. Ehe das Fraulein dem Gangelbande entwuchs, wurde die Prophe-

She das Fräulein dem Gängelbande entwuchs, wurde die Prophezeiung der Nymphe an der guten Mutter erfüllt; sie erkrankte plöglich und ktarb, ohne Zeit zu haben, an den Bisamapsel zu gedenken, oder damit nach Berfügung der Nixe zu Gunsten der kleinen Mathilde zu versahren. Ihr Gemahl war eben abwesend auf dem Turnier zu Augsdurg und zog mit einem Ritterdank von Kaiser Friedrich gekrönt wieder nach Hause. Wie der Zwerg auf dem Thurm seinen Herrn in der Ferne sah angeritten kommen, stieß er nach Sewohnheit ins Horn, dem Hosgesinde dessen Antunst kund zu thun; aber er ließ nicht wie sonst einen freudigen Ton erschallen, sondern posaunte gar eine traurige Melodei. Das suhr dem Ritter durchs Herr und bekümmerte seine Welodei. Das suhr dem Ritter durchs Herr und bekümmerte seine Seele. "Was für ein Schall," sprach er, "gellt mir ins Ohr? Hört ihr's, ihr Knappen, ist das nicht Krähenrus und Todtensang? Kleinhänsel verkündet uns nichts Gutes." Und die Knappen waren alle bestürzt, sahen ihren Herrn traurig an, und einer unter ihnen nahm das Wort und sprach: "Das ist die Weise des Bogels Kreideweiß, Gott wende Unasüd ab: es ist eine Leiche im Sause!"

<sup>\*)</sup> Bisamapfel und Ambranuß scheint in der Bedeutung übereinzukommen und beibes ein Balfam- ober Riechbuchschen anzuzeigen. Das erfte Wort kommt in der Bibel vor Jes. 3. Bers 20.

Da spornte Badermann seinen Sengst und ritt übers Blachselb baber, daß bie Funten ftoben. Die Zugbrude fiel, er fah gierig in ben Schlofthof und erblidte leider das Leichenzeichen vor feiner hausthur ausgestellt, eine Laterne ohne Licht mit einem webenden Flor geschmudt, und alle Fenfterlaben verschloffen,\*) Dabei vernahm er von innen Schlucken und Bebflagen bes Gefindes, benn Frau Mathilbe mar eben aufgebahrt. Bu Saup-ten bes Sarges faßen die beiden größern Tochter, in Bop und Flor gehullt, und beweinten bie erbleichte Mutter mit gabllofen Thranen. Am Ruß des Sarges faß die fleine Lieblingstochter; noch unvermogend ibren Berluft zu empfinden, zerzupfte fie mit findischer Gleichmuthigfeit spielend Die Ueberbleibsel ber Blumen, womit die Leiche geschmudt mar. wehmuthige Anblid überwältigte Badermanns mannliche Standhaftigteit, er weinte und jammerte laut, sturzte über ben eistalten Leichnam ber, benette die bleichen Bangen mit feinen Thranen, drudte mit gitterndem Munde die erstorbenen Lippen und überließ sich ohne Scheu allen schmerz-haften Gefühlen seines herzens. Hernach hing er seine Waffen in die Rüstkammer auf, saß bedeckt mit einem abgetrempten hute und einem ichwarzen Trauermantel beim Sarge, trug Leid um feine abgeschiedene Sausfrau und erwies ihr die lette Ehre burch ein feierliches Codtenaepranae.

Weil jedoch nach der Bemertung eines großen Mannes die heftigften Schmerzen immer die furzesten find, fo vergaß ber tiefgebeugte Bittmer balb feines Berzeleids und bachte mit Ernft barauf, ben erlittenen Berluft burch eine zweite Gemahlin zu ersegen. Seine Wahl fiel auf ein wildes rafches Beib, gang das Gegenbild ber frommen sittsamen Mathilde. Das Hausregiment nahm folglich nun eine andere Geftalt an; die junge Frau liebte Pracht und Berschwendung, geberbete sich stols und gebieterisch gegen das Gesinbe; bes Schlemmens und Bankettirens war kein Ende. Ibre Kruchtbarkeit bevölkerte bas haus bald mit zahlreicher Rachtommenschaft; die Töchter erster Ebe wurden nicht mehr geachtet und kamen ganz in Bergessenheit. Bie die ältern Fraulein beranwuchsen, suchte sich die Stiefmutter ihrer gang zu entledigen, fie murben nach Dintelsbuhl in ein Frauenkloster in die Koft verdungen; Die kleine Mathilbe kam unter Aufnicht einer Amme und murbe in ein abgelegenes Stubchen versett, wo fie ber eiteln Frau, die mit Kamiliensorgen fich nicht gern befaßte, weit genug aus den Augen war. Ihr verschwenderischer Aufwand mehrte sich also, daß der Ertrag des Faust- und Kolbenrechts, so unermudet der Ritter solchem oblag, nicht mehr hinreichte, benselben zu bestreiten; sie sah sich oft genothigt, die Berlaffenschaft ihrer Bormeferin zu plundern, Die reichen Stoffe zu vermöbeln ober von Juden Geld barauf zu leihen. befand sie sich in besonderer ökonomischer Berlegenheit. Sie durchfuchte Schubladen und Truben, um etwas von Berth auszuwittern, ba ftieß fie

<sup>\*)</sup> Diefer altdeutiche Gebrauch, bas Absterben eines hausgenoffen anzudeuten, erhalt sich noch an einigen Orten im herzogthum Cleve, wo auch alle Leibtragenden in ber gangen Stadt ihre genfterladen zu schließen verbunden find, und wenn fie eben solche Zimmer bewohnen, oft am hellen Mittag Licht brennen muffen.

auf ein geheimes Hach eines Pupschrankes und fand darin zu ihrer großen Freude Frau Mathildens Schapkästlein. Die sunkelnden Juwelen der Demantringe, Ohrenpangen, Armbänder, Schürzhaken und andern Geschmeides enträckten ihr gieriges Auge. Sie musterte alles genau durch, weschen die Stück für Stück und überschlug in ihren Gedanken, welchen Gewinn dieser herrliche Fund eindringen würde. Unter diesen Kostbarkeiten siel ihr auch der hölzerne Bisamapsel in die Augen. Sie wußte lange nicht, was sie daraus machen sollte, sie versuchte es, ihn aufzuschrauben; aber er war verquollen. Sie wog ihn in der Hand und befand ihn so leicht als eine taube Ruß, darum meinte sie, es sei irgend ein lediges Kingsutteral, und weil sie damit nichts anzusangen wußte, warf sie es als ein Ding ohne allen Werth aus dem Fenster.

Jufalligerweise saß die kleine Mathilde unten im Zwingergarten und spielte mit ihrer Buppe. Wie sie die hölzerne Augel auf dem Sande daber rollen sah, warf sie die Huppe aus der Hand und griff mit kindischer Begierde nach dem neuen Spielzeug, hatte auch eben so viel Freude über Begierde nach dem neuen Spielzeug, hatte auch eben so viel Freude über Griefen Kund als Mama an dem ihrigen. Sie ergößte sich viele Tage mit der Spielerei und ließ sie nicht aus der Hand. An einem schönen Sommertage lüstete der Amme, mit ihrer Pflegetochter der frischen Kühlung am Felsenbrunnen zu genießen, um Vesperzeit sorderte das Kind seine Hood nicht Luft zurüczukehren; um nun die Kleine bei Gutem zu erhalten, ging sie ins Gebüsche, ihr eine Hand voll Himbeeren zu pflücken. Das Kind spielte indeß mit dem Bisamapfel, warf ihn hin und her wie einen



Fangeball, bis ein Wurf mißlang und die kindische Freude in eigentlichem Berstande in den Brunnen siel. Augenblick stand eine junge Dame da, schön wie ein Engel und freundlich wie eine Grazie. Das Kind, bestürzt darüber, glaubte ihre Stiefmutter vor sich zu sehen, die sie immer schalt und schlug, wenn sie ihr unter die Augen kam. Die Kymphe aber liebkoste ihr mit sansten Worten: "Fürchte nichts, liebe Kleine, ich din deine Pathe, komm zu mir. Sieh, hier ist dein Spielzeug, das in den Stadtmauer zu bezeichnen. Auf Befragen, was der Arbeitsmann aus dem zerschnittenen Werkfüd zurichten wollte, antwortete er: "Prah," welches in der böhmischen Sprache eine Thürschwelle bedeutet. Darum nannte Libussa die neue Stadt Praha, das ist Prag, die wohlbekannte Königsstadt an der Moldau in Böhmen. In der Holge ging die Weissaugung des Primislas in Absicht seiner Nachtommenschaft in punktliche Erfüllung. Seine Gemahlin wurde Mutter von drei Prinzen, davon zwei in der Jugend starben, der dritte aber wuchs heran und aus ihm sproste ein glänzendes Königsgeschlecht, das auf dem böhmischen Thron Jahrdunderte blütte.

## Die Unmphe des Brnnnens.

rei Meilen hinter Dinkelsdühl in Schwabenland lag vor Zeiten ein altes Raubschloß, das einem mannfesten Kitter zugehörte, Wadermann Uhlfinger genannt, die Blume der saust- und kolbengerechten Kitterschaft, das Schrecken der schwäbischen Bundesstädte, auch aller Reisenden und Frachtsührer, die keinen Geleitsbrief von ihm gelöst hatten. Wenn Wadermann seinen Küraß und Helm angelegt, seine Lenden mit dem Schwert umgürtet hatte, und die goldenen Sporen an seinen Fersen klirrten, war er nach der Sitte seiner Zeitgenossen ein rober hartherziger Mann, der Kauben und Plündern sur ein Vorrecht des Abels hielt, den Schwächern beseidete, und weil er selbst mannhaft und

rüftig war, kein ander Geset erkannte als das Recht des Stärkern. Benn's hieß: "Ublfinger ist im Anzuge, Wackermann kommt!" siel Schrecken auf ganz Schwabenland; das Bolf stücktet in die sessen eine dem dinnen der Warten stießen ins Horn und verkündeten die nahe Gesahr. Die geringsgigsste Beleidigung rügte er scharf, und manchen seiner Spießgesellen hatte er so zerbasedowt, wie Armbrecher R—ch\*) der Menschenreund den Erzvater der Philanthropissen, obgleich in dem damaligen handssten Weltalter durch senen bardarischen Heroismus sein alleen wurde vor dem ganzen Lande, wie in unsern gessittetern Zeiten durch solch eine kraftmännische Behandlung.

Dieser gesurchtete Mann war aber baheim, wenn er seine Rustung abgelegt hatte, fromm wie ein Lamm, gastfrei wie ein Araber, ein gutmüttiger Hausvater und ein zärtlicher Gatte. Seine Hausvater und ein järtlicher Gatte. Seine Hausstrau war ein sanstes liebevolles Weib, sittig und tugendsam, dergleichen es heut zu Tage wenig giebt. Sie liebte ihren Gemahl mit unverbrüchlicher Treue, und stand ihrem Hauswesen gar steißig vor, sah nicht durchs Gitter nach Buhlern aus, wenn ihr herr davon ritt, Abenteuer zu bestehen, sanbern



<sup>\*)</sup> Gemeint ift hiermit der widerwartige personliche Auftritt zwischen Basedow und Magister Reich in Deffau, in Folge deffen letterer fich vermaß, bem ersteren ben Arm zu zerbrechen.

legte sich einen Roden an von seinem Flacks wie Seibe, und brehte die Spindel mit geschäftiger Hand, daß sie einen Faden gewann, den die Lydische Arachne\*) für den ihrigen würde erkannt haben. Sie war Mutter von zwei Töchtern, die sie mit großer Sorgsalt tugenblam und häuslich auserzog. In dieser klösterlichen Eingezogenheit störte nichts ihre Zufriedenheit als die Freibeuterei ihres Gemahls, der sich mit ungerechtem Gut bereicherte. Sie mißbilligte diese privilegirten Raubereien in ihrem Herzen, und es machte ihr keine Freude, wenn er ihr gleich die herrlichsten Stosse, mit Gold und Silber durchwirkt, zu reichen Kleidern schenkte. Was soll mir der Plunder," sprach sie oft zu seichen Kleidern schenkte. was soll mir der Plunder," sprach sie oft zu sich selbst, "daran Seufzer und Thränen hangen?" Sie warf mit geheimen Biderwillen diese Geschenk in ihre Trube und würdigte sie weiter keines Anblicks, bemitleidete die Unglücklichen, die in Wackermanns Haft selen, sesse soft durch ihre Fürbitte in Freiheit und begabte sie mit einem Zehrpsennig.



Am Fuß des Schloßberges verbarg sich tief im Gebüsche eine ergiebige Felsenquelle, welche in einer natürlichen Grotte entsprang, die nach einer alten Bolkssage von einer Brunnennymphe dewohnt sein sollte, welche man die Nixe nannte, und die Nede ging, daß sie sich bei sonderbaren Ereignissen im Schlosse zuweilen sehen ließ. Zu diesem Brunnen lustwandelte die eble Frau oftmals ganz einsam, wenn sie während der Abwesenheit ihres Gemahls außerhald der düstern Burgmauern frische Lust schöpfen, oder ohne Geräusch Werke der Wohlthätigkeit im Verborgenen ausüben wollte. Sie beschied dahin die Armen, die der Pförtner nicht einließ, und

<sup>\*)</sup> Eine geschidte Spinnerin, Die von ber Minerva in eine Spinne verwandelt wurde.

spendete an gewissen Tagen nicht nur den Abhub ihrer Tafel an sie aus, sondern trieb. ihre demuthige Gutherzigkeit zuweilen so weit als die heilige Landgräfin Elisabeth, die, mit stoischer Berleugnung alles widernden Gefühls, mit ihrer königlichen Hand am Sankt-Elisabethbrunnen oft Bettler-

maiche musch.

Einsmals war Wackermann mit seinen Reisigen auf Wegelagerung ausgezogen, ben Raufleuten aufzulauern, die vom augsburger Martte tamen, und verweilte langer als fein Berlaft mar. Das befummerte bie garte Frau, fie mahnte, ihrem Berrn fei ein Unglud begegnet, er fei erichlagen ober in Keindes Gewalt. Es war ihr so weh ums Berg, daß sie nicht ruben noch raften tonnte. Schon mehrere Tage hatte fie fich zwischen Kurcht und hoffnung abgeangstet, und oft rief sie bem 3merg zu, ber auf bem Thurm Wacht hielt: "Rleinhansel schau aus! Was rauscht burch ben Wald? Was trappelt im Thal? Wo wirbelt der Staub? Trabt Wackermann an?" Aber Rleinhänsel antwortete gar trubselig: "Nichts regt fich im Balb, nichts reitet im Thal, es wirbelt fein Staub; tein Feberbusch meht." Das trieb sie so bis in die Racht, da der Abendstern heraufzog und der leuchtende Bollmond über die östlichen Gebirge blickte. Da tonnte fie's nicht aushalten zwischen ben vier Banden ihres Gemachs; sie warf ihr Regentuch über, stahl sich durche Pfortchen in den Buchen-hain, und wandelte zu ihrem Lieblingsplätzchen, dem Krystallbrunnen, um besto ungestörter ihren tummervollen Gedanken nachzuhängen. 3hr Auge floß von Bahren, und ihr fanfter Mund öffnete fich ju melodischen Wehflagen, die fich mit bem Gerausch bes Baches mischten, der vom Brunnen ber durchs Gras lisvelte.

Indem sie sich der Grotte nahte, war's ihr als ob ein leichter Schatten um den Eingang schwebe; aber weil's in ihrem Herzen so arbeitete, achtete sie wenig darauf und der erste Anblid schob ihr den slücktigen Sedanken vor, daß das einfallende Mondlicht ihr eine Truggestalt vorlüge. Da sie näher kam, schien sich die weiße Gestalt zu regen und ihr mit der Hand zu winken. Darüber kam ihr ein Grausen an, doch wich sie nicht zurück; sie stand, um recht zu sehen, was es wäre. Das Gerücht von dem Nizenbrunnen, was in der Gegend umlief, war ihr nicht undewußt. Sie erkannte die weiße Frau nun für die Nymphe des Brunnens, und diese Erscheinung schien ihr eine wichtige Familiendegebenheit anzudeuten. Welcher Gedanke konnte ihr jezt näher liegen als der von ihrem Gemahl? Sie zerrauste ihr schwarzgelocktes Haar und erhob eine laute Klage: "Ach des unglücklichen Tages! Wackermann! Wackermann!

deine Kinder zu Baisen!"

Da sie so klagte und die Hande rang, vernahm sie eine sanste Stimme aus der Grotte: "Mathilde, sei ohne Furcht, ich verkünde dir kein Unglück, nahe dich getrost, ich din deine Freundin und mich verlangt mit dir zu kosen." Die edle Frau sand so wenig Abschreckendes in der Gestalt und Rede der Rire, daß sie den Muth hatte, die Einladung anzunehmen; sie ging in die Grotte, die Bewohnerin bot ihr freundlich die Hand und küste sie auf die Stirn, saß trausich zu ihr hin und nahm das Wort: "Sei

mir gegrüßt in meiner Wohnung, du liebe Sterbliche; dein Herz ist rein und lauter wie das Wasser meines Brunnens, darum sind die unsichtbaren Mächte geneigt. Ich will dir das Schickal beines Lebens erössen, die einzige Gunstbezeugung, die ich dir gewähren kann. Dein Gemahl lebt, und ehe der Hahn den Morgen austräht, wird er wieder in deinen Armen sein. Fürchte nicht ihn zu betrauern, der Quell deines Lebens wird früher versiegen als der seine; vorher aber wirst du noch eine Tochter füssen, die, in einer verhängnisvollen Stunde geboren, auf schwankender Wage des Schickzisch Glud und Unglüd dahin nimmt. Die Sterne sind ihr nicht abhold; aber ein seindieliger Gegenschen raubt der Berwaisen

Das betrübte die eble Frau sehr, da sie hörte, daß ihr Töchterlein der treuen Mutterpflege entbehren sollte, und sie brach in laute Zähren aus. Die Rymphe wurde dadurch gerührt: "Weine nicht," spräch sie, "ich will bei deinem Kinde Mutterstelle vertreten, wenn du es nicht derathen tannst; doch unter dem Beding, daß du mich zur Tauspathe des zarten Kräuleins wählst, damitt ich Theil an ihr habe. Dabei sei eingedent, daß das Kind, so du es meiner Sorge anvertrauen willst, mir den Baschpfennig wiederbringe, den ich einbinden werde." Frau Mathilde willigte in dies Begehr; darauf griff die Rize nach einem glatten Bachtiesel und gab ihr solchen mit dem Beisügen, denselben durch eine treue Magd zu rechter Zeit und Stunde, zum Zeichen der Einladung zur Eevatterschaft, in den Brunnen wersen zu lassen. Frau Mathilde verhieß dem allen treulich nachzusommen, verlor keins dieser Borte aus ihrem Gerzen und begab sich nach der Burg zurück; die Nymphe aber ging wieder in den

Brunnen und verschwand.

das Glud ber mutterlichen Bflege."

Nicht lange hernach trompetete der Zwerg freudig vom Thurm herab. und Badermann ritt mit feinen Reifigen wohlgemuth in den Sof ein, mit reicher Beute beladen. Nach Berlauf eines Jahres mertte die tugendliche Frau, daß fie fich gesegneten Leibes fand; fie fagte es an ihrem herrn, der über diese Nachricht viel Freude hatte; benn er hoffte auf einen mannlichen Erben. Gie aber trug große Sorge, wie fie's anftellen mochte mit der Gevatterschaft; das Abenteuer vom Nigenbrunnen ibm zu eröffnen, trug fie Bedenten. Da fügte fich's, daß Wadermann einen Fehbebrief betam von einem Ritter, ben er beim Trunt beleidigt hatte, und ber mit ihm anbinden wollte auf Tod und Leben. Er ruftete fich und seine Bewappneten fleißig zu, und als er im Begriff mar aufzusigen und nach Gewohnheit von seiner Gemahlin sich verabschiedete, forschte fie forgsam nach seinem Borhaben, drang in ihn mider Gewohnheit, ihr ju fagen, gegen wen er ausziehe, und da er ihr diese ungewöhnliche Reugier liebreich verwies, verhullte fie ihr Gesicht und weinte bitterlich. Das ging bem eblen Ritter ans Berg, boch that er sich's nicht aus, saß auf und eilte zum Tummelplat, traf mit seinem Gegner hart zusammen, erlegte ihn nach einem wadern Rennen und tehrte triumphirend beim.

Seine zuchtige Hausfrau empfing ihn mit offenen Armen, liebkofte ihn freundlich und ließ nicht ab mit glatten Worten und den weiblichen Künsten süber Schmeichelei ihn auszuholen, was für ein Abenteuer er be-

standen habe. Er aber verschloß flugs sein Herz, verwahrte alle Zugänge mit dem Riegel der Unempfindsamkeit und offenbarte ihr nichts; vielmehr höhnte er sie dieses Borwizes halber und sprach spottweise: "D Mutter Eva, deine Töchter sind, noch nicht ausgeartet, Reugier und Vorwiz ist der Weicher Erbtheil dis auf diesen Tag. Einer jeden hätte gelüstet, den verbotenen Baum zu plündern, oder den Deckel des verpönten Schauessenst auszuheben, und das darin verborgene Mäuslein davon springen zu lassen. "Berzeihet, lieber Gemahl," antwortete die kluge Frau, "die Männer haben auch ihr bescheinn Theil aus Mutter Evens Erbschaft empfangen. Der Unterschied ist nur, daß eine gutmüttige Frau sur ihr ihren Nann kein Seheimniß hat noch haben darf. Es stände die Wette, wenn mein Herz euch was verhehlen könnte, daß ihr nicht ruhen noch rasten würdet, dis ihr mir meine Seimlischeit abgelocht bättet." "Und ich," versetzt er, "gebe euch



mein Wort, daß mich eure Heimlickeit nichts kummern wird; es ist euch vergönnt die Probe zu machen." Da war's, wo Frau Mathilde ihren Chegemahl hinhaben wollte. "Wohlan," sprach sie, "lieber Herr, ihr wist, daß meine Entbindung nahe bevorsteht; wenn ich nun eines gesunden Kindes

genese, so sei mir vergönnt, eine von den Gevattern zu erkiesen, die das Kindlein aus der Taufe heben. Ich habe eine Freundin ins Herz geschlossen, die euch unbekannt ist; da ist nun mein Begehr, daß ihr nie in mich dringen wollt, euch zu sagen, wer sie sei, von wannen sie kommt, noch wo sie hauset. Wann ihr mir das bei eurer ritterlichen Ehre verheißt und eurer Jusage Genüge thut, will ich die Wette verloren behen und frei bekennen, daß der männliche Geist über die weibliche Schwachheit triumphirt." Wackermann leistete seiner Hausfrau das Versprechen unweigerlich, und sie erfreute sich des guten Ersolgs ührer schlauen List innigst.

gerlich, und sie erfreute sich bes guten Erfolgs ihrer schlauen List innigst. Rach wenigen Tagen genas sie eines Frauleins. Obgleich ber Bater lieber einen Sohn umarmt hatte, so ritt er boch gang wohlgemuth zu seinen Rachbarn und Gefreundten, fie zur Gevatterschaft zu laben. Sie fanden sich insgesammt an dem bestimmten Tage ein, und da die Rindbetterin das Geräusch der Wagen, das Wiehern der Bferbe und das Getummel des hofgefindes vernahm, berief fie eine vertraute Dirne ju fich und sprach: "Nimm diesen Bachtiefel, wirf ihn stillschweigend hinter dich in den Nixenbrunnen, und spute dich auszurichten, was dir befohlen ist." Die Dirne that nach dem Befehl ihrer Frau, und ehe sie wieder zurudtam, trat eine unbekannte Dame in das Gefellschaftszimmer, neigte fich züchtig gegen die anwesenden Herren und Frauen, und wie das Rindlein porgetragen murbe und der Täufer jum Beden trat, nahm fie ihre Stelle unter den Bathen obenan. Jedermann machte ihr ehrerbietig Plat als einer Fremben, und sie hielt das Kind zuerft auf dem Arm über der Taufe. Aller Augen waren auf sie gerichtet; sie war so schön, so sittsam und dabei so herrlich gekleidet in ein fliegendes Gewand von wasserblauer Seide und aufgeschlitten Mermeln, mit weißem Atlas unterlegt; überdas mar fie mit Juwelen und Perlenschmuck so reichlich behangen, wie die beilige Jungfrau zu Loretto an einem firchlichen Galatage. Ein glänzender Saphir hielt den durchsichtigen Schleier, ber in dunnen Wolken von dem Wirbel bes funstlich geschlungenen Saares, langs ben Schultern bis an bie Fersen herabschwebte; aber ber Zipfel bes Schleiers war naß, als sei er durchs Wasser gezogen.

Die unerwartete Erscheinung der fremden Dame hatte die sämmtliche Mitgevatterschaft dergestalt in der Andacht gestört, daß sie vergaßen dem Kinde einen Namen zu geben, darum tauste es der Briester Mathilbe, nach dem Namen der Mutter. Nach vollbrachter Taushandlung wurde die kleine Mathilbe zu derselben zurückgebracht und alle Pathen solgten nach, der Wöchnerin Glück zu wünschen und dem Pathchen den Waschpennig einzubinden. Die Kindbetterin schien dei dem Andlick der Undetannten etwas betrossen, vermuthlich aus Berwunderung, daß die Nize fannten etwas betrossen, vermuthlich aus Berwunderung, daß die Nize stannten Semahl, der mit einem unausdeutbaren Läckeln antwortete und sich übrigens das Ansehen gab, als nehme er von der Fremden weiter keine Notiz. Das Pathengeschent gab jest der Empfängerin andere Beschäftigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täusling herab. Die Undekannte nahte sich zulet mit ihrer Pathensteuer und täusche die Erwartung aller Mitgevattern. Sie vermutheten von der

glanzreichen Dame ein Kleinod ober einen Denkpsennig von großem Werth, besonders da sie ein seidenes Taschentuch hervorzog und solches mit großer Bedäcktlichkeit von einander schlug; aber Frau Bathe hatte nichts drein gewickelt als einen Bisamapsel \*) aus Holz gedreht, sie legte diesen seierlich auf des Kindes Wiege, tatte die Mutter freundlich auf die Stirn und be-

gab fich aus dem Zimmer.

Ueber dieses armselige Geschenk entstand ein heimliches Alustern unter ben Anwesenden, das bald in ein spottisches Gelächter ausbrach. Es fehlte nicht an mancherlei boshaften Anmertungen und Spekulationen, wie fie in Bochenftuben zu fein pflegen; ba aber ber Ritter und feine Dame ein tiefes Stillschweigen beobachteten, so blieb ben Forschern und Schwäterinnen nichts übrig, als sich an leeren Muthmagungen gu weiden. Die Unbefannte tam nicht wieder jum Borfchein, und niemand mußte ju fagen, wo fie hingeschwunden sei. Wadermann wurde insgeheim allerdings von bem Berlangen gequalt, zu erforschen, wer die Frembe gewesen sein mochte. Die man, weil niemand ihren Ramen mußte, Die Dame mit dem naffen Schleier nannte; nur die Scheu, als ein mannlicher Ritter einer Beiberschwachheit sich schuldig zu machen, und die Unverbruchlichteit seines gegebenen Wortes banden ihm die Zunge, wenn in der Stunde ehelicher Bertraulichkeit ihm die Frage auf den Lippen schwebte: "Sag' an, wer war Krau Bathe mit bem naffen Schleier?" Er gebachte ihr bas Geheimniß mit der Zeit dennoch abzulisten oder abzulieben und rechnete dabei auf bie Beschaffenheit bes weiblichen Bergens, welchem die Gabe ber Berschwiegenheit fo wenig verliehen fei, als dem Siebe die Aufbewahrung einer Kluffigkeit. Doch biesmal irrte er in der Rechnung; Frau Mathilbe wußte ihre Bunge ju schweigen und bewahrte bas unauflösliche Rathfel so sorgfältig im Serzen, wie den Bisamapfel in ihrem Schapkastelein. Ehe das Fraulein dem Gangelbande entwuchs, wurde die Prophe-

She das Fräulein dem Gängelbande entwuchs, wurde die Prophezeiung der Nymphe an der guten Mutter erfüllt; sie erkrankte plöglich und itard, ohne Zeit zu haben, an den Bisamapsel zu gedenken, oder damit nach Verfügung der Nixe zu Gunsten der kleinen Mathilds zu verschren. Ihr Sermahl war eben abwesend auf dem Turnier zu Augsburg und zog mit einem Ritterdank von Kaiser Friedrich gekrönt wieder nach Hause. Wie der Zwerg auf dem Thurm seinen Herrn in der Ferne sah angeritten kommen, stieß er nach Sewohnheit ins Horn, dem Hosgesinde dessen Annens, stieß er nach Sewohnheit ins Horn, dem Hosgesinde dessen Annens, stieß er nach Sewohnheit ins Horn, dem Hosgesinde dessen Annens, stieß er nach Sewohnheit ins Horn, dem Posgesinde dessen Ausstellen And zu thun; aber er ließ nicht wie sonn, dem Posgesinde dessen Angeritten kunft kund zu thun; aber er ließ nicht wie sonn, dem Freudigen Ton erschallen, sondern posaunte gar eine traurige Melodei. Daß suhr dem Ritter durch Horn, gellt mir ins Ohr? Hört ihr's, ihr Knappen, ist daß nicht Krähenruf und Todtensang? Kleinhänsel verkündet uns nichts Gutes." Und die Knappen waren alle bestützt, sahen ihren Herrn traurig an, und einer unter ihnen nahm daß Wort und sprach: "Daß ist die Weise des Bogels Kreideweiß, Gott wende Unglück ab: es ist eine Leiche im Hause!"

<sup>\*)</sup> Bisamapfel und Ambranuß scheint in der Bedeutung übereinzukommen und beides ein Balsam- oder Riechbuchschen anzuzeigen. Das erfte Bort kommt in der Bibel vor Jes. 3. Bers 20.

Da spornte Wadermann seinen Bengst und ritt übers Blachfeld baber. bak Die Kunten ftoben. Die Bugbrude fiel, er fab gierig in den Schloghof und erblidte leiber bas Leichenzeichen por feiner Sausthur ausgestellt, eine Laterne ohne Licht mit einem webenden Klor geschmudt, und alle Kensterlaben verichlossen.\*) Dabei vernahm er von innen Schluchzen und Beh-klagen des Gesindes, denn Frau Mathilbe war eben aufgebahrt. Zu Haupten bes Sarges fagen die beiden größern Tochter, in Boy und flor gehüllt, und beweinten die erbleichte Mutter mit gabllofen Thranen. Am Fuß des Sarges faß die kleine Lieblingstochter; noch unvermögend ihren Berluft zu empfinden, zerzupfte fie mit findischer Gleichmuthigkeit spielend die Ueberbleibsel der Blumen, womit die Leiche geschmudt mar. Dieser wehmuthige Anblid überwältigte Badermanns mannliche Standhaftigfeit, er weinte und jammerte laut, sturzte über den eistalten Leichnam ber. benette die bleichen Bangen mit feinen Thranen, drudte mit gitterndem Munde die erstorbenen Lippen und überließ sich ohne Scheu allen schmerzhaften Gefühlen feines Bergens. Bernach bing er feine Baffen in Die Rufttammer auf, faß bedect mit einem abgetrempten Sute und einem ichwarzen Trauermantel beim Sarge, trug Leid um feine abgeschiedene Hausfrau und erwies ihr die lette Ehre durch ein feierliches Todtengepränge.

Weil jedoch nach der Bemerkung eines großen Mannes die beftigften Schmerzen immer die furzesten find, fo vergaß ber tiefgebeugte Bittmer bald feines Bergeleids und bachte mit Ernft barauf, den erlittenen Berluft burch eine zweite Gemablin zu ersetzen. Seine Babl fiel auf ein wildes rafches Beib, gang das Gegenbild der frommen sittsamen Mathilde. Das Sausregiment nahm folglich nun eine andere Gestalt an; die junge Frau liebte Bracht und Berichwendung, geberdete fich ftolz und gebieterisch gegen das Gesinde; des Schlemmens und Bankettirens war kein Ende. Ihre Fruchtbarkeit bevölkerte das Haus bald mit zahlreicher Nachkommenschaft; die Töchter erster Che wurden nicht mehr geachtet und kamen ganz in Bergeffenheit. Wie die altern Fraulein beranwuchsen, suchte sich die Stiefmutter ihrer gang zu entledigen, fie wurden nach Dintelsbuhl in ein Frauenkloster in die Koft verdungen; die kleine Mathilbe tam unter Aufsicht einer Amme und wurde in ein abgelegenes Stubchen versett, wo sie der eiteln Frau, die mit Kamiliensorgen sich nicht gern befaßte, weit genug aus den Augen war. Ihr verschwenderischer Aufwand mehrte sich also, daß der Ertrag des Fauft- und Rolbenrechts, fo unermubet der Ritter foldem oblag, nicht mehr hinreichte, benfelben zu beftreiten; fie fah fich oft genöthigt, die Berlaffenschaft ihrer Bormeferin ju plundern, die reichen Stoffe zu vermöbeln oder von Juden Gelb darauf zu leihen. Einsmals befand fie fich in besonderer ötonomischer Berlegenheit. Gie durchsuchte Schubladen und Truben, um etwas von Werth auszuwittern, ba ftieß fie

<sup>\*)</sup> Diefer altdeutiche Gebrauch, das Absterben eines hausgenoffen anzubeuten, erhalt sich noch an einigen Orten im herzogthum Cleve, wo auch alle Leibtragenden in ber gangen Stadt ihre Fensterladen zu schließen verbunden find, und wenn fie eben solche Bimmer bewohnen, oft am hellen Mittag Licht brennen muffen.

auf ein geheimes Fach eines Puhschrankes und sand darin zu ihrer großen Freude Frau Mathildens Schapkästlein. Die sunkelnden Juwelen der Demantringe, Ohrenspangen, Armbänder, Schürzhaken und andern Geschmeides entzückten ihr gieriges Auge. Sie musterte alles genau durch, weschen es Stück für Stück und überschlug in ihren Gedanken, welchen Gewinn dieser herrliche Fund eindringen würde. Unter diesen Kostdarkeiten siel ihr auch der hölzerne Bisamapfel in die Augen. Sie wußte lange nicht, was sie daraus machen sollte, sie versuchte es, ihn aufzuschrauben; aber er war verquollen. Sie wog ihn in der Hand und befand ihn so leicht als eine taube Ruß, darum meinte sie, es sei irgend ein lediges Kingsutteral, und weil sie damit nichts anzusangen wußte, warf sie es als ein Ding ohne allen Werth aus dem Kenster.

Bufälligerweise saß die kleine Mathilde unten im Imingergarten und spielte mit ihrer Buppe. Wie sie sie die hölzerne Augel auf dem Sande dacher rollen sah, warf sie die Buppe aus der Hand und griff mit kindischer Begierde nach dem neuen Spielzeug, hatte auch eben so viel Freude über Begierde nach dem neuen Spielzeug, hatte auch eben so viel Freude über Seieerschen dals Mama an dem ihrigen. Sie ergötzte sich viele Tage mit der Spielerei und ließ sie nicht aus der Hand. An einem schönen Sommertage lüstete der Amme, mit ihrer Pflegetochter der frischen Kühlung am Felsenbrunnen zu genießen, um Besperzeit sorderte das Kind seine Hood, nicht Luft zurüczuschen; um nun die Kleine bei Gutem zu erhalten, ging sie ins Gedüsche, ihr eine Hand voll himbeeren zu pflücken. Das Kind spielte indeß mit dem Bisamapfel, warf ihn hin und her wie einen



Fangeball, bis ein Burf mißlang und die kindische Freude in eigentlichem Berstande in den Brunnen siel. Augenblick stand eine junge Dame da, schön wie ein Engel und freundlich wie eine Grazie. Das kind, betürzt darüber, glaubte ihre Stiefmutter vor sich zu sehen, die sie immer schalt und schlug, wenn sie ihr unter die Augen kam. Die Komphe aber liebkoste ihr mit sansten Worten: "Fürchte nichts, liebe Kleine, ich bin beine Pathe, komm zu mir. Sieh, hier ist dein Spielzeug, das in den Stadtmauer zu bezeichnen. Auf Befragen, was der Arbeitsmann aus dem zerschnittenen Werktüd zurichten wollte, antwottete er: "Brah," welches in der böhmischen Sprache eine Thürschwelle bedeutet. Darum nannte Libussa die neue Stadt Praha, das ist Prag, die wohlbekannte Königsstadt an der Moldau in Böhmen. In der Folge ging die Weissagung des Primislas in Absicht seiner Nachtommenschaft in pünktliche Ersüllung. Seine Gemahlin wurde Mutter von drei Prinzen, davon zwei in der Jugend karben, der britte aber wuchs heran und aus ihm sproßte ein glänzendes Königsgeschlecht, das auf dem böhmischen Thron Jahrhunderte blüdte.



## Die Unmphe des Brunnens.



rei Meilen hinter Dinkelsbühl in Schwabenland lag vor Zeiten ein altes Raubschloß, das einem mannsesten Kitter zugehörte, Wackermann Uhssinger genannt, die Blume der saust- und kolbengerechten Kitterschaft, das Schreden der schwäbischen Bundesstädte, auch aller Keisenden und Krachtsührer, die keinen Geleitsbries von ihm gelöst hatten. Wenn Wackermann seinen Kuraß und helm angelegt, seine Lenden mit dem Schwert umgürtet hatte, und die golbenen Sporen an seinen Fersen klirrten, war er nach der Sitte seiner Zeitgenossen ein roher hartherziger Mann, der Rauben und Plündern für ein Vorrecht des Abels hielt, den Schwächern besehdete, und weil er selbst mannhaft und

rüstig war, kein ander Geset erkannte als das Recht des Stärkern. Benn's hieß: "Ublsinger ist im Anzuge, Wackermann kommt!" siel Schrecken auf ganz Schwabenland; das Bolf stücktete in die sessen und den Zinnen der Barten stießen ins Horn und verkündeten die nahe Gesahr. Die geringfügigste Beleidigung rügte er scharf, und manchen seiner Spießgesellen hatte er so zerbasedowt, wie Armbrecher R-ch\*) der Menschentenund den Erzvater der Philanthropisten, obgleich in dem damaligen handsesten Beltalter durch senen barbarischen Heroismus sein Geruch nicht so stinkend wurde vor dem ganzen Lande, wie in unsern gessittetern Zeiten durch solch eine kraftmännische Behandlung.

Dieser gefürchtete Mann war aber daheim, wenn er seine Rüstung abgelegt hatte, fromm wie ein Lamm, gaftfrei wie ein Araber, ein gutmüttiger Hausvoter und ein zärtlicher Gatte. Seine Hausvoter und ein zärtlicher Gatte. Seine Hausvoter war ein sanstes liebevolles Weib, sittig und tugendsam, bergleichen es heut zu Tage wenig giebt. Sie liebte ihren Gemahl mit unwerbrüchlicher Treue, und stand ihrem Hauswesen gar steitzig vor, sah nicht durchs Gitter nach Buhlern aus, wenn ihr Herr davon ritt, Abenteuer zu bestehen, sondern



<sup>\*)</sup> Gemeint ift hiermit der widerwartige personliche Auftritt zwischen Bafedow und Magifter Reich in Deffau, in Folge beffen letterer fich vermaß, dem erfteren den Arm zu gerbrechen.

legte sich einen Roden an von seinem Flacks wie Seibe, und brehte die Spindel mit geschäftiger Hand, daß sie einen Faden gewann, den die Lydische Arachne\*) für den ihrigen würde erkannt haben. Sie war Mutter von zwei Töcktern, die sie mit großer Sorgsalt tugendsam und häuslich auferzog. In dieser klösterlichen Eingezogenheit störte nichts ihre Zufriedenheit als die Freibeuterei ihres Gemahls, der sich mit ungerechtem Gut bereichete. Sie misbilligte diese privilegirten Räubereien in ihrem Herzen, und es machte ihr keine Freude, wenn er ihr gleich die herrlichsten Stose, mit Gold und Silber durchwirtt, zu reichen Kleidern schafte. "Bas soll mir der Plunder," sprach sie oft zu sich selber, "daran Seufzer und Thränen hangen?" Sie warf mit geheimem Miderwillen diese Sichenke in ihre Trube und würdigte sie weiter keines Andlicks, bemitleidete die Unglücklichen, die in Wackermanns Haft selben, setzte io oft durch ihre Fürditte in Freiheit und begabte sie mit einem Zehrpfennig.



Am Fuß des Schloßberges verbarg sich tief im Gebüsche eine ergiedige Felsenquelle, welche in einer natürlichen Grotte entsprang, die nach einer alten Bolfssage von einer Brunnennymphe dewohnt sein sollte, welche man die Nixe nannte, und die Nede ging, daß sie sich bei sonderbaren Ereignissen im Schlosse zuweilen sehen ließ. Zu diesem Brunnen lustwandelte die eble Frau oftmals ganz einsam, wenn sie während der Abwesenheit ihres Gemahls außerhalb der dustern Burgmauern frische Lust schöpfen, oder ohne Geräusch Werke der Wohlthätigkeit im Verborgenen ausüben wollte. Sie beschied dahin die Armen, die der Pförtner nicht einließ, und

<sup>\*)</sup> Eine geschidte Spinnerin, Die von ber Minerva in eine Spinne verwandelt wurde.

spendete an gewiffen Tagen nicht nur den Abhub ihrer Tafel an fie aus, fondern trieb, ihre demuthige Gutherzigkeit zuweilen fo weit als die beilige Landgräfin Elifabeth, Die, mit ftoischer Berleugnung alles widernden Befuhls, mit ihrer königlichen Sand am Sankt-Elisabethbrunnen oft Bettler-

maiche muich.

Einsmals war Wadermann mit feinen Reifigen auf Wegelagerung ausgezogen', den Kaufleuten aufzulauern, die vom augsburger Markte tamen, und verweilte langer als fein Berlaft mar. Das befummerte bie garte Frau, fie mahnte, ihrem Berrn fei ein Unglud begegnet, er fei erichlagen ober in Reindes Gewalt. Es war ihr fo weh ums Berg, daß fie nicht ruhen noch raften sonnte. Schon mehrere Tage hatte sie sich zwischen Furcht und Hoffnung abgeängstet, und oft rief sie dem Zwerg zu, der auf dem Thurm Wacht hielt: "Kleinhänsel schau auß! Was rauscht durch den Wald? Was trappelt im Thal? Wo wirbelt der Staub? Trabt Badermann an?" Aber Rleinbanfel antwortete gar trubfelig: "Nichts regt sich im Walb, nichts reitet im Thal, es wirbelt fein Staub', tein Feberbusch weht." Das trieb sie so bis in die Racht, da der Abendstern heraufzog und der leuchtende Bollmond über die östlichen Gebirge blickte. Da tonnte fie's nicht aushalten zwischen ben vier Banben ihres Gemachs; sie warf ihr Regentuch über, stabl sich durchs Pförtchen in den Buchen-hain, und wandelte zu ihrem Lieblingsplätzchen, dem Krystallbrunnen, um besto ungestörter ihren tummervollen Gedanten nachzuhängen. 3hr Auge floß von Bahren, und ihr fanfter Mund öffnete fich zu melodischen Web-Hagen, die sich mit dem Geräusch des Baches mischten, der vom Brunnen ber burchs Gras lispelte.

Indem fie fich der Grotte nahte, war's ihr als ob ein leichter Schatten um den Eingang ichmebe; aber weil's in ihrem Bergen fo arbeitete, achtete fie wenig barauf und ber erfte Anblid ichob ihr ben flüchtigen Gedanken vor, daß das einfallende Mondlicht ihr eine Truggestalt vorlüge. Da sie näher kam, schien sich die weiße Gestalt zu regen und ihr mit der Hand zu winken. Darüber kam ihr ein Grausen an, doch wich sie nicht zurück; sie stand, um recht zu sehen, was es ware. Das Gerucht von dem Nirenbrunnen, was in der Gegend umlief, war ihr nicht unbewußt. Sie erkannte die weiße Frau nun fur die Nymphe des Brunnens, und diese Erscheinung schien ihr eine wichtige Familienbegebenheit anzubeuten. Welcher Gebante konnte ihr jest näher liegen als ber von ihrem Gemahl? Sie zerraufte ihr schwarzgelodtes haar und erhob eine laute Rlage: "Ach bes ungludlichen Tages! Badermann! Wadermann! Du bift gefallen, bist talt und tobt! Sast mich zur Wittwe gemacht und beine Kinder zu Baisen!"

Da fie fo flagte und die Sande rang, vernahm fie eine fanfte Stimme aus ber Grotte: "Mathilbe, jei ohne Furcht, ich verfunde bir kein Unglud, nabe bich getrost, ich bin deine Freundin und mich verlangt mit dir zu tofen." Die edle Frau fand so wenig Abschredendes in der Gestalt und Rede der Nire, daß fie den Muth hatte, die Einladung anzunehmen; fie ging in die Grotte, die Bewohnerin bot ihr freundlich die Sand und tufte fie auf die Stirn, faß traulich ju ihr bin und nahm bas Wort: "Sei

mir gegrüßt in meiner Wohnung, du liebe Sterbliche; dein Herz ist rein und lauter wie das Wasser meines Brunnens, darum sind dir die unsichbaren Mächte geneigt. Ich will dir das Schicksal beines Lebens eröffnen, die einzige Gunstbezeugung, die ich dir gewähren kann. Dein Gemahl lebt, und ehe der Hahn den Morgen auskräht, wird er wieder in deinen Armen sein. Fürchte nicht ihn zu betrauern, der Quell deines Lebens wird früher versiegen als der seine; vorher aber wirst du noch eine Tochter füssen, die, in einer verhängmisvollen Stunde geboren, auf schwankender Wage des Schicksals Mück und Unglück dahin nimmt. Die Sterne sind ihr nicht abhold; aber ein seinbseliger Gegenschein raubt der Berwaisten

bas Glud ber mutterlichen Pflege."

Das betrübte die eble Frau sehr, da sie hörte, daß ihr Töchterlein der treuen Mutterpslege entbehren sollte, und sie brach in laute Zähren aus. Die Nymphe wurde dadurch gerührt: "Weine nicht," sprach sie, "ich will bei deinem Kinde Mutterstelle vertreten, wenn du es nicht berathen kanst; doch unter dem Beding, daß du mich zur Tauspathe des zarten Fräuleins wählst, damit ich Theil an ihr habe. Dabei sei eingebent, daß das Kind, so du es meiner Sorge anvertrauen willst, mir den Waschpsennig wiederbringe, den ich einbinden werde." Frau Mathilde willigte in dies Begehr; darauf griff die Nixe nach einem glatten Bachtiesel und gab ihr solchen mit dem Beisügen, denselben durch eine treue Magd zu rechter Zeit und Stunde, zum Zeichen der Einladung zur Gevatterschaft, in den Brunnen wersen zu lassen. Frau Mathilde verhieß dem allen treulich nachzukommen, verlor keins dieser Worte aus ihrem Gerzen und begab sich nach der Burg zurüß; die Nymphe aber ging wieder in den

Brunnen und verschwand.

Nicht lange hernach trompetete der Zwerg freudig vom Thurm herab. und Wadermann ritt mit seinen Reisigen wohlgemuth in ben Sof ein, mit reicher Beute beladen. Nach Verlauf eines Jahres merkte die tugendliche Frau, daß sie sich gesegneten Leibes fand; sie fagte es an ihrem herrn, der über diese Nachricht viel Freude hatte; benn er hoffte auf einen mannlichen Erben. Sie aber trug große Sorge, wie sie's anstellen mochte mit der Gevatterschaft; das Abenteuer vom Nirenbrunnen ibm zu eröffnen. trug sie Bebenten. Da fügte sich's, daß Wadermann einen Fehdebrief bekam von einem Ritter, den er beim Trunt beleidigt hatte, und der mit ihm anbinden wollte auf Tod und Leben. Er ruftete fich und feine Bewappneten fleißig zu, und als er im Begriff war aufzusigen und nach Gewohnheit von feiner Gemahlin fich verabschiedete, forschte fie forgfam nach seinem Borhaben, brang in ihn wider Gewohnheit, ihr zu fagen, gegen wen er ausziehe, und da er ihr diese ungewöhnliche Reugier liebreich verwies, verhullte fie ihr Gesicht und weinte bitterlich. Das ging bem eblen Ritter ans Berg, boch that er fich's nicht aus, faß auf und eilte jum Tummelplat, traf mit seinem Gegner hart zusammen, erlegte ibn nach einem madern Rennen und fehrte triumphirend beim.

Seine züchtige Hausfrau empfing ihn mit offenen Armen, liebkofte ihn freundlich und ließ nicht ab mit glatten Worten und den weiblichen Künsten süßer Schmeichelei ihn auszuholen, was für ein Abenteuer er bestanden habe. Er aber verschloß flugs sein Herz, verwahrte alle Zugänge mit dem Riegel der Unempfindsamkeit und offenbarte ihr nichts; vielmehr höhnte er sie dieses Borwizes halber und sprach spottweise: "D Mutter Eva, deine Töchter sind, noch nicht ausgeartet, Reugier und Borwiz ift der Beiber Erbtheil dis auf diesen Tag. Siner jeden hätte gelüstet, den verbotenen Baum zu plündern, oder den Deckel des verpönten Schauessenst auszuheben, und das darin verborgene Mäuslein davon springen zu lassen. "Berzeihet, lieber Gemahl," antwortete die kluge Frau, "die Männer haben auch ihr beschein Theil aus Mutter Evens Erbschaft empfangen. Der Unterschied ist nur, daß eine gutmützige Frau für ihren Mann kein Geheinniß hat noch haben darf. Es stände die Bette, wenn mein herz euch was verhehlen könnte, daß ihr nicht ruhen noch rasten würdet, die ihr mir meine Heimlichkeit abgelockt hättet." "Und ich," verseste er, "gebe euch



mein Wort, daß mich eure Heimlickeit nichts kummern wird; es ist euch vergönnt die Probe zu machen." Da war's, wo Frau Mathilde ihren Ehegemahl hinhaben wollte. "Wohlan," sprach sie, "lieber Herr, ihr wist, daß meine Entbindung nahe bevorsteht; wenn ich nun eines gesunden Kindes

genese, so sei mir vergönnt, eine von ben Gevattern zu erkiesen, die das Kindlein aus der Tause heben. Ich habe eine Freundin ins Herz geschlossen, die euch unbekannt ist; da ist nun mein Begehr, daß ihr nie in mich dringen wollt, euch zu sagen, wer sie sei, von wannen sie kommt, noch wo sie hauset. Wann ihr mir das dei eurer ritterlichen Ehre verheißt und eurer Jusage Genüge thut, will ich die Wette verloren haben und seiner Busage Genüge thut, will ich die Wette verloren haben und frei bekennen, daß der männliche Geist über die weibliche Schwachheit triumphirt." Wackermann leistete seiner Hausfrau das Versprechen unweigerlich, und sie erfreute sich des guten Erfolgs ihrer schlauen List innigst.

gerlich, und sie erfreute sich bes guten Erfolgs ihrer schlauen List innigst. Nach wenigen Tagen genas sie eines Frauleins. Obgleich ber Bater lieber einen Sohn umarmt hätte, so ritt er boch ganz wohlgemuth zu seinen Nachbarn und Gefreundten, sie zur Gevatterschaft zu laden. Sie sanden sich insgesammt an dem bestimmten Tage ein, und da die Kindbetterin das Geräusch der Wagen, das Wiehern der Bferde und das Getummel des hofgefindes vernahm, berief fie eine vertraute Dirne zu fich und sprach: "Nimm diesen Bachkiesel, wirf ihn stillschweigend hinter dich in den Nipenbrunnen, und spute bich auszurichten, was dir befohlen ist." Die Dirne that nach dem Befehl ihrer Frau, und ehe sie wieder zurudtam, trat eine unbefannte Dame in bas Gefellichaftszimmer, neigte fich juchtig gegen die anwesenden Herren und Frauen, und wie das Kindlein vorgetragen wurde und der Täufer jum Beden trat, nahm fie ihre Stelle unter ben Bathen obenan. Jedermann machte ihr ehrerbietig Blat als einer Fremden, und fie hielt bas Rind zuerft auf bem Arm über der Taufe. Aller Augen waren auf fie gerichtet; sie war so schon, so sittsam und dabei so herrlich gekleidet in ein fliegendes Gewand von wasserblauer Seide und aufgeschlitten Mermeln, mit weißem Atlas unterlegt; überbas mar fie mit Juwelen und Perlenschmuck so reichlich behangen, wie die beilige Jungfrau zu Loretto an einem firchlichen Galatage. Ein glanzender Saphir hielt den durchsichtigen Schleier, ber in dunnen Wolken von dem Wirbel bes funftlich geschlungenen haares, langs ben Schultern bis an bie Fersen herabschwebte; aber ber Zipfel bes Schleiers mar naß, als sei er durchs Wasser aezogen.

Die unerwartete Erscheinung der fremden Dame hatte die sämmtliche Mitgevatterschaft dergestalt in der Andacht gestört, daß sie vergaßen dem Kinde einen Namen zu geben, darum tauste es der Briester Mathilde, nach dem Namen der Mutter. Nach vollbrachter Taushandlung wurde die kleine Mathilde zu derselben zurückgedracht und alle Pathen solgten nach, der Wöchnerin Glück zu wünschen und dem Pathchen den Waschpennig einzubinden. Die Kindbetterin schien dei dem Andlick der Undetannten etwas betrossen, vermuthlich aus Berwunderung, daß die Nier sannten etwas betrossen, vermuthlich aus Berwunderung, daß die Nier sonten Gemahl, der mit einem unausdeutbaren Läckeln antwortete und sich übrigens das Ansehen gab, als nehme er von der Fremden weiter keine Notiz. Das Kathengeschent gab jest der Empfängerin andere Beschäftigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen auf den Täusing herab. Die Unbekannte nahte sich zulet mit ihrer Pathensteuer und täusche die Erwartung aller Mitgevattern. Sie vermutheten von der

glanzreichen Dame ein Kleinob ober einen Denkpsennig von großem Werth, besonders da sie ein seidenes Taschentuch hervorzog und solches mit großer Bedächtlichkeit von einander schlug; aber Frau Bathe hatte nichts drein gewickelt als einen Bisamapsel\*) aus Holz gedreht, sie legte diesen feierlich auf des Kindes Wiege, tatte die Mutter freundlich auf die Stirn und be-

gab sich aus dem Zimmer.

Ueber diefes armfelige Gefchent entstand ein heimliches Fluftern unter ben Anmesenden, bas bald in ein spottisches Gelächter ausbrach. Es fehlte nicht an mancherlei boshaften Anmertungen und Spekulationen, wie fie in Wochenstuben ju fein pflegen; da aber der Ritter und seine Dame ein tiefes Stillschweigen beobachteten, so blieb ben Forschern und Schwäßerinnen nichts übrig, als fich an leeren Muthmagungen zu weiben. Die Unbefannte tam nicht wieder jum Borschein, und niemand wußte zu sagen, wo fie hingeschwunden sei. Wadermann wurde insgeheim allerdings von bem Berlangen gequalt, zu erforschen, wer die Fremde gewesen sein möchte, Die man, weil niemand ihren Ramen mußte, Die Dame mit dem naffen Schleier nannte; nur die Scheu, als ein mannlicher Ritter einer Beiberschwachheit sich schuldig zu machen, und die Unverbrüchlichkeit seines gegebenen Bortes banden ihm die Junge, wenn in der Stunde ehelicher Bertraulichkeit ihm die Frage auf den Lippen schwebte: "Sag' an, wer war Frau Pathe mit bem naffen Schleier?" Er gebachte ihr bas Geheimniß mit ber Zeit bennoch abzulisten ober abzulieben und rechnete babei auf die Beschäffenheit des weiblichen Herzens, welchem die Gabe der Berschwiegenheit so wenig verliehen sei, als dem Siebe die Aufbewahrung einer Flüssigkeit. Doch diesmal irrte er in der Rechnung; Frau Mathilde wußte ihre Bunge ju fchweigen und bewahrte das unauflösliche Rathfel fo forgfältig im Bergen, wie den Bisamapfel in ihrem Schattaftlein.

Ehe das Fräulein dem Gängelbande entwuchs, wurde die Prophezeiung der Nymphe an der guten Mutter erfüllt; sie erkrankte plöslich und itarb, ohne Zeit zu haben, an den Bisamapfel zu gedenken, oder damit nach Berfügung der Nixe zu Aunsten der kleinen Mathilde zu versahren. Ihr Gemahl war eben abwesend auf dem Turnier zu Augsburg und zog mit einem Ritterdankt von Kaiser Friedrich gekrönt wieder nach Hause. Wie der Zwerg auf dem Thurm seinen Herrn in der Ferne sah angeritten kommen, stieß er nach Gewohnheit ins Horn, dem Hosgesinde bessen Anstunft kund zu thun; aber er ließ nicht wie sonst einen freudigen Ton erschallen, sondern posaunte gar eine traurige Melodei. Das suhr dem Ritter durchs Herz und bekümmerte seine Seele. "Bas für ein Schall," sprach er, "gellt mir ins Ohr? Hört ihr's, ihr Knappen, ist das nicht Krähenrus und Todtensang? Kleinhänsel verkündet uns nichts Gutes." Und die Knappen waren alle bestürzt, sahen ihren Herrn traurig an, und einer unter ihnen nahm das Wort und sprach: "Das ist die Weise des Bogels Kreideweiß, Gott wende Unglück ab: es ist eine Leiche im Hause!"

<sup>\*)</sup> Bisamapfel und Ambranuß scheint in der Bedeutung übereinzukommen und beibes ein Balfam- ober Riechbuchschen anzuzeigen. Das erfte Bort kommt in der Bibel vor Jes. 3. Bers 20.

Da spornte Wadermann seinen Bengft und ritt übers Blachfeld baber, baß bie Funten stoben. Die Zugbrude fiel, er fah gierig in ben Schlofthof und erblidte leider das Leichenzeichen por feiner hausthur ausgestellt, eine Laterne ohne Licht mit einem webenden Flor geschmuckt, und alle Kensterläden verschloffen,\*) Dabei vernahm er von innen Schluchzen und Beb. klagen bes Gesindes, benn Frau Mathilbe mar eben aufgebahrt. Bu Saup-ten des Sarges fagen die beiden größern Töchter, in Boy und Flor gebullt, und beweinten bie erbleichte Mutter mit gabllofen Thranen. Am Ruß des Sarges faß die kleine Lieblingstochter; noch unvermögend ihren Berluft zu empfinden, zerzupfte fie mit findischer Gleichmuthigfeit fvielend die Ueberbleibsel ber Blumen, womit die Leiche geschmudt mar. mehmuthige Anblid übermältigte Badermanns mannliche Standhaftigleit. er weinte und jammerte laut, fturzte über den eistalten Leichnam ber, benette die bleichen Bangen mit feinen Thranen, drudte mit gitterndem Munde die erstorbenen Lippen und überließ sich ohne Scheu allen schmerz-haften Gefühlen seines herzens. Hernach hing er seine Waffen in die Rufttammer auf, faß bededt mit einem abgetrempten Sute und einem ichwarzen Trauermantel beim Sarge, trug Leid um seine abgeschiedene Hausfrau und erwies ihr die lette Ehre durch ein feierliches Todtenaepränae.

Weil jedoch nach der Bemertung eines großen Mannes die heftigsten Schmerzen immer die furzesten sind, so vergaß der tiefgebeugte Bittmer bald feines Bergeleids und bachte mit Ernft barauf, den erlittenen Berluft burch eine zweite Gemablin zu erseten. Seine Babl fiel auf ein wildes rasches Beib, gang das Gegenbild der frommen sittsamen Mathilde. Das Sausreaiment nahm folglich nun eine andere Geftalt an; die junge Frau liebte Pracht und Berschwendung, geberdete sich stolz und gebieterisch gegen das Gesinde; des Schlemmens und Bankettirens war kein Ende. Ihre Kruchtbarkeit bevölkerte das Haus bald mit zahlreicher Nachkommenichaft; die Töchter erfter Che wurden nicht mehr geachtet und tamen gang in Bergeffenheit. Wie die altern Fraulein beranmuchfen, suchte fich die Stiefmutter ihrer gang zu entledigen, fie murben nach Dintelsbuhl in ein Frauentloster in die Rost verdungen; die tleine Mathilde tam unter Aufficht einer Amme und murde in ein abgelegenes Stubchen versett, wo fie ber eiteln Frau, die mit Kamiliensorgen sich nicht gern befaßte, weit genug aus den Augen war. Ihr verschwenderischer Aufwand mehrte sich also, daß der Ertrag des Fauft- und Rolbenrechts, fo unermudet der Ritter solchem oblag, nicht mehr hinreichte, benselben zu bestreiten; fie sah sich oft genothigt, die Berlaffenschaft ihrer Bormeferin zu plundern, die reichen Stoffe zu vermöbeln ober von Juden Geld darauf zu leihen. befand fie fich in besonderer ökonomischer Berlegenheit. Sie durchsuchte

Schubladen und Truben, um etwas von Werth auszuwittern, da ftieß fie

<sup>\*)</sup> Diefer altdeutiche Gebrauch, bas Absterben eines Sausgenoffen anzubeuten, erhalt sich noch an einigen Orten im herzogthum Cleve, wo auch alle Leibtragenden in ber gangen Stadt ihre Benfterlaben zu schließen verbunden find, und wenn fie eben solche Zimmer bewohnen, oft am hellen Mittag Licht brennen muffen.

auf ein geheimes Fach eines Bubichrantes und fand barin zu ihrer aroßen Freude Frau Mathilbens Schaptästlein. Die funkelnden Juwelen der Demantringe, Ohrenspangen, Armbänder, Schurzhaken und andern Geschmeibes entzücken ihr gieriges Auge. Sie musterte alles genau durch, besah es Stück für Stück und überschlug in ihren Gebanken, welchen Gewinn biefer herrliche Fund einbringen murde. Unter diefen Koftbarteiten fiel ihr auch ber hölzerne Bifamapfel in bie Augen. Sie wußte lange nicht, was fie daraus machen follte, fie versuchte es, ihn aufzuschrauben; aber er war verquollen. Sie wog ihn in der hand und befand ihn fo leicht als eine taube Nuß, darum meinte sie, es sei irgend ein lediges Ringfutteral, und weil sie damit nichts anzusangen wußte, warf sie es als ein Ding ohne allen Werth aus bem Fenfter.

Bufälligerweise faß die kleine Mathilde unten im Zwingergarten und fpielte mit ihrer Buppe. Wie fie die holzerne Rugel auf dem Sande baher rollen fah, warf fie die Puppe aus der Sand und griff mit kindischer Begierde nach bem neuen Spielzeug, hatte auch eben fo viel Freude über biefen Fund als Mama an bem ihrigen. Sie ergötte fich viele Tage mit ber Spielerei und ließ fie nicht aus ber Band. An einem ichonen Sommertage luftete ber Amme, mit ihrer Pflegetochter ber frischen Ruhlung am Felfenbrunnen zu genießen, um Besperzeit forberte bas Kind seine Honigsemmel, welche die Amme mitzunehmen vergeffen hatte. Sie hatte noch nicht Luft gurudzukehren; um nun die Kleine bei Gutem gu erhalten. ging fie ins Bebufche, ihr eine Sand voll himbeeren ju pfluden. Das Rind spielte indeh mit dem Bisamapfel, marf ihn hin und ber wie einen



Fangeball, bis ein Wurf mißlang und die kindische Freude in eigentlichem Berstande in den Brunnen fiel. Augenblicks ftand eine junge Dame ba, schon wie ein Engel und freundlich wie eine Grazie. Das Rind, befturzt barüber, glaubte ihre Stiefmutter por fich zu feben, die fie immer schalt und schlug, wenn sie ihr unter die Augen tam. Die Nomphe aber liebtofte ihr mit sanften Worten: "Fürchte nichts, liebe Rleine, ich bin beine Bathe, tomm zu mir. Sieh, hier ift bein Spielzeug, bas in ben Brunnen siel." Dadurch lodte sie das Kind zu sich, nahm es auf den Schoß, drückte es zärtlich an den Busen, herzte und küßte die kleine Mathilbe und benetzte ihr Angesicht mit Thränen. "Arme Berwaiste," prach sie, "ich hab's versprochen, Mutterstelle bei dir zu vertreten, ich will's auch halten. Besuche mich oft, du wirst mich stets an dieser Grotte sinden, wenn du einen Stein in den Brunnen sallen lässest. Bewahre diesen Bismapfel sorgsältig und spiele nicht wieder damit, daß du ihn nicht verlierst, er wird dir einst drei Kunsche gewähren. Wenn du herenwächst, will ich dir mehr sagen, jest kannst du's nicht sassen. Sein da führ noch manche gute Vermahnung, die sich für des Kindes Alter schiedte und gebot ihr Stillschweigen; die Amme kam zurück und die Kymphe

verschwand.

Heut zu Tage, sagt das Sprichwort, giebt's keine Kinder mehr, por Alters war's damit anders; die kleine Mathilde war gleichwol ein schlaues und kluges Kind: sie hatte so viel Besonnenheit, gegen die Amme nichts von Frau Pathen zu erwähnen, sorderte bei ihrer Zuhausekunft Nähnabel und Zwirn und vernähte damit sorgfältig den Bisamapsel in das Unterfutter des Kleides. Ihr Sinn und Gedanken standen nur nach dem Nixenbrunnen: so oft es die Witterung erlaubte, schlug sie der Ausseherin einen Spaziergang babin vor, und weil biefe bem schmeichelhaften Dab. chen nichts abschlagen konnte und diese Reigung ihr angeboren schien, indem die Grotte der Lieblingsaufenthalt der Mutter gewesen mar, gemahrte fie der Rleinen diesen Bunsch besto leichter. Da mußte diese nun immer einen Borwand zu finden, die Amme megzuschiden, und sobalb sie den Ruden wendete, fiel der Stein ins Baffer und verschaffte dem schlauen Mädchen die Gefellschaft ihrer liebreizenden Pathe. Nach einigen Jahren blühte die kleine Waise zum jungfräulichen Alter beran, und ihre Schönheit schloß sich auf wie die Knospe einer hundertblätterigen Rose, die, unter den buntfarbigen Glasblumenpobel verpflanzt, in bescheidener Burde hervorglanzt. Zwar blubte fie gleichsam nur im Zwingergarten; fie lebte unter dem Gefinde verstedt, und wenn die uppige Mutter bantettirte, tam fie nie jum Borfchein, faß auf ihrer Rammer, befchäftigte fich mit häuslicher Arbeit und fand nach vollendetem Tagewerte gur Abendzeit reichen Erfat für die rauschenden Freuden, die fie entbehrte, in der Gefellschaft ber Nymphe am Brunnen. Diese war nicht nur ihre Gefellschafterin und Freundin, sie war auch ihre Lehrmeifterin, unterrichtete bas Fraulein in allen weiblichen Runftfertigkeiten und bilbete fie gang nach dem Beispiel ihrer tugenbhaften Mutter.

Eines Tages schien die Nymphe ihre Zärtlickeit gegen die reizvolle Mathilde zu verdoppeln, sie schloß sie in die Arme, ließ das Haupt auf ihre Schultern sinken und war so wehmuthsvoll und traurig, das das Kräulein mit ihr sympathisirte und sich nicht enthalten konnte, einige Thränen auf die Hand ihrer Pathe sallen zu lassen, die sie eben schweigend an die Lippen drücke. Durch diese sankt Mitempfindung wurde die Nymphe noch wehmuthiger. "Kind," sprach sie mit trauriger Stimme, du weinst und weißt nicht warum; aber deine Thränen sind Borgefühle beines Schickslaß. Dem Hause auf dem Berge steht eine große Verände-

rung bevor; ehe der Schnitter die Sense tängelt und der Wind über die Stoppeln des Waizenseldes weht, wird's öde und wüste stehen. Wenn die Schloßdirnen in der Abendbämmerung herausgehen, des Wassers aus meinem Brunnen zu schöpsen und mit ledigem Eimer zurückehren, so gedenke, daß linglück kommt. Wahre den Bisamapfel, der dir drei Wünsche gewähren wird, und gehe nicht verschwenderisch mit deinen Wünschen um! Gehab' dich wohl, an dieser Stätte sehen wir uns nicht wieder." Darauf lehrte sie dem Fräulein noch einige magische Eigenschaften des Apfels, um sich berselben im Nothfall zu bedienen, weinte und schlückzte deim hinscheiden, daß ihr die Worte versagten, und ließ sich nicht mehr sehen.

Um die Zeit der Waizenernte kamen eines Abends die Wasserrinnen mit ledigen Krügen ins Schloß zurück, bleich und erschrocken, zitterten an allen Gliedern, als schüttle sie der Frost des Wechselssebers, verkündeten, die weiße Frau sitze am Brunnen mit trauriger Geberdung des Känderingens und Wehklagens, welches nichts Gutes bedeute. Deß hatten die Kriegsleute und Wassentrager ihren Spott, meinten es sei Täuschung und Weibergeschwäß. Einige trieb die Keugier hinaus, Grund und Ungrund der Sache zu erforschen; sie sahen dieselbe Erscheinung,

und Ungrund der Sache zu erforschen sahten sich bennoch ein Herz und gingen zum Brunnen. Wie sie hinkamen, war das Gesicht verschwunden, und da gab's mancherlei Glossen und Auslegungen darüber; keiner rieth jedoch auf die wahre Deutung, welche Fräulein Mathilbe allein wußte, ob sie est gleich nicht laut werden ließ; denn die Nymphe hatte ihr Stillschweigen geboten. Sie saß einsam und trübsinnig auf ihrer Kammer unter Furcht und Erwartung der Dinge, die da kommen sollten.

Wadermann Uhlfinger war Weiber- und Becherlehn; seiner verschwenderischen Hausfrau konnte er nicht satt rauben und plündern, und wenn er nicht auf Wegelagerung ausging, bereitete sie ihm tagtäglich ein Wohlleben, berief seine Zechbrüder zusammen, unterhielt ihn im Taumel der Lüste



und sieß ihn nie daraus wach werden, um den Verfall seines Hauswesens wahrzunehmen. Wenn's an Barschaft oder Lebensmitteln gebrach, so gaben Jacob Fuggers Lastwagen oder der Venediger reiche Speditionen immer neue Ausbeute. Dieser Plackereien mide, beschloß der Generalscongreß des schwädischen Bundes, weil Abmahnungen und Warnungen nichts fruchteten, Uhlsingers Untergang. Ehe er dachte, daß es so ernstellich gemeint sei, wehten die städtischen Bundesfahnen vor dem Thor seiner Bergseste, und es blieb ihm nichts übrig als der Entschluß, sein

Leben theuer genug zu verkaufen. Die Bombarben und Donnerbüchsen erschütterten die Basteien, und die Armbrustschützen thaten auf beiden Seiten ihr Bestes; es hagelte Bolzen und Pfeile, und einer davon, in einer unglüdlichen Stunde abgedrückt, wo Wadermann's Schutzgeist von ihm gewichen war, suhr durchs Ristr seines Helms ihm tief ins Hirn, daß er alsbald im talten Todesschlummer dahin taumelte. Durch den Fall des Pannerherrn gerieth das Kriegsvolt in große Bestützung; einige Feigderzige stecken die weiße Kahne aus, die Muthigen rissen sie wieder herad vom Thurm. Daraus merkte der Feind, daß innerhalb der Burg Unordnung und Berwirrung hersche; die Belagerer liesen Sturm, siersstiegen die Mauern, gewannen das Thor, ließen die Jugdrück herad und schligen alles mit der Schärse des Schwertes, was ihnen vorkam. Selbst die Unglücksstifterin, das verschwenderische Weib, wurde mit all ihren Kindern von dem wüthigen Kriegsvolke erschlagen, das gegen den räuberischen Abel so erbittert war, als nachher die Aufrührer im schwädestedt und der Erde gleich gemacht.

Bährend des triegerischen Tumults hielt sich Fräulein Mathilde in dem Pathmus ihres Dachstüdichens ganz ruhig, hatte die Thur verschlossen und von innen sest verriegelt. Als sie aber merkte, daß draußen alles bunt über ging und Schloß und Riegel ihr keine Sicherheit weiter geben wurde, warf sie ihren Schleier über, drehte den Bisamapsel dreimal in der Hand und trat fühnlich heraus, nachdem sie das Sprüchlein ausge-

sprochen, welches ihr die Nice gelehrt hatte:



und so wandelte sie unbemerkt mitten durch das feindliche Kriegsvolk aus der väterlichen Burg, wiewohl mit hochbetrübtem Hezen und ohne zu wissen, wohin sie ihren Weg nehmen sollte. So lange ihre zarten Kuße ihr nicht den Dienst versagten, eilte sie, von dem Schauplag des Greuels und der Berwüstung sich zu entsernen, die sie, von Nacht und Mübigkeit befallen, unter einem wilden Birnbaum im freien Felde zu herbergen

beschloß. Sie setzte sich auf den kuhlen Rasen und ließ den Thränen freien Lauf. Noch einmal schaute sie nach der Gegend um und wollte sie gesegnen, wo sie die dahre der Kindheit verledt hatte; wie sie die Augen aufhob, sah sie ein blutrothes Feuerzeichen am Himmel stehen, woraus sie urtheilte, daß das Stammhaus ihrer Boreltern ein Raub der Flammen geworden sei. Sie wendete ihre Augen von diesem grausenvollen Anblick weg und wünschte mit Schnsucht, daß die sunkelnden Sterne erbleichen und die Morgenröthe aus Osten hervorschimmern möchte. Ehe es noch tagte und der Morgenthau auf dem Grase sich in kleine Tropsen kammelte, setze sie die ungewisse Vilgerreise sort und gelangte balb in ein Oorf, wo sie von einer gutherzigen Bäuerin aufgenommen und mit einem Bissen Brod und einer Schale Milch erquickt wurde. Bon dieser Frautauschies sie bäuerische Kleider und gesellte sich zu einer Karavane Fracht-



führer, die sie gen Augsburg geleiteten. In diesem trubseligen verlassenen Zustande blieb ihr teine Wahl, als sich für ein Dienstmädchen zu vermiethen; weil's aber außer der Zeit war, konnte sie lange keine Herrschaft finden.

Mufaus, Bolfemarden.

Graf Konrad von Schwabed, ein beutscher Kreuzherr, auch Kastenvogt und Schirmherr des Bisthums Augsburg, besaß daselbst einen Comithurhof, wo er sich im Winter aufzuhalten pflegte. In seiner Abwesenheit



wohnte eine Schließerin darin, Frau Gertrub genannt, die das Sauswesen regierte. Diese Frau war in der ganzen Stadt für eine Megare ausgeschrieen; tein Gesinde konnt's bei ihr aushalten, fie larmte und tobte im Hause umber wie ein Boltergeift. Das Rafseln ihrer Schluffel fürchteten die Dirnen, wie die Kinder den Ruprecht; das kleinste Bersehen oder auch nur ihre bösen Launen mußten Röpfe und Töpfe entgelten, fie bewaffnete ihren rüstigen Arm mit einem Bund Schluffel und blaute den Dienstmägden damit Ruden und Lenden blau; furz, wenn man ein boses Weib beschreiben wollte, so hieß es, sie sei so arg als Frau Trube im Comthurhofe. Gines Tages hatte fie das Strafamt fo gewaltsam ausgeubt. daß alles Gefinde entlief; da tam die fanfte Mathilde und bot ihre Dienste an. Um ihren edlen Buchs zu verhehlen, hatte sie eine Schulter gepolstert, als fei sie verwachsen; ihr blondes seidenes Haar verbarg ein breites Ropftuch; Angeficht und Sande batte fie mit Ruß bestrichen, um eine zigeunermäßige haut badurch zu erfünsteln. Wie sie fich anmelbete und bie Schelle an ber Thur jog, stedte Frau Gertrud den Ropf aus bem Kenster; da sie nun die seltsame Kigur gewahr wurde, meinte fie, es sei eine Bettlerin, und rief herab: "Hier ist tein Almosenamt, geht in die Fuggerei, \*) dort spendet man Beller aus!" und ichlug bas Fenfter haftig gu. Fräulein Mathilde ließ sich dadurch nicht abschrecken, sie schellte jo lange, bis die Ausgeberin in der Absicht wieder jum Borichein tam, diefe Zudringlichkeit mit einer Lage

Scheltworten zu erwidern. Ehe sie aber ihren zahnlosen Mund eröffnete, verständigte sie das Fräulein, was ihr Begehr sei. "Wer bist du," fragte Krau Gertrud. "und was kannst du?" Die verstellte Dirne antwortete:

<sup>\*)</sup> Ein Gestifte von Jacob Fugger in Augeburg, aus einhundert und feche haufern bestehend, die zur Aufnahme und Pflege der Armen eingerichtet find, oder es boch ehemals waren.



Als die Wirthschafterin dieses Sprücklein hörte und vernahm, daß das nußbraune Mädchen so viel Talente besaß, that sie die Thür auf, gab ihr den Miethgroschen und nahm sie in die Kücke. Sie stand ihren Geschäften so treulich vor, daß Krau Gertrub ganz aus der Uebung kam, Töpse nach dem Ziel zu wersen. Ob sie gleich immer streng und mürrisch blieb, alles tadelte und besser wissen wollte, so hielt ihr doch das Dienstmädchen nie Widerpart und wehrte durch Sanstmuth und Duldung den Ergießungen ihrer schwarzen Galle ab. Sie wurde leidlicher und besser alls seit vielen Jahren, zum Beweiß, daß fromm Gesinde auch gut Regiment, gut Wetter, fromme und getreue Oberherrn macht.

Um die Zeit des ersten Schnees ließ die Hausmutter das ganze Haus segen und reinigen, die Fenster waschen, Borhänge ausziehen und alles zum Empfang ihres Herrn zubereiten, der, mit dem bunten Gesolge seiner Diener umgeben, nebst einem großen Schwall von Pferden und Jagdhunden zu Winters Ansang eintraf. Mathilde kummerte sich wenig um die Ansunst des Kreuzherrn; ihre Küchenarbeit hatte sich so gemehrt, daß sie sich nicht Zeit nahm nach ihm auszusehen. Zufälligerweise begegnete er ihr, indem sie eines Worgens Wasser, daßpefte, auf dem Hose, und sein Anblick

<sup>\*)</sup> Dafden.

ichloß Gefühle in ihrem Herzen auf, die ihr ganz neu und fremd waren. Der schönste junge Mann, den sie je gesehen, stand vor ihr; sein glanzendes Auge, die jovialische Miene, das Geprage des Wohlbehagens und Ueberfluffes, das wellenförmige leicht gelockte Haar, das sich halb unter die beicattenden Strauffebern bes mannlich ins Beficht gedrudten Sutes verstedte; der feste Sang und edle Anstand des Mannes wirkten so mächtig auf ihr Berg, daß es ungleich geschwinder schlug und das Blut in schnellern Umlauf brachte. Zum ersten Mal empfand sie jest ben großen Ab-ftand des Standes, in welchen ein ungludlich Berhangniß sie versetzt hatte, von dem, in welchem fie geboren war, und diese Empfindung druckte fie mehr als der schwere Baffereimer. Gie ging tieffinnig in die Kuche gurud und versalzte zum ersten Male in ihrer Kunction alle Brüben, welches ihr von der Birthschafterin einen harten Verweis zuzog. Tag und Nacht schwebte ihr der schöne Ritter vor Augen; es lüstete ihr oft nach ihm zu sehen, und wenn er über den Sof ging und fie feine Sporen klingen hörte, spurte fie jederzeit Baffermangel in der Ruche und eilte mit dem Eimer jum Brunnen, ob fie gleich teines Anblids von dem ftolgen Junter ge-

mürdiat murde.

Graf Konrad schien blos für das Bergnügen zu leben, er verabsäumte teine Luftbarteit und tein Freudengelag in der reichen Stadt, die der Bertehr mit den Benedigern uppig gemacht hatte. Bald gab es ein Ringelrennen, bald ein Stechen auf der Rennbahn, bald einen Rathswechsel ober fonft eine glanzende Feierlichkeit; auch fehlte es nicht an öffentlichen Reihentänzen auf dem Rathhause oder auf dem Martte und durch alle Strafen. mo die Edelleute den Burgerstöchtern goldene Fingerreife und seibene Tucher verehrten, Minnespiel und gute Schwänke trieben. Als die Fastnachts-Mummereien begannen, schien der Freudentaumel aufs Höchste gestiegen zu sein. Fräulein Mathilbe hatte an dem allen keinen Theil, faß in der rauchenden Ruche und weinte ichier die fcmachtenden Augen wund, klagte über den Eigensinn des Glucks; das seine Gunftlinge mit ben Freuden des Lebens stromweise überschüttet und dem Unbegunftigten jeben frohen Augenblick abgeizt. Ihr Herz war beklommen, ohne daß fie eigentlich wußte warum; daß Amor fich darin gebettet hatte, war ihr ganglich unbefannt. Diefer unruhige Gaft, der in jedem haufe Berwirrung macht, wo er herbergt, flusterte ihr am Tage tausend romanhafte Gebanken zu und unterhielt sie des Nachts mit schalkhaften Traumen. Bald lustwandelte sie mit dem Kreuzherrn in einem Blumengarten, bald war sie zwischen die heiligen Mauern eines Klosters eingesperrt und der Graf stand außen am Sprachgitter, verlangte mit ihr zu tojen, und die strenge Domina wollte es nicht gestatten; bald aber tanzte sie bennoch mit ihm den Vorreihen auf einem fröhlichen Ball. Diese entzückenden Träume zerstörte oft plöplich das Geklingel von Krau Gertrudens Schlüffelbund, womit fie in der frühen Morgenftunde dem Gefinde gur Arbeit läutete; boch die Ibeen, welche zur Nachtzeit die Phantasie angesponnen hatte, bilbete das Spiel ber Gedanken ben Tag über aus.

Liebe scheut feine Gefahren, übersteigt Berge und Klippen, hupft über Abgrunde, findet Weg und Bahn durch die libniche Bufte und schwimmt auf dem Rüden des weißen Stiers über den stürmenden Pelagus. Die liebende Mathilde sann und klügelte so lange, dis sie ein Mittel sand, den schönsten ihrer Träume zu verwirklichen. Sie hatte den Bisamapsel der Pathe Nixe, der ihr der Wünsche gewähren sollte, noch im Besis. Nie exproden; jest kam ihr ein, den ersten Bersuch damit zu machen. Die Augsdurger hatten bei Prinz Maxens Gedurt Kaiser Friedrich zu Ehren ein herrliches Banket angestellt, das drei Tage dauern sollte, zu welchem sie viel Prälaten, Grasen und herren aus der Nachdarschaft eingeladen hatten. Dabei wurde jeden Tag um einen ausgesetzten Preis gestochen und zur Abendzeit wurden die schönsten Aungfrauen zu Kathhaus ausgeholt, um mit der edlen Kitterschaft zu tanzen, und das dauerte die aben lichten Morgen. Ritter Konrad ermangelte nicht, dieser Festivität mit beizuwohnen und war des Abends beim Tanz der Held der Frauen und Jungfrauen. Obgleich keine seiner gesetmäßigen Liebe theilbaft werden konnte, denn er war ein Kreuzherr, so hatten sie ihn doch alle lieb und werth; er war ein schöner Mann und tanzte wonniglich.

Mathilbe hatte den Entschluß gesaßt, bei diefer Gelegenheit ein Abenteuer zu bestehen. Nachdem sie die Küche beschickt hatte und alles im Hause ruhig war, ging sie auf ihre Rammer, wusch mit feiner Seise die ruhige Schminke von der Haut und ließ Lilien und Rosen darauf hervordühlen. Hernach nahm sie den Bisamapsel zur Hand und wünschte sich ein neues Kleid, so herrlich und prächtig es nur fein könnte, mit allem Zubehör. Sie öffnete den Deckel, da quoll hervor ein Stück seidenen Stoss, das dehnte und breitete sich und rauschte wie ein Wassertrom herad auf ihren Schooß, und als sie's recht besah, war's ein völliger Anzug mit allem dazu gehörigen kleinen Hut, und das Kleid paßte ihr auf den Leib wie angegossen. Darüber empfand sie die innige Derzensstreude, die junge Mädchen zu fühlen pslegen, wenn sie sich für das andere Geschlecht puten und ihre gesährlichen Filetnetse ausstellen. Bei der Uebersicht ihres Anzugs schwiechelte alles so sehr ewiblichen Eitelteit, daß sie vollkommen damit zufrieden war. Darum säumte sie nicht ihr Vorhaden auszusühren, sie drehte den magischen Apfel dreimal in der Sand berum und sprach:

"Die Augen zu, Bleibt alle in Ruh!"

Alsbald siel ein tiefer Schlaf auf das gesammte Hausgesinde von der wachsamen Wirthschafterin an bis auf den Thürhüter. Dusch, war Fräulein Mathilde zur Thür hinaus, wandelte ungesehen durch die Straßen und trat mit dem Anstande einer Grazie in den Tanzsaal ein. Es wunderte sich männiglich über die Gestalt der holdseligen Jungfrau, und auf dem hohen Söller, der rings um den Saal lief, entstand ein slüsterndes Geräusch, wie wenn der Prediger auf der Kanzel Amen sagt. Einige bewunderten an der Unbekannten die Schönheit der Gestalt, andere den Geschmad der Kleidung, noch andere verlangten zu wissen, wer sie sei und von waunen sie täme, wiewol kein Seitennachdar dem andern über diese Frage Auskunft geben konnte.

Unter ben ebeln Rittern und Herren, die sich herzudrängten, die fremde Jungfrau ju beaugeln, mar ber Kreuzherr nicht der lette, ein feiner Maddenspaher und nichts weniger als Beiberfeind; ihm duntte, er habe nie eine glücklichere Physiognomie, noch einen reizendern Buchs ge-sehen. Er nahte sich ihr, zog sie zum Tanz auf; sie bot ihm bescheiden die Hand und tanzte zur Bewunderung schön. Ihr leichter Fuß schien taum die Erbe ju berühren; die Bewegung bes Rorpers aber mar fo ebel und ungezwungen, daß sie jedes Auge entzudte. Ritter Konrad bezahlte. ben Tang mit ber Freiheit feines Bergens; er entbrannte gegen bie icone Tangerin in heißer Liebe und tam ihr nicht mehr von ber Seite, sagte ihr fo viel schones vor und trieb fein Minnespiel mit folchem Ernst und Eifer, wie einer unserer heutigen Romanhelben, benen flugs die Welt zu enge wird, wenn ber schäfterhafte Amor sie hetzt. Fräulein Mathilbe war eben fo wenig Meisterin ihres Bergens; fie fiegte und murbe besiegt; ber Erftlingsversuch in ber Liebe ichmeichelte ihr mit erwunschtem Erfolg, und es war ihr unmöglich, die Sympathie ihrer Gefühle unter dem Schleier weiblicher Burudhaltung ju verbergen ober gar die Sprobe ju machen. Der entzudie Rreugherr merkte bald, daß er tein hoffnungsloser Liebhaber war; es lag ihm nur baran zu wiffen, wer die schone Unbekannte fei und wo sie hause, um sein Liebesglud zu verfolgen. Doch hier war alles Forschen vergebens; sie wich allen Fragen aus und mit vieler Muhe erhielt er nur von ihr die Zusage, den folgenden Tag nochmals den Tanz zu besuchen. Er gebachte sie zu überlisten, wenn sie allenfalls nicht Wort halten sollte, und stellte alle Bedienten auf die Lauer, ihre Wohnung auszukundschaften, benn er hielt fie für eine Augsvurgerin; die Tanzgesellschaft aber meinte, fie gehöre jur Freundschaft bes Grafen, weil er ihr fo icon that und so freundlich mit ihr fos'te.

Der Morgen war schon angebrochen, ehe sie Gelegenheit fand, dem Ritter zu entwischen und den Tanzplat zu verlassen. Sobald sie aus dem Saal trat, drehte sie den Bisamapfel dreimal in der Hand um und sagte

dazu ihr Spruchlein:

"hinter mir Nacht, vor mir Tag, Daß mich niemand sehen mag,"

und so gelangte sie in ihre Kammer, ohne daß die Dämmerungsvögel des Grasen, die in allen Straßen auf- und abslatterten, sie wahrnahmen. Bei ihrer Zuhausekunft schloß sie das seidene Kleid in die Lade, 30g wieder die schloßen Küchenkleider an und gab sich an ihr Geschäft, war früher auf als das übrige Gesinde, welches Frau Gertrud mit dem Bund Schlössel dans den Betten klingelte, und erntete von der Wirthschafterin ein kleines Lob.

Noch nie war dem Ritter ein Tag so lang geworden als der nach dem Balle. Jede Stunde dunkte ihm ein Jahr; Sehnsucht und Berlangen, Zweiselmuth und Besorgniß, daß ihn die unersorschliche Schöne täuschen wöchte, sehten serz in Unruhe; dem Argwohn ist der Nachtreter der Liebe und hehte jeht so in seinem Ropse berum, wie die Windspiele des Kreuzherrn auf dem Comthurhos. Um Besperzeit rüstete er sich zum

Ball, kleibete fich forgfältiger als bes Tags vorher, und die brei goldnen Ringe, bas alte Abzeichen bes Abels, funkelten biesmal mit Diamanten beset am Saume feiner Salstraufe. Er war ber erfte auf dem Tummelplate der Freude, mufterte alle Rommenden mit dem Scharfblid bes Ablerauges und harrte mit Ungebuld ber Erscheinung seiner Balltonigin entgegen. Der Abendftern war icon hoch am Borizont beraufgerudt, ehe das Fraulein Zeit gewann, auf ihre Kammer ju gehen und zu über-legen, mas sie thun wollte; ob sie dem Bisamapfel den zweiten Wunsch abfordern oder diesen auf einen wichtigern Borfall des Lebens aufsparen follte. Die treue Rathgeberin Bernunft rieth ihr das lettere zu thun; aber die Liebe forderte bas erstere mit fo viel Ungestum, daß die Dame Bernunft nicht zum Worte kommen konnte und sich endlich gar davon machte. Mathilbe wünschte sich ein anderes Kleid von Rosaatlas, nebst einem Juwelenschmud, so icon und prachtig als ihn die Konigstochter ju tragen pflegen. Der gutwillige Bisamapfel gab ber, mas in feinem Bermogen war, und der Angug übertraf ihre eigene Erwartung. Gie machte wohlgemuth ihre Toilette und mit Gulfe bes Talismans gelangte fie, von teinem sterblichen Auge bemerkt, dabin, wo fie fo febnlich erwartet wurde. Sie war ungleich reizender als Tags vorher, und ba fie ber Kreugherr erblicte, hupfte ihm das herz vor Freuden und eine unwiderstehlliche Gewalt, wie die Centraltraft der Erde, riß ihn mitten durch die Wirbel der Tänzer zu ihr hin, Empfindungen ihr vorzustammeln, die Geist und Herz erschütterten; benn er hatte bereits alle Hoffnung aufgegeben, die Jungfrau wieder zu sehen. Um sich wieder zu sammeln und seine Berwirrung zu verbergen, zog er sie zum Tanz auf, und alle Partien traten ab, das herrliche Paar walzen zu sehen. Wonniglich schwebte bie schöne Unbekannte am Arm des flinken Nitters daber, wie die Blumengöttin im Lenz auf den Fittichen des Zephyrs.

Nach vollendetem Tanze führte Graf Konrad die ermüdete Tänzerin unter dem Borwand, Erfrischung zu suchen, in ein Seitengemach, sagte ihr in der Sprache eines seinen Hosmannes wie Tags zuvor viel Schmeichelbaftes; unvermerkt aber ging die kalte Hossprache in die Sprache des Herzens über und endete mit einer Liedeserklärung so zärklich und innig, als ein Freier zu reden pslegt, der um eine Braut wirdt. Das Fräulein hörte mit verschämter Freude den Ritter an, und nachdem ihr klopsendes Gerz und die glübenden Wangen eine Zeit lang ihre Empfindungen zu Tage gelegt hatten, und sie nun zu einer wörtlichen Erklärung ihrer Gegengesinnung ausgesordert wurde, redete sie gar züchtiglich also: "Was ihr mir, edler Ritter, heute und gestern von zarter Liebe vorgesagt habt, gefällt meinem Herzen wohl, denn ich glaube nicht, daß ihr mit trüglichen Worten zu mir redet. Aber wie kann ich eurer ehelichen Liede theilbaftig werden, da ihr ein Kreuzherr seid und das Gesüdde gethan habt, ehelos zu bleiben euer Leben lang? Wenn euer Sinn auf Leichtfertigkeit und Bublerei gestellt wäre, so hättet ihr alle eure glatten Worte in den Wind geredet; darum löset mir das Räthfel, wie ihr's anstellen möget, daß wir nach den Gesehen der heiligen Kirche also zusammengebunden werden, daß unsere Einigung bestehen mag vor Gott und der Welt." Der Ritter ant-

wortete ernsthaft und bieder: "Ihr rebet als eine ingendliche und fluge Jungfran; barum will ich auf eure ehrliche Frage euch jest Beicheib geben und euren 3meifel loien. Bur Beit als ich in den Kreugorden aufgenommen wurde, war mein Bruder Bilbelm, der Stammerbe, noch am leben; feit ber aber erbleicht ift, babe ich Dispeniation erlangt, als ber lette meines Stammes ehelich ju werden und dem Orden zu entjagen, jo mit's gefällt; doch hat mich Frauenliebe nie gefenelt bis auf den Tag, ba ich euch fab. Bon dem Augenblid an ward mit meinem Bergen gar anders. und ich vertraue fest darauf, daß ihr und feine andere vom Simmel mir jum ehelichen Gemahl beichieden jeid. Go ihr mir nun eure Sand nicht weigert, joll unier Bundnig nichts icheiden als der bittre Tod." Bebentet euch wohl," versette Mathilde, "daß euch nicht die Reue antomme; vorgethan und nachbedacht, hat in die Welt viel Unbeil bracht. 3ch bin euch fremd, ihr winet nicht, weß Standes und Burben ich sei; ob ich euch an Geburt und Bermogen gleiche, oder ob ein erborgter Schimmer nur eure Augen blendet. Einem Manne eures Standes fteht an, nichts leichtsinnig zu verheißen, aber auch feine Zusage nach Abelsbranch unverbruchlich zu erfullen." Ritter Konrad ergriff haftig ihre Hand, brudte fie fest ans Her; und sprach mit warmer Liebe: "Das verspreche ich bei Seel' und Seligleit! Wenn ihr," fuhr er fort, "bes geringften Mannes Lind waret, nur eine reine und unbefledte Jungfrau, so will ich euch ebelich halten als mein Gemahl und euch zu hoben Ehren bringen." Darauf jog er einen Demantring von großem Berth vom Ringer, gab ibr ben jum Bfand der Treue an ihre Sand, nahm dafür den erften Ruß von ihren keuschen noch unberührten Lippen und sprach weiter: "Damit ihr kein Mistrauen in meine Zusage sest, so lade ich ench über drei Tage in mein Haus, wo ich meine Freunde des Pralaten- und Herrenftandes. auch andere ehrenfeste Männer bescheiden will, unserer Cheftiftung beizuwohnen." Mathilbe weigerte fich deß aus allen Rraften, weil ihr der raiche Gang der Liebe des Ritters nicht gefiel und fie die Beharrlichkeit seiner Gesinnungen zuvor erft prufen wollte. Er ließ sich gleichwohl nicht abwendig machen, ihre Einwilligung zu begehren, und fie sagte weber ja noch nein dazu. Wie Tags zuvor schied die Gesellschaft bei Anbruch der Morgenröthe aus einander, Mathilde verschwand und der Ritter, dem kein Schlaf in die Augen kam, berief in aller Frühe die wache Birth-Schafterin und gab ihr Befehl zur Burichtung eines prachtigen Gaftmable.

Wie Freund Hein, das Furchigerippe mit der Sense, Balaste und Strobhütten durchwandert und alles, was ihm begegnet, unerbittlich maht und würgt, so durchzog am Borabend des Gastmahls Frau Gertrud, die unerbittliche Faust mit dem Schlachtmesser bewassnet, Huhner- und Entenställe und trug als die Varze des Hausgestägelst Leben und Tod in ihrer Hand. Bon ihrem blanken Würgestahl sielen die unbesorgten Bewohner bei Dutenden, schlugen zum letzen Mal ängstlich die Flügel, und Hühner und Tauben und dämische Kapaunen bluteten neben dem verduhlten Puterhahn ihr animalisch Leben aus. Fräulein Mathilde bekam so viel zu rupsen, zu brühen und aufzuzäumen, daß sie die ganze Nacht den goldnen Schlaf entbehren mußte; doch achtete sie all der Mühe nicht, weil sie

wußte, daß der Hochschmauß um ihretwillen angerichtet wurde. Das Gastmahl begann, der fröhliche Wirth flog den Kommenden entgegen, und wenn der Thür; wurde sie aber geöffnet, so trat ein Prälat, eine seierliche Matrone oder ein ehrwürdig Amtsgesicht herein. Die Gäste waren lange beisammen, und der Truchseß zögerte gleichwol, die Speisen aufzutragen. Kitter Konrad harrte noch immer auf die schöne Braut; als sie aber zu lange weilte, winkte er dem Truchseß mit geheimem Berdruß, die Tasel zu beschicken. Man setzte sich und besand, daß ein Gedeck zurdel war; niemand aber son Augenblick zu Augenblick verminderte sich die Fröhlichseit des Gastgeboes verschmäht hatte. Bon Augenblick zu Augenblick verminderte sich die Fröhlichseit des Gastgeboes sichstbar; es war nicht mehr in seiner Gewalt, den Trübsinn von seiner Stirn zu bannen, so sehr er sich auch angelegen sein ließ, durch erzwungene Heitreteit die Gäste bei Laune zu erhalten. Dieser splenitische Gauerteig säuerte gar bald den Süsteig der geselligen Freude, und es ging im Taselgemach so still und ernsthaft her, wie det einem Leichenessen. Die Geigen, die Abends zum Tanz aufspielen sollten, wurden sortgeschieft, und so endete diesmal die Fete im Comthurbof ohne Sang und Klang, der sonst des Bohnung der Freude war.

Die mismuthigen Gafte verloren fich früher als gewöhnlich, und dem Ritter verlangte nach der Ginfamteit feines Gemachs, um fich feinem melancholischen harm gang ju überlaffen und über bie Täuschungen ber Liebe ungeftort nachzudenken. Er warf fich auf bem Bette unruhig bin und ber und konnte mit seinen Sinnen nicht ausbenken, welche Deutung er ber mißlungenen Hoffnung geben follte. Das Blut tochte in ben Abern, ber Morgen tam, ehe er ein Auge geschlossen hatte; bie Diener traten ber-ein, fanden ihren herrn mit wilden Phantasien tampfen, dem Anschein nach von einem heftigen Fieber befallen. Darüber gerieth bas gange Saus in Befturzung, die Aerzte rannten Trepp' auf Trepp' nieder, schrieben ellenlange Recepte, und in der Apothete waren alle Morfer im Gange, als ob fie jur Frühmetten läuten follten. Aber bas Rräutlein Augentroft, bas allein der Liebe Sehnsucht lindert, hatte fein Argt verschrieben, darum perschmähte ber Rrante Lebensbalfam und Berlentinktur, unterwarf sich feinem Regime und beschwor die Aerzte, ihn nicht zu qualen, sondern ben Sand seines Stundenglases allgemach verrinnen zu laffen, ohne mit bulfreicher hand noch daran zu rutteln.

Sieben Tage lang hatte sich Graf Konrad durch geheimen Kummer so abgezehrt, daß die Rosen seiner Wangen dahin welkten, das Feuer der Augen verlosch und Leben und Odem ihm nur noch zwischen den Lippen schwebte, wie ein leichter Morgennebel im Thal, der auf den kleinsten Windstoß wartet, ihn ganz zu verwehen. Fräulein Mathilbe hatte genaue Kundschaft von allem, was im Hause vorging. Es war nicht Eigensinn, nicht spröde Ziererei, daß sie die Einladung nicht angenommen hatte; es kostete einen harten Kampf zwischen Kopf und Herz, zwischen Vernunft und Leidenschaft, ehe der Entschluß feststand, der Stimme ihres Geliebten biesmal nicht zu gehorchen. Theils wollte sie die Standbaftigkeit des raschen Liebhaders prüsen, theils kand sie Bedenken, dem Bisamapsel den

letten Bunsch abzunöthigen, benn als Braut, meinte sie, zieme ihr ein neuer Anzug, und Frau Pathe hatte ihr empsohlen, mit ihren Bunschen räthlich umzugehen. Indessen war ihr am Tage des Gastmahls gar weh ums Herz, sie setzte sich in einen Binkel und weinte bitterlich. Die Krankheit des Ritters, davon sie sich die Ursache leicht erklärte, beunruhigte sie noch mehr, und wie sie die Gesahr vernahm, in welcher er sich besand, war sie untröstbar.

Der siebente Tag sollte nach ber Prognosis der Aerzte Leben oder Tod entscheiden. Daß Fräulein Mathilbe für das Leben ihres Geliebten stimmte, ist leicht zu ermessen, und daß sie wahrscheinlicherweise dessen senetung dewirken konnte, war ihr nicht unbekannt; nur die Art, wie sie sich dabei benehmen sollte, sand große Schwierigkeit. Doch unter den tausend Fähigkeiten, welche die Liebe erweckt und ausschließt, ist auch die mit einbegrissen, daß sie ersindungsreich macht. Mathilbe ging ihrer Gewohnheit nach dei frühem Morgen zur Wirthschafterin, mit ihr über den Küchenzettel Rath zu halten; aber Frau Gertrud war so außer der Fassung, daß sie sich auf die gemeinsten Dinge nicht besinnen, noch die Wahl der Speisen ordnen konnte; große Thränen wie die Tropsen einer Dachtrause rollten über die ledernen Wangen. "Ach, Mathilbe!" schluchzte sie. wir werden dier dalb ausgewirtsichaftet haben, unser auter Gerr



wird den Tag nicht überleben." Das war eine gar traurige Botschaft! Das Fräulein gedachte umzusinken vor Schreden; doch saßte sie bald wieder Muth und sprach; "Berzaget nicht an dem Leben unsers Herrn, er wird nicht sterben, sondern gesund werden; ich habe heut Nacht einen guten Traum gehabt." Die Alte war ein lebendiges Traumbuch, machte Jagd auf jeden Traum des halt werden, und wo sie einen habhaft werden konnte, legte sie ihn immer so aus, daß die Erfüllung bei ihr stand; denn die annuthig-

sten Träume zielten bei ihr auf Haber, Jank und Scheltworte. "Sag an beinen Traum," sprach sie, "daß ich ihn ausdeute." "Mir war," gegenredete Mathilde, "als sei ich noch daheim bei meinem Mütterlein, die nahm mich beiseitet und lehrte mich das Süpplein von neunerlei Kräutern kochen; das hilft sür alle Krankheit, so jemand nur drei Lössel davon genießt. Bereite dies beinem Herrn, sprach sie, und er wird nicht sterben, sondern von Stund an gesund werden." Frau Gertrud verwunderte sich höchlich über diesen Traum und enthielt sich diesmal aller sinnbildlichen Deutung. "Dein Traum ist sonderbat," sprach sie, "und nicht von ungefähr. Richte flugs dein Süpplein zu zum Frühstud, ich will sehen, ob ich süber unsern herrn vermag, daß er davon genießt." Ritter Konrad sag im stillen hindrüten matt und kraftlos, schicke sich zu seim Seimsahrt und

begehrte das Sacrament der letten Delung zu empfangen; da trat Frau Gertrud zu ihm hin, riß ihn durch ihre geläusige Zunge aus der Betrachtung der vier letten Dinge und qualte ihn mit gutgemeinter Geschwäßigsteit dermaßen, daß er, um ihrer loß zu werden, verhieß was sie begehrte. Indefinen bereitete Mathilde eine herrliche Kraftbrühe, that darein allerlei Küchenträuter und töstliche Würze, und als sie anrichtete, legte sie den Demantring, welchen ihr der Ritter zum Pfand der Treue gegeben hatte,

in die Schale und hieß ben Diener auftragen.

Der Krante fürchtete die laute Beredtfamteit der Wirthschafterin, die ihm noch in ben Ohren gellte, fo febr, baß er fich zwang, einen Löffel Suppe zu nehmen. Als er zu Boben fuhr, bemertte er einen beterogenen Rörper, ben er herausfischte und ju feinem Erstaunen ben Demantring fand. Sogleich glanzte fein Auge wieder voll Leben und Jugendfeuer, die hippotratische Gestalt verschwand und er leerte mit sichtbarer Egluft die ganze Schale aus, ju großer Freude der Frau Gertrub und des aufwartenden Gefindes. Alle ichrieben der Suppe die außerordentliche Heilfraft zu, ben Ring hatte ber Ritter teinen ber Umstebenben bemerten laffen. Darauf wendete er fich ju Frau Gertrud und fprach: "Wer hat biefe Roft zugerichtet, die mir wohlthut, meine Rrafte belebt und mich wieder ins Leben ruft?" Die forgsame Alte munschte, daß der auflebende Rrante sich jest ruhig halten und nicht zu viel sprechen möchte, barum sprach fie: "Laßt euch nicht tummern, gestrenger Junter, wer das Supplein jugerichtet hat; wohl euch und uns, daß es die heilsame Wirkung hervorgebracht hat, die wir davon hofften." Durch diefe Antwort geschah aber bem Ritter tein Genugen; er bestand mit Ernst auf ber Beantwortung seiner Frage, auf welche die Ausgeberin biesen Bescheid gab: "Es bient eine junge Dirne in der Ruche, genannt die Zigeunerin, aller Kräfte der Kräuter und Pflanzen tundig, die hat das Supplein zugerichtet, das euch so wohl thut." "Führt fie alsbald zu mir," fagte ber Ritter, "daß ich ihr banke fur biese Panazee bes Lebens." "Berzeihet," erwiderte bie Haushalterin, "ihr Anblid murbe euch Unluft machen; sie gleicht an Geftalt einer Schleiereule, hat einen Soder auf dem Ruden, ist mit schmutigen Rleibern angethan, und ihr Angesicht und Sande sind mit Ruß und Asche bedeckt." "Thut nach meinem Befehl," beschloß der Graf, "und zögert keinen Augen-Frau Gertrud gehorchte, berief eilig Mathilden aus der Ruche zu sich, warf ihr ein Regentuch über, das sie zu tragen pflegte, wenn sie zur Meffe ging, und führte fie in diefem Aufput in das Rrantenzimmer ein. Der Ritter begehrte, daß sich jedermann entfernen follte, und als er die Thur hatte heißen zuthun, sprach er: "Mägblein, bekenne mir frei, wie bist du zu dem Ringe gelangt, den ich gefunden habe in der Schale, darein du mir bas Fruhstud zugerichtet haft?" "Edler Ritter," antwortete bas Fraulein zuchtig und fittsam, "ben Ring habe ich von euch; ihr begabtet mich damit am zweiten Abend des Freudenreihens, da ihr mir eure Liebe schwuret; seht nun zu, ob meine Gestalt und Herkunft verdient, baß ihr euch so abgeharmt habt, als wolltet ihr ins Grab sinken. Euer Zustand jammerte mich, darum habe ich nicht länger verweilt, euch aus dem Irrthum zu ziehen."

Eines solchen Gegengiftes ber Liebe hatte sich Graf Konrad nicht verfeben; er bestürzte und schwieg einige Augenblice. Aber die Gestalt ber



reizenden Tänzerin schwebte ihm bald wieder vor und er konnte das Gegenbild, das er vor Augen sah, nicht damit reimen. Natürlich versiel er auf den Gedanken, daß man seine Leidenschaft errathen habe und ihn durch einen frommen Betrug davon heilen wollte; doch der wahre Ning, den er aurüdempfangen hatte, ließ vermuthen, daß die schöne Unbekannte auf irgend eine Weize mit im Spiel sein müßte: also legte er's darauf an, die seiner Meinung nach zu dieser Aussage verleitete Dirne auszusorschen und in der Nede zu sangen. "Seid ihr die holde Jungfrau," sprach er, "die meinen Augen gefallen hat, und welcher ich meine Treue gelobt habe, so zweiselt nicht, daß ich meine Jusage treulich erfüllen werde; aber hütet euch mich zu betrügen. Könnt ihr die Gestalt wieder annehmen, die ihr mir vorloget zwei Nächte hinter einander auf dem Tanzplat; könnt ihr euren Leib schlant und eben machen wie eine junge Tanne; könnt ihr die Schamäleon, so soll das Bort, welches ich aussprach, als ich diesen das Chamäleon, so soll das Bort, welches ich aussprach, als ich diesen dingungen nicht Genüge leisten, so will ich euch als eine lose Dirne stäupen lasse, die diese leisten, so will ich euch als eine lose Dirne stäupen lassen, die ihr mir sagt, wie euch dieser Ring ist zu Handen

tommen." Mathilbe erseuszte: "Ach! ift es nur der Schimmer der Gestalt, edler Ritter, wodurch euer Auge geblendet wurde? Wehr mir, wenn Zeit oder Zusall diese hinfälligen Reize zerstört; wenn das Alter diesen schlanken Wuchs beugen und meinen Ruden krümmen wird; wenn die Rosen und Eilien abblühen, die seine Haut einschript und runzelt; wenn einst die Truggestalt, in welcher ich setzt vor euch stehe, mir eigenthümlich zugehört, wo wird dann eure mir geschworne Treue hinschwinden?" Nitter Konrad verwunderte sich ob dieser Rede, die für eine Küchendirne zu klug und überlegt schien. "Wister, war seine Antwort, "Schönheit bestrickt der Männer Herz, aber Tugend weiß in den sanken der Liebe zu erswallen." "Wohlan," erwiederte sie, "ich gehe euren Bedingungen Genüge zu leisten; eurem Herzen sei überlassen mein Geschick zu erricheiden."

Der Kreuzherr schwantte noch immer zwischen guter Hoffnung und Furcht einer neuen Täuschung; er schellte ber Wirthschafterin und ertheilte ihr ben Befehl: "Geleitet diefes Dtadden auf ihre Rammer, baß fie sich reinlich kleibe, harrt an der Thur, bis fie heraustritt; ich erwarte euer im Schlafgemach." Frau Gertrub nahm ihre Gefangene in genaue Aufsicht, ohne eigentlich zu wiffen, wohin der Befehl ihres herrn gemeint sei. Im hinaussteigen fragte sie: "Sast du Kleiber dich zu schmücken, warum hast du mir's verschwiegen? Gebricht dir's aber daran, so folge mir auf meine Kammer, ich will dir leihen, so viel du bedarfst." Hierauf beschrieb fie ihre altmodische Garderobe, worin fie por einem halben Jahrhundert Eroberungen gemacht hatte, Stud bei Stud, mit froher Zuruderinnerung an die vormaligen Zeiten. Mathilbe hatte darauf wenig Acht, begehrte nur ein Studlein Geife und eine Sand voll Weizentleien, nahm ein Waschbeden voll Wasser, ging auf ihre Kammer und that die Thur hinter fich ju, Frau Gertrud aber bewachte folde von außen mit großer Sorgfalt, wie ihr befohlen war. Der Kreuzherr, voller Erwartung, welchen Ausgang das Abenteuer seiner Liebe nehmen werde, verließ fein Lager, tleidete sich aufs zierlichste und begab sich in sein Bruntgemach, mußte sich lange gedulben, ebe er aus der Ungewißbeit gezogen wurde, und wandelte mit geschwinden Schritten unruhig auf und ab. Doch als ber mälsche Beiger am Augsburger Rathbaus in ber Mittagsftunde auf achtzehn Uhr wies, flogen urplöglich die Flügelthuren auf, es rauschte durchs Borgemach ber Schweif eines feibenen Gemandes, Fraulein Mathilbe trat herein mit Anstand und Burbe, geschmudt wie eine Braut und icon wie bie Göttin ber Liebe, wenn sie aus dem Götterdivan des Olympus auf Baphos gurudtehrt. Mit dem Entzucken eines wonnetrunkenen Liebhabers rief Ritter Konrad: "Göttin oder Sterbliche, wer ihr auch fein möget, feht mich hier ju euren Fugen, die Gelubbe, die ich euch gethan habe, durch die beiligsten Gibschwure zu erneuern, so ihr anders wurdigt hand und herz von mir anzunehmen." Das Fraulein bob den Ritter bescheiben auf: "Gemach, edler Ritter," fprach fie, "übereilt euch nicht mit euern Gelübden; ihr febet mich bier in meiner mahren Gestalt, übrigens bin ich euch unbekannt; ein glatt Gesicht hat manchen Mann betrogen. Noch ist der Ring in eurer Hand." — Flugs zog ihn Graf Konrad vom Finger; nun frielte er an ihrer Hand und das Kräulein ergab sich dem bolden Ritter. 3hr seid

schloß Gefühle in ihrem Herzen auf, die ihr ganz neu und fremd waren. Der schönste junge Mann, den sie je gesehen, stand vor ihr; sein glänzendes Auge, die jovialische Miene, das Gepräge des Bohlbehagens und Ueberstuffes, das wellensörmige leicht gelockte Haar, das sich halb unter die beschattenden Straußsedern des männlich ins Gesicht gedrückten Dutes versteckte; der sehte Gang und edle Anstand des Mannes wirkten so mächtig auf ihr Herz, daß es ungleich geschwinder schlug und das Blut in schnelern Umlauf brachte. Zum ersten Mal empfand sie jetzt den großen Abstand des Standes, in welchen ein unglüdlich Berhängniß sie versetzt hatte, von dem, in welchem sie geboren war, und diese Empsindung drückte sie mehr als der schwere Bassereimer. Sie ging tiessungig in die Küche zurück und versalzte zum ersten Male in ihrer Function alle Brühen, welches ihr von der Wirthschafterin einen harten Berweis zuzog. Tag und Nacht schwen ihr der schößen Kitter vor Augen; es lüstete ihr oft nach ihm zu sehen, und wenn er über den Hof ging und sie seine Sporen klingen hörte, spütre sie jederzeit Bassermangel in der Küche und eilte mit dem Eimer zum Brunnen, ob sie gleich keines Anblids von dem stolzen Junker ge-

mürdiat murde. Graf Konrad schien blos für das Bergnügen zu leben, er verabsäumte keine Lustbarkeit und kein Kreudengelag in der reichen Stadt, die der Berkehr mit ben Benedigern uppig gemacht hatte. Balb gab es ein Ringelrennen, balb ein Stechen auf ber Rennbahn, balb einen Rathswechsel ober sonst eine glanzende Feierlichkeit; auch fehlte es nicht an öffentlichen Reihentänzen auf dem Rathhause oder auf dem Markte und durch alle Straßen, wo die Ebelleute ben Burgerstöchtern golbene Fingerreife und seibene Tucher verehrten, Minnespiel und gute Schwante trieben. Als die Fastnachts - Mummereien begannen, schien der Freudentaumel aufs Söchste geftiegen zu fein. Fraulein Mathilbe hatte an dem allen teinen Theil, faß in der rauchenden Ruche und weinte schier die schmachtenden Augen wund, klagte über ben Gigenfinn bes Glucks; bas feine Gunftlinge mit den Freuden des Lebens stromweise überschüttet und dem Unbegunstigten jeden frohen Augenblid abgeizt. Ihr Herz war beklommen, ohne daß fie eigentlich wußte warum; daß Amor sich darin gebettet hatte, war ihr ganglich unbekannt. Dieser unruhige Gaft, der in jedem Sause Berwirrung macht, wo er herbergt, flufterte ihr am Tage taufend romanhafte Gedanken zu und unterhielt sie des Nachts mit schalkhaften Träumen. Bald luftwandelte fie mit bem Rreugherrn in einem Blumengarten, bald war sie zwischen die heiligen Mauern eines Klosters eingesperrt und der Graf stand außen am Sprachgitter, verlangte mit ihr zu kojen, und die ftrenge Domina wollte es nicht geftatten; bald aber tangte fie bennoch mit ihm den Borreihen auf einem fröhlichen Ball. Diefe entzudenden Träume zerstörte oft plöglich das Geklingel von Frau Gertrudens Schlüffelbund, womit fie in ber frühen Morgenftunde dem Gefinde zur Arbeit läutete; doch die Ideen, welche zur Nachtzeit die Phantasie angesponnen hatte, bildete das Spiel der Gedanken den Tag über aus.

Liebe scheut keine Gesahren, übersteigt Berge und Klippen, hüpft über Abgründe, findet Weg und Bahn durch die libysche Buste und schwimmt auf dem Rücken des weißen Stiers über den stürmenden Pelagus. Die liebende Mathilbe sann und klügelte so lange, dis sie ein Mittel sand, den schönsten ihrer Träume zu verwirklichen. Sie hatte den Bisamapsel der Pathe Rixe, der ihr der Wünsche gewähren sollte, noch im Bestig. Nie hatte sie Berlangen getragen ihn zu öffinen und sein inneres Talent zu erproben; jest kam ihr ein, den ersten Bersuch damit zu machen. Die Augsdurger hatten bei Prinz Maxens Gedurt Kaiser Friedrich zu Ehren ein herrliches Banket angestellt, das drei Tage dauern sollte, zu welchem sie viel Prälaten, Grasen und Herren aus der Nachdarschaft eingeladen hatten. Dabei wurde jeden Tag um einen ausgesetzten Preis gestochen und zur Abendzeit wurden die schönsten Jungsrauen zu Rathhaus ausgeholt, um mit der edlen Ritterschaft zu tanzen, und das dauerte die aben lichten Morgen. Nitter Konrad ermangelte nicht, dieser Festivität mit beizuwohnen und war des Abends beim Tanz der Seld der zarten Frauen und Jungsrauen. Obgleich keine seiner geseymäßigen Liede theilbaft werden konnte, denn er war ein Kreuzherr, so hatten sie ihn doch alle lied und werth; er war ein schöner Mann und tanzte wonniglich. Mathilbe hatte den Entschlüß gesaßt, bei dieser Gelegenheit ein Aben-

Mathilbe hatte ben Entschluß gesaßt, bei diefer Gelegenheit ein Abenteuer zu bestehen. Nachdem sie die Küche beschickt hatte und alles im Hause ruhig war, ging sie auf ihre Kammer, wusch mit seiner Seise die ruhige Schminke von der Haut und ließ Lilien und Rosen darauf hervordühen. Hernach nahm sie den Bisamapsel zur Hand und wünschte sich ein neues Kleid, so herrlich und prächtig es nur sein könnte, mit allem Zubehör. Sie öffnete den Deckel, da quoll hervor ein Stück seidenen Stoss, das dehnte und breitete sich und rauschte wie ein Wasserstrom herad auf ihren Schooß, und als sie's recht besah, war's ein völliger Anzug mit allem dazu gehörigen kleinen Hut, und das Kleid paste ihr auf den Leib wie angegossen. Darüber empfand sie die innige Herzensstreude, die junge Mädchen zu sühlen pslegen, wenn sie sich für das andere Geschlecht putzen und ihre gesährlichen Filetnetze ausstellen. Bei der Uebersicht ihres Anzugs schweichelte alles so sehr ewiblichen Eitelteit, daß sie vollkommen damit zusrieden war. Darum säumte sie nicht ihr Borhaben auszusühren, sie drehte den magischen Apfel dreimal in der Hand berum und prach:

"Die Augen zu, Bleibt alle in Rub!"

Alsbald siel ein tiefer Schlaf auf das gesammte Hausgesinde von der wachsamen Wirthschafterin an dis auf den Thürhüter. Husch, war Fräulein Mathilde zur Thür hinaus, wandelte ungesehen durch die Straßen und trat mit dem Anstande einer Grazie in den Tanzsal ein. Es wunderte sich männiglich über die Sestalt der holdseligen Jungfrau, und auf dem hohen Söller, der rings um den Saal lief, entstand ein slüsterndes Geräusch, wie wenn der- Prediger auf der Kanzel Amen sagt. Einige bewunderten an der Undekannten die Schönheit der Gestalt, andere den Geschmack der Kleidung, noch andere verlangten zu wissen, wer sie sei und von wannen sie täme, wiewol kein Seitennachdar dem andern über diese Frage Auskunft geben konnte

Unter den ebeln Rittern und Herren, die sich herzudrängten, die fremde Jungfrau zu beäugeln, war der Kreuzherr nicht der lette, ein feiner Mädchenspäher und nichts weniger als Weiberfeind; ihm dünkte, er habe nie eine glücklichere Physiognomie, noch einen reizenbern Buchs ge-sehen. Er nahte sich ihr, zog sie zum Tanz auf; sie bot ihm bescheinen die Hand und tanzte zur Bewunderung schön. Ihr leichter Fuß schien taum die Erde zu berühren; die Bewegung des Rorpers aber mar fo ebel und ungezwungen, daß sie jedes Auge entzudte. Ritter Konrad bezahlte. ben Tang mit ber Freiheit seines Bergens; er entbrannte gegen bie icone Tangerin in heißer Liebe und tam ihr nicht mehr von der Seite, fagte ihr so viel schones vor und trieb sein Minnespiel mit foldem Ernst und Eifer, wie einer unferer beutigen Romanhelden, denen flugs die Welt gu enge wird, wenn ber schäfterhafte Amor fie hest. Fraulein Mathilbe mar eben so wenig Meisterin ihres Bergens; fie fiegte und wurde besiegt; ber Erstlingsversuch in der Liebe ichmeichelte ihr mit erwunschtem Erfolg, und es war ihr unmöglich, die Sympathie ihrer Gefühle unter dem Schleier meiblicher Burudhaltung zu verbergen ober gar bie Sprobe zu machen. Der entzudte Kreuzberr mertte balb, bag er tein hoffnungsloser Liebhaber war; es lag ihm nur daran zu wissen, wer die schone Unbekannte sei und wo sie hause, um sein Liebesglud zu verfolgen. Doch hier mar alles Forschen vergebens; sie wich allen Fragen aus und mit vieler Muhe erhielt er nur von ihr die Zusage, den folgenden Tag nochmals den Tanz zu besuchen. Er gebachte sie zu überlisten, wenn sie allenfalls nicht Wort halten sollte, und stellte alle Bedienten auf die Lauer, ihre Wohnung auszukundschaften, benn er hielt fie für eine Augsvurgerin; die Tanzgesellschaft aber meinte, sie gehöre zur Freundschaft bes Grafen, weil er ihr fo icon that und so freundlich mit ihr fos'te.

Der Morgen war schon angebrochen, ehe sie Gelegenheit fand, dem Ritter zu entwischen und den Tanzplat zu verlassen. Sobald sie aus dem Saal trat, drehte sie den Bisamapsel dreimal in der Hand um und saate

dazu ihr Sprüchlein:

"hinter mir Nacht, vor mir Tag, Daß mich niemand sehen mag,"

und so gelangte sie in ihre Kammer, ohne daß die Dämmerungsvögel des Grafen, die in allen Straßen auf- und abslatterten, sie wahrnahmen. Bei ihrer Juhausekunst schloer sie das zeidene Kleid in die Lade, zog wieder die schuntigen Küchenkleider an und gab sich an ihr Geschäft, war früher auf als das übrige Gesinde, welches Frau Gertrub mit dem Bund Schlüssel aus den Betten klingelte, und erntete von der Wirthschafterin ein kleines Lob.

Noch nie war dem Ritter ein Tag so lang geworden als der nach dem Balle. Jede Stunde dunkte ihm ein Jahr; Sehnsucht und Berlangen, Zweiselmuth und Besorgniß, daß ihn möchte, setzen sein Hruhe; dem Argwohn ist der Nachtreter der Liebe und betze setzt so in leinem Kopfe berum, wie die Windspiele des Kreuzherrn auf dem Comthurhos. Um Besperzeit rüstete er sich zum

Ball. kleidete sich sorafältiger als des Tags porber, und die drei goldnen Ringe, das alte Abzeichen des Abels, funkelten diesmal mit Diamanten besetzt am Saume seiner Halskrause. Er war der erste auf dem Tummelplate der Freude, mufterte alle Kommenden mit dem Scharfblick bes Ablerauges und harrte mit Ungebuld der Erscheinung seiner Balltonigin entgegen. Der Abendftern mar icon boch am Borizont beraufgerudt, ehe das Fraulein Zeit gewann, auf ihre Kammer zu geben und zu überlegen, mas fie thun wollte; ob fie bem Bisamapfel ben zweiten Bunfc abfordern oder diesen auf einen wichtigern Borfall bes Lebens aufsparen sollte. Die treue Rathgeberin Bernunft rieth ihr das lettere zu thun; aber die Liebe forderte das erstere mit so viel Ungestüm, daß die Dame Bernunft nicht zum Worte kommen konnte und sich endlich gar davon machte. Mathilbe wunschte sich ein anderes Rleib von Rosauslas, nebst einem Zuwelenschmuck, so schön und prächtig als ihn die Königstöchter zu tragen pflegen. Der gutwillige Bisamapfel gab her, was in seinem Vermögen war, und ber Anzug übertraf ihre eigene Erwartung. Sie machte wohlgemuth ihre Toilette und mit Gulfe des Talismans gelangte fie, von teinem fterblichen Auge bemerkt, dabin, wo fie fo febnlich erwartet wurde. Sie war ungleich reizender als Tags vorher, und ba fie ber Rreugherr erblidte, hupfte ihm das Berg vor Freuden und eine unwiderstehliche Gewalt, wie die Centralfraft der Erde, rif ihn mitten burch bie Wirbel ber Tanger ju ihr bin, Empfindungen ihr vorzustammeln, Die Beift und Berg erichutterten; benn er hatte bereits alle hoffnung aufgegeben, die Jungfrau wieder zu sehen. Um sich wieder zu sammeln und feine Berwirrung zu verbergen, zog er fie zum Tanz auf, und alle Bartien traten ab, bas herrliche Baar walzen zu sehen. Wonniglich schwebte die schöne Unbekannte am Arm des flinken Nitters daber, wie die Blumen-

göttin im Lenz auf den Fittichen des Zephyrs. Nach vollendetem Tanze führte Graf Konrad die ermüdete Tänzerin unter dem Bormand, Erfrischung ju suchen, in ein Seitengemach, fagte ihr in der Sprache eines feinen hofmannes wie Tags zuvor viel Schmeidelhaftes; unvermerkt aber ging die kalte Hoffprache in die Sprache des Bergens über und endete mit einer Liebesertlarung fo gartlich und innig, als ein Freier zu reben pflegt, ber um eine Braut wirbt. Das Fraulein hörte mit verschämter Freude den Ritter an, und nachdem ihr klopfendes berg und die glühenden Wangen eine Zeit lang ihre Empfindungen zu Tage gelegt hatten, und fie nun zu einer wortlichen Erklärung ihrer Gegengesinnung aufgeforbert murbe, rebete fie gar juchtiglich alfo: "Bas ihr mir, edler Ritter, beute und gestern von garter Liebe vorgesagt habt, gefällt meinem Bergen wohl, benn ich glaube nicht, daß ihr mit truglichen Worten zu mir rebet. Aber wie kann ich eurer ehelichen Liebe theilhaftig werden, da ihr ein Rreuzherr seid und das Gelübde gethan habt, ehelos ju bleiben euer Leben lang? Wenn euer Sinn auf Leichtfertigkeit und Buhlerei gestellt mare, fo hattet ihr alle eure glatten Worte in den Wind geredet; darum lofet mir bas Rathfel, wie ihr's anftellen moget, daß wir nach den Geseten der heiligen Kirche also zusammengebunden werden, daß unfere Einigung bestehen mag vor Gott und ber Welt." Der Ritter ant-

mortete ernsthaft und bieder: "Ihr redet als eine tugendliche und fluge Jungfrau; barum will ich auf eure ehrliche Frage euch jest Bescheib geben und euren Zweifel lofen. Bur Zeit als ich in ben Kreuzorden aufgenommen murbe, mar mein Bruder Wilhelm, ber Stammerbe, noch am Leben; seit der aber erbleicht ist, habe ich Dispensation erlangt, als der lette meines Stammes ehelich zu werben und bem Orben zu entsagen, so mir's gefällt; boch hat mich Frauenliebe nie gefesselt bis auf den Tag, ba ich euch fah. Bon bem Augenblid an ward's mit meinem Bergen gar anders, und ich vertraue fest darauf, daß ihr und feine andere vom himmel mir jum ehelichen Gemahl beschieden seib. Go ihr mir nun eure Sand nicht weigert, foll unfer Bundnif nichts icheiden als der bittre Tod." bentet euch wohl," versette Mathilbe, "baß euch nicht die Reue ankomme; vorgethan und nachbebacht, hat in die Welt viel Unheil bracht. Ich bin euch fremb, ihr wiffet nicht, weß Standes und Burben ich fei; ob ich euch an Geburt und Bermogen gleiche, ober ob ein erborgter Schimmer nur eure Augen blendet. Einem Manne eures Stanbes fteht an, nichts leichtfinnig zu verheißen, aber auch seine Zusage nach Abelsbrauch unverbrüchlich zu erfüllen." Ritter Konrad ergriff hastig ihre Hand, brückte sie sest and herz und sprach mit warmer Liebe: "Das verspreche ich bei Seel' und Seligfeit! Wenn ihr," fuhr er fort, "bes geringsten Mannes Kind maret, nur eine reine und unbestedte Jungfrau, so will ich euch ehelich halten als mein Gemahl und euch zu hoben Ehren bringen." Darauf jog er einen Demantring von großem Werth vom Kinger, gab ihr ben zum Bfand ber Treue an ihre Sand, nahm dafür den erften Ruß von ihren feuschen noch unberührten Lippen und fprach weiter: "Damit ihr kein Mißtrauen in meine Zusage sett, so labe ich euch über drei Tage in mein Haus, wo ich meine Freunde des Prälaten- und Herrenftandes, auch andere ehrenfeste Manner bescheiben will, unserer Cheftiftung beizuwohnen." Mathilbe weigerte fich beg aus allen Kräften, weil ihr ber rasche Gang der Liebe des Ritters nicht gefiel und fie die Beharrlichkeit feiner Befinnungen zuvor erft prufen wollte. Er ließ fich gleichwohl nicht abwendig machen, ihre Einwilligung zu begehren, und fie fagte weber ja noch nein bagu. Wie Tage zuvor ichied bie Gesellichaft bei Anbruch ber Morgenröthe aus einander, Mathilde verschwand und ber Ritter, dem tein Schlaf in die Augen tam, berief in aller Krübe die wache Wirthschafterin und gab ihr Befehl zur Zurichtung eines prächtigen Gastmahls. Wie Freund Dein, bas Furchtgerippe mit ber Sense, Palaste und

Wie Freund Hein, das Furchtgerippe mit der Sense, Kaläste und Strohhütten durchwandert und alles, was ihm begegnet, unerdittlich mäht und würgt, so durchzog am Borabend des Gastmahls Frau Gertrud, die unerdittliche Faust mit dem Schlachtmesser bewassnet, Huhner- und Entenställe und trug als die Parze des Hausgeslügels Leben und Tod in ihrer Hand. Bon ihrem blanken Würgestahl sielen die undesorgten Bewohner dei Duzenden, schlagen zum lezten Mal ängstlich die Flügel, und Hühner und Tauben und dämische Kapanunen bluteten neben dem verbuhlten Puterhahn ihr animalisch Leben aus. Fräulein Mathilde bekam so viel zu rupsen, zu brühen und aufzuzäumen, daß sie die ganze Nacht den goldnen Schlas entbehren mußte; doch achtete sie all der Mühe nicht, weil sie

wußte, daß der Hochschmauß um ihretwillen angerichtet murbe. Gaftmabl begann, ber frobliche Wirth flog ben Rommenben entgegen, und wenn der Thurhuter schellte, mahnte er immer die unbefannte Geliebte fei an der Thur; wurde sie aber geöffnet, so trat ein Prälat, eine seierliche Matrone oder ein ehrwurdig Amtsgesicht herein. Die Gäste waren lange beisammen, und der Truchses zögerte gleichwol, die Speisen aufzutragen. Ritter Konrad harrte noch immer auf die schöne Braut; als fie aber zu lange weilte, winkte er bem Truchses mit geheimem Berdruß, die Tafel zu beschicken. Man setzte sich und befand, baß ein Geded zuviel mar; niemand aber konnte errathen, wer die Einladung des Gaftgebotes verschmäht hatte. Bon Augenblid zu Augenblid verminderte fich die Fröhlichteit des Gaftgebers sichtbar; es war nicht mehr in seiner Gewalt, den Trubfinn von feiner Stirn zu bannen, fo febr er fich auch angelegen fein ließ, durch erzwungene Beiterkeit die Gafte bei Laune zu erhalten. Diefer splenitische Sauerteig fauerte gar balb ben Sußteig ber geselligen Freude, und es ging im Tafelgemach fo still und ernsthaft ber, wie bei einem Leicheneffen. Die Beigen, Die Abends jum Tang aufspielen follten, murden fortgefchickt, und fo endete diesmal die Fete im Comthurhof ohne Sana und Klang, der sonst die Wohnung der Freude mar.

Die mismuthigen Gaste verloren sich früher als gewöhnlich, und bem Ritter verlangte nach ber Ginfamteit feines Bemachs, um fich feinem melancholischen harm gang zu überlassen und über die Täuschungen der Liebe ungeftort nachzudenken. Er marf fich auf bem Bette unruhig bin und her und konnte mit feinen Ginnen nicht ausbenten, welche Deutung er ber mißlungenen Hoffnung geben follte. Das Blut tochte in ben Abern. ber Morgen tam, ehe er ein Auge geschloffen hatte; die Diener traten berein, fanden ihren herrn mit wilden Phantasien tampfen, bem Anschein nach von einem heftigen Fieber befallen. Darüber gerieth bas gange Saus in Bestürzung, die Aerzte rannten Trepp' auf Trepp' nieder, schrieben ellenlange Recepte, und in der Apothete maren alle Mörfer im Gange, als ob sie zur Frühmetten läuten sollten. Aber das Rräutlein Augentrost, bas allein ber Liebe Sehnsucht lindert, hatte fein Arzt verschrieben, barum verschmähte ber Kranke Lebensbalfam und Berlentinktur, unterwarf sich feinem Regime und befchwor die Aerzte, ihn nicht zu qualen, fondern ben Sand seines Stundenglases allgemach verrinnen zu laffen, ohne mit bulfreicher Hand noch daran zu rütteln.

Sieben Tage lang hatte sich Graf Konrad durch geheimen Kummer so abgezehrt, daß die Rosen seiner Wangen dahin weltten, das Feuer der Augen verlosch und Leben und Odem ihm nur noch zwischen den Lippen schwebte, wie ein leichter Morgennebel im Thal, der auf den kleinsten Bindstoß wartet, ihn ganz zu verwehen. Fräulein Mathilde hatte genaue Kundschaft von allem, was im Hause vorging. Es war nicht Eigensinn, nicht spröde Ziererei, daß sie die Einladung nicht angenommen hatte; es kostete einen harten Kampf zwischen Kopf und Herz, zwischen Bernunst und Leidenschaft, ehe der Erschuluß feststand, der Stimme ihres Geliebten biesmal nicht zu gehorchen. Theils wollte sie Standhaftigkeit des raschen Liebhabers prüsen, theils kand sie Bedenken, dem Visamavsel den

Digitized by Google

letzten Bunsch abzunöthigen, benn als Braut, meinte sie, zieme ihr ein neuer Anzug, und Frau Pathe hatte ihr empsohlen, mit ihren Bunschen räthlich umzugehen. Indessen war ihr am Tage des Gastmahls gar weh ums Herz, sie setzte sich in einen Binkel und weinte bitterlich. Die Krankbeit des Kitters, davon sie sich die Ursache leicht erklärte, deuenzuhigte sie noch mehr, und wie sie die Gesahr vernahm, in welcher er sich befand,

war sie untröstbar.

Der siebente Tag sollte nach ber Prognosis ber Aerzte Leben oder Tod entscheiden. Daß Fräulein Mathilbe für das Leben ihres Geliebten stimmte, ist leicht zu ermessen, und daß sie wahrscheinlicherweise dessen ihren Genesung bewirken konnte, war ihr nicht unbekannt; nur die Art, wie ie sich dabei benehmen sollte, sand große Schwierigkeit. Doch unter den tausend Fähigkeiten, welche die Liebe erweckt und ausschließt, ist auch die mit einbegriffen, daß sie erfindungsreich macht. Mathilbe ging ihrer Gewohnheit nach bei frühem Morgen zur Birthschafterin, mit ihr über den Küchenzettel Rath zu halten; aber Frau Gertrud war so außer der Fassung, daß sie sich auf die gemeinsten Dinge nicht besinnen, noch die Bahl der Speisen ordnen konnte; große Thränen wie die Aropsen einer Dachtrausse rollten über die lebernen Wangen. "Ach, Mathilbe!" schlachzte sie, "wir werden hier bald ausgewirthschaftet haben, unser guter Herr



wird den Tag nicht überleben." Das war eine gar traurige Botschaft! Das Fräulein gedachte umzusinken vor Schreden; doch faßte sie bald wieder Muth und sprach: "Berzaget nicht an dem Leben unsers Hern, er wird nicht sterben, sondern gesund werden; ich habe heut Nacht einen guten Traum gehabt." Die Alte war ein lebendiges Traumbuch, machte Jagd auf jeden Traum des Hausgesindes, und wo sie einen habhaft werden konk, legte sie ihn immer so aus, daß die Erfüllung bei ihr stand; denn die anmuthig-

sten Träume zielten bei ihr auf Haber, Jank und Scheltworte. "Sag an beinen Traum," sprach sie, "daß ich ihn ausdeute." "Mir war," gegenrebete Mathilde, "als sei ich noch daheim bei meinem Mütterlein, die nahm mich beiseite und lehrte mich das Süpplein von neunerlei Kräutern kochen; das hilft für alle Krankheit, so jemand nur der Bössel davon genieht. Bereite dies deinem Herrn, sprach sie, und er wird nicht sterben, sondern von Stund an gesund werden." Frau Gertrud verwunderte sich höchlich über diesen Traum und enthielt sich diesmal aller sinnbildlichen Deutung. "Dein Traum ist sonderdar," sprach sie, "und nicht von ungefähr. Richte slugs dein Süpplein zu zum Frühstüd, ich will sehen, ob ich süber unsern herrn vermag, daß er davon genießt." Ritter Konrad sag im stillen hindrüten matt und kraftlos, schiede sich zu seiner heimfahrt und

begehrte das Sacrament der letzten Delung zu empfangen; da trat Frau Gertrud zu ihm hin, riß ihn durch ihre geläusige Zunge aus der Betrachtung der vier letzten Dinge und qualte ihn mit gutgemeinter Geschwäßigkeit dermaßen, daß er, um ihrer los zu werden, verhieß was sie begehrte. Indesseitete Wathilbe eine herrliche Kraftbrühe, that darein allerlei Küchenträuter und köstliche Würze, und als sie anrichtete, legte sie den Demantring, welchen ihr der Kitter zum Pfand der Treue gegeben hatte,

in die Schale und hieß den Diener auftragen.

Der Rrante fürchtete die laute Beredtsamkeit der Birthichafterin, die ihm noch in den Ohren gellte, so febr, daß er sich zwang, einen löffel Suppe zu nehmen. Als er zu Boben fuhr, bemerkte er einen heterogenen Rörper, ben er herausfischte und zu seinem Erstaunen ben Demantring fand. Sogleich glanzte fein Auge wieder voll Leben und Jugendfeuer, die hippofratische Gestalt verschwand und er leerte mit sichtbarer Eflust die ganze Schale aus, zu großer Freude der Frau Gertrub und des aufwartenden Gesindes. Alle schrieben der Suppe die außerordentliche Heilfraft zu, ben Ring hatte ber Ritter teinen ber Umftebenben bemerten laffen. Darauf wendete er sich zu Frau Gertrud und sprach: "Wer hat diese Koft zugerichtet, die mir wohlthut, meine Krafte belebt und mich wieder ins Leben ruft?" Die forgfame Alte munichte, daß der auflebende Rrante fich jest ruhig halten und nicht zu viel sprechen möchte, darum sprach sie: "Laßt euch nicht kummern, gestrenger Junker, wer das Süpplein zugerichtet hat; wohl euch und uns, daß es die heilsame Wirkung hervorgebracht hat, die wir davon hofften." Durch diese Antwort geschah aber bem Ritter tein Benügen; er bestand mit Ernst auf der Beantwortung seiner Frage, auf welche die Ausgeberin biefen Bescheid gab: "Es bient eine junge Dirne in ber Ruche, genannt die Zigeunerin, aller Rrafte der Rrauter und Pflanzen tundig, die hat das Supplein zugerichtet, das euch fo wohl thut." "Führt sie alsbald zu mir," sagte der Ritter, "daß ich ihr danke für biefe Panagee bes Lebens." "Berzeihet," ermiderte bie Saushalterin, "ihr Anblid murbe euch Unluft machen; fie gleicht an Geftalt einer Schleiereule, hat einen Höcker auf dem Rücken, ist mit schmutigen Kleidern ange-than, und ihr Angesicht und Hände sind mit Ruß und Asche bedeckt." "Thut nach meinem Befehl," beschloß der Graf, "und zögert keinen Augenblid." Frau Gertrud gehorchte, berief eilig Mathilden aus der Ruche zu sich, warf ihr ein Regentuch über, bas sie zu tragen pflegte, wenn sie zur Messe ging, und führte sie in diesem Aufpug in das Krantenzimmer ein. Der Ritter begehrte, daß sich jedermann entfernen sollte, und als er die Thur hatte beißen guthun, sprach er: "Mägdlein, bekenne mir frei, wie bist du zu dem Ringe gelangt, den ich gefunden habe in der Schale, darein du mir das Frühstud zugerichtet haft?" "Edler Ritter," antwortete das Fräulein zuchtig und sittsam, "den Ring habe ich von euch; ihr begabtet mich damit am zweiten Abend des Freudenreihens, ba ihr mir eure Liebe schwuret; feht nun ju, ob meine Geftalt und Bertunft verdient, bag ibr euch fo abgeharmt habt, als wolltet ihr ins Grab sinken. Guer Zuftand jammerte mich, darum habe ich nicht langer verweilt, euch aus dem Irthum au gieben."

Eines solchen Gegengiftes der Liebe hatte sich Graf Konrad nicht versehen; er bestürzte und schwieg einige Augenblice. Aber die Gestalt der



reizenden Tänzerin schwebte ihm bald wieder por und er konnte das Gegenbild, das er vor Augen fah, nicht damit reimen. Naturlich verfiel er auf den Gedanken, daß man seine Leidenschaft errathen habe und ihn burch einen frommen Betrug davon beilen wollte; boch ber mahre Ring, ben er jurudempfangen hatte, ließ vermuthen, daß bie ichone Unbefannte auf irgend eine Beise mit im Spiel sein mußte; also legte er's barauf an, die seiner Meinung nach zu dieser Aussage verleitete Dirne auszuforschen und in der Rede ju fangen. "Seid ihr die holde Jungfrau," sprach er, "die meinen Augen gefallen hat, und welcher ich meine Treue gelobt habe, jo zweifelt nicht, daß ich meine Zusage treulich erfüllen werde; aber butet euch mich zu betrugen. Könnt ihr die Geftalt wieder annehmen, die ihr mir vorloget zwei Rächte hinter einander auf dem Tangplat; konnt ihr euren Leib schlant und eben machen wie eine junge Tanne; konnt ihr die schäbige Saut abstreifen wie die Schlange und eure Farbe wechseln wie das Chamaleon, so soll das Wort, welches ich aussprach, als ich diesen Ring von mir gab, Ja und Amen sein. Könnt ihr aber diesen Be-dingungen nicht Genüge leisten, so will ich euch als eine lose Dirne stäupen lassen, die ihr mir sagt, wie euch dieser Ring ist zu Handen kommen." Mathilbe erseufzte: "Ach! ift es nur der Schimmer der Gestalt, edler Ritter, wodurch euer Auge geblendet wurde? Wehe mir, wenn Zeit oder Zusall diese hinfälligen Reize zerftört; wenn das Alter diesen schlanken Buchs beugen und meinen Küden krümmen wird; wenn die Kosen und Lilien abblühen, die seine Saut einschrumpft und runzelt; wenn einst die Truggestalt, in welcher ich seine vor euch stehe, mir eigenthümlich zugehört, wo wird dann eure mir geschworne Treue hinschwinden?" Kitter Konrad verwunderte sich ob dieser Rede, die für eine Küchendirne zu klug und überlegt schien. "Wissel", war seine Antwort, "Schönheit bestrickt der Männer Herz, aber Tugend weiß in den sansten Bendben der Liebe zu ers Balten." "Bohlan," erwiederte sie, "ich gehe euren Bedingungen Genüge zu leisten; eurem Herzen sei überlassen mein Geschick zu erscheiden."

Der Kreuzherr schwantte noch immer zwischen guter Hoffnung und Furcht einer neuen Täuschung; er schellte ber Wirthschafterin und ertheilte ihr den Befehl: "Geleitet dieses Madchen auf ihre Kammer, daß fie sich reinlich kleide, harrt an der Thur, bis sie heraustritt; ich erwarte euer im Schlafgemach." Frau Gertrud nahm ihre Gefangene in genaue Aufficht, ohne eigentlich ju miffen, wohin ber Befehl ihres herrn gemeint fei. Im Hinauffteigen fragte sie: "Sast du Kleiber dich zu schmuden, warum hast du mir's verschwiegen? Gebricht dir's aber daran, so folge mir auf meine Kammer, ich will dir leihen, so viel du bedarfst." Hierauf beschrieb fie ihre altmodische Garderobe, worin fie por einem halben Jahrhundert Eroberungen gemacht hatte, Stud bei Stud, mit froher Juruderinnerung an die vormaligen Zeiten. Mathilbe hatte barauf wenig Acht, begehrte nur ein Studlein Geife und eine Sand voll Weizentleien, nahm ein Waschbeden voll Wasser, ging auf ihre Kammer und that die Thur hinter fich ju, Frau Gertrud aber bewachte folche von außen mit großer Gorgfalt, wie ihr befohlen mar. Der Kreuzherr, voller Erwartung, welchen Ausgang das Abenteuer seiner Liebe nehmen werde, verließ sein Lager, tleidete sich aufs zierlichste und begab sich in sein Pruntgemach, mußte sich lange gedulden, ebe er aus der Ungewißbeit gezogen wurde, und wandelte mit geschwinden Schritten unruhig auf und ab. Doch als der wälsche Beiger am Augsburger Rathbaus in der Mittagsftunde auf achtzehn Uhr wies, flogen urplöglich die Flügelthüren auf, es rauschte durchs Borgemach ber Schweif eines seibenen Gewandes, Fraulein Mathilbe trat herein mit Anstand und Burbe, geschmuckt wie eine Braut und schon wie die Göttin ber Liebe, wenn fie aus bem Götterdivan bes Olympus auf Paphos jurudtehrt. Dit dem Entzuden eines wonnetrunkenen Liebhabers rief Ritter Ronrad: "Göttin oder Sterbliche, wer ihr auch fein möget, feht mich hier zu euren Fußen, die Gelubbe, die ich euch gethan habe, durch die beiligsten Eidschwure zu erneuern, so ihr anders wurdigt hand und herz von mir anzunehmen." Das Fraulein bob ben Ritter bescheiden auf: "Gemach, edler Ritter," fprach fie, "übereilt euch nicht mit euern Gelübden; ihr febet mich hier in meiner wahren Gestalt, übrigens bin ich euch unbekannt; ein glatt Gesicht hat manchen Mann betrogen. Roch ist der Ring in eurer Hand." — Flugs zog ihn Graf Konrad vom Kinger; nun spielte er an ihrer Sand und das Fraulein ergab fich dem holden Ritter. "Ihr feid

Eines felden Gegengiftes der Liebe batte fich Graf Konrab nicht verfeben; er benurzte und ichwieg einige Augenblide. Aber bie Geftalt ber



reizenden Tänzerin schwebte ihm bald wieder vor und er tonnte bas Gegen! bilb, bas er vor Augen fab, nicht bamit reimen. Naturlich verfiel er auf den Gedanken, daß man seine Leidenschaft errathen habe und ihn burch einen frommen Betrug davon heilen wollte; boch ber mahre Ring, ben er jurudempfangen hatte, ließ vermuthen, daß die icone Unbefannte auf irgend eine Beise mit im Spiel sein mußte; alfo legte er's barauf an, die seiner Meinung nach zu dieser Aussage verleitete Dirne auszuforichen und in der Rebe zu fangen. "Seib ihr die holbe Jungfrau," fprach er, "die meinen Augen gefallen hat, und welcher ich meine Treue gelobt habe, fo zweifelt nicht, daß ich meine Bufage treulich erfullen werbe; aber hutet euch mich zu betrugen. Ronnt ihr die Gestalt wieder annehmen, Die mir vorloget zwei Rachte hinter einander auf dem Tangplat; to euren Leib schlant und eben machen wie eine junge Tanne; ton schäbige Saut abstreifen wie die Schlange und eure Karbe das Chamaleon, so soll das Wort, welches ich auswrach Ring von mir gab, Ja und Amen sein... als

Ring

bingungen nicht Genuge leiften, fo will

stäupen laffen, bis ihr mir fagt, wie

ju leiften; eurem bergen ier es niemunien nem Gemal u mit aten Der Kreughert ichwomite niba immen um ber mit berteile Furcht einer neuen Laufanrag . er famile um Sorte martern um ette i ihr ben Befehl: "Geleiter meies Maurier mir im kammer aus is reinlich fleibe, harri an der Timm, Die ie venweren in ernen in im Schlafgemach." Fran Gertret namm im hommene it would insight, ohne eigenilich ju winen, wowin wer voor und kein allen allen in Im hinauffteigen fragte fie: "haft bit kielum pia u iarmadn a ...? haft du mit's verichwiegen! Gebrick bu's aver tatter it till bu' meine Rammer, ich will dir leiben, ir Die be bevarre fie ihre altmodische Garderobe, worm ist von einen tallen alter eine Eroberungen gemacht barte, Still bet Stud, mit trous gattall an die vormaligen Zeiten. Wichtirlbe batte darau norde kan ber in. nur ein Studiern Gerie und eine hant pol Beienflich nie er Baschbeden voll Baster, ging auf ihre kammer unt ibi. to falt, wie ihr beiohlen war. Der kreutert, wier kramtum weiter Ausgang das Abemener ferner biebe momen eens witten fin ... fleibete fic aufe perlicine unt isqui is u en biat per at Fr. lange gebulden, ehe er mie ver lituerwistent in bert beide und ber bemit geschwinden Schritter untrut un um um an an an an an a. Beiger am Munchneger Bettit traue it ber & till der au ein ale wies, flogen uministed the state of the state of the man when no Antiond unt Militie be and The of the find min him hie be & . At bet fiche ment in tille were bertet wit or interple up better und. B. Erffligger & The F metalitates turnalists bur & or The first in the same in the same of the same of the the foregraphic are in the first terms to be, build bie beil often THE T I AM BURGES WOUNG BETS BAD Bett Don mit - Franzis zum Len ben beideiben auf. "Gemach, B ie alle : end mit enern Geluboen; ibr jebet

we with Geneil, Abrigens bin ich euch unbefannt; ein ichen Mann betrogen. Roch ist der Ring in eurer ichn Graf Konrad vom Finger; nun spielte er an Kräulein ergab sich dem bolden Ritter. Ib.

von nun an mein Auserwählter," sprach sie, dem ich mich länger nicht verhehlen kann. Ich din Wackermann Uhlfingers, des ehrensesten Kitters, Tochter, dessen unglückliches Geschied euch sonder Zweisel nicht verborgen ist, din kümmerlich dem Einsturz des väterlichen Hause entronnen und habe in eurer Bohnung, wiewol in armseliger Gestalt, Schuz und Sickerbeit gesunden." Hierauf erzählte sie ihm ihre Geschichte und verschweig ihm auch die Heimlichkeit mit dem Bisamapsel nicht. Graf Konrad dachte nicht mehr daran, daß er zum Sterben krank gewesen war, lud auf den solgenden Tag alle die Göste wieder, die zuvor sein Trübsinn so früh aus einander gescheucht hatte, hielt öffentliche Berlodung mit seiner Braut, und als der Truchses ausgetragen hatte und nun herumzählte, sand er, daß kein Gedec zuwiel war. Darauf trat der Ritter aus dem Orden, verließ den Comthurhof und vollzog sein Beilager mit großer Pracht. Bei dieser merkwürdigen Hausveränderung bewies sich die geschäftige Martha Frau Gertrud ganz unthätig; als sie Fräulein Mathilbens Kammerthür bewachte und bei Tröffnung derselben eine stattlich gekleidete Dame zum Borschein kam, war ihr Erstaunen so groß, daß sie rüdlings vom Sessel siel, einen Schenkel außrenkte und lendenlahm blieb ihr Lebelang.

Die Neuvermählten verlebten zu Augsburg das Spieljahr ihrer Ehe in Wonne und unschuldsvoller Freude, wie das erste Menschenpaar im Garten Eden. Bon den Gestühlen der wohlthätigen Leidenschaft durchbrungen, vertraute die junge Frau, an den Busen ihres Seheherrn gelehnt,
oft die Empsindungen ihrer Glückseligkeit seinem Herzen an, das sie als
ein unbegrenztes Eigenthum besaß. "Mein herzgeliebter Herr," sprach sie
einsmals mit dem Ausdruck des innigsten Gesühls, "in eurem Besiß ist
mir nun kein Wunsch mehr übrig; ich erlasse meinem Bisamapsel die Ersüllung des dritten Bunsches mit Freuden. Habt ihr aber irgend einen
verdorgenen Wunsch in eurem Herzen, so thut mit kund, ich will ihn zu
dem meinigen machen und zur Stunde soll er euch gewährt sein." Graf
Konrad schloß sein trautes Weib berzig in die Arme und betheuerte ihr
hoch, daß außer der Fortdauer seiner Ehe sur ihn nichts wünschenswerther
aus Erden sei. Also verlor der Bisamapsel in den Augen seiner Besitzerin allen Werth und sie behielt ihn nur zum dankbaren Andenken der

Bathe Nixe.

Graf Konrad hatte noch eine Mutter am Leben, die auf ihrem Witthum Schwabed wohnte, welcher die fromme Schur aus Kindesliebe die Hand zu tüssen groß Berlangen trug, um den wadern Sohn, den sie geboren hatte, ihr zu verdanken; doch der Graf lehnte immer die Wallsahrt zur Mutter unter scheinbarem Vorwand ab und brachte dagegen eine Lustreise auf ein ihm unlängst heimgefallenes Lehn in Vorschlag, unsern von Wackermann's zerstörter Burg gelegen. Mathilde willigte gern darein, um die Gegend wieder zu besuchen, wo sie ihre erste Jugend verlebt hatte. Sie besuchte die Arümmer der väterlichen Wohnung, beweinte die Asch ihre Teltern, ging zum Nixenbrunnen und hosste, daß ihre Gegenwart die Nymphe einladen würde sich ihr zu versichtbaren. Mancher Stein siel in den Brunnen ohne die gehofste Wirtung, selbst der Bisamapfel schwamm als eine leichte Wasserblase oben auf, und sie mußte sich die Mühe nehmen,

ihn selbst wieder berauszusischen. Die Numphe tam nicht mehr zum Bor-Schein, ob ihr gleich wieder eine Gevatterschaft bevorstand, denn Frau Dathilbe mar nabe babei, ihren herrn mit einem Chefegen zu erfreuen. Gie gebar einen Gohn, icon wie ein Gotterfnabe, und die Freude ber Eltern mar fo groß, daß sie ihn schier aus heißer Liebe erdruckten; die Mutter ließ ihn nicht aus ihren Armen und spähte jeden Athemzug des kleinen unschuldigen Engels, obgleich der Graf eine weise Amme gedungen hatte, bie des Kindleins pflegen follte. Aber in ber dritten Racht, da alles im Schloß vom Taumel eines Freudenfestes in tiefem Schlaf begraben lag. mandelte der Mutter auch ein sanfter Schlummer an, und als fie ermachte. weg war bas Rind aus ihren Armen! Befturgt rief bie erschrockene Grafin: "Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt?" Die Amme antwortete: "Eble Frau, bas zarte herrlein ist in euren Armen." Bett und Zimmer wurden angitlich durchfucht, aber nichts gefunden außer einige Blutströpflein auf dem Fußboden bes Gemachs. Wie das die Amme inne ward, erhob fie groß Geschrei: "Ach, bag es Gott und alle Beiligen erbarme! Der Wehrwolf ift ba gemesen und hat das Kindlein bavon getragen." Die Kindbetterin grämte sich über ben Verluft des holden Knaben bleich und mager, und der Later war untröstbar. Obgleich der Wehrwolssglaube in seinem Herzen kein Senskorn aufwog, so ließ er sich doch von dem Weibergeschwäß, da er sich die Sache auf keine Weise zu erklären wußte, übertäuben, tröftete feine troftlose Gemablin, die aus Gefälligkeit für ibn, ber alle Traurigkeit haßte, sich zwang eine heitere Diene anzunehmen.

Die Schmerzenstilgerin, die wohlthatige Zeit, heilte endlich die mutterliche Bergmunde und die Liebe ersette ben Berluft burch einen zweiten Cohn. Grenzenlos mar die Freude über ben iconen Stammerben im gräflichen Balaft; ber Graf bankettirte froben Muths mit seinen Nachbarn eine Tagereife rings umber, ber Freubenbecher ging ohne Unterlaß aus Sand in Sand, von Wirth und Gaften bis jum Thurbuter herum, auf die Gefundbeit des Neugebornen. Die besorgte Mutter ließ das Kindlein nicht von fich, erwehrte fich bes fußen Schlafes, fo lange es ihre Rrafte erlaubten; ba sie aber endlich den Forderungen der Ratur nachgeben mußte, nahm fie die golone Rette vom Sals, umichlang bamit bes Anableins Leib und befestiate bas andere Ende bavon an ihren Arm, gesegnete sich und bas Kind mit dem heiligen Kreuz, auf daß der Wehrwolf teine Macht noch Gewalt daran finden möchte, und bald darauf überfiel fie ein unwiderftehlicher Schlaf. Als fie ber erfte Morgenstrahl erwedte, o Jammer! ba mar ber fuße Knabe aus ihren Armen verschwunden. 3m ersten Schreden rief sie wie vormals: "Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt?" und die Amme antwortete wiederum: "Edle Frau, das garte Berrlein ift in euren Armen." Alsbalb fab fie nach bem golonen Kettlein, bas fie um ben Arm geschlungen hatte, befand, baß ein Gelent mit einer scharfen stählernen Scheere mitten entzwei geschnitten war, und starb in Ohnmacht por Entfegen bin. Die Amme machte garm im Saufe, bas Gefinde eilte voller Bestürzung berbei, und da Graf Konrad hörte, mas sich zugetragen hatte, entbrannte fein Berg von Buth und Gifer, er zudte fein ritterliches Schwert, Sinnes ber Amme bas Haupt zu spalten.

Digitized by Google

"Berruchtes Beib!" bonnerte er mit furchtbarer Stimme, "gab ich bir nicht geheimen Befehl, wach zu bleiben bie ganze Nacht, und kein Auge



von dem Knaben zu verwenden, damit, wenn das Ungethum tame ihn ber schlafenden Mutter wegzurauben, du durch bein Geschrei bas Saus rege machtest, bamit wir ben Wehrwolf vertrieben? Schlaf nun, bu Schlaferin, den langen Todesschlaf!" Das Beib fiel auf die Knie vor ihm nieder: "Gestrenger Herr," sprach sie, "bei Gottes Barmherzigkeit beschwöre ich euch, erwürget mich Augenblicks, damit ich die Schandthat mit ins Grab nehme, die meine Augen gesehen haben und die mir weder Gebeiß noch Lohn abbringen soll, wofern fie nicht die Folter herauspreßt." Der Graf staunte. "Welche Schandthat," fragte er, "hast du mit Augen gesehen, die so schwarz ift, daß beine Zunge sich weigert sie auszureben? Lieber bekenne mir ohne Folter, was dir kund worden ist, als eine treue Ragd." "Herr," erseufzte die Dirne, "was treibt euch euer Unglück zu erfahren? Beffer ift's, daß bas ichreckliche Geheimniß zugleich mit meinem Leichnam verscharrt werde in das fuhle Grab." Durch diese Rede wurde Graf Konrad nur noch begieriger, bas Geheimniß zu erfahren; er nahm bas Beib beiseite in sein heimliches Zimmer, und durch Drohungen und Berheißungen bewogen, eröffnete sie ihm, was er zu wissen gern ware überhoben ge-wesen. "Eure Gemahlin," sprach sie, "sollt ihr wissen, Herr, ist eine schändliche Zauberin; aber sie liebt euch unermeßlich, und ihre Liebe geht so weit, daß sie auch ihrer eignen Leibesfrucht nicht verschont, um daraus ein Mittel zu bereiten, eure Gunft und ihre Schönheit unwandelbar zu erhalten. In der Nacht, als alles in großer Sicherheit schlief, ftellte fie sich, als sei sie eingeschlummert; ich that das nämliche, weiß nicht warum. Bald barauf rief fie mich beim namen; aber ich achtete nicht barauf und fing an zu röcheln und ju schnarchen. Da fie nun vermeinte, ich fei fest eingeschlafen, faß fie raich im Bett auf, nahm bas Rindlein, brudte es an den Bufen, tußte es inniglich und lispelte dazu diese Worte. Die ich beutlich vernahm: Sohn der Liebe, werde ein Mittel mir deines Baters Liebe zu erhalten, gebe jest zu beinem Brüderlein, bu kleine Unschuld, daß ich aus neunerlei Kräutern und beinen Anöchlein einen fraftigen Trank bereite, ber meine Schönheit und beines Baters Gunft mir bewahre. Als sie bas gesagt hatte, zog sie eine Demantnadel, scharf wie ein Dolch, aus ben haaren, ftieg folde bem Rindlein flugs durche Berg, ließ es ein wenig ausbluten, und ba es nicht mehr zappelte, legte fie's vor fich bin, nahm ben Bisamapfel, murmelte baju einige Worte, und da fie den Dedel abhob, loberte daraus empor eine lichte Feuerflamme, wie aus einer Bechtonne, welche ben Leichnam in wenig Augenbliden verzehrte, die Asche und Knöchlein sammelte fie forgfältig in eine Schachtel und schob fie unter die Bettlabe. Darauf rief sie mit angstlicher Stimme, als fuhre sie plötlich aus bem Schlaf auf: Amme! wo habt ihr mein Kindlein hingelegt? Und ich antwortete mit Furcht und Grausen, ihre Zauberei fürchtend: Eble Frau, das zarte Herrlein ist in euern Armen. Darüber fing sie an sich gang troftlos zu geberben, und ich lief aus dem Bimmer, unter bem Schein Bulfe zu rufen. Sehet, geftrenger herr, das ist der Berlauf der schändlichen That, die euch zu offenbaren ihr mich gebrungen habt, bin erbötig die Wahrheit meiner Ausjage durch einen glühenden Stab Eisen zu erbarten, ben ich mit blogen Sanden tragen will, dreimal den Schlokhof auf und nieder."

Ritter Konrad stand wie versteint, konnte lange Zeit kein Wort vorbringen. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, sprach er: "Was bedarf's der Heuerprobe, euren Worten ist der Stempel der Wahrheit aufgebrückt, ich sühf'heit auf glaub's, daß alles so ist wie ihr sagt. Behaltet das gräßliche Geheimniß in eurem Serzen sest verschlossen und vertraut es keinem Menschen, auch nicht dem Psaffen, wenn ihr beichtet; ich will euch einen Ablaßbrief vom Bischof von Augsdurg lösen, daß euch diese Sünde nicht soll zugerechnet werden, weder in dieser noch in jener Welt. Zeht will ich mit verstelltem Angesicht zu der Natter hinein treten, da habt wohl acht, daß ihr, wenn ich sie umarme und ihr Trost einspreche, die Schachtel mit den Todtengebeinen unter der Bettlade bervorzieht und uns Schachtel mit den Todtengebeinen unter der Bettlade bervorzieht und un-

bemerkt mir solche überantwortet."

Wit leicht umwölkter Stirn und dem Blid eines gerührten aber noch standhaften Mannes, trat er in das Gemach seiner Gemahlin, die ihren dern mit schuldlosem Auge, wiewol mit hochbetrübter Seele schweigend empfing. Ihr Angesicht glich eines Engels Angesicht, und dieser Anblid lösche Wuth und Grimm, davon sein Herz entbrannt war, plöglich aus. Den Geist der Rache milberte Mitleid und Bedauerniß, er drückte die unglückliche Frau berzig an den Busen und sie überströmte sein Gewand mit wehmuthövollen Thränen. Er tröstete sie, koste freundlich mit ihr und sputete sich den Schauplat des Grausens und Entsepens dalb wieder zu verlassen. Die Amme hatte indeß ausgerichtet, was ihr besohlen war, und überlieserte dem Grasen insgeheim das schauderhafte Knochenbehältniß. Es tostete einen schweren Kamps in seinem Herzen, ehe er einen Entschluß faßte, was er mit der verweinten Zauberin thun sollte. Endlich wurde er Raths, ohne Sput und Aussehen sich ihrer zu entseldigen. Er saß auf und ritt gen Augsburg, vorher aber that er dem Hausmeister

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

wortete ernsthaft und bieder: "Ihr redet als eine tugendliche und fluge Jungfrau; barum will ich auf eure ehrliche Frage euch jest Bescheid geben und euren Zweifel lofen. Bur Zeit als ich in ben Rreugorben aufgenommen murbe, mar mein Bruder Bilhelm, ber Stammerbe, noch am Leben; seit der aber erbleicht ist, habe ich Dispensation erlangt, als der lette meines Stammes ehelich zu werden und dem Orden zu entfagen, fo mir's gefällt; doch bat mich Frauenliebe nie gefesselt bis auf den Tag, ba ich euch fab. Bon bem Augenblid an ward's mit meinem Bergen gar anders. und ich vertraue fest barauf, daß ihr und keine andere vom himmel mir jum ehelichen Gemahl beschieden seid. Go ihr mir nun eure Sand nicht weigert, foll unfer Bundnig nichts icheiden als der bittre Tob." "Bebenfet euch wohl," versette Mathilbe, "daß euch nicht die Reue ankomme; vorgethan und nachbedacht, hat in die Welt viel Unbeil bracht. 3ch bin euch fremd, ihr wiffet nicht, weß Standes und Burben ich fei; ob ich euch an Geburt und Bermögen gleiche, ober ob ein erborgter Schimmer nur eure Augen blendet. Einem Manne eures Standes fteht an, nichts leichtsinnig zu verheißen, aber auch seine Zusage nach Abelsbrauch unverbrüchlich zu erfullen." Ritter Konrad ergriff hastig ihre Hand, brückte fie fest ans Berg und sprach mit warmer Liebe : "Das verspreche ich bei Seel' und Seligfeit! Wenn ihr." fuhr er fort, "bes gerinaften Mannes Kind waret, nur eine reine und unbefledte Jungfrau, so will ich euch ebelich halten als mein Gemahl und euch zu hoben Ehren bringen." Darauf jog er einen Demantring von großem Werth vom Finger, gab ihr ben jum Bfand ber Treue an ihre Sand, nahm bafur ben erften Ruß pon ihren teuschen noch unberührten Lippen und sprach weiter: "Damit ihr kein Mißtrauen in meine Zusage sett, so labe ich euch über drei Tage in mein Haus, wo ich meine Freunde des Prälaten- und Herrenftandes, auch andere ehrenfeste Manner bescheiden will, unserer Cheftiftung beizuwohnen." Mathilbe weigerte fich des aus allen Kräften, weil ihr der raiche Sang der Liebe des Ritters nicht gefiel und fie die Beharrlichkeit seiner Gesinnungen zuvor erft prufen wollte. Er ließ sich gleichwohl nicht abwendig machen, ihre Einwilligung zu begehren, und fie sagte weber ja noch nein dazu. Wie Tags zuvor schied die Gesellschaft bei Anbruch ber Morgenröthe aus einander. Mathilde verschwand und ber Ritter, dem tein Schlaf in die Augen tam, berief in aller Frühe die mache Wirth-Schafterin und gab ihr Befehl zur Zurichtung eines prächtigen Gaftmable.

Wie Freund Sein, das Furchigerippe mit der Sense, Balaste und Strobhütten durchwandert und alles, was ihm begegnet, unerbittlich mäht und würgt, so durchzog am Borabend des Gastmahls Frau Gertrud, die unerbittliche Faust mit dem Schlachtmesser dem Schlendere bewasser und Eden und Enden titgle und trug als die Parze des Hausgestügels Leben und Tod in ihrer Halle und trug als die Parze des Hausgestügels Leben und Tod in ihrer Hand. Burgestahl sielen die undesorgten Bewohner bei Duzenden, schlugen zum lezten Mal ängstlich die Flügel, und Huhrer und Tauben und dämtsche Kapaunen bluteten neben dem verbuhlten Puterhahn ihr animalisch Leben aus. Fräulein Mathilde bekam so viel zu rupsen, zu brühen und aufzuzäumen, daß sie die ganze Nacht den goldnen Schlaf entbehren mußte; doch achtete sie all der Mübe nicht, weil sie

wußte, daß der Hochschmauß um ihretwillen angerichtet wurde. Das Gastmahl begann, der fröhliche Wirth flog den Kommenden entgegen, und wenn der Thürhüter schellte, wähnte er immer die unbekannte Geliebte sei an der Thür; wurde sie aber geöffnet, so trat ein Prälat, eine seierliche Matrone oder ein ehrwürdig Amtögesicht herein. Die Gösse waren lange beisammen, und der Truchseß zögerte gleichwol, die Speisen aufzutragen. Kitter Konrad harrte noch immer auf die schöne Braut; als sie aber zu lange weilte, winkte er dem Truchseß mit geheimem Berdruß, die Tasel zu beschicken. Man setzte sich und besand, daß ein Gedeck zurkel war; niemand aber konnte errathen, wer die Einladung des Gastgedotes versichmäht hatte. Bon Augenblick zu Augenblick verminderte sich die Fröhlichteit des Gastgebers sichtbar; es war nicht mehr in seiner Gewolt, den Trüdssinn von seiner Stirn zu bannen, so sehr er sich auch angelegen sein ließ, durch erzwungene Heiterkeit die Gäste dei Laune zu erhalten. Dieser splenitische Sauerteig säuerte gar bald den Süsteig der geselligen Freude, und es ging im Taselgemach so still und ernsthaft her, wie bet einem Leichenessen. Die Geigen, die Abends zum Tanz aufspielen sollten, wurden vortgeschielt, und so enhete diesmal die Fete im Comthurhof ohne Sang und Klang, der sonst die Wohnung der Kreude war.

Die mißmuthigen Gäste verloren sich früher als gewöhnlich, und dem Ritter verlangte nach der Einsamteit seines Gemachs, um sich seinem melancholischen Harm ganz zu überlassen und über die Täuschungen der Liebe ungestört nachzudenken. Er warf sich auf dem Bette unruhig hin und her und konnte mit seinen Sinnen nicht außdenken, welche Deutung er der mißlungenen Hofsnung geben sollte. Das Blut kochte in den Abern, der Morgen kam, ehe er ein Auge geschlossen hatte; die Diener traten herein, sanden ihren Herren mit wilden Phantasien kämpsen, dem Anschein nach von einem heftigen Fieber befallen. Darüber gerieth das ganze Haus in Bestützung, die Aerzte rannten Trepp' auf Trepp' nieder, schrieben ellenlange Recepte, und in der Apotheke waren alle Mörer im Gange, als ob sie zur Frühmetten läuten sollten. Aber das Kräutlein Augentrost, das allein der Liebe Sehnsucht lindert, hatte kein Arzt verschrieben, darum verschmähte der Kranke Lebensbalsam und Perlentinktur, unterwarf sich keinem Regime und beschwor die Aerzte, ihn nicht zu quälen, sondern den Sand seines Stundenglass allgemach verrinnen zu lassen, ohne mit hülfereicher Hand noch daran zu rütteln.

Sieben Tage lang hatte sich Graf Konrad durch geheimen Kummer so abgezehrt, daß die Rosen seiner Wangen dahin welkten, das Feuer der Augen verlosch und Leben und Odem ihm nur noch zwischen den Lippen sichwebte, wie ein leichter Morgennebel im Thal, der auf den kleinsten Windstoß wartet, ihn ganz zu verwehen. Fräulein Mathilde hatte genaue Kundschaft von allem, was im Hause vorging. Es war nicht Eigensinn, nicht spröbe Ziererei, daß sie die Einladung nicht angenommen hatte; es kostete einen harten Kampf zwischen Kopf und Herz, zwischen Vernunft und Leidenschaft, ehe der Entschluß feststand, der Stimme ihres Gelieben diesmal nicht zu gehorchen. Theils wollte sie die Standbaftigkeit des raschen Liebbaders prüsen, theils kand sie Bedenken, dem Bisamapsel den

letten Wunsch abzunöthigen, benn als Braut, meinte sie, zieme ihr ein neuer Anzug, und Frau Pathe hatte ihr empsohlen, mit ihren Wünschen räthlich umzugehen. Indessen war ihr am Tage des Gastmahls gar weh ums Herz, sie sehte sich in einen Winkel und weinte bitterlich. Die Krankheit des Ritters, davon sie sich die Ursache leicht erklärte, beunruhigte sie noch mehr, und wie sie desahr vernahm, in welcher er sich besand, war sie untröstbar.

Der siedente Tag sollte nach der Prognosis der Aerzte Leben oder Tod entscheiden. Daß Fräulein Mathilbe für das Leben ihres Geliebten stimmte, ist leicht zu ermessen, und daß sie wahrscheinlicherweise dessen ihren Genesung bewirken tonnte, war ihr nicht unbekannt; nur die Art, wie sie sich dabei benehmen sollte, sand große Schwierigkeit. Doch unter den tausend Fähigkeiten, welche die Liebe erweckt und ausschließt, ist auch die mit einbegriffen, daß sie ersindungsreich macht. Mathilde ging ihrer Gewohnheit nach bei frühem Morgen zur Wirthschafterin, mit ihr über den Küchenzetel Rath zu halten; aber Frau Vertrud war so außer der Fassung, daß sie sich auf die gemeinsten Dinge nicht besinnen, noch die Bahl der Speisen ordnen konnte; große Thränen wie die Tropsen einer Dachtrause rollten über die ledernen Wangen. "Ach, Mathilde!" schluchzte sie, "wir werden hier bald ausgewirthschaftet haben, unser guter Herr



wird den Tag nicht überleben." Das war eine gar traurige Botschaft! Das Fräulein gedachte umzusinken vor Schreden; doch saßte sie bald wieder Muth und sprach: "Berzaget nicht an dem Leben unsers Herrn, er wird nicht sterben, sondern gesund werden; ich habe heut Nacht einen guten Traum gehabt." Die Alte war ein lebendiges Traumbuch, machte Jagd auf jeden Traum des Hause habhaft werden konnte, legte sie ihn immer so aus, daß die Erfüllung bei ihr stand; denn die anmuthige

sten Träume zielten bei ihr auf Haber, Jank und Schelkmorte. "Sag an beinen Traum," sprach sie, "baß ich ihn ausdeute." "Mir war," gegenrebete Mathilde, "als sei ich noch baheim bei meinem Mütterlein, die nahm mich beiseite und lehrte mich das Süpplein von neunerlei Kräutern tochen; das hilft für alle Krankheit, so jemand nur der Bössel davon genießt. Bereite dies deinem Herrn, sprach sie, und er wird nicht sterben, sondern von Stund an gesund werden." Frau Gertrud verwunderte sich höchlich über diesen Traum und enthielt sich diesemal aller sinnbildlichen Deutung. "Dein Traum ist sonderdar," sprach sie, "und nicht von ungefähr. Richte slugs dein Süpplein zu zum Frühstüd, ich will sehen, ob ich über unsern herrn vermag, daß er davon genießt." Ritter Konrad sag im stillen Hindrüten matt und kraftlos, schiede sich zu seiner Heimfahrt und

begehrte das Sacrament der letten Delung zu empfangen; da trat Frau Gertrud zu ihm hin, riß ihn durch ihre geläusige Junge aus der Betrachtung der vier letten Dinge und quälte ihn mit gutgemeinter Geschwäßigsteit dermaßen, daß er, um ihrer los zu werden, verhieß was sie begehrte. Indesse der Wathilbe eine berrliche Kraftbrühe, that darein allerlei Küchenträuter und köstliche Würze, und als sie anrichtete, legte sie den Demantring, welchen ihr der Ritter zum Pfand der Treue gegeben hatte,

in die Schale und bieß den Diener auftragen.

Der Krante fürchtete die laute Beredtsamteit der Wirthschafterin, die ihm noch in den Ohren gellte, so sehr, daß er sich zwang, einen Löffel Suppe zu nehmen. Als er zu Boben fuhr, bemertte er einen beterogenen Rörper, ben er herausfischte und zu seinem Erstaunen ben Demantring fand. Sogleich glänzte sein Auge wieder voll Leben und Jugenbseuer, die hippotratische Gestalt verschwand und er leerte mit sichtbarer Eklust die ganze Schale aus, zu großer Freude der Frau Gertrud und bes aufwartenden Gefindes. Alle ichrieben der Suppe Die außerordentliche Beilfraft zu, den Ring hatte der Ritter feinen der Umftebenden bemerken laffen. Darauf wendete er fich zu Frau Gertrud und sprach: "Wer hat biese Roft zugerichtet, die mir wohlthut, meine Kräfte belebt und mich wieder ins Leben ruft?" Die sorgame Alte wunschte, daß der auflebende Kranke sich jest ruhig halten und nicht zu viel sprechen möchte, darum sprach fie: "Laßt euch nicht kummern, gestrenger Junker, wer das Süpplein zugerichtet hat; wohl euch und uns, daß es die heilsame Wirkung hervorgebracht hat, die wir davon hofften." Durch diese Antwort geschah aber dem Ritter fein Genugen; er bestand mit Ernft auf der Beantwortung feiner Frage, auf welche die Ausgeberin diesen Bescheid gab: "Es dient eine junge Dirne in der Ruche, genannt die Zigeunerin, aller Rrafte der Kräuter und Pflanzen tundig, die hat das Supplein zugerichtet, das euch so wohl thut." "Führt sie alsbald zu mir," sagte der Ritter, "daß ich ihr danke für diese Banagee bes Lebens." "Berzeihet," ermiberte bie Saushalterin, "ihr Anblid wurde euch Unlust machen; sie gleicht an Gestalt einer Schleiereule, hat einen Soder auf dem Ruden, ist mit schmutigen Rleibern angethan, und ihr Angesicht und Sande find mit Ruß und Afche bedect." "Thut nach meinem Befehl," beschloß der Graf, "und gögert teinen Augenblick." Frau Gertrud gehorchte, berief eilig Mathilben aus ber Rüche zu fich, marf ihr ein Regentuch über, das fie zu tragen pflegte, wenn fie zur Meffe ging, und führte sie in diesem Aufput in das Krantenzimmer ein. Der Ritter begehrte, daß sich jedermann entfernen follte, und als er die Thur hatte heißen zuthun, sprach er: "Mägblein, bekenne mir frei, wie bist du zu dem Ringe gelangt, den ich gefunden habe in der Schale, darein bu mir das Frühftud zugerichtet haft?" "Ebler Ritter," antwortete das Fraulein zuchtig und fittfam, "ben Ring habe ich von euch; ihr begabtet mich damit am zweiten Abend des Freudenreihens, da ihr mir eure Liebe schwuret; seht nun zu, ob meine Gestalt und Herkunft verdient, daß ihr euch so abgeharmt habt, als wolltet ihr ins Grab sinken. Euer Zustand jammerte mich, darum habe ich nicht länger verweilt, euch aus dem Irrthum zu ziehen."

Sines solchen Gegengiftes der Liebe hatte sich Graf Konrad nicht verfeben; er bestürzte und schwieg einige Augenblide. Aber die Gestalt ber



reizenden Tänzerin schwebte ihm bald wieder vor und er konnte das Gegenbild, das er vor Augen sah, nicht damit reimen. Natürlich verfiel er auf den Gedanken, daß man seine Leidenschaft errathen habe und ihn durch einen frommen Betrug davon heilen wollte; doch der wahre Ring, den er gurüdempfangen hatte, ließ vermuthen, daß die schöne Unbekannte auf irgend eine Beise mit im Spiel sein müßte: also legte er's darauf an, die seiner Meinung nach zu dieser Aussage verleitete Dirne auszuforschen und in der Rede zu sangen. "Seid ihr die holde Jungfrau," sprach er, "die meinen Augen gefallen hat, und welcher ich meine Treue gelobt habe, so zweiselt nicht, daß ich meine Jusage treulich erfüllen werde; aber hütet euch mich zu betrügen. Könnt ihr die Gestalt wieder annehmen, die ihr mir vorloget zwei Rächte hinter einander auf dem Tanzplat; könnt ihr euren Leib schlant und eben machen wie eine junge Tanne; könnt ihr die schlädige Haut abstreisen wie die Schlange und eure Farbe wechseln wie das Chamāleon, so soll das Wort, welches ich aussprach, als ich diesen King von mir gab, Ja und Amen sein. Könnt ihr aber diesen Bedingungen nicht Genüge leisten, so will ich euch als eine lose Dirne stäupen lassen, bis ihr mir sagt, wie euch dieser Ring ist zu Handen

tommen." Mathilbe erseufzte: "Ach! ift es nur der Schimmer der Gestalt, edler Ritter, wodurch euer Auge geblendet wurde? Wehe mir, wenn Zeit oder Zusall diese hinfälligen Reize zerstört; wenn das Alter diesen schlanken Buchs beugen und meinen Küden trümmen mird; wenn die Rosen und Lilien abblüben, die seine Haden trümmen mird; wenn die Rosen und Lilien abblüben, die seine Haden die schlanken der unzelt; wenn einst die Truggestalt, in welcher ich jest vor euch stehe, mir eigenthümlich zugehört, wo wird dann eure mir geschworne Treue hinschwinden?" Ritter Konrad verwunderte sich ob dieser Rede, die sur eins Küchendirne zu klug und überlegt schien. "Wissel" war seine Antwort, "Schönheit bestrickt der Ranner Perz, aber Tugend weiß in den sansten Benden der Liebe zu erhalten." "Bohlan," erwiederte sie, "ich gehe euren Bedingungen Genüge zu leisten; eurem Herzen sei überlassen mein Geschick zu entscheiden."

Der Kreuzherr ichwantte noch immer zwischen guter Hoffnung und Furcht einer neuen Taufdung; er ichellte ber Wirthichafterin und ertheilte ihr ben Befehl: "Geleitet dieses Madchen auf ihre Kammer, baß sie sich reinlich kleibe, harrt an der Thur, bis fie heraustritt; ich erwarte euer im Schlafgemach." Frau Gertrud nahm ihre Gefangene in genaue Aufficht, ohne eigentlich zu miffen, wohin ber Befehl ihres herrn gemeint fei. Im Hinauffteigen fragte sie: "Sast du Kleiber dich zu schmuden, warum hast du mir's verschwiegen? Gebricht dir's aber daran, so folge mir auf meine Kammer, ich will dir leihen, so viel du bedarfst." Hierauf beschrieb sie ihre altmodische Garderobe, worin sie por einem halben Jahrhundert Eroberungen gemacht hatte, Stuck bei Stuck, mit froher Zurückerinnerung an die vormaligen Zeiten. Mathilde hatte darauf wenig Acht, begehrte nur ein Studlein Seife und eine Sand voll Beigenkleien, nahm ein Waschbeden voll Wasser, ging auf ihre Kammer und that die Thur hinter fich ju, Frau Gertrud aber bewachte folche von außen mit großer Sorafalt, wie ihr befohlen war. Der Kreuzherr, voller Erwartung, welchen Ausgang das Abenteuer seiner Liebe nehmen werde, verließ sein Lager, kleidete sich auss zierlichste und begab sich in sein Prunkgemach, mußte sich lange gebulden, ebe er aus der Ungewißbeit gezogen wurde, und wandelte mit geschwinden Schritten unruhig auf und ab. Doch als der wälsche Zeiger am Augsburger Rathhaus in der Mittagsftunde auf achtzehn Uhr wies, flogen urplöglich die Flügelthuren auf, es rauschte burche Borgemach ber Schweif eines seibenen Gewandes, Fraulein Mathilbe trat herein mit Anftand und Burbe, geschmudt wie eine Braut und icon wie die Gottin ber Liebe, wenn fie aus bem Götterdivan bes Olympus auf Barbos gurudtehrt. Mit dem Entzuden eines wonnetrunkenen Liebhabers rief Ritter Ronrad: "Göttin ober Sterbliche, wer ihr auch fein moget, feht mich bier zu euren Füßen, die Gelübbe, die ich euch gethan habe, durch die heiligsten Eibschwure zu erneuern, so ihr anders wurdigt hand und herz von mir anzunehmen." Das Fräulein hob den Ritter bescheiben auf: "Gemach, edler Ritter," sprach sie, "übereilt euch nicht mit euern Gelübden; ihr sehet mich hier in meiner mahren Geftalt, übrigens bin ich euch unbefannt; ein glatt Gesicht hat manchen Mann betrogen. Noch ist der Ring in eurer Hand." — Flugs zog ihn Graf Konrad vom Finger; nun spielte er an ihrer Hand und das Fräulein ergab sich dem holden Ritter. "Ihr seid von nun an mein Auserwählter," sprach sie, dem ich mich länger nicht verhehlen kann. Ich din Backermann Uhlfingers, des ehrensesten Ritters, Tochter, dessen unglückliches Geschie euch sonder Zweifel nicht verborgen ist, die kummerlich dem Einsturz des väterlichen Hauses entronnen und habe in eurer Bohnung, wiewol in armseliger Gestalt, Schut und Sicherbeit gesunden." Dierauf erzählte sie ihm ihre Geschichte und verschweig ihm auch die Heimlichkeit mit dem Bisamapsel nicht. Graf Konrad dachte nicht mehr daran, daß er zum Sterben krant gewesen war, lud auf den solgenden Tag alle die Säste wieder, die zuvor sein Trübsinn so früh aus einander gescheucht hatte, hielt öffentliche Berlodung mit seiner Braut, und als der Truchses ausgetragen hatte und num berumzählte, sand er, daß kein Sedeck zuwiel war. Darauf trat der Ritter aus dem Orden, verließ den Comthurhof und vollzog sein Beilager mit großer Pracht. Bei dieser merkwürdigen Hausveränderung bewies sich die geschäftige Martha Frau Gertrud ganz unthätig; als sie Fräulein Mathilbens Kammerthur bewachte und bei Eröffnung derselben eine stattlich gestleidete Dame zum Borschein sam, war ihr Erstaunen so groß, daß sie rüdlings vom Sessel siel, einen Schenkel außrentte und lendenlahm blieb ihr Lebelang.

Die Neuvermählten verlebten zu Augsburg das Spieljahr ihrer Ehe in Wonne und unschuldsvoller Freude, wie das erste Menschenpaar im Garten Eden. Bon den Geschlen der wohlthätigen Leidenschaft durchbrungen, vertraute die junge Frau, an den Busen ihres Ebeherrn gelehnt, oft die Empsindungen ihrer Mückeligkeit seinem Herzen an, das sie als ein unbegrenztes Eigenthum besaß. "Mein herzgeliebter Herr," sprach sie einsmals mit dem Ausdruck des innigsten Gesühls, "in eurem Besig ist mir nun kein Wunsch mehr übrig; ich erlasse meinem Bisamapsel die Ersstüllung des dritten Bunsches mit Freuden. Habt ihr aber irgend einen verdorgenen Wunsch in eurem Herzen, so thut mir's kund, ich will ihn zu dem meinigen machen und zur Stunde soll er euch gewährt sein." Eraf Konrad schloß sein trautes Weib herzig in die Arme und betheuerte ihr hoch, daß außer der Fortdauer seiner Ehe für ihn nichts wünschenswerther aus Erden sei. Also verlor der Besüberin allen Werth und sie behielt ihn nur zum dantbaren Andenken der

Bathe Nixe.

Graf Konrad hatte noch eine Mutter am Leben, die auf ihrem Witthum Schwabed wohnte, welcher die fromme Schnur aus Kindesliebe die Hand zu tüssen groß Berlangen trug, um den wadern Sohn, den sie geboren hatte, ihr zu verdanken; doch der Graf lehnte immer die Wallsahrt zur Mutter unter scheinbarem Vorwand ab und brachte dagegen eine Lustreise auf ein ihm unlängst heimgefallenes Lehn in Vorschlag, unsern von Wackermann's zerstörter Burg gelegen. Mathilde willigte gern darein, um die Gegend wieder zu besuchen, wo sie ihre erste Jugend verlebt hatte. Sie besuchte die Trümmer der väterlichen Wohnung, deweinte die Asche ihre Eltern, ging zum Nixenbrunnen und hosste, daß ihre Gegenwart die Alymphe einladen würde sich ihr zu versichtbaren. Mancher Stein siel in den Vrunnen ohne die gehofste Wirkung, selbst der Bisamapfel schwamm als eine leichte Wasserblase oben auf, und sie mußte sich die Nühe nehmen,

ibn selbst wieder berauszufischen. Die Numphe tam nicht mehr zum Borichein, ob ihr gleich wieder eine Gevatterschaft bevorftand, benn Frau Mathilbe mar nabe babei, ihren herrn mit einem Chefegen zu erfreuen. Sie gebar einen Sohn, icon wie ein Gotterfnabe, und die Freude der Eltern mar fo groß, daß fie ihn ichier aus heißer Liebe erdrudten; Die Mutter ließ ihn nicht aus ihren Armen und spähte jeden Athemzug des kleinen unschuldigen Engels, obgleich ber Graf eine weise Amme gedungen hatte, bie des Kindleins pflegen follte. Aber in der dritten Nacht, da alles im Schloß vom Taumel eines Freudenfestes in tiefem Schlaf begraben lag. manbelte ber Mutter auch ein fanfter Schlummer an, und als fie erwachte. weg war das Rind aus ihren Armen! Befturgt rief die erschrockene Grafin: "Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt?" Die Amme antwortete: "Edle Frau, bas zarte Herrlein ist in euren Armen." Bett und Zimmer wurden angftlich durchfucht, aber nichts gefunden außer einige Blutströpflein auf dem Fußboden des Gemachs. Wie das die Amme inne ward, erhob sie groß Geschrei: "Ach, daß es Gott und alle Beiligen erbarme! Der Wehrwolf ift ba gewesen und hat bas Rindlein bavon getragen." Die Kindbetterin gramte fich über ben Verluft bes holden Knaben bleich und mager, und der Bater war untröstbar. Obgleich der Wehrwolfsglaube in seinem Berzen kein Senftorn aufwog, so ließ er sich doch von dem Weibergeschwäß, da er sich die Sache auf keine Weise zu erklären wußte, übertäuben, tröftete feine troftlose Gemablin, Die aus Gefälligkeit für ibn, ber alle Traurigfeit haßte, sich zwang eine heitere Diene anzunehmen.

Die Schmerzenstilgerin, die wohlthatige Beit, beilte endlich die mutterliche Bergmunde und die Liebe erfette ben Berluft burch einen zweiten Sohn. Grenzenlos mar die Freude über ben iconen Stammerben im gräflichen Balaft; der Graf bankettirte froben Muths mit seinen Nachbarn eine Tagereise rings umber, ber Freudenbecher ging ohne Unterlaß aus Sand in Sand, von Wirth und Gaften bis jum Thurhuter herum, auf die Gefundbeit des Neugebornen. Die besorgte Mutter ließ das Kindlein nicht von sich, erwehrte sich bes sußen Schlafes, so lange es ihre Kräfte erlaubten; ba fie aber endlich ben Forderungen der Natur nachgeben mußte, nahm fie bie goldne Rette vom Bals, umschlang bamit bes Rnableins Leib und befestigte das andere Ende davon an ihren Arm, gesegnete sich und das Kind mit dem beiligen Rreug, auf daß der Behrwolf teine Macht noch Gewalt daran finden möchte, und bald darauf überfiel fie ein unwiderftehlicher Schlaf. Als fie ber erfte Morgenftrahl erwedte, o Jammer! ba mar ber fuße Knabe aus ihren Armen verschwunden. 3m erften Schreden rief fie wie vormals: "Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt?" und Die Amme antwortete wiederum : "Edle Frau, bas zarte Berrlein ift in euren Armen." Alsbald fab fie nach bem goldnen Kettlein, bas fie um ben Arm geschlungen hatte, befand, baß ein Gelent mit einer scharfen stählernen Scheere mitten entzwei geschnitten war, und starb in Ohnmacht por Entfegen bin. Die Amme machte garm im Saufe, bas Gefinde eilte voller Besturzung berbei, und ba Graf Ronrad hörte, mas fich jugetragen hatte, entbrannte sein Berz von Wuth und Cifer, er gudte sein ritterliches Schwert, Sinnes der Amme das Haupt zu spalten.

Digitized by Google

"Berruchtes Weib!" donnerte er mit furchtbarer Stimme, "gab ich dir nicht geheimen Befehl, wach zu bleiben die ganze Nacht, und kein Auge



von dem Anaben zu verwenden, damit, wenn bas Ungethum tame ihn ber ichlafenden Mutter weggurauben, bu durch bein Geschrei bas Saus rege machteft, bamit wir ben Wehrwolf vertrieben? Schlaf nun, du Schlaferin, ben langen Tobesschlaft" Das Weib fiel auf die Knie vor ihm nieder: "Gestrenger Herr," sprach sie, "bei Gottes Barmherzigkeit beschwöre ich euch, erwürget mich Augenblicks, damit ich die Schandthat mit ins Grab nehme, die meine Augen gesehen haben und die mir weder Geheiß noch Lohn abbringen soll, wofern fie nicht die Folter herauspreßt." Der Graf staunte. "Welche Schandthat," fragte er, "hast du mit Augen gesehen, die so schwarz ift, daß beine Zunge sich weigert sie auszureben? Lieber bekenne mir ohne Folter, was dir tund worden ist, als eine treue Magd." "Herr," erseufzte die Dirne, "was treibt euch euer Unglud zu erfahren? Beffer ift's, daß bas ichredliche Geheimniß zugleich mit meinem Leichnam verscharrt werde in das fuhle Grab." Durch diese Rede murde Graf Konrab nur noch begieriger, das Geheimniß zu erfahren; er nahm das Beib beifeite in fein heimliches Zimmer, und durch Drohungen und Berheißungen bewogen, eröffnete sie ihm, was er zu wissen gern wäre überhoben ge-wesen. "Eure Gemahlin," sprach sie, "sollt ihr wissen, Herr, ist eine schändliche Zauberin; aber sie liebt euch unermeßlich, und ihre Liebe geht so weit, daß sie auch ihrer eignen Leibesfrucht nicht verschont, um daraus ein Mittel zu bereiten, eure Gunft und ihre Schonbeit unmandelbar ju erhalten. In der Nacht, als alles in großer Sicherheit ichlief, ftellte fie sich, als fei sie eingeschlummert; ich that das nämliche, weiß nicht marum. Bald barauf rief fie mich beim Namen; aber ich achtete nicht barauf und fing an ju röcheln und ju schnarchen. Da fie nun vermeinte, ich fei fest eingeschlafen, faß fie raich im Bett auf, nahm bas Rindlein, brudte es an ben Bufen, füßte es inniglich und lispelte bazu biese Worte, die ich deutlich vernahm: Sohn der Liebe, werde ein Mittel mir deines Baters

Liebe zu erhalten, gebe jest zu beinem Brüderlein, du kleine Unschuld, daß ich aus neunerlei Kräutern und beinen Knöchlein einen fraftigen Trank bereite, der meine Schönheit und beines Baters Gunft mir bemahre. Als fie das gesagt hatte, jog fie eine Demantnadel, scharf wie ein Dolch, aus ben Haaren, stieß solche bem Kindlein flugs durche Berg, ließ es ein wenig ausbluten, und ba es nicht mehr gappelte, legte fie's por fich bin, nahm den Bisamapfel, murmelte dazu einige Worte, und da fie den Deckel abhob. loberte baraus empor eine lichte Feuerflamme, wie aus einer Bechtonne, welche den Leichnam in wenig Augenbliden verzehrte, Die Afche und Knöchlein sammelte sie forgfältig in eine Schachtel und schob sie unter die Bettlade. Darauf rief sie mit ängstlicher Stimme, als führe sie plötlich aus dem Schlaf auf: Amme! wo habt ihr mein Kindlein hingelegi? Und ich antwortete mit Furcht und Graufen, ihre Zauberei fürchtend: Eble Frau, das garte Berrlein ift in euern Armen. Darüber fing fie an fich gang troftlos zu geberben, und ich lief aus bem Zimmer, unter bem Schein bulfe zu rufen. Sebet, geftrenger herr, bas ift ber Berlauf ber schändlichen That, die euch zu öffenbaren ihr mich gebrungen habt, bin erbötig die Wahrheit meiner Aussage durch einen glühenden Stab Eisen zu erbarten, ben ich mit blogen Sanden tragen will, dreimal ben Schloghof auf und nieder."

Ritter Konrad stand wie versteint, konnte lange Zeit kein Wort vorbringen. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, sprach er: "Was bedarfs der Feuerprobe, euren Worten ist der Stempel der Wahrheit aufgedrückt, ich sühls und glaub's, daß alles so ist wie ihr sagt. Behaltet das gräßliche Geheimniß in eurem Herzen fest verschlossen und vertraut es keinem Menschen, auch nicht dem Pfassen, wenn ihr beichtet; ich will euch einen Ablaßdrief vom Bischof von Augsdurg lösen, daß euch diese Sünde nicht soll zugerechnet werden, weder in dieser noch in jener Welt. Zeht will ich mit verstelltem Angesicht zu der Natter hinein treten, da habt wohl acht, daß ihr. wenn ich sie umarme und ihr Trost einspreche, die Schachtel mit den Todtengebeinen unter der Bettlade hervorzieht und unschachtel mit den Todtengebeinen unter der Bettlade hervorzieht und un-

bemerkt mir solche überantwortet."

Mit leicht umwölkter Sitrn und dem Blick eines gerührten aber noch ftandbaften Mannes, trat er in das Gemach seiner Gemahlin, die ihren Herrn mit schuldlosem Auge, wiewol mit hochbetrübter Seele schweigend empfing. Ihr Angesicht glich eines Engels Angesicht, und dieser Anblick löschte Buth und Grimm, davon sein Herz entbrannt war, plöglich aus. Den Geist der Rache milberte Mitleid und Bedauerniß, er drückte die unglückliche Frau herzig an den Busen und sie überströmte sein Gewand mit wehmuthövollen Thränen. Er tröstete sie, kossterströmte sein Gewand mit wehmuthövollen Thränen. Er tröstete sie, kossterströmte sald wieder zu verlassen. Die Amme hatte indeß ausgerichtet, was ihr befohlen war, und überlieserte dem Grasen insgeheim das schauberhafte Knochenbehältniß. Es kostete einen schweren Kamps in seinem Herzen, ehe er einen Entschluß faßte, was er mit der vermeinten Zauberin thun sollte. Endlich wurde er Raths, ohne Sput und Ausselchen sich ihrer zu entledigen. Er saß auf und ritt gen Augsdurg, vorher aber that er dem Hausmester

Digitized by Google

Befehl: "Benn die Gräfin nach neun Tagen hervorgeht aus ihrem Gemach, um nach Gewohnheit zu baden, so lasset die Badestube wohl heizen und verriegelt auswendig die Thür, daß sie im Bade verschmachte vor großer Hitzen nicht bei Leben bleibe." Der Hausmeister vernahm diesen Besehl mit großer Betrübniß und Wehmuth, denn alles Hausgesinde liebte die Gräfin Mathilbe als eine sanste und gutmuthige Gebieterin; doch wagte er nicht gegen den Ritter den Mund aufzuthun, weil er dessen großen Ernst und Eiser wahrnahm. Am neunten Tage besahl Mathilbe das Bad zu heizen; sie gedachte, ihr Gemahl werde nicht lange in Augsdurg verweilen, und sie wollte, daß bei seiner Rücklehr alle Spuren des traurigen Wochenbettes sollten vertilgt sein. Als sie in das Badegemach hineintrat, zitterte die Luft süchtbar um sie her vor großer Size; sie wollte zurücktreken, aber ein starker Arm sieß sie mit Gewalt in die Badestube hinab und so-gleich wurde auch die Thür von außen verriegelt und verfchlossen. Sie rief vergebens um Hüsse niemand hörte, das Feuer wurde nur hestiger

angeschurt, daß der Dien hochroth glubte wie ein Topferofen.

Aus diesen Umständen errieth die Gräfin leicht, was hier vorgehe, fie ergab sich barein zu fterben, nur ber schandliche Berbacht, ben fie abnte, marterte ihre Seele mehr als der schmähliche Tod. Sie nutte die letten Augenblide ber Befinnung, jog eine filberne Rabel aus ben haaren und ichrieb damit an die weiße Band bes Gemachs diese Worte: "Gehab bich wohl, Konrad, ich fterbe auf beinen Befehl willig, aber schuldlos." Darauf marf sie sich auf ein Rubebettlein nieder, ihren Todestampf zu be-Aber unwillfurlich strebt die Ratur ju der Zeit, wenn bas boje Stundlein tommt, ihrer Zerstörung vorzubeugen. In dem Angftgefühl ber erstidenden Sie warf sich die ungludliche Sterbende hin und her, da entfiel ihr der Bijamapfel, den fie stets bei fich trug, zur Erde. blidlich ergriff sie ihn und rief: "D Bathe Nige, steht es in beiner Dacht, jo befreie mich von einem schandbaren Tode und rette meine Unschuld!" Sie fcbrob haftig ben Dedel auf, ba ftieg aus bem Bijamapfel bervor ein dichter Rebel, der fich über das ganze Gemach ausbreitete und ber Grafin angenehme Ruhlung gewährte, daß fie teine Anast und Site mehr empfand; entweder hatten die mafferigten Dunfte aus der Felfengrotte die Glut verschlungen, oder Frau Bathe hatte vermöge der Antipathie der Najaden gegen das Element des Feuers ihren natürlichen Keind besiegt. Die Dunstwolke sammelte sich in eine Gestalt, und Mathilbe, Die jest nicht mehr zu fterben gebachte, erblidte mit unaussprechlicher Wonne die liebevolle Nymphe vor sich, in ihrem Arm den garten Saugling mit einem Wefterbemdlein angethan und an ber Sand das altere Berrlein, im weißen Flügelkleide mit rosenfarbenen Bandschleifen.

"Willkommen, geliebte Mathilde!" redete die Nymphe sie an. "Bohl dir, daß du den dritten Bunsch, den dir der Bisamapsel gewähren sollte, nicht so leichtsinnig wie die beiden ersten verschwendet haft! Dier sind die zwei lebendigen Zeugen deiner Unschuld, welche dich über die schwarze Berläumdung, unter welcher du schier erlagst, werden triumphiren lassen. Der Unstern deines Lebens hat sich zum Untergange geneigt, hinsort wird dir der Bisamapsel keinen Wunsch mehr gewähren, denn von nun an bleibt

dir nichts mehr zu munschen übrig. Aber das Räthfel deines traurigen Geschicks will ich dir lösen. Wisse, daß die Mutter deines Gemahls die Stifterin alles Unglück ift. Dieser stolzen Frau war die Bermählung



ihres Sohnes ein Dolchstich ins Herz; sie wußte nicht anders, als Graf Konrad habe den Abel seines Hauses durch Aufnahme einer Küchendirne ins Ehebette geschändet; sie stieß Fluch und Berwünschung gegen ihn aus und erkannte ihn nicht mehr für den Sohn ihres Leides. All ihr Sinnen und Dichten war darauf gestellt, dich zu verderben, wiewol die Wachsamteit deines Gemahls diesem doshasten Bornehmen immer gesteuert hat. Dennoch ist es ihr gelungen, auch diese durch eine gleisnerische Amme zu hintergeben. Durch große Verheißung hat sie dies Weild dahin vermocht, beinen erstgebornen Sohn im Schlase dir aus den Armen zu reißen und ihn wie ein Hündlein ins Wasser zu werfen. Slücklicherweise wählte sie den Brunnen meiner Felsenquelle zu werfen. Slücklicherweise wählte sie den Brunnen mit liebevollen Armen und pflegte sein als eine Mutter. Sben so vertraute sie mir auch den zweiten Sohn meiner geliebten Mathilbe. Diese trugvolle Amme wurde deine Antlägerin; sie überredete den Grasen, du seist eine Zauberin; eine salamandrel, dei gerendete den Bisamapsel,

versehrt, um aus ihrer Asche einen Liebestrant zu bereiten. Sie schob beinem Gemahl ein Gefäß mit Tauben- und Hühnerknochen gefüllt in die Kand, die er für die Ueberbleibsel seiner Kinder ertannte, und Befehl gab, dich in seiner Abwesenheit im Bade zu erfticken. Boll Reue und Berlangen, diesen grausamen Besehl wo möglich noch zurück zu nehmen, eilt er seht von Augsburg her, ob er dich gleich noch für schuldig hält. In wenig Stunden wirst du gerechtsertigt an seinem Busen liegen. Nachdem die Kymphe ausgeredet hatte, bog sie sich über das Angesich ber Gräfin, tüßte sie auf die Stirn, und ohne eine Antwort zu erwarten, hüllte sie

fich in ihren bichten Dunftschleier und verschwand.

Die Diener des Grafen waren indessen geschäftig, das erloschene Feuer wieder anzufachen, es buntte ihnen immer, als horten fie inwendig Denichenstimmen, woraus fie urtheilten, daß die Grafin noch am Leben fei. Aber alle ihre Muhe und Geblafe mar vergebens, das Holy fing so wenig Keuer, als wenn der Ofen mit Schneeballen ware geheizt worden. Bald darauf tam Graf Konrad angeritten und frug ängstlich, wie es um seine Gemahlin stehe. Die Diener erstatteten Bericht, wie sie bas Bad wohl gehist hatten, daß aber das Feuer plöglich erloschen fei und aller Bermuthung nach die Gräfin noch lebe. Das erfreute sein Herz gar höchlich, er trat an die Thur und rief durchs Schluffelloch : "Lebst du, Mathilde ?" Und die Gräfin vernahm die Stimme ihres Gemahls und antwortete: "Geliebter Herr, ich lebe und meine Kindlein leben!" Entzuckt von dieser Rebe, ließ ber ungedulbige Graf, da die Schluffel nicht gleich bei Sanden waren, die Thur einschlagen, sturzte ins Babegemach zu ben Füßen seiner frommen Gemahlin und benetzte ihre unbestedten hande mit tausend reuigen Thränen, brachte sie und die holden Liebespfänder unter Jubel und Frohloden bes ganzen Daufes aus ber fürchterlichen Sterbekammer in ihr Gemach zurud und vernahm aus ihrem Munde ben ganzen Berlauf ber schändlichen Berläumdung und des Kinderraubes. Alsbald gab er Befehl bie bubifche Amme ju greifen und in die Babeftube ju fperren, da fing das Feuer im Ofen an lustig zu brennen, die Flammen wirbelten hoch empor und das teuflische Weib schwizte ohne Berzug ihre schwarze Seele aus.

•o><del>a</del>≾o•

## Stumme Liebe.



8 war einmal ein reicher Raufmann, Melchior von Bremen genannt, ber fich immer hohnlächelnd ben Bart ftrich, wenn vom reichen Mann im Evangelium gepredigt wurde, ben er im Bergleich mit fich, nur fur einen tleinen Rramer schätte. Er hatte des Geldes so viel, daß er seinen Speisesaal mit harten Thalern pflastern ließ. In jenen frugalen Zeiten herrschte bennoch, so gut als in den unfrigen, ein gewiffer Lurus, nur mit bem Unterschiebe, daß er bei den Batern mehr als bei den Enteln aufs Solide gestellt war. Ob ihm biese Hoffart gleich von seinen Mitburgern und Konforten fehr verarget und für

eine Prahlerei ausgedeutet wurde, fo war's damit doch mehr auf taufmannische Spekulation als Aufschneiderei angesehen. Der schlaue Bremer mertte wohl, daß die Neider und Tadler dieser scheinbaren Gitelfeit nur den Ruf seines Reichthums ausbreiten und seinen Rredit dadurch mehren wurden. Er erreichte diese Absicht vollkommen: das todte Kapital von alten Thalern, das fo weislich im Speifefaal jur Schau ausgestellt mar, brachte hundertfältige Zinsen durch die stillschweigende Burgicaft, die es in allen Handelsgeschäften für die Baluta leistete; aber endlich wurde es

doch eine Alippe, woran die Wohlsahrt des Sauses scheiterte. Melchior von Bremen starb auf einen jähen Trunt bei einem Quabbenschmause, ohne daß er Zeit hatte, sein haus zu bestellen, und hinter-ließ all' sein hab und Gut einem einzigen Sohn im blübenden Jünglingsalter, ber eben die Jahre erreicht hatte, die vaterliche Erbichaft gesegmäßig anzutreten. Franz Melcherson war ein herrlicher Junge und hatte von der Natur die beften Anlagen empfangen. Gein Korper mar regelmäßig gebaut, babei fest und tonsistent; seine Gemuthsart heiter und jovialisch, als wenn geräuchert Ochsenfleisch und alter Frangwein auf seine Eriftenz Ginfluß gehabt hatten. Auf seinen Bangen blubte Gefundheit und aus den braunen Augen fah Behaglichkeit und froher Jugendfinn bervor. Er glich einer martigen Pflanze, die nur Waffer und ein mageres Erdreich bedarf, um wohl au gebeiben, in allau fettem Boden aber geilen Uebermuchs treibt

ohne Frucht und Genuß. Der väterliche Nachlaß war, wie es oft der Fall ist, des Sohnes Berderben. Kaum hatte er das Bergnügen empfunden, Besitzer eines großen Bermögens zu sein und damit nach Belieben schalten zu können, so suchte er sich dessen nicht anders als einer drückenden Bürde zu entledigen, spielte den reichen Mann im Evangelium im Bortverstande und ledte alle Tage herrlich und in Freuden. Kein Gastmahl am Hose des Bischofs kam den seinigen gleich an Pracht und Uebersluß, und so lange die Stadt Bremen steht, wird solch ein Ochsenses in der Stadt spielten zu begehen pflegte: an jeden Bürger in der Stadt spendete er einen Krüselbraten aus und ein Krüglein spanischen Bein. Dafür ließ die ganze Stadt den Sohn des Alten hoch

leben\*) und Franz war ber Belb bes Tages.

Bei diesem sortwährenden Taumel von Schwelgerei wurde an keine Bilanzrechnung gedacht, die ehemals das Bademetum der Handelsleute war, jest aber immer mehr außer Brauch kommt, daher das Jünglein der merkantilischen Wage sich oft mit magnetischer Kraft zum Fallissement neigt. Einige Jahre verliesen, ohne daß der verschwenderische Gauch eine Konahme seiner Kenten spürte; denn bei des Baters hinscheiden waren Kisten und Kasten voll. Die gefräßige Schaar der Tischsreunde, das luftige Bölklein der lustigen Brüder, die Spieler, Lungerer und alle, die von dem verlornen Sohn Rusen und Sewinn hatten, sahen sich wohl vor, ihn zu einiger Besonnenheit kommen zu lassen, sie rissen sich wohl vor, ihn zu einiger Besonnenheit kommen zu lassen; sie rissen sich wohl vor, ihn zu einiger Besonnenheit kommen zu lassen; sie rissen sich wohl vor, auch ein werderner Augenblich die Bernunft aufweden und ihren räuberischen Klauen die Beute entführen möchte.

Aber plöglich versiegte das Brünnlein des Wohllebens; die Tonnen Goldes aus dem näterlichen Nachlaß waren abgezapft dis auf die Hefen. Franz kommandirte eines Tages eine große Zahlung, der Kassirer war außer Stand die Ordre seines Herrn zu honoriren und gab sie mit Protest zurück. Das suhr dem jungen Schlemmer mächtig vor die Stien; doch sühlte er nur Berdruß und Unwillen über seinen widerspenstigen Diener, dem er allein, keineswegs aber seiner eignen übeln Wirthschaft die Unordnung in seinen Finanzen beimaß. Er gab sich auch keine weitere Mühe, die Ursache davon zu ergründen, sondern, nachdem er zu der gewöhnlichen Litanei des Unsinns seine Zuslucht genommen und einige Dutsend Flücke abgedonnert hatte. ließ er an den achselzuckenden Sausbalter den lakoni-

ichen Befehl ergeben: "Schaff Rath."

Die Geldmäkler, der Bucherer und Wechster wurden nun in Thätigekeit gesett. Gegen hohe Zinsen flossen in Kurzem wieder große Summen in die ledigen Kassen; der Saal mit harten Thalern gepflastert galt damals in den Augen der Gläubiger mehr, als in unsern Tagen ein offener Kreditbrief des amerikanischen Generalkongresses oder aller dreizehn vereinigten Staaten. Das Palliativ leistete eine Zeit lang gute Dienste, doch unter der Hand breitete sich das Gerücht in der Stadt aus, das silberne Pflaser



<sup>\*)</sup> Davon ichreibt fich, ber Sage nach, die an einigen Orten noch gewöhnliche icherzhafte Gefundheit her: Des Alten Sohn foll leben!

ster im Speisesaal sei in aller Stille aufgehoben und mit einem steinernen vertauscht worden. Die Sache wurde von Stund an auf Verlangen der Darleiher gerichtlich untersucht und in der That also besunden. Nun war nicht zu läugnen, daß ein Pslaster von duntsarbigem Marmor à la mosaique sich in einem Speisesaal ungleich besser ausnahm als die verblichenen alten Thaler; allein die Gläubiger respektirten den seinen Geschmack des Sigenthümers so wenig, daß sie ohne Verzug ihre Zahlung sorderten, und da diese nicht erfolgte, wurde der Konkurdproces eröffnet, das däterliche Haus nebst allen annexis, Vorrathshäusern, Gärten, Feldyütern, auch allen Modilien, bei brennender Kerze versteigert und der Besiger, der sich zur Nothwehr mit einigen rechtlichen Schikanen noch verbollwerkt hatte,

judizialiter ermittirt.

Jest mar's zu fpat, über seine Unbesonnenheit zu philosophiren, ba Die pernunftigften Betrachtungen nichts beffern und die beilfamften Entichließungen den Schaden nicht mehr beilen konnten. Rach der Denkungsart unsers verfeinerten Zeitalters hatte nun der Belb mit Burbe von ber Buhne abtreten', feine Eriftenz auf irgend eine Art vernichten, Die große Reise in die weite Welt antreten ober fich entgurgeln muffen, da er in feiner Baterstadt nicht mehr als ein Mann von Ehre leben konnte. Franz that indeffen weder bas eine noch bas andere. Das qu'en dira-t-on?\*) welches die gallische Sittlichkeit als Zaum und Gebiß fur Thorheit und Unbesonnenheit erfunden hat, sie damit zu gahmen, war dem zügellofen Bicht bei seinem Wohlstande nicht eingefallen, und sein Gefühlssinn war noch nicht fein genug, die Schande seiner muthwilligen Berschwendung zu empfinden. Es mar ihm wie einem berauschten Becher ju Muthe, der eben aus bem Beintaumel wieder erwacht und fich nicht zu befinnen weiß, was mit ihm vorgegangen ift. Er lebte nach ber Weise verungludter Berschwender, schämte sich nicht und grämte sich nicht. Zum Glück hatte er noch einige Reliquien aus dem Familienschmude vom Schiffbruch geborgen, bie ihn noch eine Zeit lang vor brudenben Mangel fcutten.

Er bezog ein Quartier in einem abgelegenen Gäßchen, in welches die Sonne das ganze Jahr nicht schien, außer in den längken Tagen, wenn sie ein wenig über die hohen Dächer dickte. Hier fand er für seine jett sehr eingeschränkten Bedürsnisse alles, was er brauchte; die frugale Küche des Wirths schützte ihn vor Hunger, der Osen vor Kälte, das Dach vor Regen, die vier Wände vor Wind: nur für die peinliche Langeweile wußte er weder Rath noch Zuslucht. Das lodere Gesindel der Schmaroger war mit dem Wohlstande davon gesoden und von seinen ehemaligen Freunden kannte ihn keiner mehr. Die Lektüre war damals noch kein Zeitbedurfniß, man verstand sich nicht auf die Kunst mit den hirnslosen Spielen der Phantasie, die gewöhnlich in den seichtesken Köpfen der Ration spuken, die Zeit zu töden. Es gab keine empsindsamen, pädagogischen, psychologischen, komischen Bolks- und Hernermene, keine Robinsonden, keine Familien- noch Klostergeschichten, keine Plimplamplaskos, keine Kaderlaks, und die ganze sade Robenthalsche Sippschaft hatte ihre



<sup>\*)</sup> Bas wird die Belt bagu fagen?

Höfenweibermund noch nicht aufgethan, die Geduld des ehrsamen Publitums mit ihren Armseligkeiten zu ermüden. Aber doch tummelten sich die Ritter schon wacer auf der Stechbahn herum: Dietrich von Bern, Hildebrand, der gehörnte Senfried, der krark Rennewart gingen auf die Orachen- und Lindwurmjagd und erlegten Riesen und Zwerge von zwölf Mannstärke. Der ehrwürdige Theuerdank war das höchste Ideal von deutscher Art und Kunst und damals das neueste Produkt des vaterländischen Wiges, doch nur für die schönen Geister. Dichter und Denker seines Jahrhunderts.



Franz gehörte zu keiner von diesen Klassen, daher mußte er sich mit nichts zu beschäftigen, als daß er seine Laute stimmte und zuweilen darauf klimperte, hiernächt zur Abwechselung aus dem Fenster schaute und Wetterbeobachtungen anstellte, aus welchen sich gleichvol so wenig ein Resultat ergab, als aus der verlornen Mühe unserer windsuchtigen Meteorologen. Sein Beobachtungsgeist bekam indeffen bald eine andere Nahrung, wodurch der leere Raum in Kopf und herzen auf einmal ausgefüllt wurde.

ber leere Raum in Kopf und herzen auf einmal ausgefüllt wurde. In dem engen Gäßchen, seinem Fenster gerade gegenüber, wohnte eine ehrbare Matrone, die auf Hoffnung besterr Zeiten sich kummerlich vom langen Faden nährte, den sie nebst einer wunderschönen Tochter durch die Spindel gewann, sie zogen tagtäglich denselben so lang aus, daß sie die ganze Stadt Bremen mit Wall und Graben und allen Borstädten

leicht damit hätten umspannen mögen.

Die beiben Spinnerinnen waren eigentlich nicht für die Spindel geboren. fie maren von gutem Bertommen und lebten ehebem im behaglichen Boblstande. Der schinen Meta Bater hatte ein eignes Schiff auf der See, das er selbst befrachtete und damit jährlich nach Antwerpen suhr; aber ein schwerer Sturm begrub das Schiff mit Mann und Maus und einer reichen Ladung in den Abgrund des Meeres, als Meta noch nicht ihre Rinderjahre gurudgelegt hatte. Die Mutter, eine verftandige gefeste Frau, ertrug ben Berluft ihres Gatten und bes fammtlichen Bermogens mit weiser Standhaftigfeit, entschlug fich aus eblem Stolze bei ihrer Durftig. teit aller Unterstützungen bes wohlthätigen Mitleids ihrer Freunde und Anverwandtschaft, die sie für schimpfliche Almosen hielt, so lange sie noch in ihrer eignen Thätigfeit Mittel zu finden glaubte, durch ihrer Sande Rleiß sich zu ernähren. Sie überließ ihr großes Haus und all bas toftliche Gerathe barin ben harten Glaubigern ihres verungludten Mannes, bezog eine kleine Wohnung im engen Gabchen und fpann vom fruben Morgen an bis in die späte Nacht, ob ihr dieser Broderwerb gleich schwer einging und fie ben Faben oft mit heißen Thranen nette. Dennoch erreichte fie burch diefe Emfiakeit den Entzweck von Niemand abzuhängen und keinem Menschen einige Berbindlichkeit schuldig zu fein. In der Folge lehrte fie die heranwachsende Tochter zu gleicher Beschäftigung an und lebte fo genau, baß fie von ihrem Erwerb noch einen Sparpfennig gurudlegte, ben fie anwendete, nebenber einen fleinen Flachshandel zu treiben.

Sie vermeinte jedoch feineswegs in diesem burftigen Buftanbe ihr Leben zu beschließen; vielmehr stärtte die madere Frau ihren Muth mit gunftigen Aussichten in die Zukunft, hoffte bereinst wieder in eine behag-liche Lage zu kommen und in dem Herbste des Lebens auch noch ihren Weibersommer zu genießen. Diefe Hoffnung grundete fich nicht fo gang auf leere Traume ber Phantasie, sondern auf eine planmäßige und vernunftige Erwartung. Sie fab ihre Tochter wie eine Frühlingerofe aufbluben, dabei war fie tugendlich und fittfam und mit so vielen Talenten bes Geistes und Herzens begabt, daß die Mutter Freude und Trost an ihr empfand und fich den Biffen aus bem Munde absparte, um nichts an einer anständigen Erziehung mangeln zu laffen. Denn fie glaubte, wenn ein Madchen der Stige gleich fame, welche Salomon der weise Philogyn, von dem Ideal einer vollkommenen Gattin entworfen hat \*), fo konne es nicht feblen, daß eine fo toftliche Berle jum hausschmud eines rechtlichen Mannes werde aufgesucht und barum gehandelt werden; benn Schönheit und Tugend mit einander vereinbart, galten ju Mutter Brigittens Zeiten gerade so viel in den Augen der Freier, als in unsern Tagen Sippschaft und Bermögen. Bubem gab es auch mehr Chekompetenten: man hatte damals den Glauben, die Frau sei der wesentlichste, nicht aber, nach der verseinerten ökonomischen Theorie, der entbehrlichste hausrath in der Wirth-

<sup>\*;</sup> Sprichwörter Salom. 31. Rap. 11. Bere bie ju Ende.

Die schöne Meta blubte zwar nur, wie eine fostliche seltene Blume im Gemachshaus, nicht unter Gottes freien himmel; fie lebte unter mutterlicher Aufsicht und Gewahrsam bochft eingezogen und ftill, ließ sich auf teiner Bromenade und in teiner Gesellschaft bliden, tam im gangen Bahr taum einmal vors Thor ihrer Baterstadt, und das schien ben Grundfagen einer gefunden Mutterpolitit gerade entgegen. Die alte Frau E . . . in Memel verstand's weiland anders, schidte die reizende Sophie, wie klar am Tage liegt, eigentlich nur auf heirathsspekulation von Memel nach Sachsen und erreichte ihre Absicht volltommen; wie viel Herzen stedte die mandernde Nymphe in Brand, wie viel Kompetenten warben um fie! Wenn sie als ein bausliches sittsames Mädchen daheim geblieben mare, murde sie in ber Klausur ihrer jungfräulichen Zelle vielleicht abgeblüht haben, ohne sogar an bem Magister Kubbuz eine Eroberung zu machen. Andere Zeiten, andere Sitten. Töchter sind bei uns ein Kapital, das in Umlauf muß geset werben, wenn's rentiren foll; ebemals murben fie wie Spargelb unter Schloß und Riegel aufbewahrt, aber die Wechster wußten boch mo ber Schat verborgen lag und wie ihm beizukommen sei. Mutter Brigitta steuerte fich auf einen wohlhabenben Gibam, ber fie einst wieber aus bem babylonischen Gefängniß im engen Gagchen in das Land des Ueberfluffes, wo Mild und Sonig innen fleußt, gurudführen murde, und vertraute fest barauf, die Urne des Schickfals werde das Loos ihrer Tocher mit keiner Niete zusammen paaren.

Eines Tages, als Nachbar Franz zum Fenster ausschaute, um Wetterbeobachtungen anzustellen, erblicke er die reizende Meta, welche mit der Mutter aus der Kirche zurückam, wo sie täglich Messe, wolche mit der Mutter aus der Kirche zurückam, wo sie täglich Messe, zu hören nicht versehlte. In seinem Glücke hatte der unstäte Wüstling für das schöne Geschlecht keine Augen gehabt, die seinern Gefühle schliefen noch in seiner Brust und alle Sinnen waren von dem unaufhörlichen Rausche des Bohlebens gleichsam unnebelt. Jest hatten sich die stürmischen Wellen der Ausgelassendert gelegt, und dei der großen Windstille wirkte das kleinste Lüstichen auf die Spiegelsläche seiner Seele. Er wurde von dem Anblick der lieblichsten weiblichen Figur, die ihm jemals vorgeschwebt hatte, bezaubert, gab von Stund an das dürre meteorologische Studium auf und stellte nun ganz andere Beobachtungen an zu Besoterung der Menschenstunde, die ihm weit unterhaltendere Beschäftigung gaben. Er zog bei seinem Wirth bald Kundschaft von der angenehmen Nachbarschaft ein und

erfuhr bas größtentheils, mas mir bereits ichon miffen,

Jett fiel ihm ber erste reuige Gebanke über seine unbesonnene Berschwendung auf, es regte sich ein geheimes Wohlwollen in seinem Herzen gegen die neue Bekanntschaft, und er wunschte nur um deswillen sein väterliches Erbgut wieder zurück, die liebenswürdige Weta damit auszusteuern. Das Quartier im engen Gäßchen war ihm jett so lieb, daß er's nicht mit dem Schudding\*) wurde vertauscht haben. Er kam den ganzen

<sup>\*)</sup> Eines ber ansehnlichften Gebaute in Bremen, worin bie Ronvente ber Raufleute gehalten werden.

Tag nicht mehr vom Fenster hinweg, um die Gelegenheit zu erlauern, das liebe Mädchen zu beaugeln, und wenn sie sich sehen ließ, fühlte er



mehr Entzüden in seiner Seele, als der Beobachter Horodes zu Liverpol empsand, da er zum erstenmal die Benus durch die Sonne wandern sah.

Zum Unglud stellte die wachsame Mutter Gegenbeobachtungen an und merkte bald, was der Lungerer gegenüber im Schilde führte, und weil er

als ein Wüstling ohnehin bei ihr gar schlecht akkreditirt war, so entrüstete sie dieses tägliche Angassen so sehr, daß sie ihr Fenster mit einer Schleierwolke verhüllte und die Borbänge dicht zuzog. Meta erhielt strengen Besehl, sich nicht mehr am Fenster sehen zu lassen, und wenn die Mutter mit ihr in die Messe ging, hing sie ihr ein Regentuch übers Gesicht, vermummte sie wie eine Favoritin des Großherrn und sputete sich, daß sie mit ihr um die Ecke des Gäßleins herum kam, um dem Auflaurer aus den Augen zu geben.

Franz stand eben nicht im Ruse, daß der Scharssinn sein vorzüglichstes Talent sei; aber die Liebe wedt alle Fähigteiten der Seele auf. Er mertte, daß er durch sein unbescheibenes Spähen sich verrathen hatte, und zog sich alsbald von seinem Fensterposten zurück, mit dem Entschluß nicht wieder auszuschauen, wenn auch das Benerabile vorbei getragen wurde. Dagegen sann er auf einen Fund, seine Beobachtungen dennoch undemerkt sortzuseben, und das gelang seiner Erspindigmseit abne große Mithe

fortzuseten, und das gelang seiner Erfindsamteit ohne große Mübe. Er heuerte den größten Spiegel, der aufzutreiben war, und hing diesen in seiner Stube unter einer solchen Richtung auf, bag er burch benselben alles, was in der Wohnung seiner Nachbarinnen vorging, deutlich bemerken fonnte. Da man in vielen Tagen nichts mehr von dem Laurer mahrnahm, öffneten fich allmählich bie Garbinen wieder und ber große Spiegel empfing zuweilen die Gestalt bes herrlichen Madchens und gab fie gur großen Augenweide seines Inhabers, getreulich gurud. Je tiefer die Liebe in feinem Bergen Burgel ichlug, befto mehr erweiterten fich feine Bunfche. Jest tam es barauf an, ber schönen Meta seine Leibenschaft zu veroffen-baren und ihre gegenseitige Gesinnung zu erforschen. Der gewöhnliche und gangbarfte Weg, den Berliebte unter einer folden Konstellation ihrer Neigungen und Buniche einzuschlagen pflegen, mar ihm in feiner gegenwärtigen Lage ganz unzugunglich. In jenem sittsamen Zeitalter hielt es überhaupt schwer fur verliebte Paladins, sich bei ben Töchtern vom Haufe ju introduciren. Toiletten Besuche maren noch nicht Sitte, trauliche Bufammenkunfte unter vier Augen waren mit dem Verlufte des auten Rufes von Seiten der weiblichen Theilhaberschaft verpont, Promenaden, Esplanaben, Masteraben, Bidenits, Goutés, Soupés und andere Erfindungen des neuern Wipes, die fuße Minne zu begunftigen, gab es noch nicht, nur die verschwiegene Shekammer gestattete die Konkurrenz beiber Geschlechter zur Erörterung ihrer Bergensangelegenheiten. Deffenungeachtet gingen alle Dinge ihren Gang so gut wie bei und. Gevatterschaften, Hochzeitschmäuse, Leichenmable maren, vornämlich in Reichsftabten, privilegirte Behitel Liebschaften anzuspinnen und Chetraktaten zu betreiben; darum sagt das alte Sprichwort: Es wird keine Hochzeit vollbracht, es wird eine neue erdacht. Aber einen verarmten Schlemmer begehrte Niemand in seine geistliche Berwandtschaft aufzunehmen, er wurde zu keinem Hochzeitmahl, zu keinem Leicheneffen gelaben. Der Schleifweg durch die Bofe, burch die Jungemagd oder einen andern dienstbaren Geist von Unterhandlerin war hier versperrt; Mutter Brigitta hatte weder Magd noch Bofe, der Flachs- und Garnhandel ging allein durch ihre Sand, und sie verließ die Tochter so wenig als ihr Schatten.

Unter diesen Umständen war's unmöglich, daß Nachbar Franz ber geliebten Meta fein Berg entweder mundlich ober fchriftlich entbeden konnte. Er erfand aber bald ein Sprachibiom, bas für die Darftellung ber Leibenschaften ausbrücklich gemacht scheint. Zwar gebührt ihm nicht die Ehre der ersten Ersindung; lange vor ihm hatten die empfindsamen Seladons in Balfcland und Spanien schmelzende Harmonien bei ihren Serenaden die Sprache des Herzens unter dem Balton ihrer Donna reden lassen, und bieses melobische Pathos soll in Liebesbeklarationen des Zwecks nicht leicht verfehlen und nach dem Geständniß der Damen herzanfassender sein, als weiland die Wohlredenheit des ehrwürdigen Baters Chrysoftomus, oder bie Beredtsamkeit bes schulgerechten Cicero und Demosthenes. Aber bavon hatte ber schlichte Bremer nie ein Wort gehört, folglich war die Erfindung, feine Berggefühle in musikalische Aktorde überzutragen und fie ber geliebten

Meta vor zu lauteniren, gang die seinige. In einer empfindsamen Stunde ergriff er sein Instrument, ließ es jedoch nicht, wie fonft, bei dem blogen Stimmen bewenden, fondern Locte rührende Melodien aus ben harmonischen Saiten hervor, und in minder als einem Monat schuf die Liebe ben mufikalischen Stumper zum neuen Amphion um. Die erften Berfuche ichienen eben nicht bemertt ju merben; aber balb murde im engen Gagden Alles Ohr, wenn ber Birtuos einen Afford anschlug: die Mutter schwiegen die Kinder, die Bäter wehrten den lärmenden Knaben vor den Thuren, und er hatte das Bergnügen, durch ben Spiegel zu bemerken, daß Meta mit ihrer alabafternen hand zuweilen bas Kenfter öffnete, wenn er anfing ju praludiren. War's ihm gelungen, fie herbei ju ziehen, daß fie ihm das Ohr lieh, fo raufchten feine Phantafien im frohen Allegro oder hupften in scherzenden Tanzmelodien daher; hielt sie aber der Umtrieb der Spindel oder die geschäftige Mutter ab, sich feben zu laffen, so malzte ein schwerfalliges Andante fich über ben Steg ber seufzenden Laute, welches in schmachtenden Modulationen ganz das Gefühl des Rummers ausdruckte, den Liebesqual in feine Seele gob.

Weta war keine ungelehrige Schülerin und lernte bald diese ausdrucksvolle Sprache verfteben. Sie machte verschiedene Berfuche, ju prufen, ob fie sich Alles recht verdolmetscht hatte, und fand, daß sie nach ihrer Billtuhr die Birtuofenlaune des unsichtbaren Lautenschlägers regieren konnte; benn bie stillen sittsamen Dabden haben, wie befannt, einen ungleich schärfern Gefühlsblid, als die raschen flatterhaften Dirnen, die mit schmetterlingsartigem Leichtsinn von einem Gegenstande zum andern forteilen und an teinen ihre Aufmerksamkeit heften. Gie fand ihre weibliche Gitelkeit badurch geschmeichelt, und es behagte ihr, durch eine geheime Zaubermacht die nachbarliche Laute bald in den Ton der Freude, bald in den wimmernden Klageton stimmen zu können. Mutter Brigitta aber hatte mit dem Erwerb im Rleinen immer ben Kopf so voll, daß sie nicht barauf achtete, und die schlaue Tochter hutete fich wohl, ihr die gemachte Entbedung mitzutheilen, und dachte vielmehr darauf, eine Gelegenheit auszuspähen, diefe harmonischen Apostrophen an ihr Herz, aus einem gewissen Wohlwollen gegen ben girrenden Rachbar, ober aus Eitelkeit, um ihren hermeneutischen Scharffinn zu veroffenbaren, durch eine symbolische Gegenrede zu erwiedern.

Sie äußerte ein Berlangen Blumentöpfe vor bem Fenster zu haben, und bieses unschuldige Bergnügen ihr zu gestatten, sand bei ber Mutter teine Schwierigkeit, die nichts mehr von dem lauersamen Nachbar fürchtete, nachdem sie ihn nicht mehr vor Augen sah.

nachdem sie ihn nicht mehr vor Augen sah. Run hatte Meta einen Beruf, ihre Blumen zu warten, zu begießen,



por ben Sturmminden fie gu sidern und anzubinden, auch ihr Bachsthum und Gedeiben au beobachten. Mit unausiprechlichem Entzuden ertlärte ber aludliche Liebhaber diefe Hieroglyphen gang zu feinem Bortheil, und die beredte Laute ermangelte nicht, seine froben Empfindungen in das horchsame Ohr der schönen Blumenfreundin über das enge Gaßchen binüber zu moduliren. Das that bem garten jungfräulichen Herzen Wunder. Es fing an sie beimlich zu franten, wenn Mutter Brigitta bei ihren weisen Tischreben, wo fie mit ber Tochter zuweilen ein Stündchen zu kosen pflegte, ben musikalischen Rachbar in die Censur nabm, ibn einen Taugenichts und Lungerer schalt oder mit dem verlornen Sohne verglich. Sie nahm immer feine Partei, malzte die Schuld seines Berberbens auf die leidige Berführung und legte

ihm nichts zur Laft, als daß er das golbene Sprüchlein nicht erwogen hatte: Junges Blut, spar' bein Gut! Indessen vertheidigte sie ihn mit schlauer Borsicht, daß es schien, es sei damit mehr auf die Unterhaltung des Gesprächs abgesehen, als daß sie an der Sache selbst Antheil nähme.

Während daß Mutter Brigitta innerhalb ihrer vier Wände gegen den jungen Wildfang eiferte, begte dieser für sie gleichwol die besten Gesinnungen und machte die ernstbasteste Spekulation, wie er nach Vermögen ihre dürftigen Umstände verbessern und die wenige Habe, die ihm noch übrig war, mit ihr theilen möchte, so daß es ihr doch gänzlich verborgen blieb, daß ein Theil seines Eigenthums in das ihrige übergegangen sei. Sigentlich war's mit dieser milden Spende freilich nicht auf die Wutter, sondern auf die Tochter abgesehen. Unter der Hand hatte er vernommen, daß der schönen Meta nach einem neuen Leibrock gelüste, welchen zu kaufen die Mutter ihr abschlug unter dem Borwand schwerer Zeiten. Er urtheilte aber ganz recht, daß ein Geschent oder ein Stück Zeug von undekannter

Sand wohl schwerlich durfte angenommen werden, ober die Tochter sich darein kleiden möchte, und daß er Alles verderben wurde, wofern er fich als der Geber zu ber Spende legitimiren wollte. Unverfebens führte ber Bufall eine Gelegenheit herbei diesen guten Willen auf die schicklichste Art zu realisiren.

Mutter Brigitta beklagte sich gegen eine Nachbarin, ber Klachs sei nicht gerathen und tofte mehr im Einfauf, als die Abnehmer dafur bezahlen wollten, daher sei dieser Rahrungszweig vor der Hand nichts anders als ein burrer Ast. Horcher Franz ließ sich das nicht zweimal sagen, er lief alsbald jum Goldschmid und vermatelte die Ohrenspangen feiner Mutter, taufte einige Steine Flachs ein und ließ fie burch eine Unterhandlerin,

die er gewann, seiner Rachbarin für einen geringen Breis anbieten. Der Ban= del murbe geschloffen und wucherte fo reichlich, baß bie schöne Meta auf Allerheiligentag in einem neuen Leibrock pranate. Sie leuchtete in diesem Brunt dem spähenden Nachbar dergestalt in die Augen, daß er die heiligen eilftausend Jungfrauen sammt und sonders murde vorbei gegangen sein, wenn ihm vergönnt gewesen mare, sich ein Berggefpiel barunter zu fuchen, um die reizende Meta zu wählen.



Doch eben, da er fich über den guten Erfolg seiner unschuldigen Lift in der Seele freute, murbe bas Geheimnis verrathen. Mutter Brigitta wollte der Flachströdlerin, die ihr fo reichlichen Erwerb eingebracht hatte, zur Bergeltung auch eine Gute thun, und bewirthete fie mit einem wohlgezuderten Reisbrei\*) und einem Quartierchen spanischen Sekt. Diefe Rafcherei fette nicht nur den gahnlosen Mund, sondern auch die geschwätige Bunge ber Alten in Bewegung; fie verhieß ben Klachsbanbel fortzuseken, wenn ihr Rommittent fich ferner geneigt bazu finden ließe, wie fie aus guten Grunden vermuthe. Ein Wort gab's andere, Mutter Evens Töchter forschien mit der ihrem Geschlechte gewöhnlichen Neugier so lange

<sup>\*)</sup> Ehe ber Raffee befannt mar, pflegten Damen von Stande ben weiblichen Befuch mit Ronfett ober anderm Badwerf und fußem Beine ju bedienen; wirthichaftlichere hausmutter fubftituirten bafur Reisbrei und ein Glas Landwein. Der erftere ftand als eine vorzugliche Lederei in großem Rrebit und wurde bei ben Baftmablen ber Rurften aufgetragen. Dine Reisbrei murbe felbft tein durfurftliches Beilager bollzogen, wie bie archivarischen Urfunden aufbewahrter alter Ruchenzettel befagen.

nach, bis fie bas morfche Siegel ber weiblichen Berfcwiegenheit aufloften. Meta erbleichte vor Schreden über diefe Entbedung, Die fie murbe entzudt baben, wenn nicht die Mutter Theilhaberin derfelben gewesen ware; aber fie tannte ihre strengen Begriffe von Sittlichkeit und Anftand, und die machten ihr fur den Berluft bes neuen Leibrod's bange. Die ernfte Frau gerieth nicht minder in Besturzung über diese Neuigkeit, und munschte ihrerseits gleichfalls, daß sie allein Notiz von der eigentlichen Beschaffenbeit ihres Klachshandels möchte erhalten haben; benn fie fürchtete, die nachbarliche Großmuth möchte auf das Berg ber Tochter einen Eindrud machen, der ihren gangen Blan verrudte. Daber beschloß fie, ben noch garten Reim bes Untrautes auf frischer That aus bem jungfräulichen Bergen zu vertilgen. Der Leibrod murbe, aller Bitten und Thranen ber lieblichen Befiberin ungeachtet, vorerst in Beschlag genommen und des solgenden Tages auf den Trödelmarkt geschickt, das daraus gelöste Geld mit dem übrigen aufs gemiffenhafteste berechneten Bewinn von dem Flachenegoz zusammengepact und als eine alte Schuld unter der Aufschrift: "An herrn Franz Melcherfon, feghaft in Bremen," burch Beihulfe bes Samburger Boten gurud fpebirt. Der Empfanger nahm auf guten Glauben das Badthen Geld als einen unvermutheten Segen an, wunschte, baß alle Schuldner seines Baters in Abzahlung ber alten Refte so gewissenhaft sein möchten als biefer biebre Unbefannte, und ahnte nichts von bem mahren Jusammen-hange ber Sache; die schwaphaste Matlerin hutete sich auch wol, von ihrer Blauberei ihm Mittheilung zu machen, fie begnügte fich nur ihm zu fagen, Mutter Brigitta habe ben Flachshandel aufgegeben.

Unterdeffen belehrte ihn der Spiegel, daß gegenüber die Abspetten in einer Nacht fich gar febr verandert hatten. Die Blumentopfe maren insgefammt verschwunden, und die Schleierwolten bedecten wieder ben freundlichen Horizont der gegenseitigen Fenster. Meta war selten sichtbar, und wenn sie ja einmal auf einen Augenblick zum Borschein kam, wie ber Silbermond in einer fturmischen Racht aus bem Bewolte, fo erschien fie mit gar trubseligem Gesicht, das Keuer ihrer Augen mar verloschen, und ihm bedunkte fie zerbrude zuweilen ein perlendes Thranlein mit bem Kinger. Das griff ihm gewaltsam ans Berg, und die Laute hallte schwermuthsvolle Mitempfindung in weichen lybifchen Tonen. Er qualte fich und fann, die Urfache bes Erubfinns feiner Liebschaft zu erforschen, ohne mit feinem Dichten und Denten etwas zu enben. Rach Berlauf einiger Tage bemertte er mit großer Befturjung, daß fein liebster hausrath, der große Spiegel, ihm völlig unbrauchbar fei. Er lagerte fich an einem heitern Morgen in den gewöhnlichen hinterhalt und murbe gewahr daß bie Wolken gegenüber alle wie nächtliche Rebel verschwunden maren, melches er anfangs einer großen Bafche juschrieb; aber balb fah er, baß inwendig im Zimmer alles obe und ledig war: die angenehme Nachbarschaft war Abends zuvor in aller Stille bekampirt und hatte bas Quartier

verändert. Nun konnte er mit aller Muße und Bequemlickkeit wieder der freien Aussicht genießen, ohne zu befürchten, irgend Jemand durch sein Aussicht genießen, allein für ihn war's ein veinlicher Berluft, des wonnigen Anblicks seiner platonischen Liebschaft entbehren zu mussen. Stumm und fühllos stand er da, wie ehemals sein Kunstgenosse, der harmonische Orpheus, als der geliebte Schatten seiner Eurydice wieder zum Ortus hinabschwand, und wenn zu seiner Zeit das Tollhäuslergefühl unserer Krastmänner, die im abgewichenen Jahrzehend tokten, nun aber, wie die Hummeln beim ersten Froste, verschwunden sind, zur Existenz wäre gediehen gewesen, so würde diese Windstille in einen plötzlichen Ortan übergegangen sein. Das wenigste, was er hätte thun können, wäre gewesen, sich die Haar auszurausen, auf der Erde sich herum zu wälzen oder den Kopf gegen die Wand zu rennen, den Ofen und die Kenster einzuschlagen und sich als ein Unsinniger zu geberden. Alles das unterblied aus dem ganz einleuchtenden Grund, weil wahre Liebe nie Thoren macht, sondern das Universale ist, kranke Gemüther von Thorheit zu heilen, der Ausschweifung sanste Kesseln aus die Bahn der Vernunft zu leiten; denn der Wusseln geber der Vernunft zu leiten; benn der Wusstling, welchen die Liebe nicht wieder zurecht bringt, ist

unwiederbringlich verloren.

Sobald fich sein Beift wieder gesammelt hatte, stellte er über bas unerwartete Bhanomen am nachbarlichen Horizont mancherlei lehrreiche Betrachtungen an. Er vermuthete allerdings, daß er der Hebel gewesen sein möchte, der die Bewegung im engen Gäßchen veranlaßt und die Auswanderung der weiblichen Kolonie bewirft habe; der Geldempfang, der eingestellte Flackshandel und die darauf erfolgte Emigration dienten einander zu wechselfeitigen Exponenten, ihm alles aufzutlaren. Er mertte, baß Mutter Brigitta hinter feine Geheimniffe gekommen fei, und fah aus allen Umftanden daß er nicht ihr Beld mar, und diese Entdedung munterte eben seine Hoffnung nicht sehr auf. Die symbolische Rucksprache ber schönen Meta hingegen, welche sie mittelft ber Blumentopfe auf seine barmonischen Liebesantrage mit ihm genommen hatte, ihr Trubfinn und die Bahre, die er furz vor ber Auswanderung aus dem engen Gaschen in ihren ichonen Augen bemertt hatte, belebten feine hoffnung wieber und erhielten ihn bei gutem Muthe. Gein erftes Gefchaft war, auf Kundschaft auszugehen, und in Ersahrung zu bringen, wo Mutter und Brigitta ihre Residenz hinverlegt habe, um das geheime Einverständniß mit ber gartlichen Tochter auf irgend eine Beise zu unterhalten. Es tostete ihn wenig Muhe, ihren Aufenthalt zu ersahren; gleichwol war er zu bescheiben, ihr mit wesentlicher Wohnung zu folgen, und begnügte fich, nur die Kirche auszuspähen, wo fie nun Messe hörten, um fich bas Bergnügen des Anblicks seiner Geliebten täglich einmal zu verschaffen. Er versehlte nie ihr auf dem Heimmege zu begegnen, bald ba bald bort in einem Laden oder in einer Hausthur, wo sie vorüber geben mußte, ihr aufzupaffen und fie freundlich zu grußen, welches fo viel galt als ein Billet doux und auch die nämliche Wirtung that.

Bäre Meta nicht allzuklostermäßig erzogen und von der strengen Mutter wie ein Schatz vor den Augen eines Geizigen bewacht worden, so hätte Nachbar Franz mit seiner verborgenen Werbung auf ihr Herz ohne Zweifel wenig Eindruck gemacht. Aber sie war in dem tritischen Alter,

Digitized by Google

mo Mutter Ratur und Mutter Brigitta mit ihrer guten Lehre und Unterricht immer in Kollision tamen. Sene lehrte sie durch geheimen Institutt Empfindungen tennen, und pries ihr solche als die Panazee des Lebens an, für die sie teinen Ramen hatte; diese warnte sie por den Ueberraschungen einer Leidenschaft, die fie nicht mit dem mahren Ramen benennen wollte, bie aber ihrer Sage nach für junge Madden schadlicher und verderblicher sein sollte als Blatterngift. Sene belebte im blubenden Lenz des Lebens nach Beschaffenbeit ber Jahreszeit ihr Berg mit wohlthätiger Barme; diese wollte, daß es immer fo froftig und talt als ein Gisteller bleiben follte. Diefes gang entgegengefette pabagogifche Spftem zweier guten Mutter gab bem lenksamen Bergen ber Tochter die Richtung eines Schiffes, das gegen ben Wind gesteuert wird, und weber bem Winde noch bem Ruber folgt, sondern gang naturlich eine britte Direktion nimmt. Sie behielt die Sittsamkeit und Tugend bei, die ihr durch die Erziehung von Jugend an war eingeprägt worben, und ihr Berz war aller gartlichen Empfindungen empfänglich. Weil nun Nachbar Franz ber erste Jungling war, ber biese schlafenden Gefühle aufgewedt hatte, so empfand fie ein gewiffes Behagen an ihm, das sie sich taum selbst gestand, das aber jedes minder unerfahrne Mädchen wurde für Liebe ertlart haben. Darum ging ihr ber Abschied aus dem engen Gabchen so nabe, barum zitterte ein Thranlein vor ihren schönen Augen, darum dankte sie dem lauersamen Franz so freundlich, wenn er sie auf dem Kirchweg grüßte, und wurde roth dabei bis an die Ohren. Beide Liebenden hatten zwar nie ein Wort mit einander gesprochen, aber er verstand sie, sie verstand ihn so volltommen, daß sie unter vier Augen sich gegen einander nicht deutlicher wurden haben erklären fonnen, und beide Kontrabenten schwuren, jeder Theil fur sich im Bergen, unter dem Siegel der Berschwiegenheit dem andern den Bund der Treue.

In dem Biertel, wo Mutter Brigitta eingemiethet hatte, gab's auch Nachbarschaften, und unter diesen auch Mädocenspäher, denen die Wohlegestalt der reizenden Meta nicht verdorgen bleiben konnte. Gerade ihrer Behausung gegenüber wohnte ein wohlhabender Brauherr, den die Scherzteiber, weil er sehr bei Mitteln war, nur den Hopsenkönig nannten. Er war ein junger slinker Witteln war, nur den Hopsenkönig nannten. Er war ein junger slinker Witteln war, desse Trauerjahr eben zu Ende lief, und nun ohne die Seseze des Wohlstandes zu übertreten berechtigt war, sich nach einer anderweiten Behilsin in der Wirthschaft umzusehen. Er hatte gleich nach dem Hinschen der seligen Krau mit seinem Schuspatron, dem heitigen Christoph, in aller Sille den Kontrakt gemacht, ihm eine Wachsterze zu opfern, so lang als eine Hopsenstange und so die als ein Schusenkonn, wenn er es ihm mit der zweiten Wahl nach dem Wunsche seines Herzens würde gelingen lassen. Kaum hatte er die schlaften Weta

<sup>\*)</sup> Sankt Chriftoph erscheint seinen Schubbefohlenen nie in einem einsamen Rammerlein, wie die übrigen heiligen, mit himmelslicht umflossen; für seine giganteste Ratur ift jedes Bimmer zu niedrig, daher thut der heilige Enakssohn alle Geschäfte mit seinen Pfleglingen nur vor dem Fenster ab.

Schuld ein. Das dunkte dem raschen Wittwer ein himmlischer Beruf zu sein, unverzüglich das Netz auszuwersen. Am frühen Morgen berief er die Mäkler der Stadt und gab ihnen Kommission auf gebleichtes Wachs, darauf putte er sich heraus wie ein Rathsherr, sein Heirathsgewerbe zu betreiben. Er hatte keine musikalischen Talente, und in der geheimen Symbolik der Liebe war er ein roher Idiot; aber er hatte ein reiches Brauererbe, ein baares Kapital auf der Stadtkämmerei, ein Schission auf der Wester und einen Maierhof vor der Stadt. Unter diesen Empsehlungen hätte er auch wohl ohne Beistand des heiligen Christophels auf einen erwünschten Erfolg seiner Werdung rechnen können, besonders dei einer Braut ohne Heirathsgut.

Er ging, dem alten hertommen gemäß, gerade vor die rechte Schmiede und entdedte der Mutter freundnachbarlich seine driftliche Absicht auf ihre



tugendliche und ehrsame Tochter. Reine Engelerscheinung hätte die Frau mehr entzüden können, als diese frohe Botschaft. Sie sah jest die Frucht

ihres klugen Plans und die Erfüllung ihrer Hoffnung reisen, aus der bisherigen Dürstigkeit zu ihrem ersten Wohlstand zurück zu kehren, segnete den guten Gedanken aus dem Binkelgäßchen weggezogen zu sein, und in der ersten Ausmallung der Freude, da sich tausend beitere Ideen in ihrer Seele an einander reihten, dachte sie auch an den Nachbar Franz, der die Beranlassung dazu gegeben hatte. Ohngeachtet er eben nicht ihr Schoßunger war, gelobte sie ihm doch, als dem zufälligen Wertzeuge ihres ausgehenden Glücksiterns, eine heimliche Freude mit irgend einer Spende zu machen und dadurch zugleich Abtrag für den wohlgemeinten Flachs-

handel zu leisten.

In dem mutterlichen Bergen waren die Beirathebraliminarien fo aut als unterzeichnet, boch erlaubte ber Wohlstand nicht, in einer fo wichtigen Sache zu rasch zu Berte zu gehen; baber nahm sie ben Antrag ad referendum, um nebst ihrer Tochter bie Sache mit Gebet zu überlegen, und bestimmte eine achttägige Frift, nach beren Berlauf sie den ehrsamen Brautwerber, wie sie sagte, mit gnüglicher Antwort zu befriedigen verhoffte, welches er sich als die gewöhnliche Procedur gar gern gefallen ließ und sich empfahl. Raum hatte er den Ruden gewendet, fo wurden Spinbel und Weife, Schwingstod und Bechel, ohne Rudficht auf ihre treugeleisteten Dienste und so unverschuldet als zuweilen die Parifer Parlamentsberren, ins Elend verwiesen und als unnute Gerathichaften in die Rumpeltammer gestellt. Wie Meta aus der Meffe zurudtam, erstaunte fie über die plokliche Katastrophe in dem Wohnzimmer, es war alles aufaevutt wie an einem von den drei hohen Festen im Jahr. Sie begriff nicht, wie die emfige Mutter an einem Werteltage ihre thatige Sand fo lässig in den Schoß legen konnte; doch ehe sie noch Zeit gewann, über biefe Reform im Saufe die freundlich lächelnde Mutter zu befragen, tam ihr diefe icon mit Auftlarung bes Rathfels entgegen. Die Beredtfamteit faß auf ihren Lippen, und es ergoß fich ein Strom von weiblicher Boblredenheit aus ihrem Munde, das bevorstehende Glud mit den lebhaftesten Farben abzuschildern, die ihre Einbildungstraft nur immer auftreiben Sie erwartete von der teuschen Meta das fanfte Errothen der jungfräulichen Berschämtheit, welches das Noviziat in der Liebe ankunbigt, und bann eine völlige Resignation in ben mutterlichen Willen. Denn bei Beirathspropositionen waren ehedem die Töchter in dem Fall unserer Fürstentöchter, sie wurden nicht um ihre Reigung befragt und hatten keine Stimme bei der Wahl ihres legalen Herzgespiels, als das Jawort por dem Altar.

Allein Mutter Brigitta irrte sich in biesem Punkte gar sehr; die schöne Meta wurde bei dieser unvermutheten Notisikation nicht roth wie eine Rose, sondern todtenblaß wie eine Leiche. Ein hysterischer Schwindel umnebelte ihre Sinnen und sie sank ohnmächtig in den mütterlichen Arm. Nachdem ihre Lebensgeister mit kaltem Wasser waren aufgefrischt worden und sie sich etwas erholt hatte, slossen ihre Augen von Thränen, als wenn ihr groß Unglück begegnet wäre. Daraus merkte die verständige Mutter bald ab, daß ihr das Heirathsgewerbe nicht zu Sinn sei, worüber sie sich denn höchlich verwunderte, und weder Bitten noch Ermahnungen

sparte, die Gelegenheit durch eine gute Beirath ihr Glud zu machen nicht aus Eigenfinn und Widerspenftigkeit zu verscherzen. Aber Meta mar nicht

ju überreden, daß ihr Glud von einer Heirath abhinge, wozu ihr Berg nicht feine Buftimmung gabe. Die Debatten zwischen Mutter und Tochter dauerten verschiedene Tage vom frühen Morgen bis in die fpate Racht, der Termin gum Bescheid rückte heran, die gigantische Wachsterze für den heiligen Christoph, deren sich der König Da von Banfan nicht murde geschämt haben, wenn sie als hochzeitliche Factel bei seinem Beilager ihm vorgesleuchtet hätte, war auch bereits fertig und gar herrlich mit leben-Diaen Blumen bemalt, wie ein buntes Licht, ob der Heilige sich gleich so unthätig für seinen Rlienten die gange Beit über bewiesen hatte, daß diesem das Berg ber schönen Meta verriegelt und verschlössert blieb.

Indessen hatte sie sich die Augen ausgeweint, und die mütterliche Ueberredungstunft hatte so gewaltsam gewirft, daß sie wie eine Blume von ichwüler Sonnenbite zusammen welfte und sichtbarlich abzehrte. Geheimer Rummer nagte an ihrem Bergen, fie batte sich ein strenges Kaften auferlegt und feit brei Tagen feinen Mundbiffen genoffen, auch mit keinem Tropfen Baffer ihre trodnen Lipven benett. Des Nachts tam ihr tein Schlaf in die Augen, und

darüber wurde sie zum Sterben frank, daß sie die lette Delung begehrte. Da die gartliche Mutter die Stute ihrer Hoffnung wanten sah und bebachte, daß fie Rapital und Binfen auf einmal verlieren konnte, fand fie nach genauer Ueberlegung, daß es rathfamer sei, die legtern schwinden zu lassen, als beide zu entbehren, und bequemte sich nach der Tochter Willen mit freundlicher Nachgiebigteit. Es toftete ihr zwar große Ueberwindung und manchen schweren Rampf, eine fo portheilhafte Bartie von ber Band ju weisen; boch gab fie fich endlich, wie es bie Ordnung bes Hausregiments mit fich bringt, gang in ben Willen ihres lieben Rindes und machte



der Kranken deshalb weiter keine Barwürfe. Da auf den bestimmten Tag der stinke Wittwer sich anweldete, in dem guten Vertrauen, daß sein simmellete, in dem guten Vertrauen, daß sein simmellete, in dem guten Vertrauen, daß sein simmellete Geschäftsträger alles nach Wunsch zur Richtigkeit würde gedracht haben, erhielt er ganz gegen seine Erwartung abschläßigig Antwort, die sedoch mit so vielem Glimps versüßt war, daß sie ihm einging wie Wermuthwein mit Zuder. Er sand sich indessen leicht in sein Schickal und beunrubigte sich so wenig darüber, als wenn sich ein Malzhandel zerschlagen hätte. Im Grunde war auch keine Ursache vorhanden, warum er sich hätte kränken sollen; seine Vaterstadt hat nie Mangel gehabt an liebenswürdigen Töchtern, die der Salomonschen Stizze gleichen und sich zu vollkommenen Gattinnen qualissieren; überdieß verließ er sich ungeachtet der mißlungenen Ehewerbung, mit sesten Verlagen verließ, mit großem Bomp die gelobte Kerze vor dem Altar des Heiligen Pflanzte.

Mutter Brigitta bequemte sich nun, die exilirte Spinngerathschaft aus der Rumpelkammer zurud zu berufen und wieder in Aktivität zu feten. Alles ging wieder seinen gewöhnlichen Bang. Meta blubte balb von Reuem auf, war thatig zur Arbeit und ging fleißig in die Meffe; die Mutter hingegen konnte den heimlichen Gram über fe lgeschlagene Soffnung und die Bernichtung ihres Lieblingsplans nicht verbergen, fie war murrifch, migmuthig und fleinlaut. Befonders qualte fie an bem Tage üble Laune, wo ber Nachbar Hopfentonig Hochzeit hielt. Als ber Brautzug in die Rirche begann, und voraus von den Stadtofeifern trommetet und schalmeiet murde, wimmerte und erfeufzte fie wie in ber Unglucksftunde, ba ihr die hiobspoft gebracht murbe, die muthige See habe ihren Mann mit Schiff und Gut verschlungen. Meta fah bas Brautgepränge mit großer Gleichmuthigkeit vorüber ziehen, felbft ber berrliche Schmud, die Ebelgesteine in der Myrtentrone und die neun Reiben Rahlverlen um den Sals der Braut machten auf ihre Gemutherube feinen Eindrud, welches zu verwundern war, da eine neue parifer haube oder sonft ein Meteor bes modischen Alitterputes boch so oft die Zufriedenbeit und bausliche Glüchfeligkeit eines ganzen Rirchfpiels ftort. Rur ber bergnagende Rummer ihrer Mutter beunruhigte fie und umnebelte ben heitern Blick ihrer Augen. Sie war bemüht durch tausend Liebkosungen und tleine Aufmerksamteiten sich ihr anzuschmeicheln; es gelang ihr damit nur in so weit, daß die gute Mutter doch wieder etwas gesprächig wurde.

Auf den Abend, als der Brautreihen anhob, sprach sie: "Ach Kind! diesen frohen Reihen könntest du jest ansühren. Welche Bonne, wenn du die Mühe und Sorgen deiner Mutter mit dieser Freude belohnt hättelt. Aber du hast dein Slüd verschmäht, und nun erlebe ich's nimmer dich zum Altar zu geleiten." "Liebe Mutter," sprach Meta, "ich vertraue dem Himmel, wenn's droben angeschrieben steht, daß ich zum Altar gesührt werden soll, so werdet ihr mir den Kranz wohl schmücken; denn wenn der rechte Freier kommt, wird mein Herz dals ja sagen." — "Kind, um Mädchen ohne Heinksgut ist kein Drang, müssen kaufen, wer mit ihnen kussen will. Die jungen Gesellen sind heut zu Tage gar kehrisch, freien um glüdlich zu werden, aber nicht um glüdlich zu machen. Aubem weis-

fagt dir bein Planet nicht viel Gutes, du bift im April geboren. Laß seben, wie steht im Kalender geschrieben? Ein Mägblein in diesem Mo-



nat geboren, ist holdseligen freundlichen Angesichts und schlanken Leibes, aber veränderlichen Gemüths, hat Belieben zum Mannsvolk. Mag ihr Sprkränzlein wohl in Acht nehmen, und so ein lachender Freier kommt, mag sie ihr Glüd nicht verpassen. Das trifft zu aufs Haar! Der Freier ist da gewesen und kommt nicht wieder, du haft ihn verpasse. — "Ach, Mutter, was der Planet sagt laßt euch nicht kümmern; mein Herz sagt mir, daß ich den Mann, der mich zum ehelichen Gemahl begehrt, ehren und lieden soll, und wenn ich den nicht sinden Gemahl begehrt, ehren und lieden soll, und wenn ich den nicht sinde Arbeit dei heiterm Muthe, euch beistehen und euer pslegen dereinst im Alter, als einer frommen Tochter ziemt. Kommt aber der Mann meines Herzens, so segnet meine Wahl, auf daß es eurer Tochter wohlgebe auf Erden, und fraget nicht, ob er seineb und geliebt werde. — "Ach Tochter, die Liebe hat gar eine dürftige Küche und nährt nur kümmerlich bei Salz und Brod." — "Aber doch

wohnt Eintracht und Zufriedenheit gern bei ihr und wurzet Salz und

Brod mit fröhlichem Genuß des Lebens."

Die reichhaltige Materie von Salz und Brod wurde bis in die späte Nacht erörtert, fo lange fich noch eine Beige auf dem Sochzeitgelage boren ließ, und die große Begnugfamteit der bescheidenen Meta, die bei Schonbeit und Jugend doch nur auf ein ganz eingeschränktes Glud Anspruch ju machen ichien, nachdem fie eine febr vortheilhafte Bartie ausgeschlagen hatte, brachte die Mutter auf die Bermuthung, daß sich ber Plan zu einem solchen Salzhandel in ihrem jungfräulichen Berzen wohl schon möchte angesponnen haben. Sie errieth auch leicht ben Sandelstompagnon im engen Gabchen, von dem sie nie geglaubt hatte, daß er der Baum fein murde, der in dem Bergen der liebensmurdigen Meta murgeln murde. Sie hatte ihn nur als einen wilden Ranken betrachtet, ber fich nach jedem nahgelegenen Stäudchen hinbreitet, um sich daran hinauf zu stängeln. Diese Entbedung machte ihr wenig Freude; sie ließ sich gleichwol nicht merken, daß sie solche gemacht habe. Nach ihrer strengen Moral aber verglich fie ein Madchen, das vor der priefterlichen Einsegnung Liebe im Bergen hatte einnisten laffen, einem wurmstichigen Apfel, ber nur fürs Auge tauge, nicht aber für den Genuß, und den man irgendwo auf einen Schrant stelle, ohne seiner weiter zu achten; denn ber schädliche Wurm zehre am innern Mark und sei nicht beraus zu bringen. Sie verzagte nun ganz daran in ihrer Baterstadt jemals wieder empor zu kommen, ergab sich in ihr Geschick und ertrug schweigend, was sie meinte, daß nicht mehr zu andern stehe.

Unterdeffen lief das Gerücht in der Stadt um, die ftolze Meta habe bem reichen Sopfentonig ben Korb gegeben, und erscholl auch bis ins enge Bagchen. Franz mar außer sich vor Freuden, als er diese Sage bestätigen horte, und die gebeime Sorge, daß ein bemittelter Nebenbuhler ibn aus dem Bergen des lieben Maddens verdrangen möchte, qualte ibn nicht mehr. Er war nun seiner Sache gewiß und mußte sich bas Rathsel, welches ber ganzen Stadt ein unauslösliches Problem blieb, ganz leicht ju erklaren. Die Liebe hatte zwar aus bem Buftling einen Birtuofen gebildet; doch dieses Talent war für einen Brautwerber damals gerade die fleinste Empfehlung, welches in jenen roben Zeiten weder so geehrt noch genährt wurde, wie in unserm üppigen Jahrhundert. Die schönen Runfte waren noch nicht Kinder des Ueberflusses, sondern des Mangels und der Dürftigkeit. Man wußte von keinem reisenden Birtuosen als den Brager Studenten, beren gellende Symphonien por den Thuren ber Reichen um einen Zehrpfennig sollicitirten; die Aufopferung des lieben Madchens war auch ju groß, um fie mit einer Serenade ju vergelten. Jest murbe ihm das Gefühl seiner jugendlichen Unbesonnenheit ein Stachel in der Seele. Manch herziges Monodrama fing er mit einem O und Ach an, das seinen Unfinn beseufzte: "Ach Meta," sprach er zu sich selbst, "warum habe ich bich nicht früher gekannt! Du marft mein Schupengel gemesen und hattest mich vom Berderben errettet. Könnte ich meine verlornen Jahre wieder jurudleben und fein ber ich war, fo mare mir jest die Welt Elyfium, und dir wollte ich sie zu einem Eden machen! Edles Mädchen, du opferst

bich einem Elenden, einem Bettler auf, der nichts im Besitz hat als ein Herz voll Liebe und Berzweiflung, daß er dir kein Glück, wie du es verdienst, andieten kann." Unzählige Mal schlug er sich bei den Anwandlungen solcher empsindsamen Launen voll Unmuth vor die Stirn mit dem reuevollen Ausruf: "D Unbesonnener! o Thor! zu spät wirst du klug!"

Die Liebe ließ indessen ihre Schöpfung nicht unvollendet, sie hatte bereits in seinem Gemüthe eine heilsame Gährung hervor gebracht, das Berlangen nämlich, Thätigkeit und Kräste anzuwenden, sich auß seinem Gegenwärtigen Nichts hervor zu streben; sie reizte ihn nun zum Bersuch, diesen guten Willen auszusühren. Unter mancherlei Spekulationen, die er gemacht hatte, seinen zerrütteten Finanzen auszuhelsen, war die vernünstigste, welche einen guten Ersolg zu verheißen schien, diese, daß er die Sandelsbücher seines Baters durchging und solche Forderungen, die als Bertust eingetragen waren, notirte in der Absicht, das Land zu durchziehen und eine Aehrenlese anzustellen, um zu versuchen, ob aus diesen verlornen Halmen sich noch ein Maß Weizen sammeln ließ. Diesen Erstrag wollte er anlegen, einen kleinen Handel zu beginnen, welchen seiner sindildungskraft bald in alle Theile der Welt ausbreitete. Es dünkte ihn, er sähe schon Schiffe in der See, die mit seinem Eigenthum befrachtet wären. Er ging rasch daran, sein Vorhaben auszusühren, machte das letzte goldene Nesteit aus der Erbschaft, das Stundenei\*) seines Baters zu Gelde, und kauste Welt tragen sollte.

Nur die Trennung von der schönen Meta ging ihm schwer ein. "Was wird sie," sprach er zu sich, "von dieser plöslichen Verschwindung denken, wenn ich ihr nicht mehr auf dem Kirchweg begegne? Wird sie micht streulos halten und aus ihrem Herzen verbannen?" Dieser Gedante beunruhigte ihn außerordentlich, und er wußte lange keinen Aath, wie er sie von seinem Vorhaben verständigen sollte. Aber die ersindungsreiche Liebe gab ihm den glücklichen Einsall ein, von öffentlicher Kanzel seine Abwesenheit und deren Absicht ihr kund machen zu lassen. Er ertaufte deswegen in der Kirche, welche disher das geheime Verständnis der Liebenden begünstigt hatte, eine Vorbitte für einen jungen Reisenden zu glücklicher Ausrichtung seiner Geschäfte; diese sollte so lange dauern, die

er den Groschen für die Dankfagung erlegen murbe.

Bei der letten Begegnung hatte er sich reisesertig gekleidet und strich ganz nahe an seinem Liedchen vorbei, grüßte sie bedeutsam und mit minderer Borsicht als sonst, daß sie darüber erröthete und Mutter Brigitta zu mancherlei Kandglossen Gelegenheit bekam, ihr Mißsallen über die Zudringlichkeit bes unbesonnene Lassen, der ihre Tochter noch ins Gerebe bringen würde, zu erkennen zu geben und letztere damit den lieben langen Tag eben nicht auf die angenehmste Weise zu unterhalten. Vor der Zeit an wurde Franz in Bremen nicht mehr gesehen und von dem



<sup>\*)</sup> Die alteften Taschenuhren wurden bon der form, welche man ihnen querfi gab, Stundeneier genannt.

schönken Augenpaar seiner Baterstadt vergeblich gesucht. Dit hörte Reta die Borbitte verlesen; aber sie achtete nicht darun, denn sie war außerst



bekümmert, daß sich ihr Geliebter verunsichtbart hatte. Diese Berschwindung war ihr unerslärbar, und sie wußte nicht, was sie davon benken sollte. Nach Berlauf einiger Monate, da die Zeit ihren geheimen Unmuth in etwas gemilbert hatte und ihr Gemülbe ruhiger seine Abwesenheit ertrug, siel ihr einsmals, als ihr eben die letzte Erscheinung ihres berzgespiels vorschwebte, die Borbitte sonderbar aus. Sie reimte und errieth den Zusammenhang der Sache und bie Absicht dieser Rotissiation. Ob nun gleich sirchliche Bitte, Gebet und Borbitte eben nicht im Geruch großer Wirssamkeit stehen und für die andächtigen Seelen, die sich darauf steuern, nur ein schwacher Stab sind, indem das Feuer der Andacht in der christlichen Gemeinde beim Schliß der Predigt zu verlössen Plegt, so kachte bei der frommen Meta das Berlesen der Borbitten solches erst recht an, und sie unterließ nie, den jungen Reisenden seinem Schuengel bestens zu empsehlen.

Unter bieser unsichtbaren Geleitschaft und den guten Bunschen seiner Geliebten seize Franz die Reise nach Brabant fort, um in Antwerpen einige beträchtliche Summen einzumahnen. Gine Reise von Bremen nach Antwerpen war zu der Zeit, wo es noch Wegelagerungen gab und jeder

Grundherr einen Reisenden, der keinen Geleitsbrief gelöft hatte, zu plündern und im Berlies seines Raubschlosses verschmachten zu lassen, sich berechtigt hielt, mit mehr Gesahren und Schwierigkeiten verknüpft, als jetiger Zeit von Bremen bis nach Kamtschaft; denn der Landfriede, den Kaifer Maximilian hatte ausrusen lassen, galt durchs Reich zwar als Gese, au vielen Orten aber noch nicht als Observanz. Demungeachtet gelang es dem einsamen Reisigen, das Ziel seiner Wallsahrt zu erreichen,

ohne daß ihm mehr als ein einziges Abenteuer aufstieß.

Tief in dem oden Bestohalen ritt er an einem schwülen Tage bis in die sinkende Racht, ohne eine Herberge zu erreichen. Es thurmten sich gegen Abend Gewitterwolken auf, und ein heftiger Platregen burchnäßte ihn bis auf die haut. Das fiel dem Zärtling, der von Jugend an aller ersinnlichen Bequemlichteiten gewohnt war, sehr beschwerlich, und er befand fich in großer Berlegenheit, wie er die Nacht in diesem Zustande binbringen follte. Bum Eroft erblicte er, nachdem bas Ungewitter vorüber gezogen war, ein Licht in der Ferne, und bald darauf langte er vor einer durf-tigen Bauerhutte an, die ihm wenig Trost gewährte. Das Haus glich mehr einem Biehstalle als einer Menschenwohnung, und der unfreundliche Wirth versagte ihm Waffer und Feuer, wie einem Geachteten; benn er mar eben im Begriff, neben seine Stiere fich auf die Streu zu malzen. umd zu träge, um bes Fremblings willen das Feuer auf dem Deerde wieder anzusachen. Franz intonirte aus Unmuth ein klägliches Miserere und verwunschte die westphälischen Steppen mit fraftigen Flüchen. Der Bauer ließ fich das wenig anfechten, blies mit großer Belaffenheit das Licht aus, ohne von dem Fremdling weiter Notig zu nehmen; denn er war der Gesetze des Gastrechts ganz untundig. Weil aber ber Wandersmann vor ber Thur nicht aufhörte, ihm mit seinen Lamenten Ueberlaft zu machen, Die ihn nicht einschlafen ließen, suchte er mit guter Art feiner los zu werben, bequemte sich zum Neben und sprach: "Landsmann, so ihr euch wollt gütlich thun und euer wohl pflegen, so findet ihr hier nicht, was ihr jucht. Aber reitet dort linter Hand durch den Busch, dahinter liegt die Burg des ehrenfesten Ritters Eberhard Bronthorst, ber herbergt jeden Landfahrer, wie ein Hofpitalier Die Bilger vom heiligen Grabe. Nur hat er einen Tollwurm im Ropf, ber ihn bisweilen zwickt und plagt, daß er teinen Bandersmann ungerauft von fich läßt. Go euch's nicht irret, ob er euch das Wamms blant, wird's euch bei ihm bag behagen.

Für eine Suppe und einen Schoppen Wein die Rippen einer Bastonade Preis zu geben, ist freilich nicht jedermanns Ding, obwol die Schmarober und Tellerleder sich rupfen und zausen lassen und alle Kalamitäten ver Uebermüthler willig dulden, wenn ihnen der Gaumen dassür getizelt wird. Franz bedachte sich eine Weile und war unschlüssig, was er thun sollte; endlich entschloß er sich dennoch, das Abenteuer zu bestehen. "Was liegt daran," sprach er, "ob mir hier auf einer elenden Streu der Kücken geradebrecht wird oder vom Kitter Bronthorst? Die Fristion vertreibt wahl gar das Fieber, das im Anzuge ist und mich wacker schütten wird, wossern ich die nassen Kleider nicht trocknen kann." Er gab dem Gaul die Sporen und langte bald vor der Pforte eines Schlosses von altgothischer

ì

Bauart an, klopfte ziemlich deutlich an das eiserne Thor, und ein eben so vernehmliches: "Werda?" halte ihm von innen entgegen. Dem frostigen Passagier kam das lästige Passageceremoniel der Thorwächterinquisition so ungelegen als unsern Reisenden, die mit Recht über Wächter- und Mauthamtsbespotismus dei Thoren und Schlagbaumen seutzen und fluchen. Sleichwol mußte er sich dem Herkommen unterwersen und dulbsam abwarten, ob der Menschenfreund im Schlosse bei Laune sei, einen Saft zu prügeln, oder geruhen wurde ihm ein Nachtlager unter freiem Himmel

anzuweisen.

Der Eigenthumer ber alten Burg hatte von Jugend an als ein ruftiger Rriegsmann im Beere bes Raifers unter bem madern Georg pon Frundsberg gedient und ein Fähnlein Fußvolt gegen die Benediger angeführt, sich nachber in Rube gefett, und lebte auf feinen Gutern, mo er bie Gunden der ehemaligen Feldzüge abzubußen, viel gute Werte verrichtete, die Hung-rigen speiste, die Durstigen trantte, die Vilger beherbergte und die Beherbergten wieder aus dem Sause prügelte. Denn er mar ein rober wufter Kriegsmann, der des martialischen Tons sich nicht wieder entwöhnen tonnte, ob er gleich seit vielen Jahren in stillem Frieden lebte. Der neue Ankömmling, der bereitwillig war, gegen gute Bewirthung sich der Sitte bes hauses zu unterwerfen, verzog nicht lange, so raffelten von innen die Riegel und Schlöffer am Thor, die teuchenden Thorflügel thaten fich auf, als wenn sie burch ben Jammerton, den fie hören ließen, den eintretenden Fremdling warnten ober befeufzten. Dem bangen Reifigen überlief's mit einem talten Schauer nach bem andern den Ruden berab. als er durch das Thor einritt; bemungeachtet murbe er wohl empfangen, einige Bedienten eilten berbei, ihm aus dem Sattel zu belfen, erzeigten fich geschäftig, bas Gepad abzuschnallen, ben Rappen in ben Stall gu gieben und ben Reiter ju ihrem herrn in ein mohl erleuchtetes Bimmer einauführen.

Das friegerische Ansehen bes athletischen Mannes, der seinem Gafte entgegen tam und ihm so nachdrudlich die Sand schuttelte, daß er hatte laut aufschreien mogen, auch ihn mit stentorischer Stimme willtommen hieß, als wenn der Fremdling taub gewesen ware, übrigens ein Mann in seinen besten Jahren schien, voll Feuer und Thattraft, septe den scheuen Wanderer in Furcht und Schrecken, also baß er seine Zagheit nicht verbergen konnte und am ganzen Leibe erbebte. "Was ist euch, junger Gefell." frug der Ritter mit einer Donnerftimme, "daß ihr gittert wie ein Espenlaub und erbleicht als wolle euch eben ber Tod schütteln?" Franz ermannte fich, und weil er bedachte, daß feine Schultern nun einmal die Beche bezahlen mußten, ging seine Feigheit in eine Art Dreiftigkeit über. "herr," antwortete er traulich, "ihr feht, daß mich ber Platregen burchweicht hat, als sei ich durch die Weser geschwommen. Schaffet, daß ich meine Rleider mit trodnen wechseln tann, und laffet aum Imbik ein wohlgewürztes Biermus auftragen, bas ben Fieberichauer vertreibe, ber an meinen Nerven judt, so wird mir wohl ums Berg fein." "Wohl!" gegenredete ber Ritter, "beischt, mas euch Roth thut, ihr feib hier zu Saufe." Franz ließ fich bedienen wie ein Baffa, und weil er nichts anders

als Badoggen\*) zu erwarten hatte, so wollte er fie verdienen, foppte und nedte die Diener, die um ihn geschäftig waren, auf mancherlei Beife; es kommt, dachte er bei sich, boch alles auf eine Rechnung. "Das Wamms," sprach er, "ist für einen Schmeerbauch, bringt mir eins, das genauer auf ben Leib paßt; dieser Pantoffel brennt wie Feuer auf dem Suhnerauge, schlagt ihn über den Leisten; Diese Krause ist steif wie ein Bret und würgt mich wie ein Strid, schafft eine herbei, die mir fanfter thue und burch

teinen Stärkebrei gezogen ift."

Der Hausberr ließ über diese bremische Kreimuthiakeit so wenig einen Unwillen fpuren, daß er vielmehr feine Diener antrieb, hurtig auszurichten, mas ihnen befohlen mar, und fie Pinfel schalt, die keinen Fremden zu bedienen mußten. Als der Tijch bereitet mar, setten fich Wirth und Gaft und ließen fich beide das Biermus wohl behagen. Bald darauf frug jener: "Begehrt ihr auch etwas zur Nachtost?" Dieser erwiederte: "Laßt auftragen, mas ihr habt, daß ich sehe, ob eure Kuche wohl bestellt sei." Alsbald erschien der Roch und besetzte den Tisch mit einer herrlichen Mahlzeit. Die tein Graf murbe verschmaht haben. Franz langte fleißig zu und martete nicht, bis er genöthigt murbe. Als er sich gesättigt hatte, sprach er: "Eure Ruche, sehe ich, ift nicht übel bestellt, wenn's um ben Keller auch so steht, so nuß ich eure Wirthschaft fast rühmen." Der Ritter wintte dem Kellner, dieser füllte flugs den Willtommen mit dem gewöhnlichen Tischwein und frebenzte ihn seinem herrn, der ihn auf die Gesundheit des Gaftes rein ausleerte. Darauf that Franz dem Junter ehrlichen Bescheid, welcher sprach: "Lieber, was saget ihr zu diesem Beine?" "Ich sage, daß er schlecht sei," antwortete Franz, "wenn's vom besten ift, ben ihr auf dem Lager habt, und daß er gut fei, wenn's eure geringste Rummer ift." "Ihr feid ein Schmeder," entgegnete ber Ritter, "Rellner, gapf' uns aus bem Mutterfaffe." Der Schenke brachte einen Schoppen jum Kostetrunk, und als ihn Franz versucht hatte, sprach er: "Das ist ächter Firnewein, dabei wollen wir bleiben."

Der Ritter befahl, einen großen Bentelfrug zu bringen und trant fich mit feinem Gafte beiter und froh, fing an, von feinen Rriegszugen gu reben: wie er gegen die Benediger zu Felbe gelegen, die feindliche Wagen-burg burchbrochen und die malichen Scharen wie die Schafe abgewurgt habe. Bei dieser Erzählung gerieth er in einen solchen friegerischen Enthusiasmus, daß er Klaschen und Gläser niedersäbelte, das Tranchiermesset wie eine Lanze schwang, und seinem Tischgenossen babei so nahe auf ben Leib rudte, daß biesem für Nase und Ohren bange war.

Es wurde spat in die Nacht, gleichwol tam bem Ritter tein Schlaf in die Augen, er schien recht in seinem Elemente zu sein, wenn er auf ben Kriegszug gegen die Benediger zu reben tam. Die Lebhaftigkeit ber Erzählung mehrte sich mit jedem Becher, den er ausleerte, und Franz fürchtete, daß dieses der Prolog zu der Haupt- und Staatsaction sein möchte, bei welcher er die intereffanteste Rolle spielen follte. Um zu erfahren, ob er innerhalb ober außerhalb des Schloffes übernachten werde.

<sup>\*)</sup> Schläge.

begehrte er einen vollen Becher zum Schlaftrunk. Run, meinte er, werbe man ihm den Bein erst einnöthigen und, wenn er nicht Bescheid thate,



ihn unter dem Scheine eines Weinzwistes nach der Sitte des Hauses mit dem gewöhnlichen Biatikum sortschieden. Gegen seine Erwartung wurde ihm ohne Widerrede gewillsahrt, der Kitter riß augenblicklich den Haden seiner Erzählung ab und sprach: "Zeit hat Ehre, morgen mehr davon!" "Berzeiht, Herr Kitter," antwortete Franz, "morgen, wenn die Sonne ausgeht, din ich über Berg und Thal, ich ziehe einen fernen Weg nach Bradant und kann hier nicht weilen. Darum beurlaubt mich heute, daß mein Abschied morgen eure Auhe nicht störe." "Thut, was euch gefällt," beschloß der Ritter, "aber scheiden sollt ihr nicht von hinnen, die ich aus den Federn din, daß ich euch noch mit einem Bissen Brod und einem Schluck Danziger zum Indis labe, dann die Thur geleite und nach Gewohnheit des Hauses verabschiede."

Franz bedurfte zu diesen Worten keiner Auslegung. So gern er dem Hauspatron die letze Hösslichkeit der Geleitschaft dis in die Hausthür erlassen die Letze Hösslichkeit der Geleitschaft dis in die Hausthür erlassen die von dem eingeführten Ritual abzuweichen. Er besahl den Dienern, den Fremden auszukleiden und ins Gastbette zu legen, wo sich Franz wohl sein ließ und auf elastischen Schwanensedern einer kösklichen Rube genoß, so daß er sich, ehe ihn der Schlaf übermannte, selbst gestand, eine so berrliche Bewirthung sei um eine mäßige Bastonade nicht zu theuer erkauft. Bald umslatterten seine Phantasse angenehme Träume. Er sand die reizende Weta in einem Rosengebege, wo sie mit ihrer Mutter lustwandelte und Blumen pflückte. Flugs verdarg er sich hinter eine dichtbelaubte Hede, um von der strengen Domina nicht bemerkt zu werden; wiederum versetzt ihn die Einbildungstrass in das enge Gäßchen, wo er durch den Spiegel die schneeweiße Hand bes lieben Mädchens, mit ihren Blumen beschäftigt, sah; daß er neben ihr im Grase, wollte ihr seine beiße Liebe erklären, und der blöde

Schäfer fand keine Worte dazu. Er wurde bis an den hellen Mittag geträumt haben, wenn ihn nicht die sonore Stimme des Ritters und das Geklirr seiner Sporen aufgeweckt hätte, der dei Andruch des Tages schon nRüche und Keller Revision hielt, ein gutes Frühstud zuzurichten befahl und jeden Diener auf den ihm zugetheilten Possen stellte, um dei Handen zu sein, wenn der Gast erwachen wurde, ihn anzukleiden und zu bedienen.

Es kostete dem glücklichen Träumer viel Ueberwindung, sich von dem sichern gaststeundlichen Bett zu scheiden, er wälzte sich hin und her; doch die grelle Stimme des gestrengen Junkers engte ihm das Herz ein, und einmal mußte er in den jauern Apsel beißen. Also erhob er sich von den Federn, und sogleich waren ein Dugend Honde geschäftig, ihn anzukleiden. Der Ritter führte ihn ins Speisegemach zu einer kleinen wohl zugeschickten Tasel; aber da es jest zum Abdrücken kam, sühlte der Reisende wenig Eslust. Der Hauswirth ermunterte ihn: "Barum langt ihr nicht zu? Benießt etwas für den bösen Nebel." "Harum langt ihr nicht zur, "mein Magen ist noch zu voll von eurem Abendmahl; aber meine Taschen sind leer, die mag ich wohl füllen für den künstigen Hunger." Er räumte nun wacker auf und bepackte sich mit dem Riedlichsten und Besten, was transportabel war, daß alle Taschen strotzen. Wie er sah, daß sien Saul vorgeführt wurde, trank er ein Gläslein Danziger zum Balet, in der Meinung, das werde die Losung sein, daß ihn der Wirth beim Kragen sassen salest, werde sien Houserecht werde sühlen lassen.

Aber zu seiner Verwunderung schüttelte er ihm wie beim Empfang traulich die Hand, wünschte ihm Gluck auf die Reise, und die Riegelthür wurde aufgethan. Er säumte nun nicht den Rappen anzustechen, und zak zat war er zum Thor hinaus, ohne daß ihm ein Haar gekrümmt wurde.

Jett siel ihm ein schwerer Stein vom Herzen, da er sich in völliger Freiheit besand und sah, daß er so mit heiler Haut davon gekommen war; er konnte nicht begreisen, warum ihm der Wirth die Rechnung kreditirt hatte, die seinem Bedünken nach hoch an die Kreide lies, und umfaßte nun ben gastfreien Mann mit warmer Liebe, dessen saufte und kollengerechten Arm er gefürchtet hatte, trug aber noch großes Berlangen Grund oder Ungrund des außgestreuten Gerüchtes an der Quelle selbst zu erforschen. Darum wendete er klugs den Gaul und trabte zurück. Der Ritter stand noch im Thor und glossirte mit seinen Dienern zur Besörberung der Pserbekunde, die sein Lieblingsstudium war, über Abkunst, Gestalt und Van des Rappen und seines harten Trabes, wähnte, der Fremdling vermisse etwas von seinem Reisegepäd, und sah die Diener wegen ihrer vermeinten Unachtsankeit scheel "Mas gebricht euch, junger Gesell," rief er dem Kommenden entgegen, "daß ihr umsehrt, da ihr wolltet förber ziehen?"
"Ach, noch ein Bort, ehrensester Kitter!" antwortete der Reisige. "Ein böses Gerücht, das euch Glimpf und Namen bricht, sagt, daß ihr jedes Fremblings wohl psleget, der bei euch einspricht, um ihn, wenn er wieder davon scheidet, eure starten Käusse sühlen zu lassen. Dieser Sage habe ich vertraut und nichts gespart die Beche euch abzuverdienen; ich gedachte bei mit, der Junker wird mit nichts sehenen, so will ich ihm auch nichts schenken. Nun laßt ihr mich in Krieden ziehen, so will ich ihm auch nichts schenken.

der Kranken beshalb weiter keine Barwürfe. Da auf den bestimmten Tag der stinke Wittwer sich anweldete; in dem guten Vertrauen, daß sein himm-lischer Seschäftsträger alles nach Wunsch zur Richtigkeit würde gedracht baben, erhielt er ganz gegen seine Erwartung abschägige Antwort, die jedoch mit so vielem Glimps versüßt war, daß sie ihm einging wie Wermuthwein mit Zuder. Er sand sich indessen leicht in sein Schickal und beunrubigte sich so wenig darüber, als wenn sich ein Malzhandel zerschlagen hätte. Im Grunde war auch keine Ursache vorhanden, warum er sich hätte kränken sollen; seine Baterstadt hat nie Mangel gehabt an liebenswürdigen Töchtern, die der Salomonschen Stizze gleichen und sich zu vollkommenen Gattinnen qualissciren; überdies verließ er sich ungeachtet der mißlungenen Ehewerdung, mit selsen Bertrauen auf seinen Schuspatron, der ihn auch anderweit so gut bediente, daß er ehe ein Manat verlief, mit großem Bomp die gelobte Kerze vor dem Altar des Seitligen vosanzte.

Mutter Brigitta bequemte sich nun, die exilirte Spinngerathichaft aus der Rumpeltammer jurud ju berufen und wieder in Aftivität ju feten. Alles ging wieder seinen gewöhnlichen Bang. Meta blubte balb von Neuem auf, war thatig zur Arbeit und ging fleißig in die Meffe; die Mutter hingegen konnte den heimlichen Gram über fe lgeschlagene Hoffnung und die Vernichtung ihres Lieblingsplans nicht verbergen, sie war murrifch, mißmuthig und tleinlaut. Befonbers qualte fie an bem Tage üble Laune, mo der Nachbar Hopfentonig Hochzeit hielt. Als der Brautzug in die Kirche begann, und voraus von den Stadtpfeifern trommetet und schalmeiet murbe, wimmerte und erfeufzte fie wie in der Ungludsftunde, ba ihr die hiobspoft gebracht murde, die muthige See habe ihren Mann mit Schiff und Gut verschlungen. Deta fah bas Brautgeprange mit großer Gleichmuthigkeit vorüber gieben, selbst ber berrliche Schmud, die Ebelgesteine in der Myrtenfrone und die neun Reiben Rahlverlen um den Hals der Braut machten auf ihre Gemüthsruhe feinen Eindrud, welches zu verwundern war, da eine neue pariser Haube oder fonft ein Meteor bes mobischen Flitterputes boch fo oft bie Bufriedenheit und hausliche Gludfeligkeit eines ganzen Rirchfpiels ftort. Rur ber bergnagende Rummer ihrer Mutter beunruhigte fie und umnebelte ben heitern Blid ihrer Augen. Sie war bemüht durch taufend Liebkosungen und tleine Aufmerksamteiten sich ihr anzuschmeicheln; es gelang ihr bamit nur in so weit, daß die gute Mutter doch wieder etwas gesprächig wurde.

Auf den Abend, als der Brautreihen anhob, sprach sie: "Ach Kind! diesen frohen Reihen könntest du jest anführen. Welche Wonne, wenn du die Mühe und Sorgen deiner Mutter mit dieser Freude belohnt hättest. Aber du hast dein Slüd verschmäht, und nun erlebe ich's nimmer dich zum Altar zu geleiten." "Liebe Mutter," sprach Meta, "ich vertraue dem Himmel, wenn's droben angeschrieben steht, daß ich zum Altar gesührt werden soll, so werbet ihr mir den Kranz wohl schmüden; denn wenn der rechte Freier kommt, wird mein Herz bald sa sagen." — "Kind, um Mädchen ohne Heinschsgut ist kein Drang, müssen kaufen, wer mit ihnen kussen will. Die jungen Gesellen sind heut zu Tage gar kehrisch, freien um glüdlich zu werden, aber nicht um glüdlich zu machen. Zudem weit-

fagt bir bein Planet nicht viel Gutes, bu bift im April geboren. Laß seben, wie steht im Kalender geschrieben? Gin Mägblein in diesem Mo-



nat geboren, ist holdseligen freundlichen Angesichts und schlanken Leibes, aber veränderlichen Semüths, hat Belieben zum Mannsvolk. Mag ihr Ehrkänzlein wohl in Acht nehmen, und so ein lachender Freier kommt, mag sie ihr Glüd nicht verpassen. Das trisst zu auss Haar! Der Freier ist da gewesen und kommt nicht wieder, du hast ihn verpasst." — "Ach, Mutter, was der Planet sagt laßt euch nicht kümmern; mein Herz sagt mir, daß ich den Mann, der mich zum ehelschen Gemahl begehrt, ehren und lieden soll, und wenn ich den nicht sinde, oder der mich nicht such, will ich mich nähren durch meiner Habe Arbeit bei heiterm Muthe, euch beissehen und euer pslegen dereinst im Alter, als einer frommen Tochter ziemt. Kommt aber der Mann meines Herzens, so segnet meine Wahl, auf daß es eurer Tochter wohlsehe auf Erden, und fraget nicht, ob er siede und geliebt werde." — "Ach Tochter, die Liebe hat gar eine dürstige Küche und nährt nur fümmerlich bei Salz und Brod." — "Aber doch

wohnt Eintracht und Bufriedenheit gern bei ihr und murget Salg und

Brod mit fröhlichem Genuß des Lebens."

Die reichhaltige Materie von Salz und Brod wurde bis in die fvate Nacht erörtert, fo lange fich noch eine Beige auf dem Sochzeitgelage horen ließ, und die große Begnugsamteit der bescheidenen Meta, die bei Schonbeit und Jugend doch nur auf ein gang eingeschränttes Glud Anspruch ju machen ichien, nachdem fie eine fehr vortheilhafte Bartie ausgeschlagen hatte, brachte die Mutter auf die Bermuthung, daß fich der Plan gu einem folden Salzbandel in ihrem jungfraulichen Bergen mohl ichon möchte angesponnen haben. Sie errieth auch leicht ben Sandelstompagnon im engen Gaficen, von bem fie nie geglaubt hatte, bag er ber Baum sein wurde, ber in bem Bergen ber liebenswurdigen Meta wurzeln murbe. Sie hatte ihn nur als einen wilden Ranken betrachtet, der sich nach jedem nahgelegenen Stäudchen hinbreitet, um sich daran hinauf zu stängeln. Diese Entdeckung machte ihr wenig Freude; sie ließ sich gleichwol nicht merten, daß sie solche gemacht habe. Nach ihrer strengen Moral aber verglich fie ein Madchen, das vor der priefterlichen Ginfegnung Liebe im Bergen hatte einnisten laffen, einem wurmstichigen Apfel, der nur fürs Auge tauge, nicht aber für den Genuß, und den man irgendwo auf einen Schrant ftelle, ohne seiner weiter zu achten; benn ber schädliche Wurm zehre am innern Mart und sei nicht heraus zu bringen. Sie verzagte nun ganz daran in ihrer Baterstadt jemals wieder empor zu kommen, ergab fich in ihr Geschick und ertrug schweigend, mas fie meinte, daß nicht mehr zu ändern stehe.

Unterdessen lief das Gerücht in der Stadt um, die stolze Meta habe bem reichen Sopfentonig den Korb gegeben, und erscholl auch bis ins enge Bagden. Franz mar außer sich vor Freuden, als er biefe Sage bestätigen hörte, und die geheime Sorge, daß ein bemittelter Nebenbuhler ihn aus dem Bergen des lieben Madchens verdrangen möchte, qualte ibn nicht mehr. Er war nun seiner Sache gewiß und wußte sich das Räthsel, welches der ganzen Stadt ein unauflösliches Problem blieb, ganz leicht zu erklären. Die Liebe hatte zwar aus dem Wüstling einen Birtuosen gebildet; doch dieses Talent mar für einen Brautwerber damals gerade die tleinste Empfehlung, welches in jenen roben Zeiten weber so geehrt noch genahrt wurde, wie in unferm uppigen Jahrhundert. Die schönen Kunfte waren noch nicht Kinder bes Ueberfluffes, sondern bes Mangels und ber Burftigfeit. Man wußte von feinem reisenden Birtuofen als den Prager Studenten, deren gellende Symphonien por den Thuren der Reichen um einen Zehrpfennig sollicitirten; die Aufopferung bes lieben Madchens mar auch ju groß, um sie mit einer Serenade ju vergelten. Jest murde ihm bas Gefühl feiner jugendlichen Unbesonnenheit ein Stachel in ber Seele. Manch herziges Monobrama fing er mit einem O und Ach an, das feinen Unfinn beseufzte: "Ach Meta," sprach er zu sich selbst, "warum habe ich bich nicht fruber gefannt! Du marft mein Schupengel gemejen und hatteft mich vom Berberben errettet. Könnte ich meine verlornen Jahre wieder zurudleben und sein der ich war, so ware mir jett die Welt Elysium, und dir wollte ich fie zu einem Eden machen! Edles Madchen, du opferst bich einem Elenden, einem Bettler auf, der nichts im Besitz hat als ein Serz voll Liebe und Verzweislung, daß er dir kein Glück, wie du es verdienst, andieten kann." Unzählige Mal ichlug er sich bei den Anwandlungen solcher empfindsamen Launen voll Unmuth vor die Stien mit dem reuevollen Ausruf: "D Unbesonnener! o Thor! zu spät wirst du klug!"

Die Liebe ließ inbessen ihre Schöpfung nicht unvollendet, sie hatte bereits in seinem Gemuthe eine heilsame Gährung hervor gebracht, das Berlangen nämlich, Thätigkeit und Kräfte anzuwenden, sich aus seinem gegenwärtigen Nichts hervor zu streben; sie reizte ihn nun zum Bersuch, diesen guten Willen auszusühren. Unter mancherlei Spekulationen, die er gemacht hatte, seinen zerrütteten Finanzen aufzuhelsen, war die vernünstigste, welche einen guten Ersolg zu verheißen schien, diese, daß er die Handelsbücher seines Baters durchging und solche Forderungen, die als Bersust eingetragen waren, notirte in der Absicht, das Land zu durchziehen und eine Aehrenlese anzustellen, um zu versuchen, ob aus diesen versornen Halmen sich noch ein Maß Beizen sammeln ließ. Diesen Ertrag wollte er anlegen, einen kleinen Handel zu beginnen, welchen seine Einbildungskraft bald in alle Theile der Welt außbreitete. Es dünkte ihn, er sähe schon Schiffe in der See, die mit seinem Eigenthum befrachtet wären. Er ging rasch daran, sein Vorhaben auszusühren, machte das letzte goldene Nestei aus der Erbschast, das Stundenei\*) seines Baters zu Gelde, und kausste Welte aus der Erbschaft, das Stundenei\*) seines Baters zu Gelde, und kausste Welte weite Welt tragen sollte, der ihn als einen Verener Kausmann in die weite Welt tragen sollte.

Nur die Trennung von der schönen Meta ging ihm schwer ein. "Was wird sie," sprach er zu sich, "von dieser plözlichen Berschwindung denken, wenn ich ihr nicht mehr auf dem Kirchweg begegne? Wird sie mich nicht für treulos halten und aus ihrem Herzen verdannen?" Dieser Gedanke beunruhigte ihn außerordentlich, und er wußte lange keinen Rath, wie er sie von seinem Borhaben verständigen sollte. Aber die ersindungsreiche Liebe gab ihm den glüdlichen Einfall ein, von öffentlicher Kanzel seine Abwesenheit und deren Absicht ihr tund machen zu lassen. Er ertauste deswegen in der Kirche, welche diesher das geheime Berständnis der keiebenden begünftigt hatte, eine Borbitte für einen jungen Reisenden zu glüdlicher Ausrichtung seiner Geschäfte; diese sollte so lange dauern, die

er ben Grofchen für die Dankfagung erlegen murbe.

Bei der letten Begegnung hatte er sich reisesertig gekleidet und strich ganz nabe an seinem Liedchen vorbei, grüßte sie bedeutsam und mit minderer Borsicht als sonst, daß sie darüber erröthete und Mutter Brigitta zu mancherlei Kandglossen Gelegenheit bekam, ihr Mißsallen über die Zudringlichkeit des unbesonnenen Lassen, der ihre Tochter noch ins Gerebe bringen würde, zu erkennen zu geben und letztere damit den lieden langen Tag eben nicht auf die angenehmste Weise zu unterhalten. Bor der Zeit an wurde Franz in Bremen nicht mehr gesehen und von dem



<sup>\*)</sup> Die alteften Tafchenuhren wurden bon der form, welche man ihnen querft gab, Stundeneier genannt.

schönsten Augenpaar seiner Baterstadt vergeblich gesucht. Oft hörte Meta die Borbitte verlesen; aber sie achtete nicht darauf, denn sie war äußerst



bekümmert, daß sich ihr Geliebter verunsichtbart hatte. Diese Verschmindung war ihr unerklärdar, und sie wußte nicht, was sie davon denken sollte. Nach Berlauf einiger Monate, da die Zeit ihren geheimen Unmuth in etwas gemildert hatte und ihr Gemüthe ruhiger seine Abwesenbeit ertrug, siel ihr einsmals, als ihr eben die letze Erscheinung ihres derzgespiels vorschwebte, die Borditte sonderbar auf. Sie reimte und errieth den Zusammenhang der Sache und die Absicht dieser Notiskation. Ob nun gleich kirchliche Bitte, Gebet und Vorditte eben nicht im Geruch großer Wirksamkeit stehen und für die andächtigen Seelen, die sich darauf steuern, nur ein schwacher Stab sind, indem das Feuer der Andacht in der christlichen Gemeinde beim Schluß der Predigt zu verlöschen psiegt, so sachte bei der frommen Meta das Berlesen der Borditten solches erst recht an, und sie unterließ nie, den jungen Reisenden seinem Schuhengel bestend zu empfedlen.

Unter dieser unsichtbaren Geleitschaft und den guten Bunschen seiner Geliebten setze Franz die Reise nach Brabant fort, um in Antwerpen einige beträchtliche Summen einzumahnen. Eine Reise von Bremen nach Antwerpen war zu der Zeit, wo es noch Wegelagerungen gab und jeder

Grundherr einen Reisenden, der keinen Geleitsbrief gelöst hatte, zu plündern und im Berlies seines Raubschlosses verschmachten zu lassen, sich berechtigt hielt, mit mehr Gesahren und Schwierigkeiten verknüpft, als seiziger Zeit von Bremen dis nach Kamktschaft denn der Landfriede, den Kaiser Marimilian hatte ausrusen lassen, galt durchs Reich zwar als Geses, an vielen Orten aber noch nicht als Observanz. Demungeachtet gelang es dem einsamen Reisigen, das Ziel seiner Wallsahrt zu erreichen,

ohne daß ihm mehr als ein einziges Abenteuer aufftieß.

Tief in dem oben Bestphalen ritt er an einem schwulen Tage bis in die sintende Racht, ohne eine herberge zu erreichen. Es thurmten sich gegen Abend Gewitterwolfen auf, und ein heftiger Plagregen durchnäßte ihn bis auf die Haut. Das fiel dem Zärtling, der von Jugend an aller ersinnlichen Bequemlichkeiten gewohnt war, sehr beschwerlich, und er befand fich in großer Berlegenheit, wie er die Nacht in diesem Zustande hinbringen follte. Bum Eroft erblicte er, nachdem bas Ungewitter vorüber gezogen wax, ein Licht in der Ferne, und balb darauf langte er vor einer durftigen Bauerhutte an, die ihm wenig Trost gewährte. Das Haus glich mehr einem Biehstalle als einer Menschenwohnung, und der unfreundliche Wirth versagte ihm Waffer und Feuer, wie einem Geachteten; benn er war eben im Begriff, neben feine Stiere fich auf die Streu zu malzen, und zu träge, um bes Fremblings willen bas Feuer auf bem Beerbe wieder anzusachen. Franz intonirte aus Unmuth ein Magliches Miserere und verwunschte die westphälischen Steppen mit fraftigen Flüchen. Der Bauer ließ fich das wenig anfechten, blies mit großer Gelaffenheit das Licht aus, ohne von dem Fremdling weiter Notiz zu nehmen; denn er war der Gefete des Gaftrechts ganz untundig. Weil aber ber Wandersmann por ber Thur nicht aufhörte, ihm mit seinen Lamenten Ueberlaft ju machen, Die ihn nicht einschlafen ließen, suchte er mit guter Art feiner los zu werben, bequemte sich zum Reben und sprach: "Landsmann, so ihr euch wollt gütlich thun und euer wohl pflegen, so findet ihr hier nicht, was ihr jucht. Aber reitet dort linter Hand durch den Busch, dahinter liegt die Burg bes ehrenfesten Ritters Eberhard Bronthorft, ber herbergt jeben Landfahrer, wie ein Hospitalier die Bilger vom beiligen Grabe. Nur hat er einen Tollwurm im Ropf, ber ihn bisweilen zwickt und plagt, bag er teinen Wandersmann ungerauft von fich läßt. Go euch's nicht irret, ob er euch das Wamme blant, mird's euch bei ihm bag behagen."

Für eine Suppe und einen Schoppen Wein die Rippen einer Bastonade Preis zu geben, ist freilich nicht jedermanns Ding, obwol die Schmarober und Tellerlecker sich rupfen und zausen lassen und alle Kalamitäten ver Uebermäthler willig dulden, wenn ihnen der Gaumen dassur getizelt wird. Franz bedachte sich eine Weile und war unschlüssig, was er thun sollte; endlich entschloß er sich dennoch, das Abenteuer zu bestehen. "Was liegt daran," sprach er, "ob mir hier auf einer elenden Streu der Kücken geradebrecht wird ober vom Kitter Brontsporst? Die Fristion vertreibt wahl gar das Fieber, das im Anzuge ist und mich wasch schafteln wird, wossern ich die nassen Keider nicht trocknen kann." Er gab dem Gaul die Sporen und langte bald vor der Pforte eines Schlosses von altgotbischer

Bauart an, klopfte ziemlich beutlich an das eiserne Thor, und ein eben so vernehmliches: "Werda?" halte ihm von innen entgegen. Dem frostigen Passagier kam das lästige Passageceremoniel der Thormäckterinquisition so ungelegen als unsern Reisenden, die mit Recht über Wächter- und Mauthantsbespotismus dei Thoren und Schlagbäumen seuzen und fluchen. Gleichwol mußte er sich dem herkommen unterwersen und dulbsam abwarten, ob der Menschenfreund im Schlosse bei Laune sei, einen Gaft zu prügeln, oder geruhen würde ihm ein Nachtlager unter freiem himmel

anzuweisen.

Der Cigenthumer der alten Burg hatte von Jugend an als ein ruftiger Rriegsmann im Beere bes Raifers unter bem madern Georg von Frundsberg gedient und ein Fahnlein Fugvolt gegen die Benediger angeführt, fich nachher in Rube gefest, und lebte auf feinen Gutern, mo er die Gunden ber ehemaligen Feldzuge abzubußen, viel gute Werte verrichtete, die hungrigen speifte, die Durstigen trantte, die Bilger beherbergte und die Beberberaten wieder aus dem Saufe prügelte. Denn er mar ein rober mufter Kriegsmann, ber bes martialischen Tons sich nicht wieder entwöhnen tonnte, ob er gleich feit vielen Jahren in stillem Frieden lebte. Der neue Antommling, ber bereitwillig war, gegen gute Bewirthung fich ber Sitte bes haufes zu unterwerfen, verzog nicht lange, fo raffelten von innen die Riegel und Schlöffer am Thor, die teuchenden Thorflügel thaten fich auf, als wenn fie durch ben Jammerton, ben fie boren ließen, ben eintretenden Fremdling warnten oder beseufzten. Dem bangen Reifigen überlief's mit einem talten Schauer nach bem anbern ben Ruden berab, als er burch bas Thor einritt; bemungeachtet murbe er wohl empfangen, einige Bedienten eilten herbei, ihm aus bem Sattel zu helfen, erzeigten fich geschäftig, bas Gepad abzuschnallen, ben Rappen in ben Stall zu gieben und ben Reiter zu ihrem Gerrn in ein wohl erleuchtetes Rimmer einauführen.

Das triegerische Ansehen des athletischen Mannes, der seinem Gaste entgegen kam und ihm so nachdrücklich die Hand schüttelte, daß er hätte laut ausschreien mögen, auch ihn mit stentorischer Stimme willkommen hieß, als wenn der Fremdling taub gewesen wäre, übrigens ein Mann in einen besten Jahren schien, voll Feuer und Thatkraft, setzte den scheuen Banderer in Furcht und Schrecken, also daß er seine Zagheit nicht verbergen konnte und am ganzen Leibe erbebte. "Bas ist euch, junger Gesell," frug der Ritter mit einer Donnerstimme, "daß ihr zittert wie ein Espenlaub und erbleicht als wolle euch eben der Tod schütteln?" Franzermannte sich, und weil er bedachte, daß seine Schultern nun einmal die Zeche bezahlen müßten, ging seine Feigheit in eine Art Dreistigkeit über. "Her," antwortete er traulich, "ihr seht, daß mich der Plazregen durchweicht hat, als sei ich durch die Weseser geschwommen. Schaffet, daß ich meine Aleiber mit trochnen wechseln kann, und lasset zum Imbiß ein wohlemenkeites Biermuß auftragen, das den Feiberschauer vertreibe, der an meinen Nerven zucht, so wirb mir wohl ums Herz sein." "Bohl!" gegeneredete der Ritter, "beischt, was euch Noth thut, ihr seib hier zu Hause."

Franz ließ sich bebienen wie ein Baffa, und weil er nichts anders

als Padoggen\*, zu erwarten hatte, so wollte er sie verdienen, foppte und neckte die Diener, die um ihn geschäftig waren, auf mancherlei Weise; es kommt, dachte er bei sich, boch alles auf eine Rechnung. "Das Namms," sprach er, "ist für einen Schmeerbauch, bringt mir eins, das genauer auf den Leib paßt; dieser Pantossel brennt wie Feuer auf dem Hihrenauge, schlagt ihn über den Leisten; diese Krause ist steit wie ein Bret und würgt mich wie ein Strick, schafft eine herbei, die mir sanster thue und durch

feinen Stärkebrei gezogen ift."

Der Hausberr ließ über diese bremische Freimuthigfeit so wenig einen Unmillen fpuren, daß er vielmehr seine Diener antrieb, burtig auszurichten. mas ihnen befohlen mar, und fie Pinfel schalt, die teinen Fremden zu bebienen mußten. Als ber Tisch bereitet mar, setten sich Wirth und Gaft und ließen sich beibe das Biermus wohl behagen. Bald darauf frug jener: "Begehrt ihr auch etwas zur Nachkoft?" Dieser erwiederte: "Laßt auftragen, was ihr habt, daß ich sehe, ob eure Kuche wohl bestellt sei." Alsbald ericien ber Roch und befette ben Tifch mit einer herrlichen Mahlzeit, bie tein Graf wurde verschmaht haben. Franz langte fleißig zu und wartete nicht, bis er genothigt murbe. Als er fich gefättigt hatte, fprach er: "Eure Ruche, sehe ich, ift nicht übel bestellt, wenn's um ben Reller auch so fteht, so muß ich eure Wirthschaft fast ruhmen." Der Ritter winkte dem Rellner, dieser fullte flugs ben Billtommen mit dem gewöhnlichen Tischwein und trebenzte ibn feinem herrn, ber ihn auf die Gefundheit des Gaftes rein ausleerte. Darauf that Franz dem Junker ehrlichen Bescheid, welcher sprach: "Lieber, was saget ihr zu diesem Weine?" "Ich sage, daß er schlecht sei, "antwortete Franz, "wenn's vom besten ift, den ihr auf dem Lager habt, und daß er gut sei, wenn's eure geringste Rummer ift." "Ihr feib ein Schmeder," entgegnete ber Ritter, "Rellner, gapf' uns aus bem Mutterfaffe." Der Schenke brachte einen Schoppen jum Kostetrunk, und als ihn Franz versucht hatte, sprach er: "Das ist ächter Firnewein, dabei wollen wir bleiben."

Der Ritter befahl, einen großen Senkelkrug zu bringen und trank sich mit seinem Gaste heiter und froh, sing an, von seinen Kriegszügen zu reben: wie er gegen die Benediger zu Felde gelegen, die seindliche Bagen-burg durchbrochen und die wälschen Scharen wie die Schase abgewürgt habe. Bei dieser Erzählung gerieth er in einen solchen kriegerischen Enthussamme, daß er Flaschen und Gläser niedersäbelte, das Tranchiermesser wie eine Lanze schwang, und seinem Tischgenossen dabei so nahe auf den

Leib rudte, daß diefem für Rafe und Ohren bange mar.

Es wurde spät in die Nacht, gleichwol kam dem Ritter kein Schlaf in die Augen, er schien recht in seinem Elemente zu sein, wenn er auf den Kriegszug gegen die Benediger zu reden kam. Die Lebhaftigkeit der Erzählung mehrte sich mit jedem Becher, den er ausleerte, und Franz spürchtete, daß dieses der Prolog zu der Haupt- und Staatsaction sein möchte, dei welcher er die interessanteste Kolle spielen sollte. Um zu erstahren, ob er innerhalb oder außerhalb des Schlosses übernachten werde.



<sup>\*)</sup> Schläge.

begehrte er einen vollen Becher zum Schlaftrunk. Nun, meinte er, werbe man ihm ben Wein erst einnöthigen und, wenn er nicht Bescheib thate,



ihn unter bem Scheine eines Weinzwistes nach ber Sitte des Hauses mit dem gewöhnlichen Biatikum sortschien. Gegen seine Erwartung wurde ihm ohne Widerrede gewillsahrt, der Ritter riß augenblicklich den Faden seiner Erzählung ab und sprach: "Zeit hat Ehre, morgen mehr davon!" "Berzeiht, Herr Ritter," antwortete Franz, "morgen, wenn die Sonne ausgeht, din ich über Berg und Thal, ich ziehe einen sernen Weg nach Brabant und kann hier nicht weilen. Darum beurlaubt mich heute, daß mein Abschied morgen eure Ruhe nicht störe." "Thut, was euch gefällt," beschloß der Ritter, "aber scheden sollt ihr nicht von hinnen, bis ich aus den Federn din, daß ich euch noch mit einem Bissen Brod und einem Schluck Danziger zum Imdiß labe, dann bis an die Thür geleite und nach Gewohnbeit des Hauses perabschiede."

Franz bedurfte zu diesen Worten keiner Auslegung. So gern er dem Hauspatron die lette Höflickeit der Geleitschaft dis in die Hausthür erlassen hätte, so wenig schien dieser geneigt, von dem eingeführten Kitual adzuweichen. Er besahl den Dienern, den Fremden auszukleiden und ins Gastbette zu legen, wo sich Franz wohl sein ließ und auf elastischen Schwanensebern einer köftlichen Rube genoß, so daß er sich, ehe ihn der Schlas übermannte, selbst gestand, eine so berrliche Bewirthung sei um eine mäßige Bastonade nicht zu theuer erkauft. Bald umstatterten seine Phantasse angenehme Träume. Er sand die reizende Weta in einem Rosengebege, wo sie mit ihrer Mutter lustwandelte und Blumen pflückte. Flugs verdarg er sich hinter eine dichtbelaubte Hede, um von der strengen Domina nicht bemerkt zu werden; wiederum versetzt ihn die Einbildungstraft in das enge Gäßchen, wo er durch den Spiegel die schneeweiße Hand bes lieben Mädchens, mit ihren Blumen beschäftigt, sah; bald saß er neben ihr im Grase, wollte ihr seine heiße Liebe erklären, und der blobe

Schäfer fand keine Worte dazu. Er wurde bis an den hellen Mittag geträumt haben, wenn ihn nicht die sonore Stimme des Ritters und das Geklirr seiner Sporen aufgewedt hätte, der dei Anbruch des Tages schon Küche und Keller Revision hielt, ein gutes Frühltud zuzurichten befahl und jeden Diener auf den ihm zugetheilten Possen stellte, um dei Handen zu sein, wenn der Gast erwachen wurde, ihn anzukleiden und zu bedienen.

Es tostete dem glücklichen Träumer viel Ueberwindung, sich von dem sichern gastfreundlichen Bett zu scheiden, er wälzte sich hin und her; doch die grelle Stimme des gestrengen Junkers engte ihm das Herz ein, und einmal mußte er in den sauern Apsel beißen. Also erhob er sich von den Kedern, und sogleich waren ein Dußend Hande geschäftig, ihn anzulleiden. Der Ritter sührte ihn ins Speisegemach zu einer kleinen wohl zugeschickten Tasel; aber da es jest zum Abdrücken kam, fühlte der Reisende wenig Eslust. Der Hauswirth ermunterte ihn: "Warum langt ihr nicht zu? Genießt etwas für den bösen Nebel." "Herr Ritter," antwortete Franz, mein Magen ist noch zu voll von eurem Abendmahl; aber meine Taschen sind leer, die mag ich wohl füllen für den künstigen Hunger." Er räumte nun wader auf und bepacte sich mit dem Riedlichsten und Besten, was transportabel war, daß alle Taschen strosten. Wie er sah, daß sein Gläslein wohl gestrichelt und ausgezäumt vorgeführt wurde, trauf er ein Gläslein Danziger zum Balet, in der Meinung, das werde die Losung sein, daß ihn der Wirth beim Kragen sassen fassen und sein Hausrecht werde fühlen lassen.

Aber zu seiner Berwunderung schüttelte er ihm wie beim Empfang traulich die Hand, wünschte ihm Glück auf die Reise, und die Riegelthür wurde aufgethan. Er saumte nun nicht den Rappen anzustechen, und zak zak war er zum Thor hinaus, ohne daß ihm ein Haar gekrümmt wurde.

Jest fiel ihm ein ichwerer Stein vom Bergen, ba er fich in völliger Freiheit befand und fab, bag er fo mit heiler haut bavon getommen mar; er konnte nicht begreifen, warum ihm der Wirth die Rechnung freditirt batte, die feinem Bedunten nach boch an die Rreide lief, und umfaßte nun ben gaftfreien Mann mit marmer Liebe, beffen fauft- und tolbengerechten Arm er gefürchtet hatte, trug aber noch großes Berlangen Grund ober Ungrund bes ausgestreuten Gerüchtes an der Quelle selbst zu erforschen. Darum wendete er flugs den Gaul und trabte zurud. Der Ritter stand noch im Thor und gloffirte mit feinen Dienern gur Beforderung ber Bferbetunde, die fein Lieblingsftudium mar, über Abtunft, Geftalt und Bau bes Rappen und feines harten Trabes, mahnte, ber Fremdling vermiffe etwas von seinem Reisegepäck, und sah die Diener wegen ihrer vermeinten Un-achtsamkeit scheel an. "Was gebricht euch, junger Gesell," rief er dem Kommenden entgegen, "daß ihr umkehrt, da ihr wolltet förder ziehen?" "Ach, noch ein Wort, ehrenfester Ritter!" antwortete ber Reifige. "Ein bofes Gerucht, das euch Glimpf und Namen bricht, fagt, daß ihr jedes Fremblings mohl pfleget, ber bei euch einspricht, um ihn, wenn er wieber davon scheibet, eure starten Fäuste fühlen zu lassen. Dieser Sage habe ich vertraut und nichts gespart die Zeche euch abzuverdienen; ich gedachte bei mir, ber Junter wird mir nichts schenken, so will ich ihm auch nichts ichenten. Run lagt ihr mich in Krieden gieben, fonder Strauf und Gefährbe, das nimmt mich Wunder. Lieber, sagt mir darum, ift einiger Grund ober Schein an der Sache, oder soll ich das faule Geschwätz Lügen



strasen?" Der Ritter entgegnete: "Das Gerücht hat euch keineswegs mit Lügen berichtet; es treibt sich keine Rebe im Bolk um, es liegt ein Körnlein Bahrheit darinnen. Bernehmt den eigentlichen Bericht, wie die Sache kieht. Ich beherberge jeden Fremdling, der unter mein Dach eingeht, und theile meinen Mundbissen mit ihm um Gotteswillen. Aun bin ich ein schlichter deutscher Mann, von alter Zucht und Sitte, rede, wie mir s ums Serz ist, und verlange, daß auch mein Gast herzig und zuversichtlich sei, mit mir genieße, was ich habe, und frei sage, was er bedarf. Aber da giedt's einen Schlag Leute, die mir mit allerlei Faxen Berdruß thun, soppen und ässen mich mit Kniebeugen und Büdlingen, stellen alle ihre Borte auf Schrauben, machen viel Redens ohne Sinn und Salz, vermeinen mit glatten Borten mir zu hostren, gebehrden sich bei der Mahlzeit, wie die Beiber dem Kindtausschamasse. Sage ich: Langt zu! so erwischen sie auß Keverenz ein Knöchlein von der Schüsel, das ich meinem Hunde nicht böte; spreche ich: Thut Beschet! so negen sie kaum die Lippen auß dem vollen Becher, als wenn sie Gottes Gabe verschmähten;

lassen sich zu jedem Dinge lange nöthigen, that schier Noth auch zum Stuhlgang. Wenn mir's nun das leidige Gesindel zu bunt und traus macht, und ich nimmer weiß, wie ich mit meinem Gaste daran bin, so werbe ich endlich wild und brauche mein Hausecht, sasse dassendt, sassen beim Fell, balge ihn weidisch und werse ihn zur Thur hinaus. Das ist bei mir so Sitte und Brauch, und so halte ich's mit jedem Gaste, der mir llebersast macht. — Aber ein Mann von eurem Schlag ist mir stets willstommen: Ihr sagter rund und deutsch heraus, was euch zu Sinne war, wie's der Bremer Art ist. Sprecht getrost bei mir ein, wenn euch der Weg wieder vorbei trägt. Damit Gott besohlen!"

Franz trabte nun mit heiterm frohen Muth nach Antwerpen zu und wunschte, allenthalben eine so gute Aufnahme gu finden als bei dem Ritter, Sberhard Bronthorft genannt. Beim Einzug in die ehemalige Königin ber flämischen Städte schwellte ein gunftiger Bind das Segel seiner Hoffnung auf. In allen Stragen begegneten ibm Reichthum und Ueberfluß, und es ichien, als wenn Noth und Mangel aus der betriebsamen Stadt Landes verwiesen sei. Wahrscheinlicher Weise, bachte er bei fich, ift mancher von ben alten Schuldnern meines Baters wieder empor gefommen und wird mir bereitwillig gute Zahlung leiften, wenn ich ihm meine rechtmäßige Forderung dokumentire. Nachdem er sich von der Ermudung der Reise erholt hatte, zog er in dem Gafthof, wo er eingekehrt mar, vorläufige Nachricht von dem Auftande feiner Schuldleute ein. "Wie fteht's mit Beter Martens," frug er eines Tages seine Tischgenossenschaft bei der Mahlzeit, "lebt er noch und macht er viel Geschäfte?" - "Beter Martens ift ein foliber Mann," antwortete einer aus ber Gesellschaft, "treibt Speditions-handel und zieht viel reinen Gewinn bavon." — "It Fabian von Plurs noch in gutem Buftande?" - "D! ber weiß feines Reichthums tein Enbe, fist im Rathe, und seine Wollmanufakturen geben reiche Ausbeute." -"Hat Jonathan Frischkier guten Bertrieb mit seinem Gewerbe?" — "Ei. ber ware jest ein Rapitalmann, wenn fich Raifer Max nicht batte von ben Franzosen die Braut weghaschen lassen. \*) 3hm war die Lieferung ber Kanten jum Brautput verdungen; aber ber Raifer hat den Rauf, wie ihm die Braut den Handel, aufgesagt. Wenn ihr ein Liebchen habt, bas ihr mit ben Kanten bebenten wollt, so erläßt er fie euch ums halbe Gelb." — "Ift bas Sanbelshaus op be Butefant gefunten, ober halt fich's noch?" - "Dort hat's vor einigen Jahren im Gesparre gefnacht; aber die spanischen Raravellen \*\*) haben eine neue Strebemauer daran gesett, daß es nun wohl balten wird."

Franz erkundigte sich nach mehreren Handelsleuten, an die er Forberungen hatte, ersuhr, daß die meisten sich in blühenden Umständen besanden, die zu seines Baters Lebzeiten bonis cedirt hatten, und merkte daraus ab, daß ein verständiger Bankerot von jeher die Fundgrube zukünstigen Erwerds gewesen sei. Diese Nachrichten beiterten sein Gemüth

<sup>\*)</sup> Unna von Bretagne.

<sup>\*\*)</sup> So wurden die spanischen Schiffe ehemals genannt, die nach Amerika gingen.

sehr auf, er säumte nicht, seine Papiere in Ordnung zu bringen und bei der Behörde die alten Schuldscheine zu productren. Aber es erging ihm mit den Antwerpnern, wie seinen umherreisenden Landsleuten mit den Krämern in den deutschen Städten: sie genießen allenthalben einer freundlichen Aufnahme, und werden an keinem Orte gern gesehen, wenn sie kommen, Schulden einzutreiben. Einige wollten von den alten Sünden nichts wissen und meinten, sie wären aus der Konkursmasse mit sünser die Jahlung nicht acceptirt hätte. Andere wußten sich keines Melchiors von Bremen zu entsinnen, schulgen ihre infallibeln Bücher auf, sanden keine Schuldpost sür diesen unbekannten Namen angemerkt; noch andere brei Lage, so sah Franz im Schuldthum, um für den väterlichen Kredit zu hatten, wo er nicht eber derustonskumm sollte, dis er den letzen Kredit zu hatten, wo er nicht eber derustonskummen sollte, dis er den letzen Kredit zu hatten, wo er nicht eber derustonskummen sollte, dis er den letzen Kredit

bezahlen würde.

Das waren nicht die besten Aussichten für den jungen Mann, der hoffnung und Bertrauen auf die Antwerpner Beforderer feines Gluds gesett hatte und nun die schone Seifenblafe verschwinden fah. Er befand fich in seinem engen Gewahrsam in dem qualvollen Bustande einer Seele im Regefeuer, nachdem sein Schifflein auf den Strand gelaufen und mitten im Safen, wo er gegen die Sturme Sicherheit zu finden vermeinte, gefcheis tert war. Jeder Gedanke an Meta war ihm ein Dorn im Bergen; es war kein Schatten von Möglichkeit mehr vorhanden, jemals aus dem Strubel, in welchen er versunken war, wieder empor zu kommen, um seine Hand nach ihr auszustreden; und gesett, er hatte ben Kopf auch wieber über Wasser gebracht, so mar sie ihrerseits boch außer Stande ihn aufs Trodne zu beben. Er fiel in eine stumme Berzweiflung, begte teinen Wunsch als den zu sterben, um mit einem Male der Marter abzutommen, und machte wirklich den Bersuch, sich durch hunger zu tödten. Aber bas ift eine Todesart, bie nicht jedermann ju Bebote fteht, wie bem abgezehrten Bomponius Attitus, dem seine Berdauungswertzeuge den Dienft bereits verfagt hatten; ein gesunder ruftiger Magen ergiebt sich nicht fo leicht in die Befchluffe des Kopfes und bes Berzens. Nachdem der Sterbensluftige zwei Tage ber Speife fich enthalten hatte, bemächtigte fich ein bespotischer Seißhunger ploglich ber Serrichaft über ben Willen, und verrichtete alle Operationen, die sonst ber Seele zukommen; er gebot ber hand, in die Schuffel zu greifen, dem Munde, die Speife anzunehmen, ben Kinnlaben, fich in Bewegung ju fepen, und er felbft verrichtete bie gewöhnliche Funktion der Verdauung ungeheißen. Also scheiterte auch dieser Entschluß an einer harten Brodrinde, der im fieben und zwanzigsten Lebensjahre in der That etwas heroisches hat, das im sieben und siebenziasten aanz daraus verschwunden ist.

Im Grunde war's der hartherzigen Antwerpner Meinung nicht, Geld von dem angedlichen Schuldner zu erpressen, sondern nur keines an ihn zu bezahlen, da sie seine Forberungen nicht als liquid anerkannten. Es sei nun, daß die kirchliche Borbitte in Bremen wirklich zu den Borhöfen des himmels gelangt war, oder daß die vermeinten Gläubiger nicht Lust

hatten einen überlästigen Kostgänger auf Lebenszeit zu verpflegen: genug, nach Berlauf von drei Monaten wurde Franz seiner Gefangenschaft unter bem Bebing entledigt, innerhalb vier und zwanzig Stunden bie Stadt zu raumen und ber Antwerpner Grund und Boben nie wieder zu betreten. Bugleich empfing er funf Gulben Reifegelb aus ben getreuen Banben ber Juftig, bie sich feines Rappens und Gepacks bemachtigt und ben Ertrag bes baraus gelöften Geldes für Gerichts- und Aepungstoften gewissenhaft berechnet hatte. Dit schwermuthigem Bergen verließ er, mit bem Bilgerftabe in ber band, gang bemuthig die reiche Stadt, in die er vor einiger Zeit voll hochfliegender Hoffnung eingeritten mar. Muthlos und unschluffig, was er nun beginnen sollte, oder vielmehr gedankenlos wantte er burch bie Straßen jum nächsten Thor hinaus, ohne fich barum ju befummern, wo der Weg hinführe, den der Zufall ihn hatte nehmen laffen. Er grußte teinen Banderer und fragte nach teiner Berberge, bis ibn Ermudung oder Hunger nöthigten, die Augen aufzuheben und fich nach einer Rirchthurmspipe oder sonst einem Merkzeichen von Menfchenwohnung umzusehen, wenn er von Menschen Beiftand bedurfte. Biele Tage mar er ohne Zwed und Ziel in der Irre herumgeschweift, und ein verborgener Institut hatte ihn unvermerkt, vermöge seiner gesunden Füße, geraden Weges nach feiner Beimath hinwarts geführt, als er gleichsam aus einem schweren Traum erwachte und inne ward, auf welcher Straße er sich befand.



nicht Zeit dieses traurige Gemälbe zu vollenden, sondern nahm den Rüdmeg mit solcher Eile, als wenn er schon vor dem Hoben Thor in Bremen stünde und die Gassendung sich versammelten, ihn mit Hohn umd Spott durch die Straßen zu begleiten. Sein Entschluß war gefaßt, er wollte einen Seehasen in den Niederlanden zu erreichen suchen, Matrosendienste auf einem spanischen Schiffe nehmen, nach der neuen Welt segeln und nicht eher nach seinem Baterlande zurücklehren, die er in dem goldreichen Peru die Reichthumer wieder erwerden wurde, die er so unachtsam verschleubert hatte, ehe er den Werth des Geldes kannte. Bei Anlegung dieses neuen Blanes kam die schöne Meta zwar weit im Hintergrunde zu steben, das

sie auch dem schärssten Seherauge nur als ein dämmernder Schatten in der Ferne vorschwebte; doch begnügte sich der wandernde Projektant damit, daß sie nun wieder in den Plan seines Lebens eingewebt war, und machte große Schritte, als wenn er durch diese Eilsertigkeit sie desto eher zu

erreichen vermeint batte.

Schon befand er sich wieder an der niederländischen Grenze und langte unsern von Rheinberg bei Sonnenuntergang in einem kleinen Fleden an, Rummelsburg genannt, welcher nachher im dreißigsbrigen Krieg ganz gerstört worden ist. Eine Karavane Lyter Fuhrleute hatten bereits das Wirthshaus angefüllt, also, daß der Wirth keinen Platz hatte, ihn zu beherbergen, und ihn aufs nächste Dorf verwies, besonders weil er wegen seiner jezigen Landstreicherphysiognomie zu ihm eben nicht das beste Vertrauen hegte und ihn für einen Diebsspion hielt, der auf das Lyter Fuhrmannsgut eine Absicht habe. Er mußte sich, der großen Ermüdung ungeachtet, zur weitern Wallsahrt rüften und sein Reisedundel wieder auf

den Ruden nehmen.

Indem er beim Abzuge einige bittere Klagen und Berwünschungen über die Hartherzigseit des Birthes zwischen den Zähnen hervormurmelte, schien dieser mit dem Zustande des Fremdlings einiges Mitschen zu empsinden und rief ihm aus der Thūr nach: "Hört doch, junger Gesell, was ich euch sagen mag; wenn ihr dier zu rasten begehrt, will ich euch wohl unterbringen. Hier oben im Schlosse sind der ledigen Zimmer genug, wenn's euch da nicht zu einsam ist; es wird nicht bewohnt und ich habe die Schlüssel dazu." Franz nahm den Vorschlag mit Freuden an, rühmte ihn als ein Wert der Barmherzigkeit, bat nur um Dach und Fach und um ein Abendbrod, seis gleich in einem Schloß oder in einer Bauernhütte. Der Wirth war aber ein heimlicher Schalf, den's wurmte, daß der Fremdling einige halblaute Schmähungen gegen ihn sich hatte entfallen lassen, und wollte sich dafür durch einen Plagegeist rächen, der in der alten Bergsete hauste und die Einwohner seit langen Jahren daraus vertrieben hatte.

Das Schloß lag nahe am Fleden auf einem schrossen Felsen, gerade dem Gasthos gegenüber, so daß es nur durch die Fahrstraße und einen kleinen Forellendach davon geschieden wurde. Der angenehmen Lage halber wurde es noch immer im baulichen Stande erhalten, war auch mit allem Hausgeräthe wohl versehen und diente dem Eigenthümer zum Jagdichloß, der oft darin den Lag über bankettirte, aber sokold die Sterne am Himmel sunkelten mit seinem Hosgesinde davon zog, um den Insulten des Poltergeistes, der die Nacht über darin toste, zu entweichen, denn am Lage ließ das Gespenst sich nicht vermerken. So unangenehm sür den Grundherrn das Gespenst sich nicht vermerken. So unangenehm sür den Grundherrn das Gespielde\*) seines Schlosses in dem nächtlichen Ungethüm war, so vortheilhaft war ihm der Spukgeist in Rücksicht der großen Sickerbeit sur Diebe. Der Graf hätte keinen treuern und wachgamern Hüter des Schlosses bestellen können als eben das Nachtgespenst, das die ver-

<sup>\*)</sup> die Theilung.

wegensten Diebesbanden in Respekt hielt. Daher mußte er keinen sicherern Ort zur Aufbewahrung seiner Kostbarkeiten, als dieses alte Bergschloß, in bem Fleden Rummelsburg bei Rheinberg gelegen.



Hinunter mar der Sonnenschein, die finstere Racht brach start berein, als Kranz mit einer Laterne in der Hand vor der Bfortenthur des Schloffes unter Geleitschaft bes Birthes anlangte, ber in einem Rorbe Lebensmittel trug, nebst einer Flasche Wein, die, wie er fagte, nicht in Rechnung kommen sollte. Auch hatte er ein Paar Leuchter und zwei Wachsterzen mitgenommen, benn im ganzen Schlosse war weber Licht noch Leuchter, weil man nie langer des Abends als bis jum Zwielicht daselbst ver-weilte. Unterwegs bemerkte Franz den knisternden schwer beladenen Korb und die Wachslichter, beren er nicht zu bedürfen und fie doch bezahlen zu muffen glaubte. Darum sprach er: "Wozu bieser Ueberfluß und Unrath, als bei einem Gastmahl? Das Licht in der Leuchte ist hinreichend dabei zu sehen, bis ich mich aufs Lager strede, und wenn ich erwache, wird die Sonne hoch herauf sein, benn ich fuhle große Ermubung und werbe auf beiden Ohren ichlafen." "Ich will euch nicht verhehlen," antwortete ber Birth, "baß fich ein Gerücht umtreibt, es gebe irre im Schloffe und wohne ein Sputgeist darin. Ihr durft euch das gleichwol nicht irren lassen, wir sind, wie ihr seht, nahe genug daß ihr uns errusen könnt, wenn euch etwas Unnaturlices zufioßen follte; ich werbe mit meinem Gesinde flugs bei ber Sand sein, euch Beiftand zu leiften. Unten im Saufe wird's bie ganze Nacht nicht ruhig und es bleibt immer jemand wach. 3ch wohne nun seit dreißig Jahren bier im Orte, tann gleichwol nicht fagen, daß ich je mas gesehen hatte. Wenn's ja zuweilen in der Nacht Gepolter giebt, so find's Kapen oder Marder, die auf dem Kornboden rasaunen. Aus Borsorge habe ich euch mit Licht verseben, die Nacht ist doch keines Menschen Freund, und die Kerzen sind geweiht, deren Schimmer die Gespenter, wenn welche im Schloffe vorhanden find, gewiß scheuen werden."

Der Birth sagte baran keine Unwahrheit, daß er nie von einem Gespenste im Schlosse was inne worden sei; bei Nacht hatte er sich wohl in Acht genommen, jemals einen Fuß hinein zu seßen, und bei Tage ließ sich der Geist nicht sehen; auch jest wagte der Schalk sich nicht über die Grenze. Nachdem er die Thür geösset batte, reichte er dem Banderer den Kord mit den Biktualien, wies ihn zurecht und wünschte gute Nacht. Franz trat ohne Furcht und Scheu in das Borhaus, vermeinte, die Spukgeschichse sei leeres Geschwäß oder eine misverstandene Tradition irgend eines wirklichen Treignisses, woraus die Bhantasie ein unnatürliches Abeneteuer gebildet hätte. Er gedachte an die Sage von dem wackern Ritter Eberhard Bronkorst, für dessen schwerm Arm ihm so bange war gemacht worden, und bei welchem er dennoch einer so gastfreien Aufnahme genoß. Darum hatte er sich's aus seinen Reiseersahrungen zur Regel gemacht, von der gemeinen Sage gerade das Gegentheil zu glauben, und ließ das Körnlein Bahrheit, das nach der Meinung des weisen Junters darin verborgen

liegen follte, ganz aus der Acht.

Nach Anweisung des Births ftieg er die steinerne Bendeltreppe binauf und tam por eine verschloffene Thur, die er mit dem Schluffel öffnete. Eine lange duftre Gallerie, wo sein Fußtritt widerhallte, führte ihn in einen großen Saal und aus diesem eine Seitenthur in eine Reibe Bemacher, die mit allen Gerathschaften zur Zierde und Bequemlichkeit reichlich verseben waren. Er mabite fich eins barunter jum Schlafgemach, bas ihm am freundlichsten schien, wo er ein wohlgepolstertes Rubebette fand, und aus bessen Fenstern er gerade unter sich in den Gasthof sah, auch jedes laute Wort, das baselbst geredet wurde, vernehmen konnte. Er zunbete die Bachsterzen an, beschickte feine Tafel und fpeifte mit folcher Gemächlichkeit und Wohlgeschmad, als ein Robili von Otaheite. gebauchte Flasche ließ ihn dabei teinen Durft leiden. Go lange die Zähne in voller Arbeit maren, hatte er nicht Zeit, an die angebliche Spuferei im Schloffe zu gebenken; wenn sich auch zuweilen etwas in der Ferne regte und ihm die Furchtsamkeit zurief: Horch auf! horch auf! jest kommt der Boltergeift, fo antwortete die Berghaftigfeit : Boffen! es find Ragen und Marder, die fich beißen und balgen. Aber in bem Dauungsviertelftundchen nach der Mablzeit, da der sechste Sinn, die Empfindung des hungers und Durstes, die Seele nicht mehr beschäftigte, richtete fie ihre Aufmertsamkeit unter den fünf übrigen allein auf das Gehor, und ba flufterte Die Furcht schon immer drei bangliche Gedanken dem Horcher ins Ohr, ebe Die Berghaftigfeit einmal barauf antwortete.

Bot den ersten Anlauf schloß er die Thur ab, schob den Nachtriegel vor und nahm seine Retirade auf den gemauerten Sis des gewölten Fensters. Er össnete solches, sah, um sich etwas zu zerstreuen, an den gestirnten Himmel, blickte in den genärdten Mond und zählte, wie ost sich die Sterne putzten. Auf der Straße unter ihm wurde es öde, und ungeachtet der ihm angerühmten nächtlichen Lebhaftigseit im Gasthose wurden die Thüren verschlossen, die Lichter ausgethan und es wurde darinnen so kill,

als in einer Tobtengruft. Dagegen ftieß ber Nachtwächter ins horn und ließ

fein "Bort, ihr Berren!" über ben gangen Fleden erschallen, intonirte auch zur Berubigung des bangen Aftronomen, der seine Augen noch immer an den funkelnden Sternen weidete, ein gellendes Abendlied gerade unter dem Kenster, also daß Franz leicht mit ihm Unterredung batte pflegen können, welches er, um ber Geselligfeit millen, auch gern gethan hätte, wenn er batte vermuthen tonnen, daß ihm der Wächter zur Rede steben murde.

In einer volkreichen Stadt, mitten unter einer zahlreichen Hausgenoffensichaft, wo des Getümmels so viel ift als in einem Bienenkorbe, mag's für den Denker eine angenehme Exbolung sein, über die Einsamkeit zu philosophiren,



sie als die lieblichste Gespielin des menschlichen Geistes zu gekalten, ihr alle vortheilhaften Seiten abzugewinnen und nach ihrem Genusse zu verlangen. Aber da, wo sie einheimisch ist, auf der Insel Juan Fernandez, wo ein einzelner dem Schisstruck entronnener Eremit lange Jahre mit ihr verledt, oder bei schauervoller Nacht in einem tiesen Walde, oder in einem undewohnten alten Schlosse, wo öde Mauern und Gewölde Grausen erwecken, und nichts Leben athmet, außer die traurige Eule in dem zersellenen Thurme: da ist sie in Wahrbeit nicht die angenehmste Gesellschafferein für den scheuen Anachoreten, der darin übernachtet, besonders wenn er sich alle Augenblicke der Erscheinung eines Poltergeistes gewärtigen nuß. Da kann's leicht der Fall sein, daß eine Unterredung mit dem Rachtwächter zum Fenster heraus eine besiere Unterhaltung gewährt für Geist und Herz, als die anziehendste Lektüre eines Panegyritus über die Sinsamkeit. Wenn Freund Jimmermann in Freund Franzens Stelle sich befunden hätte auf dem Schloß Rummelsdurg an der westphälischen Greuze, so würde er ohne Zweisel in dieser Situation die Grundideen zu einer eben so interessanten Schrift über die Geselligkeit ausgesponnen haben, als ihn allem Vermuthen nach eine lästige Assemblee bestimmt hat, aus der Külle des Herzens der Lobredner der Einsamteit zu werden.

Mitternacht heißt die Stunde, wo die intellektuelle Welt Leben und Thätigkeit gewinnt, wenn die vergröberte animalische Natur in tiesem Schlummer begraben liegt. Franz wünschte um beswillen lieber diese bebenkliche Stunde zu verschlasen, als zu durchwachen, darum that er das Fenster zu, ging nochmals die Aunde im Zimmer, durchspähte Winkel und Ecken, zu sehen ob alles geheuer sei, schneuzte die Lichter, daß sie beller brennten, und streckte sich sluge auss Auhebette, welches seinem ermüdeten Körper gar sanst that. Dennoch konnte er nicht so bald als er wünschte in Schlaf kommen. Ein kleines Herzochen, welches er einer Wallung im Blute von der Sitze des Tages zuschrieb, erhielt ihn noch einen so kräftigen Abendsegen zu beten, als er seit vielen Jahren nicht gebetet hatte; dieser that die gewöhnliche Wirkung, daß er sanst dabei einschlichen. Iach Berlauf einer Stunde, seinem Bedünken nach, erwachte er mit einem plöplichen Schrech, welches dei einem unruhigen Blute eben nichts lingewöhnliches ist. Dadurch wurde er ganz munter, horchte, ob es ruhig sei, und hörte nichts als die Glode, die eben zwölf schlug, welche Neuigkeit der Nachtwächter bald darauf im ganzen Fleden mit lautem Gegange ankündigte. Franz lausschte noch eine Weile, legte sich auss dere Ohr und war eben im Begriff wieder



Jest war die Sache außerm Spaß. Wofern die Furcht die Herzhaftigkeit noch einmal hätte lassen zum Worte kommen, so würde diese den Berzagten an den Substidien-Traktat mit dem Wirthe erinnert und ihn angetrieben haben, die stipulirte Hülfe laut aus dem Fenster zu reklamiren; aber da gebrach est an Entschließung. Der ängstlich Zagende nahm seine Zustucht zur Matrage, der letzten Schutwehr der Furchtsamen, und zog sie dicht übern Kopf, wie Vogel Strauß das Haupt hinter ein Sträuchlein birgt, wenn er dem Jäger nicht mehr entrinnen kann. Draußen ging es Thür auf,

Thur zu, mit graflichem Gepolter und nun tam es auch ans Schlafgemach. Es brebte rafch am Schloß, versuchte viele Schluffel, bis es ben

rechten fand; doch hielt der Riegel noch die Thür fest, dis sie ein harter Schlag gleich einem Donnerschlag erössnete, das Niet und Riegel sprang. Da trat herein ein langer hagerer Mann mit einem schwarzen Barte, in alter Tracht und mit sinsterm Angesicht; die Augenbraunen senkten sich zu tiesem Ernste von der Sitrn herab; um seine linke Schulter schulge er einen Scharlachmantel, und auf dem Haupt trug er einen spisen Hut. Er zog mit schwerem Tritt dreimal das Zimmer schweigend auf und ab, besah die geweihten Kerzen und putze sie, damit sie heller leuchteten. Darauf ließ er seinen Mantel sallen, schnürte einen Scheersack auf, den er darunter barg, und framte ein Barbierzeug aus, strich slugs ein blankes Scheermesser auf dem breiten Riemen, den er am Gürtel trug.

Franz schwiste Judasschweiß unter der Matrate, befahl sich in den Schutz der heiligen Jungfrau und spekulirte ängstlich, was dies Manöver sollte, wußte nicht, ob es auf die Gurgel oder auf den Bart gemeint sei. Du seiner Beruhigung goß das Gespenst aus einer silbernen Alasche Basser in ein silbernes Beden und schlug mit beinerner Hand die Seife zu leichtem Schaum, rudte einen Stuhl zurechte und winkte mit ernster Miene den

angftvollen Laurer aus seinem Sinterhalt bervor.

Gegen diesen bebeutsamen Wink galt so wenig eine Einwendung als gegen die strengen Besehle des Großherrn, wenn er einem exilirten Bezier den Engel des Todes, den Capidosi Baschi, mit der seidenen Schnur nachschickt, seinen Kopf in Empfang zu nehmen. Das Bernünstigste, was sich in diesem kritischen Falle thun läßt, ist der Nothwendigkeit nachzugeben, zum bösen Spiel gute Miene zu machen und sich mit stolscher Gelussenheit die Kehle gemachsam zuschnuren zu lassen. Franz honorirte die empfangene Ordre, die Matraße begann sich zu heben, er sprang rasch vom Bette auf und nahm den ihm angewiesenen Plat auf dem Schemel ein. So wundersam auch dieser schnelle Uebergang von der äußersten Berzagtheit zur fühnsten Entschlossenheit scheinen mag, so natürlich wird dennoch das psychologische Journal uns diese Erscheinung zu erklären wissen.

Der spukende Barbier band seinem zitternden Bartkunden alsdald das Scheertücklein vor, ergriff darauf Kamm und Scheere und beschnitt ihm Haar und Bart. Dann seiste er ihn kunstmäßig ein, zuerst den Bart, hernach die Augenbraunen, zulest die Schläse, Scheitel und das hinterhaupt, und schor ihn von der Gurgel die zum Nacken so glatt und kahr wie einen Todtenkopf Als er mit dieser Operation zu Stande war, wusch er ihm das Haupt, trocknete es säuberlich, machte seinen Reverenz und schnürte den Scheersack zu, hulte sich in den Scharlachmantel und schickte den Ruzzen Verhandlung, und Kranz sah verwöge ihres Schimmers im Spiegel, daß ihn der Scheerer in einen chinesischen Pagoden verwandelt hatte. Er bedauerte herzlich den Verlust der schönen braunen Locken; gleichwol schöpfte er nun wieder frischen Athem, da er merkte, es sei mit diesem Opfer alles abgethan und der Geist habe weiter keine Macht an ihm.

So verhielt sich's auch in der That; der Rothmantel ging nach der Thur, stillschweigend wie er gekommen war, ohne Gruß und Balet, und schien ganz das Widerspiel seiner geschwähigen Prosessionsverwandten. Kaum war er aber drei Schritte zurüch, so stand er still, sah sich mit trauriger Geberdung nach seinem wohlbedienten Kunden um und strich mit der slachen Hand über den schwarzen Bart. Eben das that er zum andern Male, und nochmals, als er eben zur Thür hinaus schreiten wollte. Franz gerieth dadurch auf die Bermuthung, daß das Gespenst etwas verlange, und durch eine schnelle Kombination der Ideen rieth er darauf, daß es vielleicht den nämlichen Dienst von ihm erwarte, den es ihm vorher geleistet habe, und er tras damit glücklicher, als weiland Geisterseher Deder, der das renommirte Braunschweiger Gespenst inquiritre, wie in Amtmann den Delinquenten, ohne daß er es zum Geständniß brachte, was

es eigentlich mit feiner frivolen Erscheinung wolle.

Da der Geist ungeachtet seines trubsinnigen Anblicks mehr zu Schimpf als Ernft aufgelegt ichien, und feinen Gaft geschabernatt, nicht aber gemißhandelt hatte, fo mar bei diesem jest fast alle Furcht verschwunden. Also wagte er ben Bersuch und wintte dem Geift, sich auf den Schemel ju feten, welchen er eben verlaffen hatte. Sogleich gehorchte bas Gefpenft, warf ben rothen Mantel ab, legte bas Barbierzeug auf ben Tisch und sette sich auf ben Stuhl in die Stellung eines Menschen, ber lich will den Bart abnehmen lassen. Franz beobachtete sorgsältig die nämliche Procedur, die der Geist zuvor mit ihm vorgenommen hatte, stutte ihm ben Bart mit ber Scheere, schnitt ihm bas haar ab, feifte ihm ben ganzen Ropf ein, und das Gespenft hielt ftill wie ein Saubenftod. Der ungeichidte Gefell mußte bas Meffer ichlecht zu regieren, hatte noch nie eins in der Hand gehabt, schor den Bart gerade gegen den Strich, wobei der Beift eben fo feltfame Grimaffen machte, wie der Affe des Erasmus, indem er das Bartpupen seines Herrn nachahmte. Dabei wurde dem unkundigen Pfuscher doch nicht wohl zu Muthe, er dachte mehr als einmal an die sinnreiche Senteng: Bas beines Amtes nicht ift, laß beinen Borwit; indessen jog er sich, so gut er konnte, aus der Affaire und schor das Bespenft so tahl als er selbst mar.

Bisher war die Scene zwischen dem Geiste und dem Wanderer pantomimisch abgehandelt worden, jest wurde die Handlung dramatisch. Fremdling," sprach jener mit freundlicher Geberde, "habe Dank für den Dienst, den du mir geleistet hast; durch dich din ich der langen Gesangenschaft nun ledig, die mich dreihundert Jahre in diese Mauern geterkert nund zu welcher meine abgeschiedene Seele so lange einer lebelthat halber verdammt ward, die ein Sterblicher das Vergeltungsrecht an mir üben und thun wurde was ich bei meinen Lebzeiten andern that.

"Wisse, daß hier ehemals ein frecher Uebermüthler wohnte, der sein Gespött mit Psassen und mit Laien tried. Graf Hartmann hieß sein Name, war keines Menschen Freund, erkannte kein Geset und keinen Oberherrn, übte eitel Muthwillen und Schälkelei und schändete des Gastrechts Heiligkeit. Den Frembling, der unter sein Dach einging, den Dürftigen, der ihn um eine milde Gabe bat, entließ er nie, ohne einen bösen Tück ihm zu beweisen. Ich war sein Schlosbardier, trieb Liebebienerei und that, was ihm gesiel. So manchen frommen Vilger, der vorüber ging, lockte ich

mit Freundlickeit ins Schloß, bereitete das Bad für ihn, und wenn er meinte seiner wohl zu pslegen, schor ich ihn glatt und sahl und wies mit Hohn und Spott ihn aus der Thür. Da schaute Graf Hartmann aus dem Fenster und sah mit Lust, wie sich die Otternzucht der Knaben aus dem Fleden versammelt hatte, den Geschändeten zu höhnen und über ihn, wie über den Propheten einst die freche Knabenrotte, Kahlkopf! Kahlkopf! fcrie. Deß freute sich der Schadenfroh und lachte teuflisch darüber, daß er den Speckwanst bielt und ihm die Augen thränten.

"Einst tam ein heiliger Mann aus fernen kanden, er trug gleich einem Büßenden ein schweres Kreuz auf seiner Schulter und hatte sich sunf Mägelmale an Händen, Füßen und der Seite aus Andacht eingenarbt; auf seinem Haupte stand ein Kranz von Haaren, gleich der Dornentrone. Er sprach hier an, begehrte Wasser, seine Küßez wwaschen, und einen Bissen Brod. Flugs brachte ich ihn ins Bad, um ihn nach meiner Weise zu bedienen, und respektirte nicht die heilige Glaße, schor ihm die Krone rein vom Haupte weg. Da sprach der fromme Pilger einen schweren Bannsluch über mich: Verruchter, wisse daße nach dem Tode der himmel und die Hölle und des Fegeseuers eherne Pforte deiner armen Seele verschlossen sit. Sie soll als Plagegeist so lange in diesen Mauern tosen, dis ungefordert, ungeheißen, ein Wanderer das Vergeltungsrecht an dir verüben wird.

"Bon Stund an wurde ich fiech, bas Mart in ben Gebeinen vertrod. nete, und ich verging gleich wie ein Schatten. Mein Geist verließ ben abgezehrten Leichnam und blieb an biesem Ort gebannt, wie ihm vom beiligen Mann ward auferlegt. Bergebens harrte ich der Erlösung aus Diefen qualvollen Reffeln, die mich noch an die Erbe tetteten; benn bu sollst wissen, daß, wenn die Seele von dem Körper scheidet, sie nach dem Ort der Ruhe verlangt, und diese heiße Sehnlucht macht ihr die Jahre zu Aeonen, so lange sie in einem fremben Elemente schmachtet. Bu eigner Oual septe ich das traurige Geschäft fort, das ich bei Leibesleben trieb. Ach, bald veröbete mein Tosen dieses Saus! Nur sparsam tam ein Bilger hier zu übernachten. Ob ich gleich allen that wie bir, so wollte teiner bennoch mich versteben und mir wie du den Dienst erweisen, der meinen Beift aus diefer Stlaverei befreite. Sinfort wird fich tein Poltergeift in biefem Schloß mehr regen, ich gebe nun zur langgewünschten Rube ein. Run, junger Frembling, nochmals meinen Dant, daß bu mich nun erlöset hast. Bare ich ber Suter tiefverborgener Schape, sie waren alle bein; boch Reichthum war im Leben nie mein Los, es liegt in diesem Schloffe auch tein Schat vergraben. Bore aber guten Rath. Berweile bier, bis Bart und Haupthaar Kinn und Glage wieder beden, bann giebe beim in beine Baterftadt und barre auf ber Beferbrude baselbst, jur Beit, wenn Tag und Nacht im Berbst sich gleichen, auf einen Freund, der dir begegnen wird; ber wird bir fagen, mas bu thun follft, bag bir's mohl ergebe auf Erden. Wenn aus dem goldnen Horn des Ueberflusses bir Segen und Gebeihen quillt, alsdann fei meiner eingebent und lasse, so oft ber Jahrestag wiederkehrt, an welchem du mich des Berwünschungsfluches entbanbeft, ju meiner Seelenruhe mir jedesmal brei Deffen lefen. Run fabre wohl, ich scheide jest davon."

Mit biesen Worten verschwand ber Geift, nachdem er durch seine Geschwätigkeit feine ehemalige Erifteng als hofbarbier im Schloffe Rummelsburg sattsam dokumentirt hatte, und ließ seinen Befreier voll Verwunderung über das seltsame Abenteuer. Er stand lange unbeweglich und zwar zweifelhaft, ob fich die ganze Geschichte wirklich begeben, ober ob ihn nur ein ichwerer Traum getäuscht habe; allein fein tahl geschorner Ropf überzeugte ihn balb von der Wahrheit der Begebenheit. Er legte sich darauf zur Ruhe und schlief auf das überstandene Schreden bis in die Mittagsstunde. Der betrügliche Birth hatte ichon von frühem Morgen an gelauert, wenn ber Wanderer mit der Glate jum Borichein tommen murbe, um ihn mit heimlichem Sohngelächter, unter bem Anschein ber Bermunberung über bas nächtliche Abenteuer, zu empfangen. Da ihm diefer aber zu lange gögerte und icon ber Mittag herannahte, wurde ihm die Sache bebenklich, und er fing an zu furchten, bag Gespenst mochte etwas unsanft mit bem fremben Gafte verfahren fem, ihn erdroffelt ober in fo übermäßige Rurcht verfest haben, daß er vor Entfesen gestorben fei; und seine muthwillige Rache fo weit zu treiben, mar gleichwol feine Absicht nicht. Er schellte bem Gefinde, lief mit Rnecht und Magd in aller Gile auf die Burg und tam por bas Zimmer, in welchem er bes Abends Licht bemerkt hatte. Er fand einen unbefannten Schluffel an der Thur, aber diefe mar von innen verriegelt; benn nach ber Berschwindung des Geiftes hatte Frang fie wieder



verwahrt. Er pochte mit ängstlicher Heftigkeit an, daß die heiligen Siebenschläfer von dem Getöse wurden aufgewacht sein. Franz wurde munter und meinte in der ersten Bestürzung, der Geist stände wieder vor der Thur und habe ihm einen nochmaligen Besuch zugedacht. Da er aber des Wirths

Stimme vernahm, der nichts mehr verlangte, als daß sein Gast ein Zeichen des Lebens von sich geben sollte, raffte er sich auf und öffnete

das Gemach.

Mit scheinbarem Entsetzen sprach der Wirth, indem er die Hände zusammen schlug: "Bei Gott und allen Heiligen! der Rothmantel ist hier gewesen (unter diesem Namen war das Gespenst den Einwohnern bekannt und hat euch zum Kahlkopf geschoren; nun ist's vor Augen, daß die alte Sage kein Märchen ist. Aber berichtet mich, wie sah der Poltergeist aus, was hat er geredet und wie hat er gethan?" Franz, der den Frager vollkommen ausgemerkt hatte, antwortete: "Der Geist glich einem Mann in einem rothen Mantel; wie er gethan hat, ist euch nicht verborgen, und was er sprach, deß din wohl eingedenk. Fremdling, sprach er, trau keinem Wirthe, der den Schalk im Schlede sührt; was dir begegnen sollte, war ihm wohl bewußt. Gehab dich wohl, ich ziehe fort aus diesem alten Ausenthalte, denn meine Zeit ist aus. Hinsort wird hier kein Poltergeist mehr spuken, ich werde nun zum stillen Alp, will baß den Gastwirth plagen, ihn kneipen, zwiden, drüden, wosern er seine Schuld nicht düßt, dir Dach und Kach und freie Zehrung giebt, dis um bein Haupt sich wieder braune Loden krümmen."

Der Wirth erbebte bei diesen Worten, schlug ein großes Kreuz vor sich und gelobte bei der heiligen Jungfrau dem Abenteurer freie Zeche, so lange er dei ihm verharren wollte; führte ihn in sein Haus und debiente ihn auß Beste. Es sehlte wenig, daß der Fremdling nicht in den Rus eines Geisterbanners kam, da sich das Gespeust von nun an nicht mehr sehen ließ. Er übernachtete oft in der alten Burg, und ein Wagehals auß dem Orte hatte den Wuth ihm Gesellschaft zu leisten, ohne daß er zum Kahlkopf geschoren wurde. Da der Gutscherr ersuhr, daß der sürchterliche Rothmantel nicht mehr in Rummelsburg spuke, ward er darüber sehr froh und ertheilte Besehl, des Fremdlings wohl zu psiegen, der ihn seiner

Meinung nach weggebannt habe. Um die Zeit, als sich ber Wein farbte, und der herannahende Berbst bie Aepfel an den Baumen rothete, frauselten fich die braunen Locken wieder, ber Wanderer schnurte fein Reisebundel, seine Sinnen und Bebanten waren auf die Weserbrude gerichtet, um den Freund aufzusuchen, ber ihm nach ber Berheißung bes nächtlichen Barbiers Anweisung geben sollte, wie er sein Gluck machen konnte. Indem er sich vom Wirth verabschiedete, zog dieser ein Pferd mit Sattel und Zeug aus dem Stalle, wos mit ber Gutsherr aus Dantbarteit ihn beschentte, daß er fein Schloß wieder wohnbar gemacht hatte; auch ließ er ihm einen nachhaltigen Zehrpfennig reichen, und fo tam Frang flint und wohlgemuth in feine Baterstadt wieder angeritten, wie er vor Jahresfrist daraus gezogen mar. Er fuchte fein altes Quartier im engen Gabchen auf, hielt fich aber gar ftill und eingezogen und forschte nur unter der Sand, wie's mit der schönen Meta stände, ob sie noch lebe und unvermählt sei. Auf diese Frage erhielt er eine befriedigende Antwort und begnügte sich vor der hand baran; benn er magte es nicht, ebe fein Schicffal entschieden mare, ihr unter die Augen zu treten oder feine Anfunft in Bremen ihr vermerten zu laffen.

Mit diesen Worten verschwand ber Beift, nachbem er burch feine Befcmatigteit seine ehemalige Eriftens als hofbarbier im Schloffe Rummelsburg fattfam botumentirt hatte, und ließ feinen Befreier voll Berwunderung über bas feltsame Abenteuer. Er ftand lange unbeweglich und zwar zweifelhaft, ob fich die gange Geschichte wirklich begeben, ober ob ibn nur ein ichwerer Traum getäuscht habe; allein sein tahl geschorner Kopf überzeugte ihn bald von der Wahrheit der Begebenheit. Er legte sich darauf zur Ruhe und schlief auf das überstandene Schreden bis in die Mittagsstunde. Der betrügliche Wirth hatte schon von frühem Morgen an gelauert, wenn ber Wanderer mit ber Glate jum Borichein tommen murbe, um ihn mit heimlichem Sohngelächter, unter bem Anschein ber Bermunderung über bas nächtliche Abenteuer, ju empfangen. Da ihm biefer aber ju lange gogerte und icon ber Mittag herannahte, wurde ihm die Sache bebentlich, und er fing an zu furchten, bag Gespenst möchte etwas unsanft mit bem fremben Gafte verfahren fein, ihn erdroffelt ober in fo übermäßige Furcht verfest haben, daß er vor Entseten geftorben sei; und feine muthwillige Rache so weit zu treiben, war gleichwol seine Absicht nicht. Er schellte bem Befinde, lief mit Knecht und Mago in aller Gile auf die Burg und tam por das Zimmer, in welchem er des Abends Licht bemerkt hatte. Er fand einen unbekannten Schluffel an ber Thur, aber diese mar von innen verriegelt; benn nach ber Berschwindung des Geiftes hatte Frang fie wieder



verwahrt. Er pochte mit angftlicher Beftigfeit an, ban bie beiligen Gie benichläfer von dem Getofe murben aufgewacht fein und meinte in der erften Befturgung, der Beift ftar und habe ihm einen nochmaligen Befuch jugedacht

wurde munte por der Thi des Wirt

Stimme vernahm, der nichts mehr verlangte, als daß sein Gast ein Zeichen des Lebens von sich geben sollte, raffte er sich auf und öffnete

das Gemach.

Mit scheinbarem Entsetzen sprach der Wirth, indem er die Hande zufammen schlug: "Bei Gott und allen Seiligen! der Rothmantel ist hier
gewesen lunter diesem Namen war das Gespenst den Sinwohnern bekannte
und hat euch zum Kahlkopf geschoren; num ist's vor Augen, daß die alte
Sage kein Märchen ist. Aber derichtet mich, wie sah der Poltergeist aus,
was hat er geredet und wie hat er gethan?" Franz, der den Frager vollkommen ausgemerkt hatte, antwortete: "Der Geist glich einem Mann in
einem rothen Mantel; wie er gethan hat, ist euch nicht verborgen, und
was er sprach, deß din ich wohl eingedenk. Fremdling, sprach er, trau
keinem Wirthe, der den Schalk im Schilde sührt; was dir begegnen sollte,
war ihm wohl bewußt. Sehab dich wohl, ich ziehe fort aus diesem alten
Ausenthalte, denn meine Zeit ist aus. Hinsort wird hier kein Poltergeist
mehr spuken, ich werde nun zum stillen Alp, will daß den Gastwirth
plagen, ihn kneipen, zwicken, drücken, wosern er seine Schuld nicht büßt,
dir Dach und Fach und Freie Zehrung giebt, dis um dein Haupt sich
wieder braune Locken krümmen."

Der Wirth erbebte bei diesen Worten, schlug ein großes Kreuz vor sich und gelobte bei der heiligen Jungfrau dem Abenteurer freie Zeche, so lange er bei ihm verharren wollte, sührte ihn in sein Haus und debiente ihn aufs Beste. Se sehlte wenig, daß der Fremdling nicht in den Ruf eines Geisterbanners tam, da sich das Gespenst von nun an nicht mehr sehen ließ. Er übernachtete oft in der alten Burg, und ein Wagehals auß dem Orte hatte den Muth ihm Gesellschaft zu leisten, ohne daß er zum Kahltopf geschoren wurde. Da der Gutscherr erfuhr, daß der fürchtersliche Rothmantel nicht mehr in Rummelsburg spuke, ward er darüber sehr frech und ertheilte Besehl, des Fremdlings wohl zu pstegen, der ihn seiner

Meinung nach weggebannt habe.

schiedete, 30

mit der

wieder +

pfennic

Stadt 1

fuchte

und

Dieto

Um die Zeit, als sich der Wein färbte, und der herannahende Serbst die Aepfel an den Bäumen röthete, fräuselten sich die braunen Locken wieder, der Wanderer schnützte sein keisebündel, seine Sinnen und Gedanken waren auf die Weserbrücke gerichtet, um den Freund aufzusuchen, der ihm nach der Verheißung des nächtlichen Barbiers Anweisung geben sollte, wie er sein kanden könnte. Indem er sich vom Wirth verab-

A machen könnte. Indem er sich vom Wirth verabsterd mit Sattel und Zeug aus dem Stalle, wo-Dantbarkeit ihn beschenkte, daß er sein Schloß hätte; auch ließ er ihm einen nachhaltigen Zehrkam Franz slink und wohlgemuth in seine Baterwie er vor Zahresfrist daraus gezogen war. Er rim engen Gäßchen auf, hielt sich aber gar still schte nur unter der Hand, wie's mit der schönen ich lebe und unvermählt sei. Auf diese Frage erzen Antwort und begnügte sich vor der Hand daran; ehe sein Schickal entschieden wäre, ihr unter die eine Antunft in Bremen ihr vermerken zu lassen.

Mit beißer Sehnsucht erwartete er bie Tag- und Nachtaleiche, seine Ungebuld machte ihm bis babin jeden Tag zu einem Jahre. Endlich erichien der langgewunschte Termin. Die Nacht vorber tonnte er vor Erwartung ber Dinge, die da tommen follten, fein Auge guthun; bas Blut wallte und pochte in ben Abern, wie im Schloffe Rummelsburg, ba er bes Besuchs von einem Boltergeifte fich versah. Um ben unbefannten Freund nicht zu verfehlen, ftand er schon vor Tagesanbruch auf und begab fich in ber erften Morgendammerung auf die Beferbrude, Die noch leer und ledig von Baffanten mar. Er ging verschiedene Male einsam barauf hin und wieder, mit einem Borgefühl freudiger Ahnung, das ben eigentlichen Genuß aller irdischen Gludfeligkeit in fich faßt; benn nicht die erreichten Bunfche, sondern die unbezweifelte hoffnung fie zu erreichen, gewährt bem menschlichen Geifte das volle Daß bes bochften und innigften Bergnugens. Er machte eine Menge Entwurfe, wie er fich im Befit feines ju erwartenden Gludes bei der geliebten Meta produciren wollte: ob es rathfamer fei, fich ihr in vollem Glange ju zeigen, ober nur im erften Schimmer bes Morgenlichtes aus feiner bisberigen Dunkelheit berpor gu geben und fie nach und nach die gludliche Veranderung feiner Lage mahrnehmen zu laffen. Die Reugierbe that bei biefer Gelegenheit taufend Kragen an den Verstand: Wer mag der Freund sein, der mir auf der Weserbrude begegnen foll? Db's wohl einer meiner alten Befannten ift, bei benen ich seit meinem Berfall ganz vergeffen bin? Wie wird er mir ben Weg zum Glude bahnen? Und wird biefer Beg turz ober lang, be-quem ober muhfam fein? Auf alles bas mußte ber Berftand, feines Sinnens und Spekulirens ungeachtet, teine Antwort.

Nach Berlauf einer Stunde fing's an auf der Brücke lebhaft zu werden: es wurde darüber geritten, gesahren und gegangen, auch viel Kaufmannsgut hin und her gebracht. Die gewöhnliche Tagwache von Bettlern und preshaften Bersonen besetze nach und nach diesen zu ihrem Gewerbe wohlgelegenen Posten, um die Wohlthätigkeit der Vorübergehenden in Kontribution zu setzen; an Armenanstalten und Arbeitsbäuser hatte die weise Polizei damals noch nicht gedacht. Der erste von der zersetzen Kohorte, der den jovialischen Spaziergänger, welchem frohe Hossmann aus dem Auge lachte, um eine milde Gabe ansprach, war ein verabschiedeter Kriegsmann, der mit dem militärtschen Schenzeichen eines hölzernen Stelzsuses versehen war, das ihm, als er weiland fürs Baterland socht, zum Lohn seiner Tapserseit verliehen wurde, mit der Gerechtsame zu betteln, wo er wollte, und der nun, als Physiognomist, das Studium der Menschenkunde auf der Nucsen ihm franz in der Freudigkeit seines Herhauten ihm Franz in der Freudigkeit seines Hergenungsblick seineswegs, indem ihm Franz in der Freudigkeit seines Hernben einen blanken

Engelgroschen\*) in den hut marf.

Bur Zeit der ersten Morgenstunden, wo nur der arbeitsame Sandwerter thätig ist, der vornehmere Städter aber noch der trägen Rube



<sup>\*)</sup> Eine Munge, die im Erzgebirge ausgeprägt wurde, aber überall im beutschen Reiche Cours hatte, an Werth ungefahr vier Grofchen.

psiegt, erwartete er die Erscheinung des verheißenen Freundes eigentlich noch nicht; er suchte ihn nicht in den niedrigsten Bolkklassen und nahm daher von den Passanten nur wenig Notiz. Um die Stunde der Serichtszeit aber, als die Proceres von Bremen in stattlichen Amtskleidern zu Kathe suhen, und um die Börsenzeit war er ganz Auge und Ohr, spähte die Kommenden von Ferne, und wenn ein rechtlicher Mann über die Brück tam, gerieth sein Blut in Bewegung und er vermeinte, an ihm den Schöpser seines Slückes zu sinden. Es verging indessen eine Stunde nach der andern, die Sonne rücke hoch herauf; dalb machte die Mittagszeit einen Stillstand in den Geschässen, das Setümmel verlor sich und der erwartete Freund zögerte noch immer mit seiner Ansunft. Franz promenirte jett ganz allein die Brücke auf und nieder, hatte keine andere Gesellschaft neben sich als die Bettler, die sich ihre kalte Küche servirten, ohne den Platz zu verlassen. Er trug ebenfalls Bedenken, dieses Juhun, und weil er nicht mit Lebensmitteln versehen war, kauste er einiges Obst und nahm sein Mittagsmahl amdulando ein.

Dem ganzen Klubb, der auf der Weserbrücke taselte, siel der junge Mann auf, der vom frühen Worgen an dis an den Mittag hier gelauert hatte, ohne mit jemand Unterredung zu pslegen oder ein Geschäft auszurichten. Sie hielten ihn für einen Müßiggänger, und ungeachtet sie alle seine Mildthätigkeit ersahren hatten, entging er ihrem Spotte doch nicht; sie nannten ihn scherzweise den Brüdenvogt. Der Physiognomist mit dem Stelzsuße aber demerkte, daß seine Miene nicht mehr so heiter war als in der Morgenstunde; er schien einer Sache ernstlich nachzudenten, hatte den Hut tief ins Gesichte gedrück, seine Bewegung war langsam und bedächtich, er nagte lange Zeit an einem Apselkröhe, ohne daß er dieses selbst zu wissen schien. Aus dieser Beodachtung vermeinte der Menschenspäher Bortheil zu ziehen; darum setzte er sein natürliches und sein hölzernes Bein in Bewegung, begab sich an das andere Ende der Brücke und lauerte dem Denker auf, um unter dem Anscheine eines neuen Ankömmelings ihn nochmals um eine Beisteuer anzugehen, und dieser Kund gelang ihm aufs Beite. Der tiessinnige Philosoph richtete keine Aufmerklamkeit auf den Bettler, griff mechanisch in die Tasche und warf ihm ein Sechse

grotstüd in den Hut, um seiner los zu werden.

Nach der Mittagszeit kamen wieder tausend neue Gesichter zum Borschein; der Harrende war nun des Berzugs seines unbekannten Freundes müde, demungeachtet hielt die Hofffnung noch immer seine Ausmerksamkit gespannt; er trat jedem Borübergehenden unter die Augen, hosste, das ihn einer freundschaftlich umarmen sollte, aber alle gingen kaltsinnig ihres Weges, die mehrsten bemerkten ihn gar nicht, und wenige erwiederten seinen Gruß mit einem keinen Kopfnicken. Die Sonne neigte sich bereits zum Untergange, die Schatten wurden länger, die Frequenz auf der Brücke nahm ab und das Bettlerpiket zog nach und nach heim in seine Kasernen auf der Mattenburg. Eine tiese Schwermuth übersiel den Hoffnungslosen, da er seine Erwartung getäuscht und die herrliche Aussicht, die er des Morgens vor Augen hatte, am Abend nun verschwinden sab. Er gerieth in eine Art mißmuthiger Berzweislung, war nahe dabei über Bord zu springen

und sich von der Brücke herab in die Beser zu stürzen. Aber ein Gedanke an Meta hielt ihn zurück und bewog ihn, dieses Borhaben so lange aufzuschieben, bis er sie noch einmal gesehen hätte; er beschloß, den solgenden Tag sie zu belauschen, wenn sie geben würde, Messe zu hören, zum letzen Mal aus ihrem reizenden Anblick Wonne zu trinken und dann flugs die

beiße Liebe in bem talten Beferftrom auf ewig abzufühlen.

Indem er sich anschidte, die Brude zu verlassen, begegnete ihm der verabschiedete Langtnecht mit dem Stelzfuß, der mancherlei Spefulationen jum Zeitvertreib gemacht hatte, mas wol des jungen Mannes Zwed fei, baß er vom fruhen Morgen bis jum Abend die Brude bewacht hatte. Er batte um seinetwillen länger als gewöhnlich verzogen, um ihn auszuharren. Weil er's ihm aber zu lange machte, reizte ihn die Neugierde, sich an ihn selbst zu wenden und ihn darum zu befragen. "Nichts por ungut, lieber Berr," redete er ihn an, "vergonnt mir eine Frage." Frang, der eben nicht bei gesprächiger Laune war und die Ansprache, die er von einem Freunde fo fehnlich erwartet hatte, nun aus dem Munde eines Kruppels vernahm, antwortete etwas murrifch: "Nun, mas ift's? Alter Graubart, rede!" "Wir zwei beibe," fuhr jener fort, "sind heute die ersten hier auf bieser Brude gewesen und sind nun auch die letten. Was mich und andere meines Gelichters betrifft, uns führt der Beruf hierher, Almosen einzusammeln; aber ihr feid doch mahrlich nicht von unserer Gilbe, und habt gleichwol hier den gangen Tag gelauert. Lieber, fagt mir, wenn's fein Geheimniß ist, welche Urfache bringt euch hierher, oder welcher Stein liegt euch auf dem Bergen, ben ihr hier abwälzen wolltet?" "Bas tann's frommen, Alter," fprach Franz launisch, "ob du weißt, wo mich ber Schuh brudt ober welch Anliegen ich auf bem Berzen habe, bich wird's wenig tummern." — "Gerr, ich will euch wohl, darum, daß ihr eure hand gegen mich aufgethan und mir zwei Mal Almosen gegeben habt, bas euch Gott belohne! Aber euer Angesicht war am Abend nicht so heiter, wie am Morgen, und das frist mirs Berg." - Diese gutmuthige Theilnehmung bes alten Rriegstnechtes gefiel bem Difanthropen, daß er nun bas Gefprach gern unterhielt. "Ei nun," antwortete er, "wenn dir daran gelegen ist, zu erfahren, warum ich mich hier die Langeweile habe plagen laffen, so wisse, daß ich einen Freund suchte, der mich hieher beschied und nun vergeblich auf sich warten läßt." "Wit Berlaub," entgegnete der Stelzsuß, "daß ich frei reden mag; euer Freund, fei er auch wer er fei, ift ein Schurte, daß er euch so am Narrenseile führt. That er mir das, so sollte er wahrlich meine Rruden fühlen, wo er mir unter die Augen trate. War er verhindert, Wort zu halten, sollte er es tund thun und euch nicht wie einen Knaben äffen."— "Ich tann ihm," entschulbigte Franz, "sein Ausbleiben gleichwol nicht verargen, er hat mir nichts versprochen; es war nur ein Traum, der mir verhieß, hier meinen Freund zu treffen." - Die Befpenstergeschichte mar ihm zu erzählen zu weitläufig, darum hullte er sie in einen Traum. — "Das ist ein anderes," sprach ber Alte, "wenn ihr auf Traume baut, so wundert's mich nicht, daß euch eure Hoffnung betrugt. Mir hat in meinem Leben viel tolles Zeug geträumt; aber ich bin nie ein folder Thor gewesen, barauf ju achten. Satte ich alle bie

Schätze, die mir im Traume sind beschert gewesen, die Stadt Bremen wollte ich damit taufen, wo fie feil geboten wurde. Aber ich habe nie an Träume geglaubt, auch weber hand noch Fuß geregt, ihren Werth oder Unwerth zu prufen, ich wußte wol, daß es vergebene Muhe damit fei. Ha! ich muß euch ins Gesicht lachen, daß ihr um eines leeren Traumes willen einen schönen Lebenstag verschleubert, den ihr bei einem frohlichen Gelag beffer zugebracht hattet." — "Der Erfolg beweist, daß du Recht haft, Alter, und daß Traume öfters trugen. Aber," vertheidigte fich Frang, "ich träumte fo lebhaft und umftandlich por langer als brei Monben, daß ich an eben biefem Tage und an diefem Orte einen Freund antreffen follte, ber mir Dinge von großer Bichtigkeit zu fagen habe, daß es wol ber Mube lobnte, zu erfahren, ob der Traum gutreffen murde." - "D," verfette ber Stellfuß, "niemand träumt lebhafter als ich! Einen Traum vergeß ich doch in meinem Leben nicht. Traumte mir, weiß nicht vor wie viel Jahren, mein Schupengel stände an meinem Bette in Gestalt eines Junglings mit goldgelodten haaren und zwei filberfarbenen Fittichen auf bem Ruden, und fprach zu mir: Berthold, vernimm die Worte meiner Rebe, daß teins verloren gehe aus deinem Bergen. Es ist dir ein Schat beschieden, den du beben sollst, um dir davon gutlich zu thun, die übrige Reit beines Lebens. Morgen Abend, wenn die Sonne jum Untergang fich neigt, nimm Schippe und Spaten auf beine Schulter, gebe aus von der Mattenburg, über die Tieber, rechter Sand nach der Balgenbrude, an dem Johannistlofter bin, bis jum großen Roland. Dann nimm beinen Wea über den Domhof durch den Schluffeltorb, daß du gelangst außer der Stadt an einen Garten, der das Merkzeichen hat, daß eine Steige pon vier steinernen Stufen von ber Strafe hinunter zu beffen Eingang führt. Barre bier abseits, im Berborgnen, bis die Mondsichel bir leuchtet, bann stämme dich mit Mannestraft gegen die leicht verwahrte Thur, die dir nur schwach widerstehen wird. Tritt getroft ein in den Garten und wende bich nach dem Traubengeländer, das den Bogengang beschattet; hinter bemselben linter Sand überragt ein hoher Apfelbaum das niedrige Gebusch; tritt an ben Stamm biefes Baumes, bas Angeficht gerade gegen ben Mond gekehrt, schaue brei Ellen breit vor bich auf die Erde, so wirst du zwei Zimmtrosensträuche erbliden, bort schlage ein und grabe brei Spannen tief. bis du eine steinerne Platte findest, darunter liegt ber Schat begraben in einer eisernen Trube voll Gold und Geldeswerth. Db fie wol schwer und unbehulflich ift, fo scheue doch die Arbeit nicht, fie aus der Gruft gu beben, fie wird beiner Mube wol lobnen, wenn du ben Schluffel sucheft, der unter der Trube vermahrt ift."

Bor Berwunderung starrte und staunte Franz den Träumer an über das, was er hörte, und wurde seine Verwirrung nicht haben verbergen können, wo nicht die nächtliche Dämmerung ihm zu Statten gekommen wäre. Er erkannte aus allen angegebenen Merkzeichen seinen eignen vom Bater ererbten Garten, der des guten Mannes Steckenpferd bei seinem Leben gewesen war, um deswillen aber dem Sohne nicht behagte, vermöge der Ersahrungsregel, daß selten Bater und Sohn in einer Lieblingsneigung, wenn sie kein Laster ist, sympathisiren; denn im letztern Kall

Mufaus, Bolfemarchen.

fällt der Apfel, wie man spricht, selten weit vom Stamm. Bater Melchior hatte den Garten ganz in seinem eignen Geschmad angelegt, so bunt und seltsam wie sein Utenkelssohn, der sein Elgsum durch eine originelle Beschreibung verewigt hat\*). Er hatte zwar keine gemalte Menagerie darin zur Schau ausgestellt, aber er unterhielt gleichwol eine sehr zahlreiche daselbst von springenden Rossen, gestügelten Löwen, Ablern, Greisen, Einhörnern und andern Bunderthieren, allesammt von reinem Gold geprägt, die er aber sur jedermanns Augen sorgsältig verhehlte unter die Erbe verbarg. Dieses väterliche Tempe hatte der verschwenderische Sohn zur Zeit seiner Wildsangsepoche um ein Spottgeld verschleubert.

Best murbe ihm ber Stelgfuß auf einmal bochft intereffant, ba er mertte, daß eben dieser der Freund mar, an den ihn das nachtgespenft im Schloffe Rummelsburg abbreffirt hatte. Gern hatte er ihn umarmen und im erften Entzuden Freund und Bater nennen mogen, boch hielt er fich jurud und fand rathfamer, fich gegen ihn über die mitgetheilte Rachricht nicht weiter auszulaffen. Darum fprach er: "Das laß ich mir einen umftandlichen Traum fein! Aber Alter, mas thateft bu am Morgen beim Erwachen? Befolgtest bu nicht, wozu ber Schugengel bich anmahnte?" -"Ei, wie sollte ich," antwortete ber Traumer, "vergebene Arbeit thun? Es mar ja nichts als ein lediger Traum. Wenn mir mein Schutengel erscheinen wollte, so habe ich ber schlaflosen Nächte in meinem Leben gar viele gehabt, wo er mich wachend hatte finden können; aber er hat sich wol nie sehr um mich bekummert, sonst wurde ich nicht, zu seiner Schande, auf diesem Stelzsuß hinken." Franz zog sein lettes Silberstück hervor, das er bei sich trug. "Nimm," sprach er, "alter Bater diese Gabe noch von mir zu einem Schoppen Wein für den Abendtrunt, dein Gefprach hat meine uble Laune verscheucht. Berabfaume nicht, dich fleißig auf dieser Brude einzusinden, wir sprechen, hoffe ich, uns hier wieder." Der lahme Greis hatte seit langer Zeit tein so reiches Almosen eingeerntet, als an diesem Tag, er segnete bafür feinen Bohltbater, frudte fich in ein Wirthshaus und that sich eine Gute. Franz aber eilte, von neuer Hoffnung belebt, seiner Wohnung im engen Bagden gu.

Am solgenden Tage sette er alles in Bereitschaft, was zum Schatgraben ersorderlich ist. Die außerwesentlichen Requisita, Beschwörungsformeln, Zaubersegen, Zaubergurtel, hieroglyphische Charattere und dergleichen mangelten ihm ganzlich; sie sind aber auch entbehrlich, wenn nur die brei Hauptersordernisse nicht sehlen: Schippe, Spaten und vor allen Dingen der Schatz unter der Erde. Das nöthige Arbeitszeug schaffte er turz vor Sonnenuntergang an Ort und Stelle und verbarg es einstweil in eine Hede; was aber den Schatz sehl betraf, so hatte er den sesten Glauben, daß der Geist im Schlosse und der Freund auf der Brücke an ihm nicht würden zu Lügnern werden. Mit sehnlichen Berlangen erwartete er nun den Ausgang des Mondes, und als dieser seine Silberhörner durchs Gebüsch stredte, begab er sich frisch an die Arbeit, beobachtete

<sup>\*)</sup> In hirschfelde Gartentalender vom Jahr 1783 auf der 126. S. u. f.

alles genau, was ihm ber alte Invalid gelehrt hatte und hob den Schap glücklich, ohne ein Abenteuer dabei zu bestehen, ohne daß ihn ein schwarzer hund erschreckt, oder ein blaues Flämmlein dazu geleuchtet hatte.

Bater Meldior, aus weiser Borficht diesen Nothpfennig hier vergrub, hatte feineswegs die Absicht, feinem Sohne biefen beträchtlichen Theil der Erbschaft zu entziehen; der Berftoß lag nur darin, daß Freund Bein auf eine andere Manier den Erblaffer aus der Welt geleitete. als dieser per= muthet batte. Er mar ganglich überzeugt, daß er alt und lebensfatt, mit allen Kormalitäten eines ordent-Rrantenlagers lichen Zeitliche gesegnen würde, wie ihm in der Jugend war prophezeit worden. Da wollte er nun. wenn er nach Rirchengebrauch die lette Delung empfangen hätte, seinen geliebten Sohn ans Sterbebett zu sich rufen, nachdem er alle Umstehenden zuvor ent-



lassen hätte, ihm den väterlichen Segen ertheilen und zum Balet den im Garten vergrabenen Schat nachweisen. Es wäre auch alles in seiner Ordnung gegangen, wenn das Lebenslicht des guten Alten ausgelöscht wäre, wie ein brennender Docht, dem es an Del gebricht; da es aber der Tod hinterlistiger Weise aus einem Gastmahle ausputzte, so nahm er wider Willen sein Mammonsgeheimniß mit ins Grad, und es waren beinahe so viel glückliche Konkurenzen erforderlich, ehe das verscharrte Patrimonium an den rechten Erben kam, als wenn es durch die Hand der Gerechtigkeit an die Behörde wäre befördert worden.

Mit unermeßlicher Freude nahm er die unförmlichen spanischen Matten in Empfang, die der eiserne Kasten nebst einer großen Anzahl anderer Sorten von seinerm Gepräge getreulich verwahrt hatte. Nachdem der Taumel der ersten Bonnetrunkenheit etwas verraucht war, überlegte er, wie der Schatz undemerkt und sicher inst enge Gäßchen zu transportiren sein möchte. Die Bürde war zu schwer sie ohne Gehülsen fortzubringen; daher wachten mit dem Besig des Reichthums auch alle damit verknüpften Sorgen auf. Der neue Erösus wußte sich nicht anders zu rathen, als ein Kapital einem hohlen Baume, der hinter'm Garten auf einer Wiese stand, auf Treu und Glauben anzuvertrauen; den ausaeleerten Kasten

ichien gang bas Biberfpiel feiner geschwäßigen Professionsverwandten. Raum war er aber drei Schritte gurud, fo ftand er ftill, jah fich mit trauriger Geberdung nach feinem wohlbedienten Runden um und ftrich mit ber flachen Sand über den schwarzen Bart. Eben das that er zum anbern Male, und nochmals, als er eben zur Thur hinaus ichreiten wollte. Frang gerieth baburch auf die Bermuthung, daß das Gespenft etwas verlange, und durch eine schnelle Rombination der Ideen rieth er darauf, daß es vielleicht den nämlichen Dienst von ihm erwarte, den es ihm vorher geleistet habe, und er traf & damit gludlicher, als weiland Geisterseber Deber, ber bas renommirte Braunschweiger Gespenst inquirirte, wie ein Amtmann den Delinquenten, ohne daß er es jum Geständniß brachte, mas

es eigentlich mit seiner fripolen Erscheinung wolle.

Da ber Beift ungeachtet seines trubfinnigen Anblids mehr zu Schimpf als Ernst aufgelegt schien, und seinen Gast geschabernakt, nicht aber gemisbandelt hatte, so war bei diesem jest fast alle Furcht verschwunden. Alfo wagte er ben Bersuch und wintte bem Geift, sich auf ben Schemel zu setzen, welchen er eben verlassen hatte. Sogleich gehorchte das Gespenst, warf den rothen Mantel ab, legte das Barbierzeug auf den Tisch und fette fich auf den Stuhl in die Stellung eines Menschen, der fich will den Bart abnehmen lassen. Franz beobachtete sorgsältig die nämliche Procedur, die der Geist zuvor mit ihm vorgenommen hatte, stutte ihm ben Bart mit ber Scheere, schnitt ihm bas haar ab, feifte ihm ben gangen Ropf ein, und bas Gespenft hielt ftill wie ein haubenftod. Der ungeschickte Gesell mußte das Meffer schlecht zu regieren, hatte noch nie eins in der Hand gehabt, schor den Bart gerade gegen den Strich, wobei der Beift eben fo feltfame Brimaffen machte, wie ber Affe bes Erasmus, indem er das Bartpupen seines Herrn nachahmte. Dabei wurde dem unfundigen Pfuscher doch nicht wohl zu Muthe, er dachte mehr als einmal an die sinnreiche Sentenz: Was deines Amtes nicht ift, laß beinen Borwip; indessen jog er sich, so gut er konnte, aus der Affaire und schor bas Gespenst so tabl als er selbst mar.

Bisher mar die Scene zwischen bem Beiste und bem Banderer pantomimisch abgehandelt worden, jest wurde die Handlung dramatisch. "Fremdling," fprach jener mit freundlicher Geberbe, "habe Dant fur ben Dienft, den du mir geleiftet haft; durch dich bin ich ber langen Gefangenschaft nun ledig, die mich dreihundert Jahre in diese Mauern gekerkert hat, und zu welcher meine abgeschiedene Seele fo lange einer Uebelthat halber verdammt ward, bis ein Sterblicher das Bergeltungsrecht an mir

üben und thun wurde mas ich bei meinen Lebzeiten andern that.

,Wisse, daß hier ehemals ein frecher Uebermuthler wohnte, der sein Befrott mit Bfaffen und mit Laien trieb. Graf Bartmann bieß fein Name, war teines Menschen Freund, erkannte fein Gesetz und keinen Oberherrn, übte eitel Muthwillen und Schälfelei und ichandete des Gaftrechts Beiligkeit. Den Frembling, der unter fein Dach einging, den Durftigen, der ihn um eine milde Gabe bat, entsieß er nie, ohne einen bosen Duc ihm zu beweisen. Ich war sein Schlofbarbier, trieb Liebedienerei und that, was ibm gefiel. So manchen frommen Bilger, ber vorüber ging, locte ich

mit Freundlickeit ins Schloß, bereitete das Bad für ihn, und wenn er meinte seiner wohl zu pslegen, schor ich ihn glatt und kahl und wies mit Hohn und Spott ihn aus der Thür. Da schaute Graf Hartmann aus dem Fenster und sah mit Lust, wie sich die Otternzucht der Anaben aus dem Fleden versammelt hatte, den Geschändeten zu höhnen und über ihn, wie über den Propheten einst die freche Anabenrotte, Kahlkopf! Kahlkopf! schließer der Geschändeten zu höhnen und über ihn, wie über den Propheten einst die freche Knabenrotte, Kahlkopf! Kahlkopf! schließer der Geschauft der Schabenstoh und lachte teuslisch darüber, daß er den Speckwanst hielt und ihm die Augen thränten.

"Einst tam ein heiliger Mann aus sernen Landen, er trug gleich einem Büßenden ein schweres Kreuz auf seiner Schulter und hatte sich fünf Nägelmale an Händen, Füßen und der Seite aus Andacht eingenardt; auf seinem Haupte stand ein Kranz von Haren, gleich der Dornenkrone. Er sprach hier an, begehrte Wasser, seine Füße zu wössehen, und einen Bissen Brod. Flugs brachte ich ihn ins Bad, um ihn nach meiner Weise zu bedienen, und respektirte nicht die heilige Glaße, schor ihm die Krone rein vom Haupte weg. Da sprach der fromme Pilger einen schweren Bannsluch über mich: Verruchter, wisse das nach dem Tode der simmel und die Hölle und des Fegeseuers eherne Pforte deiner armen Seele verschlossen ist. Sie soll als Plagegeist so lange in diesen Nauern tosen, dis ungesordert, ungeheißen, ein Wanderer das Vergeltungsrecht an dir verüben wird.

"Bon Stund an murbe ich fiech, bas Mart in den Gebeinen vertrodnete, und ich verging gleich wie ein Schatten. Mein Beift verließ ben abgezehrten Leichnam und blieb an biesem Ort gebannt, wie ihm vom beiligen Mann ward auferlegt. Bergebens barrte ich ber Erlösung aus diesen qualvollen Fesseln, die mich noch an die Erde ketteten; benn du follst wiffen, daß, wenn die Seele von bem Körper scheibet, sie nach bem Ort der Rube verlangt, und diese beiße Sehnsucht macht ihr die Jahre ju Meonen, fo lange fie in einem fremben Elemente fcmachtet. Bu eigner Qual seste ich das traurige Geschäft fort, das ich bei Leibesleben trieb. Ach, balb veröbete mein Tosen dieses Haus! Nur sparsam tam ein Pilger hier zu übernachten. Db ich gleich allen that wie bir, so wollte keiner bennoch mich versteben und mir wie du den Dienst erweisen, der meinen Beist aus diefer Stlaverei befreite. Hinfort wird sich kein Poltergeist in biefem Schloß mehr regen, ich gebe nun zur langgewünschten Rube ein. Run, junger Fremdling, nochmals meinen Dant, daß du mich nun erlöfet haft. Bare ich ber Guter tiefverborgener Schape, fie maren alle bein; boch Reichthum war im Leben nie mein Los, es liegt in diesem Schlosse auch tein Schat vergraben. Sore aber guten Rath. Berweile bier, bis Bart und Haupthaar Kinn und Glate wieder beden, dann giehe heim in beine Baterstadt und harre auf ber Beferbrude baselbst, zur Beit, wenn Tag und Nacht im Berbst sich gleichen, auf einen Freund, der bir begegnen wird; ber wird dir sagen, mas bu thun sollst, daß dir's wohl ergehe auf Erben. Wenn aus bem goldnen Horn bes Ueberflusses dir Segen und Gebeihen quillt, alsdann sei meiner eingebent und lasse, so oft der Jahrestag wiederkehrt, an welchem du mich des Berwünschungsfluches entbanbeft, ju meiner Seelenrube mir jedesmal brei Deffen lefen. Nun fabre wohl, ich scheide jest davon."

Mit diesen Worten verschwand ber Geift, nachdem er durch seine Geschwäßigkeit seine ehemalige Eristenz als Hofbarbier im Schloffe Rummels-burg sattsam dotumentirt hatte, und ließ seinen Befreier voll Berwunderung über bas feltsame Abenteuer. Er ftand lange unbeweglich und zwar zweifelhaft, ob fich die gange Geschichte wirklich begeben, ober ob ihn nur ein schwerer Traum getäuscht habe; allein sein tahl geschorner Kopf überzeugte ibn balb von ber Wahrheit ber Begebenheit. Er legte fich barauf gur Rube und ichlief auf das überstandene Schreden bis in die Mittagsstunde. Der betrügliche Wirth hatte ichon von fruhem Morgen an gelauert, wenn ber Banderer mit ber Glate jum Borfchein tommen murbe, um ihn mit beimlichem Sohngelächter, unter bem Anschein ber Bermunberung über bas nächtliche Abenteuer, zu empfangen. Da ihm diefer aber zu lange zögerte und icon ber Mittag herannahte, wurde ihm die Sache bebenflich, und er fing an zu fürchten, bag Gespenst mochte etwas unsanft mit bem fremben Gafte verfahren fein, ihn erdroffelt ober in fo übermäßige Furcht verfest haben, daß er vor Entfeten geftorben fei; und feine muthwillige Rache so weit zu treiben, war gleichwol seine Absicht nicht. Er schellte bem Gesinde, lief mit Knecht und Magd in aller Eile auf die Burg und kam por das Zimmer, in welchem er des Abends Licht bemerkt hatte. Er fand einen unbefannten Schluffel an der Thur, aber diese mar von innen verriegelt; benn nach ber Berschwindung bes Geiftes hatte Frang fie wieber



verwahrt. Er pochte mit ängstlicher Heftigkeit an, daß die heiligen Siebenschläfer von dem Getöse wurden ausgewacht sein. Franz wurde munter und meinte in der ersten Bestürzung, der Geist stände wieder vor der Thur und habe ihm einen nochmaligen Besuch zugedacht. Da er aber des Wirths

Stimme vernahm, ber nichts mehr verlangte, als bag sein Gast ein Zeichen bes Lebens von sich geben follte, raffte er sich auf und öffnete

Dat semach.

Wit scheinbarem Entsetzen sprach ber Wirth, indem er die Hände zusammen schlug: "Bei Gott und allen Heiligen! der Rothmantel ist hier
gewesen (unter diesem Namen war das Gespenst den Einwohnern bekannti und hat euch zum Kahlkopf geschoren; nun ist's vor Augen, daß die alte Sage kein Märchen ist. Aber berichtet mich, wie sah der Poltergeist aus, was hat er geredet und wie hat er gethan?" Franz, der den Frager vollkommen ausgemerkt hatte, antwortete: "Der Geist glich einem Mann in einem rothen Mantel; wie er gethan hat, ist euch nicht verborgen, und was er sprach, deß bin ich wohl eingebenk. Fremdling, sprach er, trau keinem Birthe, der den Schalk im Schilde sührt; was dir begegnen sollte, war ihm wohl bewußt. Gehab dich wohl, ich ziehe fort aus diesem alten Ausenthalte, denn meine Zeit ist aus. Hinfort wird hier kein Poltergeist mehr spuken, ich werde nun zum stillen Alp, will baß den Gastwirth plagen, ihn kneipen, zwiden, drücken, wosern er seine Schuld nicht büßt, dir Dach und Fach und freie Zehrung giebt, dis um dein Haupt sich wieder braune Loden krümmen."

Der Wirth erbebte bei diesen Worten, schlug ein großes Kreuz vor sich und gelobte bei der heiligen Jungfrau dem Abenteurer freie Zeche, so lange er bei ihm verharren wollte; führte ihn in sein Haus und bediente eines Beste. Es fehlte wenig, daß der Frembling nicht in den Ruf eines Geisterbanners tam, da sich das Gespenst von nun an nicht mehr sehen ließ. Er übernachtete oft in der alten Burg, und ein Wagehals aus dem Orte hatte den Muth ihm Gesellschaft zu leisten, ohne daß er zum Kahltopf geschoren wurde. Da der Gutsherr ersuhr, daß der fürchterliche Rothmantel nicht mehr in Rummelsburg spuke, ward er darüber sehr froh und ertheilte Besehl, des Fremblings wohl zu pslegen, der ihn seiner Meinung nach weggebannt habe.

Um die Zeit, als sich der Wein färbte, und der herannahende Serbst die Aepfel an den Bäumen röthete, träuselten sich die braunen Locken wieder, der Wanderer schnützte sein Reisebündel, seine Sinnen und Gedanken waren auf die Weserbrücke gerichtet, um den Freund aufzuschen, der ihm nach der Verheißung des nächtlichen Barbiers Anweisung geben sollte, wie er sein Slück machen könnte. Indem er sich vom Wirth veradsschete, zog dieser ein Pferd mit Sattel und Zeug aus dem Stalle, womit der Gutsherr aus Dankbarkeit ihn beschenkte, daß er sein Schloß wieder wohndar gemacht hätte; auch ließ er ihm einen nachhaltigen Zehrspsennig reichen, und so kam Franz slink und wohlgemuth in seine Baterskadt wieder angeritten, wie er vor Jahresfrist daraus gezogen war. Er suchte sein altes Quartier im engen Säschen auf, hielt sich aber gar still und eingezogen und sorsche nur unter der Hand, wie's mit der schönen Meta stände, ob sie noch lebe und unvermählt sei. Auf diese Frage erhielt er eine befriedigende Antwort und begnügte sich vor der Hand daran; denn er wagte es nicht, ehe sein Schickal entschieden wäre, ihr unter den Augen zu treten oder seine Antunft in Bremen ihr vermerken zu lassen.

Mit heißer Sehnsucht erwartete er bie Tag- und Rachtgleiche, seine Ungeduld machte ihm bis dahin jeden Tag zu einem Jahre. Endlich erichien ber langgewünschte Termin. Die Nacht vorber tonnte er vor Ermartung der Dinge, die da tommen follten, fein Auge guthun; bas Blut mallte und pochte in ben Abern, wie im Schloffe Rummelsburg, ba er bes Befuchs von einem Poltergeifte fich verfah. Um den unbefannten Freund nicht zu verfehlen, ftand er schon vor Tagesanbruch auf und beaab sich in der ersten Morgendammerung auf die Weferbrude, die noch leer und ledig von Paffanten war. Er ging verschiedene Male einfam barauf hin und wieder, mit einem Borgefühl freudiger Ahnung, bas ben eigentlichen Genuß aller irbischen Gludseligkeit in fich faßt; benn nicht bie erreichten Buniche, fondern die unbezweiselte Soffnung fie zu erreichen, gewährt bem menschlichen Geiste bas volle Maß bes bochsten und innigsten Bergnugens. Er machte eine Menge Entwurfe, wie er fich im Befit feines ju erwartenden Gludes bei ber geliebten Deta produciren wollte: ob es rathfamer fei, fich ihr in vollem Glanze ju zeigen, ober nur im erften Schimmer bes Morgenlichtes aus feiner bisberigen Dunkelheit berpor gu geben und fie nach und nach die gludliche Veranderung seiner Lage mahrnehmen zu laffen. Die Neugierbe that bei diefer Gelegenheit taufend Fragen an den Berftand: Wer mag der Freund sein, der mir auf der Weserbrude begegnen foll? Db's wohl einer meiner alten Bekannten ift. bei benen ich feit meinem Berfall gang vergeffen bin? Wie wird er mir ben Weg jum Glude bahnen? Und wird biefer Beg turg ober lang, bequem ober muhfam fein? Auf alles das mußte ber Berftand, feines Ginnens und Spekulirens ungeachtet, teine Antwort.

Nach Berlauf einer Stunde fing's an auf ber Brude lebhaft ju werben : es wurde darüber geritten, gefahren und gegangen, auch viel Kaufmannsgut hin und her gebracht. Die gewöhnliche Tagwache von Bettlern und preßhaften Berfonen befette nach und nach diefen zu ihrem Gewerbe mohlgelegenen Bosten, um die Wohlthätigkeit der Borübergebenden in Kontribution zu seken; an Armenanstalten und Arbeitsbäuser batte die weise Bolizei damals noch nicht gedacht. Der erste von der zerfesten Roborte. ber ben jovialischen Spazierganger, welchem frobe Soffnung aus bem Auge lachte, um eine milbe Gabe ansprach, war ein verabschiedeter Kriegsmann, ber mit bem militärischen Ehrenzeichen eines hölzernen Stelzfußes verfeben mar, das ihm, als er weiland furs Baterland focht, jum Lohn feiner Tapferteit verlieben murbe, mit ber Berechtsame zu betteln, mo er wollte. und ber nun, als Physiognomist, das Studium der Menschentunde auf ber Weferbrude mit fo gutem Erfolg trieb, daß er felten eine Fehlbitte um ein Almofen that. Auch diesmal irrte fich fein Beschauungsblick feineswegs, indem ihm Franz in der Freudigkeit seines Bergens einen blanken

Engelaroschen\*) in ben but marf.

Bur Zeit der ersten Morgenftunden, wo nur der arbeitsame Sandwerter thätig ift, der vornehmere Städter aber noch der trägen Ruhe



<sup>\*)</sup> Eine Munge, bie im Erzgebirge ausgepragt wurde, aber überall im beutschen Reiche Cours hatte, an Berth ungefahr vier Grofden.

psiegt, erwartete er die Erscheinung des verheißenen Freundes eigentlich noch nicht; er suchte ihn nicht in den niedrigsten Bolkkllassen und nahm daher von den Passanten nur wenig Notiz. Um die Stunde der Gerichtszeit aber, als die Proceres von Bremen in stattlichen Amtökleidern zu Kathe suher, und um die Börsenzeit war er ganz Auge und Ohr, spähte die Kommenden von Ferne, und wenn ein rechtlicher Mann über die Brücktam, gerieth sein Blut in Bewegung und er vermeinte, an ihm den Schöpfer seines Glückes zu sinden. Es verging indessen eine Stunde nach der andern, die Sonne rückte hoch herauf; dald machte die Mittagszeit einen Stillstand in den Geschässen, das Getümmel verlor sich und der erwartete Freund zögerte noch immer mit seiner Antunst. Franz promenitte jett ganz allein die Brücke auf und nieder, hatte keine andere Gesellschaft neben sich als die Bettler, die sich ihre kalte Küche servirten, ohne den Platz zu verlassen. Er trug ebenfalls Bedenken, dieses zu thun, und weil er nicht mit Lebensmitteln versehen war, kauste er einiges Obst und nahm sein Mittagsmahl amdulando ein.

Dem ganzen Klubb, der auf der Weserbrücke taselte, siel der junge Mann auf, der vom frühen Worzen an dis an den Mittag hier gelauert hatte, ohne mit semand Unterredung zu pslegen oder ein Geschäft auszurichten. Sie hielten ihn sur einen Müßiggänger, und ungeachtet sie alle seine Mildthätigkeit ersahren hatten, entging er ihrem Spotte doch nicht; sie nannten ihn scherzweise den Brückenvogt. Der Physiognomiss mit dem Stelzsuße aber demerkte, daß seine Miene nicht mehr so heiter war als in der Morgenstunde; er schien einer Sache ernstlich nachzudenten, hatte den Hut tief ins Gesichte gedrückt, seine Bewegung war langsam und bedäcktlich, er nagte lange Zeit an einem Apselkröbse, ohne daß er dieses dichtig, er nagte lange Zeit an einem Apselkröbse, ohne daß er dieses selbst zu wissen schien, dus dieser Beodachtung vermeinte der Menschenspäher Bortheil zu ziehen; darum setzt er sein natürliches und sein hölzernes Bein in Bewegung, begab sich an das andere Ende der Brücke und lauerte dem Denker auf, um unter dem Anscheine eines neuen Ankömmlings ihn nochmals um eine Beisteuer anzugehen, und dieser Fund gelang ihm aufs Beste. Der tiessinnige Philosoph richtete keine Aufmerksamkeit auf den Bettler, griff mechanisch in die Tasche und warf ihm ein Sechsearotskild in den But, um seiner los zu werden.

Nach der Mittagszeit kamen wieder tausend neue Gesichter zum Borschein; der Harrende war nun des Berzugs seines unbekannten Freundes müde, demungeachtet hielt die Hossenden under ihmer seine Ausmerksamseit gespannt; er trat jedem Borübergehenden unter die Augen, hosset, das ihn einer freundschaftlich umarmen sollte, aber alle gingen kaltsinnig ihres Beges, die mehrsten bemerkten ihn gar nicht, und wenige erwiederten seinen Gruß mit einem keinen Kopsnicken. Die Sonne neigte sich bereits zum Untergange, die Schatten wurden länger, die Frequenz auf der Brücke nahm ab und das Bettlerpiket zog nach und nach heim in seine Kasernen auf der Mattenburg. Eine tiese Schwermuth übersiel den Hossenungslosen, da er eine Erwartung getäuscht und die herrliche Aussicht, die er des Morgens vor Augen hatte, am Abend nun verschwinden sah. Er gerieth in eine Art mißmuthiger Berzweissung, war nahe dabei über Bord zu springen

und sich von der Brücke herab in die Weser zu stürzen. Aber ein Gedanke an Meta hielt ihn zurück und bewog ihn, dieses Borhaben so lange aufzuschieben, bis er sie noch einmal gesehen hätte; er beschloß, den solgenden Tag sie zu belauschen, wenn sie gehen würde, Wesse zu hören, zum letzten Mal aus ihrem reizenden Anblick Wonne zu trinken und dann flugs die

beiße Liebe in bem falten Weferstrom auf ewig abzufühlen.

Indem er sich anschiedte, die Brude zu verlassen, begegnete ihm ber verabschiedete Langfnecht mit dem Stelssuß, der mancherlei Spetulationen jum Zeitvertreib gemacht hatte, was wol bes jungen Mannes Zweck fei, baß er vom frühen Morgen bis jum Abend die Brude bewacht hatte. Er batte um seinetwillen länger als gewöhnlich verzogen, um ihn auszuharren. Weil er's ihm aber zu lange machte, reizte ihn die Neugierde, sich an ihn selbst zu wenden und ihn darum zu befragen. "Nichts vor ungut. lieber Berr," redete er ihn an, "vergonnt mir eine Frage." Frang, ber eben nicht bei gesprächiger Laune war und die Ansprache, die er von einem Freunde fo fehnlich erwartet hatte, nun aus dem Munde eines Kruppels vernahm, antwortete etwas murrisch: "Nun, was ist's? Alter Graubart, rebe!" "Wir zwei beide," fuhr jener fort, "find heute die ersten hier auf Diefer Brude gewesen und sind nun auch die letten. Was mich und andere meines Gelichters betrifft, uns führt der Beruf hierher, Almosen eingusammeln; aber ihr seid doch mahrlich nicht von unserer Gilbe, und habt gleichwol bier ben gangen Tag gelauert. Lieber, fagt mir, wenn's fein Beheimniß ift, welche Urfache bringt euch hierher, ober welcher Stein liegt euch auf dem Bergen, ben ihr hier abwälzen wolltet?" "Was tann's frommen, Alter," fprach Franz launisch, "ob du weißt, wo mich ber Schuh brudt ober welch' Anliegen ich auf bem Berzen habe, bich wird's wenig tummern." — "Herr, ich will euch wohl, barum, bag ihr eure hand gegen mich aufgethan und mir zwei Mal Almosen gegeben habt, das euch Gott belohne! Aber euer Angesicht war am Abend nicht so heiter, wie am Morgen, und das frift mirs Berg." - Diese gutmuthige Theilnehmung bes alten Kriegstnechtes gefiel bem Misanthropen, daß er nun das Gespräch gern unterhielt. "Ei nun," antwortete er, "wenn dir daran gelegen ift, zu erfahren, warum ich mich hier die Langeweile habe plagen lassen, so wiffe, daß ich einen Freund suchte, ber mich hieher beschied und nun vergeblich auf fich warten läßt." "Dut Berlaub," entgegnete ber Stelzfuß, "baß ich frei reden mag; euer Freund, sei er auch wer er sei, ist ein Schurke, daß er euch so am Narrenseile führt. Thät er mir das, so sollte er wahrlich meine Kruden fühlen, wo er mir unter die Augen trate. War er verhindert, Wort zu halten, follte er es tund thun und euch nicht wie einen Knaben äffen."— "Ich kann ihm," entschuldigte Franz, "sein Ausbleiben gleichwol nicht verargen, er hat mir nichts versprochen; es war nur ein Traum, der mir verhieß, hier meinen Freund zu treffen."— Die Gespenstergeschichte mar ihm zu erzählen zu weitläufig, barum hullte er sie in einen Traum. — "Das ist ein anderes," sprach ber Alte, "wenn ihr auf Traume baut, so wundert's mich nicht, daß euch eure Hoffnung betrügt. Mir hat in meinem Leben viel tolles Zeug geträumt; aber ich bin nie ein solcher Thor gewesen, darauf zu achten. Satte ich alle die

Shake, die mir im Traume find beschert gewesen, die Stadt Bremen wollte ich damit taufen, wo fie feil geboten murde. Aber ich habe nie an Traume geglaubt, auch weder hand noch fuß geregt, ihren Werth oder Unwerth zu prufen, ich wußte wol, daß es vergebene Muhe damit fei. Ha! ich muß euch ins Gesicht lachen, daß ihr um eines leeren Traumes willen einen schönen Lebenstag verschleubert, ben ihr bei einem frohlichen Gelag besser zugebracht hattet." — "Der Erfolg beweist, daß du Recht haft, Alter, und daß Traume öfters trugen. Aber," vertheidigte fich Frang, "ich träumte fo lebhaft und umftandlich por langer als drei Monden, daß ich an eben diesem Tage und an diesem Orte einen Freund antreffen follte, ber mir Dinge von großer Wichtigfeit ju fagen habe, daß es wol ber Mube lobnte, ju erfahren, ob ber Traum gutreffen murbe." - "D," verfeste ber Stelzfuß, "niemand traumt lebhafter als ich! Einen Traum vergeß ich boch in meinem Leben nicht. Traumte mir, weiß nicht vor wie viel Jahren, mein Schubengel ftande an meinem Bette in Gestalt eines Junglings mit goldgelodten haaren und zwei filberfarbenen Fittichen auf bem Ruden, und sprach zu mir: Berthold, vernimm die Worte meiner Rebe, daß teins verloren gebe aus beinem Bergen. Es ift bir ein Schat beschieden, den du heben sollst, um dir davon gutlich zu thun, die übrige Beit beines Lebens. Morgen Abend, wenn die Sonne jum Untergang fich neigt, nimm Schippe und Spaten auf beine Schulter, gebe aus von ber Mattenburg, über die Tieber, rechter Sand nach der Balgenbrude, an dem Johanniskloster hin, bis zum großen Roland. Dann nimm beinen Weg über ben Domhof durch den Schlüffeltorb, daß du gelangst außer der Stadt an einen Garten, ber bas Mertzeichen hat, baß eine Steige von vier fteinernen Stufen von der Strafe hinunter zu beffen Eingang führt. Barre bier abseits, im Berborgnen, bis die Mondsichel dir leuchtet, bann stämme bich mit Mannestraft gegen die leicht verwahrte Thur, die dir nur schwach widerstehen wird. Tritt getrost ein in den Garten und wende bich nach dem Traubengeländer, das den Bogengang beschattet; hinter bemselben linker Sand überragt ein bober Apfelbaum das niedrige Gebusch; tritt an den Stamm dieses Baumes, das Angesicht gerade gegen ben Mond gefehrt, schaue drei Ellen breit vor bich auf die Erde, so wirst du zwei Rimmtrosenftrauche erbliden, bort ichlage ein und grabe brei Spannen tief, bis du eine steinerne Platte findest, barunter liegt ber Schat begraben in einer eisernen Trube voll Gold und Gelbeswerth. Ob sie wol schwer und unbehulflich ift, fo icheue doch die Arbeit nicht, fie aus der Gruft gu heben, fie wird beiner Dube wol lohnen, wenn bu den Schluffel sucheft, der unter der Trube verwahrt ift."

Bor Berwunderung starrte und staunte Franz den Träumer an über das, was er hörte, und würde seine Verwirrung nicht haben verbergen können, wo nicht die nächtliche Dämmerung ihm zu Statten gekommen wäre. Er erkannte auß allen angegebenen Merkzeichen seinen eignen vom Bater ererbten Garten, der des guten Mannes Stedenpferd bei seinem Leben gewesen war, um deswillen aber dem Sohne nicht behagte, vermöge der Ersahrungsregel, daß selten Bater und Sohn in einer Lieblingsneigung, wenn sie kein Laster ist, sympathisiren; denn im letztern Fall

Mufaus, Boltemarchen.

fällt der Apfel, wie man spricht, selten weit vom Stamm. Bater Melchior hatte den Garten ganz in seinem eignen Geschmack angelegt, so bunt und seltsam wie sein Urenkelssohn, der sein Elnstum durch eine verginelle Beschreibung verewigt hat\*). Er hatte zwar keine gemalte Menagerie darin zur Schau ausgestellt, aber er unterhielt gleichwol eine sehr zahlreiche daselbst von springenden Rossen, gestügelten Löwen, Ablern, Greisen, Einhörnern und andern Wunderthieren, allesammt von reinem Gold geprägt, die er aber sur jedermanns Augen sorgsältig verhehlte und unter die Erde verbarg. Dieses väterliche Tempe hatte der verschwenderische Sohn zur Zeit seiner Wildsangsepoche um ein Spottgeld verschleubert.

Jest wurde ihm ber Stelgfuß auf einmal hochst intereffant, ba er merkte, daß eben dieser der Freund war, an den ihn das Nachtgespenst im Schloffe Rummelsburg abbreffirt hatte. Gern hatte er ihn umarmen und im erften Entzuden Freund und Bater nennen mogen, boch bielt er fich jurud und fand rathfamer, fich gegen ihn über die mitgetheilte Rachricht nicht weiter auszulaffen. Darum sprach er: "Das laß ich mir einen umftandlichen Traum fein! Aber Alter, mas thateft bu am Morgen beim Erwachen? Befolgteft bu nicht, wozu ber Schutengel bich anmahnte?" -"Ei, wie follte ich," antwortete ber Traumer, "vergebene Arbeit thun? Es war ja nichts als ein lediger Traum. Wenn mir mein Schutengel erscheinen wollte, so habe ich der schlaflosen Rächte in meinem Leben gar viele gehabt, wo er mich wachend hatte finden tonnen; aber er hat fich wol nie sehr um mich bekummert, sonst wurde ich nicht, zu seiner Schande, auf biesem Stelzsuß hinken." Franz zog sein lettes Silberstück hervor, bas er bei sich trug. "Nimm," sprach er, "alter Bater biese Gabe noch von mir ju einem Schoppen Wein für ben Abendtrunt, bein Gefpräch hat meine uble Laune verscheucht. Berabfaume nicht, dich fleißig auf dieser Brude einzufinden, wir sprechen, hoffe ich, und hier wieder." Der lahme Greis hatte seit langer Zeit tein so reiches Almosen eingeerntet, als an biesem Tag, er fegnete bafür feinen Wohlthater, trudte fich in ein Wirthshaus und that fich eine Gute. Franz aber eilte, von neuer Soffnung belebt, feiner Wohnung im engen Gagden gu.

Am folgenden Tage sette er alles in Bereitschaft, was zum Schatgraben erforderlich ist. Die außerwesentlichen Requisita, Beschwörungsformeln, Zaubersegen, Zauberguttel, hieroglyphische Charattere und dergleichen mangelten ihm gänzlich; sie sind aber auch entbehrlich, wenn nur die drei Hauptersordernisse nicht sehlen: Schippe, Spaten und vor allen Dingen der Schat unter der Erde. Das nöthige Arbeitszeug schassiter er kurz vor Sonnenuntergang an Ort und Stelle und verdarg es einstweil in eine Heck; was aber den Schat selbst betraf, so hatte er den sesten Glauben, daß der Geist im Schlosse und der Freund auf der Brüde an ihm nicht würden zu Lügnern werden. Mit sehnlichem Berlangen erwartete er nun den Ausgang des Mondes, und als dieser seine Silberhörner durchs Gedüsch stredte, begab er sich frisch an die Arbeit, beobachtete

<sup>\*)</sup> In hirschfelbe Gartentalender vom Jahr 1783 auf ber 126. G. u. f.

alles genau, was ihm der alte Invalid gelehrt hatte und hob den Schat glücklich, ohne ein Abenteuer dabei zu bestehen, ohne daß ihn ein schwarzer hund erschreckt, oder ein blaues Flämmlein dazu geleuchtet hätte.

Bater Meldior, aus weiser Borficht biesen Nothpfennig hier vergrub, hatte feineswegs die Absicht, feinem Sobne biefen beträchtlichen Theil der Erbschaft zu entziehen; ber Berftoß lag nur darin. daß Freund Bein auf eine andere Manier den Erblaffer aus der Welt geleitete, als dieser vermuthet batte. Er mar gang. lich überzeugt, daß er alt und lebenssatt, mit allen Kormalitäten eines ordentlichen Krankenlagers Beitliche gesegnen murbe, wie ihm in ber Jugend mar prophezeit worden. Da wollte er nun, wenn er nach Rirchengebrauch die lette Delung empfangen batte, feinen geliebten Sohn ans Sterbebett zu sich rufen, nachdem er alle Umstehenden zuvor ent-



laffen hätte, ihm ben väterlichen Segen ertheilen und zum Balet den im Garten vergrabenen Schap nachweisen. Es wäre auch alles in seiner Ordnung gegangen, wenn das Lebenslicht des guten Alten ausgelöscht wäre, wie ein brennender Docht, dem es an Del gebricht; da es aber der Tod hinterlistiger Weise auf einem Gastmahle ausputzte, so nahm er wider Willen sein Mammonsgeheimniß mit ins Grad, und es waren beinahe so viel glückliche Konkurenzen ersorberlich, ehe das verscharrte Patrimonium an den rechten Erben kam, als wenn es durch die Hand der Gerechtigkeit an die Behörbe wäre befördert worden.

Mit unermeßlicher Freude nahm er die unförmlichen spanischen Matten in Empsang, die der eiserne Kasten nebst einer großen Anzahl anderer Sorten von seinerm Gepräge getreulich verwahrt hatte. Nachdem der Caumel der ersten Bonnerrunkenheit etwas verraucht war, überlegte er, wie der Schat undemerkt und sicher ins enge Gäßchen zu transportiren sein möchte. Die Bürde war zu schwer sie ohne Gehülsen fortzubringen; daher wachten mit dem Besig des Reichthums auch alle damit verknüpften Sorgen auf. Der neue Erösus wuste sich nicht anders zu rathen, als sein Kapital einem hohlen Baume, der hinter'm Garten auf einer Wiese stand, auf Treu und Glauben anzuvertrauen; den ausgeleerten Kasten

vergrub er wieder in das Rosengedüsch und ebnete den Platz so gut er konnte. In Zeit von drei Tagen war der Schatz aus dem hohlen Baume wohlbehalten ins enge Gäßchen eingelotst, und nun glaubte der Inhaber mit Ehren sein strenges Incognito ablegen zu können. Er kleidete sich aufs Beste, ließ die Borbitte in der Kirche abstellen und begehrte dagegen eine christliche Danksagung sur einen Reisenden bei der Wiederkehr in seine Baterstadt nach glücklicher Ausrichtung seiner Geschäfte. Er verbarg sich in der Kirche in einen Winkel, wo er unbemerkt die schöne Metabeobachten konnte, verwendete von ihr kein Auge und trant aus ihrem Anblick alles das Entzücken, bessen Vorentpfindung ihn von dem Hallorensprunge von der Weserbrücke zurüchselt. Wie's an die Danksagung kam, blickte stehe Theilnehmung aus allen ihren Gesichtszügen und die jungsträulichen Wangen glühten vor Freude. Die gewöhnliche Begegnung auf dem Deimwege war so sprechend, daß sie auch dem dritten Mann, der darauf gemerkt hätte, wäre verständlich gewesen

Franz erschien nun wieder auf der Börse, sing ein Gewerbe an, das in wenig Wochen schon ins Große ging, und da sein Wohlstand täglich mehr in die Augen siel, urtheilte Freund Neidhart der Lästerzüngler, er müsse bei Einkassirung der alten Schulden mehr Glück als Berstand gehabt haben. Er miethete ein großes Haus dem Roland gegenüber auf dem Markte, nahm Buchhalter und Handelsdiener an und trieb seine Geschäfte unverdrossen. Da handhabte das leidige Völklein der Schmaroger wieder sleißig die Klingel an der Thür, kamen zu Hausen und erdrückten ihn schier mit Freundschaftsversicherungen und Glückwünschen zu erneuertem Wohlergehen, vermeinten, ihn wieder mit ihren räuberischen Klauen zu erfassen. Aber er war durch Erschrung klug geworden, dezahlte sie mit ihrer eignen Münze, speiste ihre falsche Freundlichseit mit glatten Worten ab und ließ sie mit leerem Magen abziehen: welches souweraine Mittel, das lästige Geschmeiß der Gutschmeser zu wertreiben, die

beabsichtigte Wirfung that, daß fie wegblieben.

In Bremen war der neu emporschwebende Franz das Märchen des Tages, die Fortüne, die er auf eine unbegreifliche Art in der Fremde, wie man glaubte, gemacht hatte, war der Inhalt aller Gespräche auf Shrengelagen, vor den Gerichtsschranken und auf der Börse. Doch in dem Maße, wie der Ruf von seinem Glück und Wohlstand wuchs, nahm die Aufriedenheit und Gemüthstuße der schüenen Weta ab. Der Freund in petto war ihrer Meinung nach jett wol dazu qualificitt, ein lautes Wort zu sprechen. Demungeachtet blieb seine Liebe noch immer stumm, und außer der Begegnung auf dem Kirchwege ließ er nichts von sich hören. Selbst diese Art von Aufwartung wurde sparsamer, und dergleichen Anzeichen deuteten nicht auf warme, sondern auf kalte Witterung in der Liebe. Die traurige Harpie Celäno, Eisersucht, umflatterte zur Nachtzeit ihr Kämmerlein und girrte, wenn der goldne Schlaf ihr kaum die blauen Augen zugedrückt hatte, manche dange Ihnung der Erwachenden inn Ohr. Laß die süße Hossung schwinden, einen Undeständigen zu sesseln, der als ein leichter Ball von sedem Winden, einen Undeständigen zu sesseln, der als ein leichter Ball von jedem Winde dem deinigen die Kage hielt; nur gleich

und gleich gesellt sich. Sett hebt ein günstiger Los den Wankelmuthigen weit über dich empor. Ach! nun verschmäht er die reinsten Triebe im dürftigen Gewand, da Prunk und Pracht und Reichthum wieder um ihn braust, umd buhlt, wer weiß, um welche stolze Schöne, die ihn verstieß, als er im Staube lag und mit Sirenenrus nun wieder zu sich lockt. Vielleicht hat ihn des Schmeichlers Stimme von dir abgewendet, der zu ihm mit versührerischen Worten sprach: Dir blüht der Garten Gottes in deiner Baterstadt, Freund, du hast jest die Bahl von allen Mädchen, darum wähle mit Verstand, nicht mit den Augen nur. Es giebt der Nädchen viel, und viel der Bäter, die heimlich auf diel fauern; dir weigert keiner eine Lieblingstochter. Rimm Glück und Ehre mit der Schönsten, auch Sippschaft und Vernwögen hin. Die Rathsherrnwürde kann dir nicht entzgehen, wo der Gefreundschaft Stimme viel in der Stadt vermag.

Diefe Eingebungen ber Giferfucht beunruhigten und qualten ihr Berg unabläffig; fie mufterte ihre ichonen Zeitgenoffinnen in Bremen durch, und maß ben großen Abstand so vieler glanzenden Partieen gegen sich und ihre Berhaltniffe, und ba fiel bas Resultat nicht für fie gunftig aus. Die erfte Nachricht von der Gludeveranderung ihres Geliebten hatte fie im Geheim entzudt, nicht in der eigennütigen Absicht Theilhaberin eines aro-Ben Bermögens zu werden, sondern um der guten Mutter Freude zu machen. bie auf alles Erbenglud Berzicht gethan, nachdem die Heirath mit bem Nachbar Hopfenkönig sich zerschlagen hatte. Zest wünschte Meta, der himmel möchte die firchliche Borbitte nicht erhört und ben Berrichtungen bes Reisenden teinen fo gludlichen Erfolg verlieben, sondern ihn vielmehr bei Salz und Brod erhalten haben, welches er gern mit ihr theilen murbe. Die schöne Salfte ber Menscheit ift ganz und gar nicht geschickt, ein gebeimes Anliegen zu verhehlen; Mutter Brigitta merkte bald den Trübsinn ihrer Tochter und errieth auch, ohne eben eines Scharfblick bazu benöthigt zu sein, bessen Grund und Ursache vollkommen. Das Gerücht von dem wieder aufgegangenen Gludsftern ihres ehemaligen Flachsfpediteurs, der jest als ein Muster eines ordentlichen, verständigen und thatigen handelsmannes gepriesen wurde, war ihr eben so wenig als die Gefinnung der holben Meta gegen ihn perborgen, und sie urtheilte, wenn es mit seiner Liebe auf Ernst gemeint sei, so war's unnöthig, so lange zu zaudern, ohne sich deutlich zu erklaren. Doch zu Schonung ihrer Tochter erwähnte sie nie etwas bavon, bis dieser endlich bas Berg so voll mar, daß sie die gute Mutter zur Bertrauten ihres Rummers machte und ihr die mahre Urfache deffelben offenbarte. Die kluge Frau erfuhr dadurch wenig mehr, als fie bereits ichon wußte. Aber biefes freie Geftandniß gab Gelegenheit, daß sich Mutter und Tochter gegen einander über biese berzensangelegenheit erpektorirten. Jene machte bieser biesfalls feine Borwurfe weiter, fie glaubte, ju geschehenen Dingen muffe man bas Beste reben; fie wendete vielmehr alle ihre Beredtsamteit an, Die Niedergeschlagene zu tröften und anzumahnen, fehlgeschlagene Soffnung mit standhaftem Muth zu ertragen.

In biefer Absicht buchstabirte sie ihr bas sehr vernünftige moralische a-b-ab vor; "Rind, bu haft a gesagt," sprach sie, "nun mußt du auch b

fagen; bu hast bein Glud verschmäht, ba es bich suchte, nun mußt bu bich auch brein ergeben, wenn es bir nicht wieber begegnet. Die Erfahrung bat mir gelehrt, daß die zuversichtlichste hoffnung am ersten trugt. Darum folge meinem Beispiele, entsage ber ichonen Gleisnerin, so wird fie beine Zufriedenheit nicht ftoren. Rechne nicht auf eine Berbefferung beines Schickfals, so wirst du dich mit deinem Zustande begnügen. Ehre die Spindel, die dich nährt; was kummern dich Gluck und Reichthum, wenn du ihrer entrathen kannst?" Auf diese berzige Oration folgte eine rauschende Symphonie ber Schnappweise und bes Spinnrads, um die durch das Gefprach verlorne Zeit wieder beizubringen. Mutter Brigitta philosophirte in der That aus dem Bergen heraus; fie hatte ben Plan ihres Lebens, nachdem sich die Anlage zu Wiederherstellung ihres ehemaligen Wohlstanbes verschoben hatte, so vereinfacht, daß bas Schickfal barin nichts mehr verwirren konnte; aber Meta war noch weit von diesem philosophischen Ruhepunkte entfernt. Daher wirkten diese Lehre, Bermahnung und Troft ganz anders, als sie gemeint waren; die gewissenhafte Tochter betrachtete fich jest als die Zerstörerin der füßen mutterlichen hoffnung und machte sich taufend Vorwürfe beswegen. Db fie gleich ben mutterlichen Beirathsplan nie adoptirt und nur auf Salz und Brod in ber zufünftigen Che gerechnet hatte, so waren ihre Rüchenprojekte, nachdem sie von der wieder aufblühenden Handlung und dem Reichthum ihres Herzgespiels Kundschaft erhalten hatte, icon auf feche Schuffeln gestiegen, und es war für fie ein entzückender Gedanke, durch ihre Bahl den Bunfch der guten Mutter dennoch zu realifiren und sie wieder in den ehemaligen Wohlstand versett zu sehen.

Dieser schöne Traum verschwand nun allgemach, da Franz nichts mehr von sich hören ließ; dazu kam noch eine Sage, die in der ganzen Stadt umlief, er lasse sein Haus zu seiner bevorstehenden Vermählung mit einer reichen Antwerperin auß herrlichste außschmüden, und die Braut sei sich nim Anzuge. Diese Holdswost brachte das liebevolle Mädochen ganz auß der Fassung; sie sprach von Stund an dem Abtrünnigen das Verbannungsurtheil aus ihrem Herzen, gelobte sich nicht mehr an ihn zu gebenken, und nepte dabei den ausgezogenen Faden mit Thränen. In einer der schwermuthsvollen Stunden, wo sie dies Gelübde brach, und wider Willen an den Treulosen dachte, — denn sie hatte eben einen angelegten Roden abgesponnen, und von der Mutter war ihr ehemals ein Sprück-

lein gelehrt, zu Fleiß und Arbeit sie zu ermuntern, das lautete:



pinn, Töchterlein, fpinn, Der Freier fitt brin! an bieses Sprüchlein bachte sie, so oft sie einen Roden aufgesponnen hatte, und babei mußte ihr nothwendig der Wantelmüthige einsallen, — in einer solchen schwermuthsvollen Stunde pochte ein Finger gar zierlich an die Thür. Mutter Brigitta sah hinaus, da stand der Freier davor! — Und wer wars? — Wer anders als Freund Franz aus dem engen Väßchen! Er hatte sich mit einem prächtigen Feierkleide herausgepußt und seine wohlgekämmten lichtbraunen Loden dusteten Wohlgeruch. Dieser stattliche Aufzug ominirte allerdings eine andere Absicht, als ein Klachsnegoz; Mutter Brigitta bestützte, sie wollte reden, aber die Worte versagten ihr. Meta erhob sich beklommen vom Sessel, glübte wie eine Purpurrose und schwieg. Franz aber war der Sprache mächtig, legte dem zärtlichen Abagio, das er ihr ehemals vorlautenirt hatte, nun einen schilchen Text unter und erklärte ihr seine stumme Liebe mit deutlichen Worten. Herauf that er um sie dei der Mutter seierliche Amwerdung und legitimirte sich dadurch, daß die zubereitungen in seinem Haus Empfange einer Braut auf die reizvolle Meta wären gemeint gewesen.

Die umständliche Frau wollte, nachdem sie ihre Sensationen wieder ins Gleichgewicht gestellt hatte, ben Antrag nach Gewohnheit in achttägige Ueberlegung ziehen, ob ihr gleich die Freudenthränen über die Wangen rollten, die auf tein hinderniß ihrerfeits, sondern vielmehr auf beifällige Resolution beuteten. Franz war aber so dringend in seinem Gewerbe, das sie zwischen dem mutterlichen Kostum und dem Verlangen bes Freiwerbers einen Mittelmeg suchte und die holbe Meta bevollmächtigte, das Urtheil in ber Sache nach ihrem Gutbefinden zu fällen. In bem jung-fraulichen herzen hatte fich feit Franzens Eintritt ins Zimmer eine mertliche Revolution ereignet. Seine Erscheinung war ber redendste Beweis feiner Unschuld, und da sich mahrend der Unterredung deutlich ergab, daß ber scheinbare Kaltfinn nichts anders als Eifer und Betriebsamteit gewesen war, theils Sanbelsgeschäfte in Bang zu bringen, theils bas Nöthige gur bevorstehenden Cheverbindung zu veranstalten, so lag der geheimen Wieder-aussöhnung tein Stein des Anstopes im Wege. Sie verfuhr mit dem Berbannten, wie Mutter Brigitta mit der außer Aftivität gesetzten Spinngerathichaft, ober ber erstgeborne Sohn ber Rirche mit einem exilirten Barlement, berief ihn mit Ehren in ihr hochtlopfendes herz zuruck und verlieh ihm barin alle pormalige Gerechtsame. Das entscheibenbe zweibuchftabige Wörtlein, bas bas Glud ber Liebe bestätigt, gleitete mit unaussprechlicher Anmuth von ihren fanften Lippen, fo daß der erhörte Liebhaber fich nicht enthalten tonnte, folches mit einem feurigen Ruffe aufzufangen.

Das zärtliche Baar hatte nun Zeit und Gelegenheit, alle Hieroglyphen ihrer geheimnisvollen Liebe zu entziffern und zu paraphrasiren, welches die angenehmste Unterhaltung gab, die jemals zwei Liebende mit einander gepslogen haben. Sie sanden, was sich unsere Exegeten wünschen sollten, daß sie den Grundtert immer richtig verstanden und interpretirt hatten, ohne jemals den wahren Sinn ihrer wechselseitigen Unterhandlungen zu versehlen. Es tostete dem entzückten Bräutigam beinahe eben so viel Ueberwindung sich von der reizenden Braut zu scheiden, als an dem Tage, da er seinen Kreuzzug nach Antwerpen antrat. Er hatte aber noch einen



nothwendigen Gang zu thun, ben er in Person zu verrichten sich nicht entbrechen wollte, baber wurde es endlich Zeit sich zu beurlauben. Dieser Gang war auf die Weserbrude gerichtet, zum Freund Stelz-

Dieser Gang war auf die Weserbrücke gerichtet, zum Freund Stelzfuß, der ihm noch unvergessen war, ob er gleich lange verzogen hatte, demselben Wort zu halten. So scharf der spähende Grautopf seit der Entrevue mit dem freigebigen Pflaskertreter alle Passanten aufs physiognomische Korn genommen hatte, so wenig konnte er seiner doch wieder anssichtig werden, ob er ihm gleich einen anderweiten Besuch verheißen hatte. Seine Gestalt war ihm indessen noch nicht aus dem Gedächtniß verschwunden. Sobald er den schöngepußten Mann von sern erblickte, kam er auf ihn zu und bewillsommte ihn freundlich. Franz erwiederte des Alten Grußund sprach: "Freund, kannst du mit mir wohl einen Gang in die Neustadt thun, um ein Gewerbe auszurichten? Deine Mühe soll nicht unvergolten bleiben." — "Warum das nicht?" antwortete der Altvater, "ob ich aleich ein bölzernes Bein habe, so kann ich doch damit so rüftig schreiten,

als der lahme Zwerg, der die Stadtflur umfrochen hat;\*) benn der bolgerne Fuß, follt ihr miffen, hat die Eigenschaft, daß er niemals ermubet. Aber verzieht noch turze Zeit, bis das Graurodlein vorüber ift, das zwischen Tag und Nacht nicht verfehlt, über die Brücke zu wandeln." — "Was ist es mit bem Graurödlein?" frug Franz, "laß mich wissen, welche Beschaffenheit es damit habe." — "Das Graurödlein bringt mir täglich einen Silbergrofchen um die Abendzeit, weiß nicht von mannen. Es frommt auch nicht jedem Ding viel nachzugrübeln, darum laß ich's bleiben. Källt mir bisweilen ein, bas Graurodlein fei gar ber Teufel, ber meine Seele mit dem Gelb ertaufen wolle. Doch fei er's, ober fei er's nicht, mas tummert's mich? 3ch bin den Rauf nicht eingegangen, fo tann er auch nicht gelten." - "Ich bente mohl," sprach Franz mit lachendem Munde, "dem Graurodlein läuft ber Schalt hinter brein. Folge bu mir, ber

Silbergrofchen foll bir barum nicht fehlen."

Der Stelgfuß machte fich auf, hintte feinem Geleitsmanne nach, und biefer führte ihn Straß auf Straß ab in eine entlegene Gegend der Stadt nabe am Balle, blieb por einem fleinen neuerbauten Saufe fteben und flopfte an die Thur. Da folche aufgethan murde, sprach er: "Freund, bu hast mir einen beitern Abend im Leben gemacht, es ist billig daß ich dir ben Abend beines Lebens auch heiter mache. Dieses Saus mit allem Bubehör und bem Garten worauf es fteht, ift bein Eigenthum; Ruche und Keller ist gefüllt, ein Aufwärter bestellt, bein zu pflegen, und ben Silber-groschen obendrein wirst bu jeben Mittag unter beinem Teller finden. Es foll bir baneben unverhalten bleiben, daß bas Graurodlein mein Diener ift, ben ich fandte, bir täglich ein ehrliches Almofen zu reichen, bis ich diese Wohnung für dich zubereiten ließ. Willft du, so magst du mich für beinen guten Engel balten, weil's bein Schutengel bir nicht ju Dant gemacht hat."

Er führte ben Alten barauf in seine Wohnung ein, wo der Tisch bereitet und alles zu seiner Bequemlichkeit und Leibespflege angeordnet mar. Der Grautopf mar von seinem Glud so überrascht, daß er's nicht faffen konnte. Es war ihm unbegreiflich, wie ein Reicher des Armen sich also erbarmen follte, und es fehlte wenig, daß er nicht die ganze Begebenheit für Blendwerk hielt. Frang aber benahm ihm allen Zweifel. Gin Strom bankbarer Bahren floß von bes Greifes Angesicht, und fein Wohlthater begnügte fich baran, ohne abzumarten, daß fich diefer von feiner Befturzung erholte, um ihm mit Worten ju banten, fcwand nach biefer ausgerichteten Engelbotschaft bem Altvater aus den Augen, wie die Engel pflegen, und

überließ ihm die Sache zu reimen wie er konnte.

Am folgenden Morgen war's in der Wohnung der lieblichen Braut wie Jahrmarkt. Franz schickte Kaufleute, Juweliere, Buymacherinnen, Spiken-



<sup>\*)</sup> Laut einer alten Sage verhieß eine benachbarte Grafin ben Bremern icherzweise fo viel Land ju ichenten, ale ein Rruppel, ber fie eben um ein Almofen bat, in einem Tage wurde umfriechen fonnen. Man hielt fie beim Bort, und ber Rruppel troch fo gut, daß die Stadt die große Burgermeide baburch befam.

bändler, Schneiber, Schufter und Nähterinnen zu ihr, theils allerlei Waaren, theils ihre guten Dienste ihr anzubieten. Sie brachte den ganzen Tag damit zu, Stoffe, Spipen und andere Erfotdernisse zum Brautstaat auszuwählen und sich das Maß zu neuen Kleidungsstüden nehmen zu lassem. Ihr niedlicher Fuß, der schöngestaltete Arm und die schlanke Taille wurden so oft und so sorgfältig ausgemessen, als wenn ein kunstreicher Bildner das Modell zu einer Liebesgöttin von ihr hätte nehmen sollen. Der Bräutigam ging indessen das Ausgedot zu bestellen, und ehe drei Wochen verliesen, sührte er die Braut zum Altar, mit einer Feierlichteit, die das glänzende Hochzeitgepränge des reichen Hopsenstönigs verdunkelte. Mutter Brigitta genoß die Wonne, der tugendsamen Meta den Brautskranz aufzuschmüden, erreichte den Bunsch vollkommen, ihren Weibersommer bei gutem Wohlstand zu verleben, und verdiente diese Jufriedenheit als eine Belohnung um einer lobenswürdigen Eigenschaft willen, die sie besaß: sie war die leidlichste Schwiegermutter die jemals ist ersunden worden.



## Liebestrene.

(Dber bas Marchen à la Malbrouk. \*)



wischen der Leine und der Weser war gelegen die Grasschaft Hallermünd, vor Alters eine der vornehmsten unter den sächssichen Grasschaften. Sie lag wie eine Perle im Golde, oder wie das Honigmagazin einer lieblichen Blume ringsum mit buntsatigen Blättern geziert, mitten inne zwischen vier andern Grasschaften. Morgenwärts grenzte sie mit der Grasschaften. Morgenwärts mit Schaumburg, gegen Mittag mit Spiegelberg, gegen Mittaracht mit Spiegelberg, gegen Mitternacht mit Kalenberg. Unweit Eldagsen auf dem Burgweg, linker Hand bei dem Steigergrund,

sieht man noch Mauern und Gewölber, welche Ueberbleibsel sind der Kuinen bes ehemals prächtigen und seiten Residenzschlofes der Grasen von Hallermünd. Um die Zeit, oder nicht lange nachber, als Herzog Heinrich der Löwe nehft seinem Reisegesährten, dem getreuen Löwen, in einer Nacht den berühmten Ritt von Palästina nach Braunschweig auf dem Rücken eines dienststertigen Dämons gemacht hatte und frisch und wohlgemuth daselbst angelangt war, lebte zu Hallermünd Gras Heinrich der Wacker nebst seiner Gemahlin Jutta von Oldenburg, welche als ein Muster der Tugend und Schönheit von ihren Zeitgenossen gepriesen wurde und alle die Talente und Volltommenheiten vereint besaß, die der Verfasser er Schattenrisse in einem dicken Heste under die ganze niedersächsische Gemeinde setzt lebender berühmten schönen und biedern Damen so weislich zu vertheilen gewußt hat. Im Besitz eines solchen Kleinods ihres Seschlechts schätze sich Erd Frankleiten bie tugendsame Jutta mit so unverbrüchlicher Treue, als Bater Abam die Mutter aller Lebendigen in der Unschuldwelt des Paradieses, wo ihres



<sup>\*)</sup> Das Marchen ala Malbrouk (Marlborough) heißt bie "Liebestreue", weil im Marchen, wie in bem frang. Liebe ber in ben Rampf gezogene Ritter fallt und fehnlich erwartet, nicht gurudfehrt.

Gleichen nicht mehr zu sinden war. Die edle Gräfin aber war ihrem Herrn auch mit der zärtlichsten Liebe beigethan, die so rein und lauter war wie ein hellgeschliffenes Spiegelglas, das keine Dueckslbermasse im Hinterhalt hat, wodurch es fremder Eindrude und Gestalten empfänglich gemacht mirb.

Alle Neigungen und Bunsche bes herrlichen Baares schmolzen in fanften Sympathien in einander, und wenn sie in den traulichen Stunden, welche die Liebe den Ergießungen des Herzens geweiht hat, einander ihre Befühle entbedten, entstand fein anderer Bettftreit unter ihnen, als ber, ob bas mannliche ober weibliche Berg ftarterer und beständigerer Flammen fähig sei. Und wie folche idealische Unterhaltungen leicht ins Gebiet der Phantafie hinüber schlüpfen, so begnügten sich beibe nicht an dem gegenwärtigen Liebesgenuß. Die Dauer des Lebens dunkte ihnen für den Umfang ihrer Glüdseligkeit allzu turz und flüchtig; ihre liebsten Unterhaltungen betrafen gewöhnlich sentimentalisch religiose Betrachtungen über ben Zustand ber Liebenden jenseits des Grabes. Mus einem Lebermaß weiblicher Bartlichkeit betheuerte die Grafin oftmals ihrem Gemahl, daß sie ohne ihn die Freuden des Simmels felbit unvollfommen ichmeden und die Gefellichaft ihres Schutengels für die Abgeschiedenheit von ihm ihr teinen Ersat murde leisten können. Ihre religiosen Begriffe von dem zukunftigen Aufenthalte ber Seelen schwebten zwischen Furcht und Hoffnung; sie wußte nicht, ob sie den Sammelplatz zur Biedervereinigung getreuer Liebe ins Fegeseuer oder in die Borhöse des himmels verlegen sollte, auch sielen ihr bei der zahllosen Bolksmenge im Schattenreiche noch mancherlei Zweisel über das Burechtfragen und Wiederfinden ein; benn es giebt nicht leicht feltsamere und verworrenere Vorstellungen von der himmlischen hierarchie als in bem weiblichen Lehrbegriff von den zukunftigen Dingen. "Ach," sprach die Grafin oftmals mit gartlicher Wehmuth, "wars boch im Rathe ber Bachter \*) beschloffen, daß mir beibe ju gleicher Stunde ins dunkle Grab hinuber schlummerten und unsere so ena verflochtenen Seelen ungetrennt dem Orte ihrer zufünftigen Bestimmung zueilen möchten, damit fie teinen Augenblick die Wonne des wechselseitigen Genuffes entbehren durften!" Der Graf stimmte zwar diesem Wunsche bei, doch waren seine Bermuthungen, was bie zukunftige Biedervereinigung betraf, minder angstlich. Seiner Theorie nach war die himmlische Polizei in ganz guter Ordnung; als ein Kriegsmann verglich er den Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen einem wohlgeordneten Heerlager, wo es leicht sei, sich zurecht zu finden; auch schien ibm die durch den Unterschied der Lebensdauer erfolgende Trennung nur einer Abwesenheit von einigen Tagen bei einer Reise über Land abnlich ju fein, wo bie Soffnung der Biebertehr angenehm und die Erfullung biefer Erwartung erfreulich fei. Er vermaß fich boch, auch in jener Welt ber Gefete ber Ritterschaft eingebent zu fein und nicht eber zu raften, bis er seine Dame wiedergefunden batte, wenn er auch ben unermegnen Raum des himmels mehrmals durchtreuzen und fie unter unzählbaren Migriaden von Schattengestalten beraussuchen sollte.

<sup>\*)</sup> Daniel 4, 14.

In dem Zimmer, wo dieses Gespräch vorsiel, war nach dem damaligen Zeitgeschmad zur Berzierung der Vertäselung ein Todtentanz abgebildet. Eine von diesen sürchterlichen Gruppen stellte ein zärtliches Paar vor in traulicher Unterhaltung begriffen: Freund Hein trat herein und sorberte das Fräulein zum Vorreihen auf; der Liebhaber ließ bei dem Anblid des Knochenjunkers den Arm, mit welchem er seine Geliebte umschlossen zu haben schien, nachlässig sinken, zog sich von ihr ab und umschlang mit dem andern eine ihm zur Seite sitzende Dirne, in deren Busen er sein Angesicht verbarg. "Seht da, lieber Gemahl," strach die Gräfin,



"ein Beispiel, wie sich Männertreue artet! So wankelmüthig liebt kein Weib. Sein Liebchen ist noch nicht erkaltet, und schon ist die heilige Flamme in dem Herzen ihres Ungetreuen versoschen. Ach den Gedanken unwandelbarer Liebe nimmt sie mit aus der Welt! Wenn ihr nun einst sien Schatten mit einer andern vergesellschaftet begegnet, wird das nicht in den Gesilden der Auhe ihre Zufriedenheit stören?" Diese Idee wirkte so lebhaft auf das empfindsame Herz der Gräfin, daß sie sich darüber in der Seele betrübte und mide Zähren ihre rosensgredenen Wangen überströmten. Den frommen Gemahl rührte dieser Kummer der lieben Schwärmerin innigst, darum tröstete er sie mit freundlichen Worten. "Reine Liebe," sprach er, "ist keinem Wechsel unterworfen, und zwei vereindarte Seelen vermag auch die große Kluft nicht zu scheiden, die zwischen Simmel und Erde besestigt ist. Sin Gelübbe wie das unsere ist auch in jenem Leben unauslösbar und soll uns unwerdrüchlich binden. Und damit ihr des Beweis und Zeugniß habt, verheiß ich euch auf mein Gewissen und bei ritterlichen Ehren, daß, wenn ihr, Gott verhüt's! durch den Tod mir entsommen würdet, kein Sedanke einer zweiten Liebe mir in den Sinn kommen soll, und eben das verseh ich mich zu euch, im Kall ich zuerst davon scheiden sollte. Ja, wenn die Wiedertehr in diese Unterwelt nach dem Tode noch in meiner Gewalt ist, soll mein bandenloser Geist unsers

Bundes eingebenk sein und euch bessen erinnern. Schlagt ein, geliebtes Beib, daß er durch Serz und Hand bestätigt werde ewiglich. Dieser Borschlag paste so sein zu den romantischen Begrissen, welche sich die Gräfin aus den schwankenden Lehrmeinungen von dem Justande der Abgeschiedenen zusanmengeset hatte, daß er ihr recht aus dem Herzen genommen schien. Sie sand großen Trost und Beruhigung in der Asselmanzihrer Liebe in senem Leden und entsagte bereitwillig dem gewöhnlichen Chereservat, wieder zu nehmen, wenn der Tod nimmt. Zum Bahrzichen Bieser Eheberedung schlang sie auß zweisardiger Seide, grün und schwarzals der Farbe der Hossinung und der Trauer, einen unauslöslichen Liebesknoten, welches Symbol die Hossinung andeutete, daß der überlebende Theil den betrauerten in den Gesinnungen unveränderter Liebe wiedersinden würde. Sie sertigte davon ein doppeltes Exemplar, das für ihren Semahl, der es als Brelote an seine Grasensette band, das andere für sich selbst, um es an das goldne Herz zu schließen, das sich als ein Hals-

geschmeibe in ihren iconen Bufen verbarg.

Bald darauf gab Graf Beinrich seiner Ritterschaft ein herrliches Gaftmabl und trieb mit seinen Gaften viel Lurzweil und groß Freudenspiel nach seiner Gewohnheit; benn er liebte Bracht und Bergnugen. Die Sarfner und Beiger ließen fich wacker boren und alles athmete in Hallermund Beiterkeit und Wonne. Eben wollte die gartliche Jutta am Arm ihres herrn, jum fröhlichen Tange geruftet, ben Ball eröffnen, ba langte ein Berold in der Burg an, der feierlich vor fich ber trommeten ließ, und begehrte Gebor. Alsbald gebot der Graf der geräuschvollen Rurzweil Stillstand, um zu vernehmen, was der ernste Mann im Waffenrode für ein Anbringen habe. Die Grafin entfarbte fich por Furcht und Betlommenbeit ibres Bergens; die Botichaft des Berolds buntte ihr Gulengeschrei und Rrabenruf ju fein, fie vermuthete die Antundigung einer Fehde oder eine Ausforderung jum Zweitampf fur ihren lieben Berrn. Doch wie der Berold eingeführt murbe und sie bas Bappen ihres Baufes an seiner Bruft erblidte, beruhigte fie fich einigermaßen. Der Botschafter aber neigte fich ehrbar gegen ben Grafen und hub seinen Spruch und Gruß also an: "Graf Gerhard von Olbenburg, euer Schwäher und erbverbruderter Bundesfreund, heischt und ladet euch nach ritterlicher Sitte und Brauch, heut über brei Tage, ihm zu helfen und beizustehen mit eurem ftarten Arm, auch Roß und Mann, auf einer Rriegsfahrt gegen die Stedinger, die ihm abgefagt haben. Ift ber freundbruderlichen Billfahrung feiner ziemlichen Bitte gewärtig und bleibt euch dafür mit gutem Billen ju allen geliebigen Begenbienften beigethan."

Graf heinrich bedachte sich nicht lange, dem herold gewierige Antwort zu ertheilen, und entließ ihn wohlbeschenkt von sich. Bald darauf verließ er selbst den Tanzsaal, und der Tempel der Freuden verwandelte sich nun mit einem Mal in eine kriegerische Kustkammer; die sansten harmonien der Flotenspieler und harsenschläger wechselten mit dem fürchterlichen Gerflirr der Wassen, und das Bergnügen wurde zum Berdruß der slinken Tänzerinnen, die auf Eroberungen dachten, durch die Dazwischenkunft des Herolds eben so unangenehm und plöglich gestört, als der große Ball zu

Toulon durch die notorische Stuhlbataille. \*) Die Hofdiener, die porher geschäftig maren, Torten und Bafteten in filbernen Schuffeln und Bein in vergolbeten Potalen aufzutragen, beeiferten fich jest, die Ruftung ihres Gerrn und seines Geschwaders aus ber Rufttammer herbeizuschaffen; ber eine brachte ben geschloffenen Belm, der andere den ehernen harnisch und die gelenken Beinschienen, der britte trug den stählernen Schild, der vierte ben Speer und bas zweischneidige Ritterschwert. Die zärtliche Jutta schmudte selbst mit zitternder Sand unter dem Beistand ihres Frauenzim-mers den Federbusch auf, der ben Belm beschatten sollte, roth und schwarz, nach den Tinkturen bes Wappens ihres Gemahls. Hierauf ließ er fich von jeinem Knappen die Ruftung anlegen, und da die Morgenröthe anbrach, befahl er dem Stallmeister, sein stolzgezäumtes Kriegspferd vorzuführen, um mit seinem Gefolge flugs aufzusigen. Ach, mas für Wehtlagen und Sänderingen begann die icone Grafin, da ihr trauter Gemahl fie liebreich umarmte und ben herben Abschiedstuß auf den reizenden Burpurmund brudte! 3hr Auge gebar Thranen, die sich mildiglich über die holdseligen Wangen ergoffen, wie die himmelsquelle bes Thaues, ber in ber Morgenftunde auf die blubende Flur berabtraufelt. Arm in Arm geschloffen bing sie an seinen Lippen und wagte es nicht, das Lebewohl, dieses schauervolle Losungswort der Trennung, auszusprechen. Bergebens suchte der Graf diese empfindsame Scene abzuturgen und sich ihren schmerzvollen Empfindungen zu entreißen; mit magnetischer Kraft zog sie ihn wieder an ihren flopfenden Bufen, bis ihr Geist sich gesammelt hatte und ihr Mund wieder Worte gewann:

"Abe, mein trauter Gemahl!" — "Abe du Herzgeliebte mein! Abe zu taufendmal! Werd' bald wieder bei dir sein." — "Ach, wann erfüllst du dies?" — "Weiß das fürwahr nicht gewiß." — "Sag', wenn du hossen läßt?" — "Dent' wol, auß Osterseit." — "Ach, wann umarm' ich dieß?"— "Wis Winotten sicherlich. Miederlich wacht der man Scheiben nicht acht't."

"Auf Pfingsten sicherlich. Wiedersehn macht, daß man Scheiben nicht acht't."
Mit diesem wehmuthigen Abschiedsgruß trennte sich das zärtliche Ehepaar; der Graf spornte sein bepanzertes Roß aus aller Macht, um draußen in der Frühllingsflur wieder freier zu athmen; der Kummer seiner Gemahlin hatte ihm ganz das Herz eingeengt. Die Gräfin aber stieg hinauf auf die Zinne des Schlosses und weinte ihrem Herrn nach, so lange sie seinen Federbusch in der Ferne vom Helm wehen sah. Darauf verschloß sie sich

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit einer aeroftatischen Fete in Toulon hatte ein muthwilliger Buschauer ben Einfall, fatt bes mißlungenen Experiments eine Erbscholle fteigen zu lassen, welche zufäuligerweis einen unjovialischen Irlander auf ben Ropf traf. Dieser erwiederte ben Burf mit einem Gegenwurf, und weil er eben nichts anders zur hand hatte, brauchte er dazu ben Stuh, worauf er saß, und schleuberte solchen nach der Direktion hin, wo die Erbscholle hergesommen war; der Stuhl wurde augenblidlich mit Protest zurückzeschiedt, und nun flogen die Stuhle wie Schwalben in der Luft und es regnete ausgeworfene Zähne wie Schloßen. Biele Menschen und Stuhlbeine wurden zerbrochen und der große subscribirte Ball, der das Best krönen sollte, wurde rückafangta.

in ihr Gemach, sastete und kasteite sich und that Gesübbe allen Heiligen und absonderlich dem Engel Raphael, daß er ihren Herrn geleiten möchte, wie vormals den jungen Tobias, und ihn eben so wie diesen seinen Schutzenossen sicher und ohne Gesährbe in seine Heimath zurückrächte. Die



Gräfin hatte einen sehr schönen Pagen, Irwin genannt, ber an Hofseten und wenn sie pflegte in die Kirche zu gehen, ihr die Schleppe nachtrug; ben ließ sie mit dem Grafen ziehen und band ihm ein, seinem Herrn nie von der Seite zu weichen, ihn als ein treuer Waffenträger zu begleiten,

und wenn er von Kriegswuth entflammt sein Leben aufs Spiel sezen würde, ihn beschentlich zu erinnern, um der Liebe willen auf seine Erhaltung zu benten und nicht als ein teder Glücksritter Gesahr und Abenteuer zu suchen. Irwin war des Gebots der schönen Frau eingebenk, folgte dem Grafen wie sein Schatten; denn der wacker Held hatte gelobt den Ermahnungen des treuen Pagen Gehör zu geben, so weit es Ehre und Ritter-

pflicht verstatte.

Trage und zaubernd reihten sich nach der Empfinduna der Gräfin bie Tage der Abwesenheit an einander; fie gablte jeden Stundenschlag. Wenn Die Sonne hinter die westlichen Gebirge hinabfant, that's ihr mohl; benn fie vermeinte mit bem Ende jedes Tages dem Biel ihrer Buniche um einen Schritt naber getommen zu fein; aber ber Fortgang ber Beit gleicht einem Schwungrabe, bas, burch ben Sauch fterblicher Wunsche angeweht, keinen schnellern Umtrieb gewinnt, boch auch in seinem gleichmäßigen Gang nicht gehemmt wird, wenn ein vorwipiger Arm in die Speichen greift, es que rud zu halten. Und fo tam Oftern beran, nicht eine Stunde früher und teine später, als das Zeitmaß es verlangte, so febr die gute Gräfin über die ungerechte Bögerung der Tage fich beklagte; allein Graf Beinrich tam noch nicht zurud. Sie begann nun eine neue Zeitrechnung von Oftern bis zum Pfingstfest. Funfzig lange Tage waren ihr noch bis bahin auszuharren, und funfzig Tage find eine Ewigkett für ein Berz voll ungedulbigen Berlangens. "Ach," seufzte sie, "ber Weinstod hat noch kein Auge gewonnen, ber Wind sauft über den durren Strauch, ber raube Harz hullt fich noch in feine Schneekappe ein, und die Balber follen grunen, ber Beinftod bluben und ber Barg sein Binterfleid ausgezogen haben, ebe mein herr wiederkehrt! Ach, Geliebter meiner Seele, wie lange weilst du ruhig unter ben Lorbeern beiner Siege, indes ich Ginsame in Gram und Sehnsucht verschmachte!"

Unter diesen zärklichen Klagen ward bennoch aus Abend und Morgen immer ein Tag, der die Zahl von Funszigen kleinerte, und selbst der Kummer der Gräfin und das Schweben ihres Geistes zwischen hoffnungsvoller Erwartung und der Furcht einer nochmaligen Täuschung iödteten einen Theil der lang weilenden Zeit. Der Schnee zersloß, die Rebe schoß, es grünte der Wald und in der Kirche wurde das veni creator intonitt;

jeboch Graf Beinrich tam noch immer nicht gurud.

Traurige Ahnungen durchschauerten die Seele der Bekummerten; den leichten frohen Muth, der sonst so gern mit Schönheit und Jugend unter einem Dache hauft, hatte die grämliche Sorge ganz verscheucht; die edle Gräsin hing nur ängstlichen Sedanken nach. Sie sah nicht die schöne Natur in ihrem reizenden Morgengewande, hörte nicht die schmelzenden Melodien der Nachtigall, athmete nicht die würzhaften Blüthendüste, und der bunte Flor ihres Blumengartens hatte keinen Reiz für sie. Ihr betrübtes Auge war undeweglich zur Erde gerichtet, und aus dem beklommenen Busen drängten sich laute Seufzer empor. Ihre Jungfrauen durften es nicht wagen, ihr Trost einzusprechen oder sie mit Gesprächen zu unterhalten; still und schweigend nahmen sie aber Antheil an den Schmerzen ihrer Sebieterin durch heiße Zähren; oder wenn ja das tiese

Digitized by Google

Stillschweigen unterbrochen wurde, so geschah es beim Morgengruß, um bie bebeutsamen Traume ihrer Berrschaft auszulegen, Die zuweilen nur porbilblich burch einen ausgefallenen Bahn ober eine Schnur Bahlperlen einen Tobesfall und traurige Thranen weiffagten, zuweilen geradezu zwifden Gräbern und Todtenbahren herumirrten, einen Sarg mit Schilbern und Wappen behangen ober einen ftandesmäßigen Leichenzug porbilbeten. eignete fich fogar am bellen lichten Tage in bem graflichen Saufe : jur Zeit der Mittageftunde, ba die Hofdirnen ihrer Frau bei der Tafel aufwarteten, gab's einen hellen Rlang im Gemach, daß die Grafin boch vom Stuhl aufschreckte, und als man jufah mas es fei, mar auf bem Schenttisch ber gewöhnliche Trintbecher bes Grafen zersprungen von oben bis unten, daß er in Studen zerfiel. Alle Anwesenden erbleichten, Befturgung und Entfeten mar auf ihren Gefichtern ju lefen, die Grafin aber fprach: "Ach, daß es Gott und alle Beiligen erbarme! Das bedeutet meinen Berrn . er ist babin, tobt ift er, talt und tobt!" Sie ließ sich bas auch von Stund an nicht mehr ausreben und that nichts als weinen und jammern.

Den britten Tag barauf hatte fie ein fonderbares Borgefühl, bas fie sich nicht zu erklaren mußte. Gine geheime Ahnung sagte ihr, sie murbe Botschaft von ihrem herrn empfangen. Darum stieg sie auf ben hoben Söller des hauses und schaute fleißig nach der Strafe, welche ber Graf genommen hatte, als er bavon 30g. Und da fie die Augen aufhob, ga-loppirte ein Reiter daher wol über Stod wol über Stein und über Berg und Thal, und hinterbrein, balb in ber Luft empor, balb unterwarts ber Erbe nach schwamm langgebehnt ein Schweif, gleich einem Wimpel, ber am hohen Mast bas Spiel ber Winde ift. Schwarz war bas Roß und ichwarz ber Reiter angethan, feines Pferdes ichneller Gang zielte auf das Schloß. Als er nun vor die Pforte tam, ach, da erfannte Jutta, daß es Irwin war, in schwarze Trauer eingehüllt, und von dem runden Hute schwebte ein langer Flor bis zu des Pferdes huf herab. "Ach Irwin, lieber Bage mein," rief hochbetrubt bie Grafin ihm vom hohen Soller gu, "welch' eine Botschaft bringft bu mir, sag' an, wie fteht's um beinen Herrn?" Da erhob Irwin gar weinerlich seine Stimme: "D holbe zarte Frau, viel schlimm ist meine Botschaft, die ich bringe, viel Thranen wird sie euren schönen Augen kosten! Entreißt den Blumentranz den blonden haaren und mandelt euer rosenfarbenes Gewand in schwarzen Bon und Flor! Graf Heinrich ist dahin, eiskalt und todt!" — "D Unglucksvertunder!" rief die Gräfin aus, "o Botschaft voll Jammer und Herzeleid!" Kaum hatte sie das gesagt, so durchbebte ein kalter Schauer ihre Glieber und Schatten des Todes umnebelten alle ihre Sinne, die Knie wantten und fie fant ohnmächtig ben aufwartenden Dirnen in die Arme. Die ganze Graffchaft Hallermund ertonte von lauten Trauerklagen, da die Zeitung von des Grafen Tod ins Land erscholl, welche der dumpfe Ton der Sterbegloden bestätigte, und die getreuen Sofdiener nebst allen Unterthanen beweinten unverstellt den Tod ihres guten Berrn.

Unter allen Leibenschaften scheint indessen das Schmerzensgefühl am wenigsten geneigt das Leben zu zerstören, absonderlich bei dem thränenreichen Geschlecht, das allen Kummer sich so leicht vom Herzen weint.

Die tiefgebeugte Wittwe unterlag also nicht ihren Schmerzen, so fehr fic auch wunschte, bes Leibes entledigt zu sein, damit ihr von Sehnsucht beflügelter Geist den geliebten Schatten ihres Gemabls noch auf dem Wege in die Ewigkeit einholen möchte. Doch diesmal war ihr Bunsch vergebens; es mare auch ungerecht gewesen, wenn ihre Seele bie reizende Wohnung, welche ihr zum Aufenthalt angewiesen war, so eilfertig hatte verlaffen wollen. Denn ein niedliches bequemes Obbach zu verschmäben, um unter freiem himmel zu wohnen, ift eigentlich Uebermuth; ein anderes ift's, wenn jemand in einer rauchrigen ober gebrechlichen hutte hauft, die alle Augenblide den Einsturz droht, da ist der Wunsch zu emigriren ver-Beibbar. Darum wenn eine Matrone, bei der schon jeder Balten im Gesparre knackt, sich nach ihrer Auflösung sehnt, so ist gegen ein so billiges Berlangen mit Grund nichts einzuwenden; aber wenn junge frische Mädchen so grabesdunstwitterlich reden, wenn irgend eine empfindsame Saite in ihrem Gebirn verstimmt ober eine Intrigue gescheitert ift, so ift bas eitel Biererei. Die schöne Jutta munschte mit ihrem Herrn zu sterben, wie die Gemahlin des weisen Seneta, die sich zur Gesellschaft mit ihm die Abern öffnen ließ. Da er aber früher ausgeblutet hatte und der Tod bei ihr noch zögerte, folgte fie gutem Rath und ließ schnell zubinden, denn fie meinte, sein entflobener Geist habe bereits einen ju weiten Vorsprung ge-nommen, um ihn einzuholen. Nachbem ber erfte Sturm ber Leibensgefühle in einen sanften Thranenregen sich aufgelöst hatte und das zerriffene Berg ber jungen Wittme einige ruhige Augenblide genoß, ließ fie ben treuen Irwin rufen, um ausführlichen Bericht von bem ungludlichen Geschid ihres perrn zu vernehmen.

Sie erfuhr, daß an eben dem Tage und zu der Stunde, da es im Schloffe fich geeignet hatte, bie verbundeten Grafen gegen die Stedinger ausgezogen waren und eine harte Schlacht begonnen batten. Graf Beinrich habe bas Los getroffen, zuerft auf die feindlichen Scharen anzusprengen, ba habe im Schlachtgetummel eine feindliche Streitart feinen Sarnisch gespalten und ein mörderischer Wurfspieß darauf die Bruft durchbohrt. "Unachtsamer Bube," fiel die Grafin dem Bagen in das Wort, "gebot ich dir nicht meinen Herrn seiner Liebe zu erinnern, wenn er von Siegeslust trunken seiner vergessen sollte? Warst du stumm, ihn zu vermahnen, oder war er taub, dich zu horen?" — "Keines von beiben, holbe Frau," erwiederte Irwin, "ich habe euch noch nicht alles gesagt. Zur Seite eures Gemahls ritt Graf Gerhard von Olbenburg, euer Bruder, der Tags vorber erst wehrhaft gemacht war und nun seine Wassenprobe that. Boll Muth und Jugendfeuer sturzte er in die feindlichen Speere und murde umringt. hundert Schwerter fturmten auf ihn ein, daß fein Federbufch gerstob in garte Flaumen. Als Graf Beinrich die Gefahr feines Schmähers inne ward, stach er seinen Hengst an und flog, ihm zu helfen. Da rief ich aus aller Macht: Gemach lieber Herr! Gemach! Seib eingebent eures garten Chegemabls! Doch er achtete nicht meiner Borte, wendete fich zu feiner Ritterschaft und sprach: Drauf und dran, Ros und Mann! Mir nach! Es gilt bes ebeln Junglings Leben! Im Ru faß er mitten im Saufen, bedecte ben Bedrangten mit feinem blanken Schilbe, und fein händler, Schneiber, Schuster und Nähterinnen zu ihr, theils allerlei Waaren, theils ihre guten Dienste ihr anzubieten. Sie brachte den ganzen Tag damit zu, Stosse, Spigen und andere Ersordernisse zum Brautstaat auszuwählen und sich das Maß zu neuen Kleibungsstüden nehmen zu lasen. Ihr niedlicher Fuß, der schöngestaltete Arm und die schlanke Taille wurden so oft und so forgfältig ausgemessen, als wenn ein tunstreicher Bildner das Modell zu einer Liebesgöttin von ihr hätte nehmen sollen. Der Bräutigam ging indessen das Ausgebot zu bestellen, und ehe drei Wochen verliesen, sührte er die Braut zum Altar, mit einer Feierlichseit, die das glänzende Hochzeitgepränge des reichen Hopsensigs verdunkelte. Mutter Brigitta genoß die Wonne, der tugendsamen Meta den Brautstranz auszuschmüden, erreichte den Wunsch vollkommen, ihren Weibersommer bei gutem Wohlstand zu verleben, und verdiente diese Justiedenheit als eine Belohnung um einer Iobenswürdigen Eigenschaft willen, die sie besaß: sie war die leidlichste Schwiegermutter die jemals ist ersunden worden.



## Liebestreue.

(Dber bas Darchen à la Malbrouk. \*)



wischen der Leine und der Weser war gelegen die Graficast Hallermünd, vor Alters eine der vornehmiten unter den sächsischen Grafschaften. Sie lag wie eine Perle im Golde, oder wie das Honige magazin einer lieblichen Blume ringsum mit duntfarbigen Blättern geziert, mitten inne zwischen vier andern Grafschaften. Morgenwärts grenzte sie mit der Grafschaften. Morgenwärts mit Schaumburg, gegen Mittag mit Spiegelberg, gegen Mittagnit spiegelberg, gegen Mitternacht mit Kalenberg. Unweit Eldagsen auf dem Burgweg, linker Hand bei dem Steigergrund,

sieht man noch Mauern und Gewölber, welche Üeberbleibsel sind der Kuinen bes ehemals prächtigen und sesten Kesivenzschlosses der Grasen von Hallermünd. Um die Zeit, oder nicht lange nachher, als Herzog Heinrich der Löwe nebst seinem Reisegefährten, dem getreuen Löwen, in einer Nacht den berühmten Ritt von Palästina nach Braunschweig auf dem Küden eines dienststertigen Dämons gemacht hatte und frisch und wohlgemuth daselbst angelangt war, lebte zu Haller und Gras heinrich der Wäckere nebst seiner Gemahlin Jutta von Oldenburg, welche als ein Muster der Tugend und Schönheit von ihren Zeitgenossen gepriesen wurde und alle die Talente und Bolltommenheiten vereint besaß, die der Versähler der Schattenrisse in einem dicken Heste unter die ganze niedersächsische Gemeinde jetzt lebender berühmten schönen und biedern Damen so weislich zu vertheilen gewußt hat. Im Besit eines solchen Kleinods ihres Geschlechts schätzte sich Erasebertrich mit Kecht für den glücklichten Ehegemahl unter den Kande und liebte die tugendame Jutta mit so unverdrüchlicher Treue, als Bater Abam die Mutter aller Lebendigen in der Unschulendel des Paradieses, wo ihres

<sup>\*)</sup> Das Marchen ala Malbrouk (Marlborough) heißt bie "Liebestreue", weil im Marchen, wie in bem frang. Liebe ber in ben Rampf gezogene Ritter fallt und sehnlich erwartet, nicht zurudkehrt.

Gleichen nicht mehr zu finden war. Die edle Gräfin aber war ihrem herrn auch mit der zärtlichsten Liebe beigethan, die so rein und lauter war wie ein hellgeschliffenes Spiegelglas, das teine Quecksilbermasse im hinterhalt hat, wodurch es fremder Eindrück und Gestalten empfänglich gemacht wird.

Alle Neigungen und Buniche bes herrlichen Paares schmolzen in sanften Sympathien in einander, und wenn sie in den traulichen Stunden, welche die Liebe den Ergießungen des Herzens geweiht hat, einander ihre Befühle entbedten, entstand fein anderer Wettstreit unter ihnen, als ber, ob bas männliche ober weibliche Berg stärkerer und beständigerer Rlammen fähig sei. Und wie folche idealische Unterhaltungen leicht ins Gebiet ber Bhantasie hinüber schlüpfen, so begnügten sich beibe nicht an dem gegenwärtigen Liebesgenuß. Die Dauer des Lebens duntte ihnen für den Umfang ihrer Gludseligkeit allzu turz und flüchtig; ihre liebsten Unterhaltungen betrafen gewöhnlich fentimentalisch religiose Betrachtungen über ben Buftanb ber Liebenden jenseits des Grabes. Mus einem Uebermaß weiblicher Bartlichfeit betheuerte die Grafin oftmals ihrem Gemahl, daß fie ohne ihn die Freuden des himmels felbst unvolltommen schmeden und die Gesellschaft ihres Schutengels für die Abgeschiedenheit von ihm ihr teinen Ersat murde leisten können. Ihre religiosen Begriffe von dem zukunftigen Aufenthalte ber Seelen schwebten zwischen Furcht und Hoffnung; sie wußte nicht, ob sie den Sammelplatz zur Wiedervereinigung getreuer Liebe ins Fegeseuer oder in die Borhöse des himmels verlegen sollte, auch sielen ihr dei der zahllosen Boltsmenge im Schattenreiche noch mancherlei Zweisel über das Zurechtfragen und Wiederfinden ein; denn es giebt nicht leicht seltsamere und verworrenere Borftellungen von der himmlischen Sierarcie als in bem weiblichen Lehrbegriff von den zufünftigen Dingen. "Ach," sprach die Grafin oftmals mit gartlicher Wehmuth, "mars boch im Rathe ber Bachter\*) beschlossen, daß wir beide zu aleicher Stunde ins dunkle Grab hinüber schlummerten und unfere so eng verflochtenen Seelen ungetrennt bem Orte ihrer zufünftigen Bestimmung zueilen möchten, damit fie feinen Augenblid bie Wonne bes wechselseitigen Genusses entbehren burften!" Der Graf ftimmte zwar diefem Wunfche bei, boch maren feine Bermuthungen, mas bie zukunftige Wiedervereinigung betraf, minder angstlich. Seiner Theorie nach war die himmlische Polizei in ganz guter Ordnung; als ein Kriegsmann verglich er den Aufenthalt der abgeschiedenen Seelen einem wohlgeordneten Beerlager, wo es leicht fei, fich zurecht zu finden; auch fchien ihm die durch den Unterschied der Lebensdauer erfolgende Trennung nur einer Abwesenheit von einigen Tagen bei einer Reise über Land ahnlich zu fein, wo die hoffnung der Wiederkehr angenehm und die Erfullung biefer Erwartung erfreulich fei. Er vermaß fich hoch, auch in jener Welt ber Gesete der Ritterschaft eingebent zu sein und nicht eber zu raften, bis er seine Dame wiedergefunden hatte, wenn er auch den unermegnen Raum des himmels mehrmals durchfreuzen und sie unter unzählbaren Mpriaden von Schattengestalten beraussuchen follte.

<sup>\*)</sup> Daniel 4, 14.

In dem Zimmer, wo dieses Gespräch vorsiel, war nach dem damaligen Zeitgeschmack zur Berzierung der Vertäselung ein Todtentanz abgebildet. Eine von diesen fürchterlichen Gruppen stellte ein zärtliches Paar vor in traulicher Unterhaltung begriffen: Freund Heilte ein zärtliches Paar vor in traulicher Unterhaltung begriffen: Freund Heilte ein zärtliches Paar vor in traulicher Unterhaltung begriffen auf; der Liebhaber ließ bei dem Anblick des Knochenjunters den Arm, mit welchem er seine Geliebte umschlossen zu haben schien, nachlässig sinken, zog sich von ihr ab und umschlang mit dem andern eine ihm zur Seite sitzende Dirne, in deren Busen er sein Angesicht verbarg. "Seht da, lieber Gemahl," strach die Gräfin,



"ein Beispiel, wie sich Mannertreue artet! So wankelmüthig liebt kein Beib. Sein Liebchen ist noch nicht erkaltet, und schon ist die heilige Flamme in dem Herzen ihres Ungetreuen verloschen. Ach den Gebanken unwandbeldarer Liebe nimmt sie mit aus der Welt! Wenn ihr nun einst sein Schatten mit einer andern vergesellschaftet begegnet, wird das nicht in den Gesilden der Ruhe ihre Zufriedenheit stören?" Diese Idee wirkte so lebhaft auf das empsindsame Herz der Gräfin, das sie sich darüber in der Seele detrübte und milde Zähren ihre rosensarenen Wangen überströmten. Den frommen Gemahl rührte dieser Kummer der lieben Schwärmerin innigst, darum tröstete er sie mit freundlichen Worten. "Keine Liebe," sprach er, "ist keinem Wechsel unterworfen, und zwei vereindarte Seelen vermag auch die große Kluft nicht zu scheiden, die zwischen Simmel und Erde befestigt ist. Ein Gelübbe wie das unsere ist auch in jenmen Leben unauflösbar und soll uns unwerdrüchlich binden. Und damit ihr des Beweis und Zeugniß habt, verheiß ich euch auf mein Gewissen und bei ritterlichen Ehren, daß, wenn ihr, Gott verhüt's! durch den Tod mir entsommen würdet, kein Gedanke einer zweiten Liebe mir in den Sinn kommen soll, und eben das verseh ich mich zu euch, im Kall ich zuerf davon scheiden sollte. Sa, wenn die Wiederfehr in diese Unterwelt nach dem Tode noch in meiner Gewalt ist, soll mein bandenloser Geist unsers

Bundes eingebenk sein und euch dessen erinnern. Schlagt ein, geliebtes Weiß, daß er durch Herz und Hand bestätigt werde ewiglich. Dieser Borschlag paßte so sein zu den romantischen Begrissen, welche sich die Bräsin aus den schwankenden Lehrmeinungen von dem Justande der Abgeschiedenen zusammengeset hatte, daß er ihr recht aus dem Herzen genommen schen. Sie sand großen Trost und Beruhigung in der Asseunazihrer Liebe in jenem Leben und entsagte bereitwillig dem gewöhnlichen Sperselervat, wieder zu nehmen, wenn der Tod nimmt. Jum Wahrzeichen Ehereservat, wieder zu nehmen, wenn der Tod nimmt. Jum Wahrzeichen Liebes konten, welches Symbol die Aosstuare, einen unauslöslichen Liebesknoten, welches Symbol die Hossung andeutete, daß der überlebende Theil den betrauerten in den Gesinnungen unveränderter Liebe wiederssinden würde. Sie fertigte davon ein doppeltes Exemplar, eins für ihren Semahl, der es als Bresose an seine Grafensette band, das andere für sich selbst, um es an das goldne Herz zu schließen, das sich als ein Hals-

geschmeibe in ihren ichonen Bufen verbarg.

Bald darauf gab Graf Beinrich seiner Ritterschaft ein herrliches Gastmahl und trieb mit seinen Gaften viel Rurzweil und groß Freudenspiel nach seiner Gewohnheit; benn er liebte Bracht und Bergnugen. Die Sarfner und Beiger ließen fich wader horen und alles athmete in Sallermund Beiterkeit und Bonne. Eben wollte die gartliche Jutta am Arm ihres herrn, zum fröhlichen Tanze gerüftet, den Ball eröffnen, da langte ein Berold in der Burg an, der feierlich vor fich ber trommeten ließ, und begehrte Bebor. Alsbald gebot ber Graf der geräuschvollen Rurzweil Still. ftand, um zu vernehmen, was der ernfte Mann im Baffenrode für ein Anbringen habe. Die Grafin entfärbte fich por Kurcht und Beklommenbeit ihres Bergens; die Botschaft bes Berolds buntte ihr Eulengeschrei und Rrabenruf ju fein, fie vermuthete die Antundigung einer gebbe ober eine Ausforderung jum Zweitampf für ihren lieben herrn. Doch wie der herold eingeführt murde und fie das Wappen ihres Saufes an feiner Bruft erblidte, beruhigte sie sich einigermaßen. Der Botschafter aber neigte sich ehrbar gegen ben Grafen und hub feinen Spruch und Gruß alfo an: "Graf Gerhard von Oldenburg, euer Schmäher und erbverbrüderter Bundesfreund, heischt und ladet euch nach ritterlicher Sitte und Brauch, heut über drei Tage, ihm zu helfen und beizustehen mit eurem starken Arm, auch Rop und Mann, auf einer Rriegsfahrt gegen die Stedinger, die ihm abgesagt haben. Ift der freundbruderlichen Willfahrung seiner ziemlichen Bitte gewärtig und bleibt euch bafür mit gutem Willen zu allen geliebigen Gegendienften beigethan."

Graf heinrich bedachte sich nicht lange, dem herold gewierige Antwort zu ertheilen, und entließ ihn wohlbeschenkt von sich. Bald darauf verließ er selbst den Tanzsaal, und der Tempel der Freuden verwandelte sich nun mit einem Mal in eine kriegerische Austrammer; die sansten harmonien der Flötenspieler und harfenschläger wechselten mit dem fürchterlichen Gestlirr der Wassen, und das Bergnügen wurde zum Berdruß der stinken Tänzerinnen, die auf Eroberungen dachten, durch die Oazwischenunft des herolds eben so unangenehm und plöglich gestört, als der große Ball zu

Toulon burch die notorische Stuhlbataille. \*) Die Hofbiener, die vorher geschäftig waren, Torten und Basteten in silbernen Schusseln und Wein in vergolbeten Potalen aufzutragen, beeiserten sich jest, die Ruftung ihres herrn und seines Geschwaders aus ber Austtammer herbeizuschaffen; ber eine brachte ben geschloffenen Belm, ber andere ben ehernen Barnifch und Die gelenten Beinschienen, ber britte trug ben ftablernen Schilb, ber vierte ben Speer und bas zweischneibige Ritterschwert. Die gartliche Jutta schmudte felbft mit gitternder Sand unter dem Beiftand ihres Frauengimmers den Feberbuich auf, der ben Belm beichatten follte, roth und ichwarz. nach ben Tinkturen bes Wappens ihres Gemahls. Sierauf ließ er sich von seinem Knappen die Ruftung anlegen, und ba die Morgenrothe anbrach, befahl er dem Stallmeifter, fein ftolzgezäumtes Rriegspferd vorzuführen, um mit feinem Gefolge flugs aufzusigen. Ach, mas für Wehtlagen und Banderingen begann die icone Grafin, da ihr trauter Gemahl fie liebreich umarmte und ben herben Abschiedstuß auf ben reizenden Burpurmund brudte! Ihr Auge gebar Thranen, die sich milbiglich über die holdseligen Wangen ergoffen, wie die Himmelsquelle des Thaues, der in der Morgen-ftunde auf die blühende Flur herabträufelt. Arm in Arm geschloffen hing sie an seinen Lippen und magte es nicht, das Lebewohl, dieses schauervolle Losungswort ber Trennung, auszusprechen. Bergebens juchte ber Graf biese empfinbsame Scene abzukurzen und sich ihren fcmerzvollen Empfinbungen zu entreißen; mit magnetischer Rraft zog fie ihn wieder an ihren flopfenden Bufen, bis ihr Geift sich gesammelt hatte und ihr Mund wieder Worte gewann:

"Abe, mein trauter Gemahl!" — "Abe du Herzgeliebte mein! Abe zu tausendmal! Werd' bald wieder bei dir sein." — "Ach, wann erfüllst du dies?" — "Beiß das surwahr nicht gewiß." — "Sag', wenn du hossen läßt?" — "Dent' wol, aufs Ostersell." — "Ach, wann umarm' ich dich?" — "Auf Bsinasten sicherlich. Wiederlehn macht, daß man Scheiden nicht acht't."

Mit diesem wehmuthigen Abschiedsgruß trennte sich das zärtliche Chepaar; der Graf spornte sein bepanzertes Roß aus aller Macht, um draußen in der Frühlingsslur wieder freier zu athmen; der Kummer seiner Gemahlin hatte ihm ganz das Herz eingeengt. Die Gräfin aber stieg hinauf auf die Zinne des Schlosses und weinte ihrem Herrn nach, so lange sie seinen Feberbusch in der Ferne vom Helm wehen sah. Darauf verschloß sie sich

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit einer aeroftatischen Fete in Toulon hatte ein muthwilliger Buschauer ben Einfall, flatt bes mißlungenen Experiments eine Erbscholle fteigen zu lassen, welche zufälligerweis einen unjovialischen Irlander auf den Ropf traf. Dieser erwiederte ben Burf mit einem Gegenwurf, und weil er eben nichts anders zur hand hatte, brauchte er dazu ben Stuh, worauf er saß, und schleuberte solchen nach ber Direktion hin, wo die Erdscholle hergekommen war; der Stuhl wurde augenblidlich mit Protest zurückgeschick, und nun flogen die Stuhle wie Schwalben in der Auft und es ergnete ausgeworfene Zähne wie Schloßen. Biele Menschen und Stuhlbeine wurden zerbrochen und der große subscribirte Ball, der das gest krönen sollte, wurde rudgangia.

in ihr Gemach, sastete und kasteite sich und that Gelübde allen heiligen und absonderlich dem Engel Raphael, daß er ihren herrn geleiten möchte, wie vormals den jungen Todias, und ihn eben so wie diesen seinen Schutzgenossen sicher und ohne Gefährbe in seine heimath zurückrächte. Die



Gräfin hatte einen sehr schönen Pagen, Irwin genannt, ber an Hoffesten und wenn sie pflegte in die Kirche zu gehen, ihr die Schleppe nachtrug; ben ließ sie mit dem Grafen ziehen und band ihm ein, seinem Herrn nie von der Seite zu weichen, ihn als ein treuer Waffenträger zu begleiten,

und wenn er von Kriegswuth entflammt sein Leben aufs Spiel sețen würde, ihn bescheintlich zu erinnern, um der Liebe willen auf seine Erhaltung zu benten und nicht als ein keder Glückritter Gefahr und Abenteuer zu suchen. Irwin war des Gebots der schönen Frau eingebenk, folgte dem Grafen wie sein Schatten; denn der wackere Held hatte gelobt den Ermahnungen des treuen Pagen Gehör zu geben, so weit es Ehre und Ritter-

pflicht verstatte.

Trage und zaudernd reihten fich nach der Empfindung der Grafin die Tage ber Abwesenheit an einander; sie zählte jeden Stundenschlag. Wenn die Sonne hinter die westlichen Gebirge hinabsant, that's ihr mohl; benn sie vermeinte mit dem Ende jedes Tages bem Ziel ihrer Bunfche um einen Schritt naber gekommen ju fein; aber ber Fortgang ber Beit gleicht einem Schwungrade, das, durch den Sauch fterblicher Bunfche angeweht, teinen schnellern Umtrieb gewinnt, boch auch in seinem gleichmäßigen Bang nicht gehemmt wird, wenn ein vorwisiger Arm in die Speichen greift, es gurud zu halten. Und fo tam Oftern heran, nicht eine Stunde fruher und teine fpater, als bas Zeitmaß es verlangte, fo fehr bie gute Grafin über bie ungerechte Zögerung der Tage fich beklagte; allein Graf Beinrich tam noch nicht jurud. Sie begann nun eine neue Zeitrechnung von Oftern bis zum Pfingstfest. Funfzig lange Tage maren ihr noch bis dahin aus-Buharren, und funfzig Tage sind eine Ewigkett für ein Berz voll ungebulbigen Berlangens. "Ach," feufzte sie, "der Weinstod hat noch kein Auge gewonnen, der Wind faust über den durren Strauch, der raube Harz hüllt fich noch in feine Schneekappe ein, und die Wälber follen grunen, der Weinstock bluben und ber Barg sein Winterkleid ausgezogen haben, ebe mein Berr wiebertehrt! Ach, Geliebter meiner Seele, wie lange weilft bu rubia unter den Lorbeern beiner Siege, indek ich Einsame in Gram und Sehnsucht verschmachte!"

Unter diesen zärtlichen Klagen ward bennoch aus Abend und Morgen immer ein Tag, der die Zahl von Funfzigen kleinerte, und selbst der Kummer der Gräsin und das Schweben ihres Geistes zwischen hoffnungsvoller Erwartung und der Furcht einer nochmaligen Täuschung tödteten einen Theil der lang weilenden Zeit. Der Schne zersloß, die Rebe schoß, es grünte der Wald und in der Kirche wurde das veni creator intonirt;

jedoch Graf Beinrich tam noch immer nicht zurud.

Traurige Ahnungen durchschauerten die Seele der Bekümmerten; den leichten frohen Muth, der sonft so gern mit Schönheit und Jugend unter einem Dache haust, hatte die grämliche Sorge ganz verscheucht; die edle Fräsin hing nur ängstlichen Gedanken nach. Sie sah nicht die schöne Natur in ihrem reizenden Morgengewande, hörte nicht die schwelzenden Melodien der Nachtgall, athmete nicht die würzhaften Blüthendüste, und der bunte Flor ihres Blumengartens hatte keinen Reiz für sie. Ihr betrübtes Auge war undeweglich zur Erde gerichtet, und aus dem beklommenen Busen drängten sich laute Seufzer empor. Ihre Jungfrauen dursten es nicht wagen, ihr Trost einzusprechen oder sie mit Gesprächen zu unterhalten; still und schweigend nahmen sie aber Antheil an den Schmerzen ihrer Gebieterin durch heiße Zähren; oder wenn ja das tiese

Digitized by Google

Stillschweigen unterbrochen murbe, so geschah es beim Morgengruß, um die bedeutsamen Traume ihrer Berrschaft auszulegen, die zuweilen nur porbildlich durch einen ausgefallenen Bahn oder eine Schnur Bahlperlen einen Todesfall und traurige Thranen weiffagten, zuweilen geradezu zwischen Grabern und Todtenbahren herumirrten, einen Sarg mit Schilbern und Wappen behangen oder einen standesmäßigen Leichenzug vorbildeten. eignete fich fogar am bellen lichten Tage in dem gräflichen Saufe: jur Beit ber Mittagoftunde, ba die Hofbirnen ihrer Frau bei der Tafel aufwarteten, gab's einen hellen Rlang im Gemach, daß die Grafin hoch vom Stuhl aufschreckte, und als man zusah mas es sei, war auf bem Schenttisch der gewöhnliche Trintbecher des Grafen zersprungen von oben bis unten, daß er in Studen gerfiel. Alle Anwesenben erbleichten, Befturgung und Entfeten mar auf ihren Befichtern ju lefen, die Grafin aber fprach: "Ach, daß es Gott und alle Beiligen erbarme! Das bedeutet meinen herrn ; er ist babin, tobt ift er, talt und tobt!" Sie ließ sich bas auch von Stund an nicht mehr ausreben und that nichts als weinen und jammern.

Den britten Tag barauf hatte fie ein sonderbares Borgefühl, bas fie sich nicht zu erklären wußte. Eine geheime Ahnung sagte ihr, sie wurde Botschaft von ihrem Herrn empfangen. Darum stieg sie auf den hohen Söller bes haufes und ichaute fleißig nach der Strafe, welche ber Graf genommen hatte, als er bavon zog. Und da sie die Augen aufhob, galoppirte ein Reiter daher wol über Stock wol über Stein und über Berg und Thal, und hinterdrein, bald in der Luft empor, bald unterwarts ber Erbe nach schwamm langgebehnt ein Schweif, gleich einem Wimpel, ber am hohen Mast bas Spiel ber Winde ist. Schwarz war das Roß und schwarz ber Reiter angethan, seines Pferdes schneller Gang zielte auf das Schloß. Als er nun vor die Pforte tam, ach, da erfannte Jutta, daß es Irwin war, in schwarze Trauer eingehüllt, und von dem runden Hute schwebte ein langer Flor bis ju des Perbes Suf herab. "Ach Irwin, lieber Page mein," rief hochbetrubt die Grafin ibm vom hoben Soller zu, "welch' eine Botichaft bringft du mir, fag' an, wie fteht's um beinen Herrn?" Da erhob Irwin gar weinerlich seine Stimme: "D holde zarte Frau, viel schlimm ist meine Botschaft, die ich bringe, viel Thranen wird fie euren iconen Augen toften! Entreißt ben Blumentrang ben blonden haaren und mandelt euer rosenfarbenes Gemand in schwarzen Bon und Flor! Graf Beinrich ift dahin, eistalt und todt!" — "D Ungludevertunder!" rief die Grafin aus, "o Botichaft voll Jammer und Berzeleid!" Kaum hatte fie das gefagt, so burchbebte ein talter Schauer ihre Glieber und Schatten bes Todes umnebelten alle ihre Sinne, die Knie mantten und fie fant ohnmächtig ben aufwartenden Dirnen in die Arme. Die ganze Graffchaft Hallermund ertonte von lauten Trauerklagen, da die Zeitung von des Grafen Tod ins Land erscholl, welche der dumpfe Ton der Sterbegloden bestätigte, und die getreuen Sofdiener nebst allen Unterthanen beweinten unverstellt ben Tob ihres guten herrn. Unter allen Leibenschaften scheint indeffen bas Schmerzensgefühl am

Unter allen Leibenschaften scheint indessen das Schmerzensgefühl am wenigsten geneigt das Leben zu zerstören, absonderlich bei dem thränenreichen Geschlecht, das allen Kummer sich so leicht vom Herzen weint.

Die tiefgebeugte Wittme unterlag also nicht ihren Schmerzen, so febr fie auch wunschte, bes Leibes entledigt zu sein, damit ihr von Sehnsucht beflügelter Geist den geliebten Schatten ihres Gemabls noch auf dem Wege in die Ewigkeit einholen möchte. Doch diesmal mar ihr Bunsch vergebens; es mare auch ungerecht gewesen, wenn ihre Seele die reizende Wohnung, welche ihr zum Aufenthalt angewiesen war, so eilfertig hatte verlaffen wollen. Denn ein niedliches bequemes Obbach zu verschmaben, um unter freiem himmel zu wohnen, ist eigentlich Uebermuth; ein anderes ist's, wenn jemand in einer räuchrigen ober gebrechlichen Hutte hauft, die alle Augenblide den Ginfturg droht, da ift der Bunfch zu emigriren verzeihbar. Darum wenn eine Matrone, bei der schon jeder Balten im Gesparre knackt, sich nach ihrer Auflösung sehnt, so ist gegen ein so billiges Berlangen mit Grund nichts einzuwenden; aber wenn junge frische Mädchen so grabesdunstwitterlich reden, wenn irgend eine empfindsame Saite in ihrem Behirn verstimmt ober eine Intrigue gescheitert ift, fo ift bas eitel Biererei. Die schöne Jutta wunschte mit ihrem Herrn zu sterben, wie die Gemahlin des weisen Seneta, die sich zur Gesellschaft mit ihm die Abern öffnen ließ. Da er aber früher ausgeblutet hatte und ber Tod bei ihr noch zögerte, folgte fie gutem Rath und ließ schnell zubinden, benn fie meinte, sein entflobener Geist habe bereits einen ju weiten Vorsprung ge-nommen, um ihn einzuholen. Nachdem ber erfte Sturm ber Leibensgefühle in einen sanften Thränenregen sich aufgelöst hatte und das zerriffene Berg ber jungen Wittwe einige ruhige Augenblide genoß, ließ fie ben treuen Irwin rufen, um ausführlichen Bericht von bem unglücklichen Geschick ihres herrn zu vernehmen.

Sie erfuhr, daß an eben dem Tage und zu der Stunde, da es im Schloffe fich geeignet hatte, die verbundeten Grafen gegen die Stebinger ausgezogen waren und eine harte Schlacht begonnen batten. Graf Beinrich habe das Los getroffen, zuerft auf die feindlichen Scharen anzusprenaen. da habe im Schlachtgetummel eine feindliche Streitart seinen Harnisch gespalten und ein mörderischer Wurfspieß darauf die Bruft durchbohrt. "Unachtsamer Bube," fiel die Grafin dem Bagen in das Wort, "gebot ich dir nicht meinen herrn seiner Liebe zu erinnern, wenn er von Siegestuft trunken seiner vergessen sollte? Warst du stumm, ihn zu vermahnen, oder war er taub, dich zu horen?" — "Reines von beiben, holbe Frau," er-wiederte Irwin, "ich habe euch noch nicht alles gesagt. Bur Seite eures Gemahls ritt Graf Gerhard von Oldenburg, euer Bruder, der Tags vor-her erst wehrhaft gemacht war und nun seine Wassenprobe that. Voll Muth und Jugendfeuer fturzte er in die feindlichen Speere und wurde umringt. Sundert Schwerter fturmten auf ihn ein, daß fein Federbufch zerftob in zarte Flaumen. Als Graf Beinrich bie Gefahr feines Schwähers inne ward, stach er seinen Hengst an und flog, ihm zu helfen. Da rief ich aus aller Macht: Gemach lieber Berr! Gemach! Seid eingebent eures garten Chegemabls! Doch er achtete nicht meiner Worte, wendete fich zu feiner Ritterschaft und sprach : Drauf und dran. Ros und Mann! Mir nach! Es gilt bes ebeln Junglings Leben! Im Ru faß er mitten im Saufen, bebedte ben Bedrangten mit feinem blanten Schilbe, und fein mächtiger Arm mähte die dichte Lanzensaat zur Rechten und Linken, wie die Sense des Schnitters die reisen Aehren zur Zeit der Ernte. Fras Gerhard strebte sich aus dem Gewühl hervor und wurde von den Seinen aus dem Gesecht gebracht; aber sein Erretter siel und ward ein Raub des Lodes. Ich empsing seine letzten Seuszer an euch, nachdem ich ihm das Bisir geössnet hatte. Er erkannte mich und blickte mich freundlich an: Treuer Hert, treuer Knecht! sprach er mit schwacher Stimme und reichte mir die Hand. Irwin zieh heim und vermelde der Gräfin meinen Sterbegruß; sag ihr, es thue nicht Noth viel um mich zu weinen und zu zammern, es bliebe bei der Abrede. Ach möchtest du bald bei mir sein, Jutta, serzgeliebte mein!" Mit diesen Worten verschied der Graf, ich sah's mit meinen Augen, wie seine reine Seele, als ein leichter Schatten gestaltet, vom Mund aus gen himmel emporschwebte, und die Sonne stand hoch im

Mittag, da das geschah.

Diese Erzählung wirtte heftig, wie leicht zu erachten, auf die Thränendrufen der gebeugten Wittme, fie wimmerte und schluchzte laut, und ihre Augen murden von bittern gefalzenen Rabren mund. Um ihrer Gebieterin folch erneutes Berzeleid zu sparen, hießen die Frauen den Bagen hinausgehen; aber die Grafin winkte daß er bleiben sollte. "Ach Irwin, lieber Page, noch immer weiß ich nicht gehug von deinem Herrn, erzähle weiter! Ift fein Leichnam im Schlachtgetummel von den Roffen gertreten, von dem muthenden Feinde zerriffen, ober ehrlich, wie es einem tapfern Ritter gusteht. zur Erbe bestattet worden? Lieber Page, sag' mir alles was bir dapon wissend ist!" Irwin trodnete seine Thranen, die ihm theils aus Mitleid gegen die ichone Grafin, theils aus Betrubnig über ben Tod feines guten herrn von ben Baden, ichon weiß und roth wie Milch und Blut, traufelnd herab rollten, und fuhr in feiner Rebe alfo fort: "Bahnt nicht, daß der theure Ueberrest des Leichnams von eurem Gemahl sei zertrummert oder gemißhandelt worden; die Grafen haben das Feld behalten und einen berrlichen Sieg erfochten. Nach geendigter Schlacht tamen fie alle beran geritten, ihren Bruder und Bundesgenoffen zu beklagen, seinen Leichnam als eine heilige Reliquie in Empfang zu nehmen und mit großem Pomp und Leichengepränge beizuseten, bis auf das Herz, welches ben Aerzten übergeben wurde, es einzubalfamiren, denn der eble Bundesverein hat beichloffen, es euch durch eine Chrenbotichaft mit nächftem überbringen gu laffen. Das ganze heer stand mit gesenkten Fähnlein und Lanzen und die Ritter mit auswärts gekehrtem Schwert in feierlicher Stille, als der Leichenzug vorüberzog. Die Beerpauken ließen dumpfen Sterbeklang erschallen, und die Schalmeier schalmeiten dazu den Todtenmarsch. Ein Marschall zog voran mit seinem schwarzen Stabe, dem folgten vier ehrenfeste Ritter: ber erfte trug den Harnisch, der andere den stählernen Schild, der dritte bas blante Schwert, ber vierte trug nichts; er mar ber Trauermann, und ging im Leide, von tiefem Schmerz gebeugt. Alle Grafen und Edeln folgten dem schwarz verhüllten Sarge, mit zweiunddreißig Bappen behangen, und oben darauf grunte ein Lorbeerfranz. Als nun der Leichnam ins Grab gesenkt mar und alle Leidtragenben ein Avemaria und Paternofter für bie Rube ber Seele in ber Stille gebetet hatten, ging mir's durchs herz, wie die ungeschlachten Todtengräber die Erde herbeihartten, daß die schweren Schollen mit dumpsem Getose hinunter auf den Sarg rollten, welches surchterliche Geräusch einen Todten hätte auferwecken mögen. Der Gradesbügel wurde mit Rasen belegt und mit drei fteinernen Kreuzen besetz, eins zum Häupten, eins zu den Füßen und eins in die Mitte, zum Gedächtniß, daß hier ein deutscher Held begraden sein. \*\*



Obgleich diefer ausführliche Bericht bes getreuen Irwins ben ichonen Augen seiner Berrschaft wieder neue Thranen ablodte, so begnügte fie fich boch nicht baran, sondern forschte nach taufend kleinen Umftanden, welche sie genau zu wissen begehrte; benn die Leidenden wünschen immer ihre traurigen Ibeen fich vollkommner auszumalen, der Schmerz gewährt endlich felbft ein trubfinniges Bergnugen und bient bem Beift zu einer Art von Unterhaltung. Irwin mußte ber Grafin die namliche Erzählung täglich wiederholen, und fie fragte ihn bis auf die unbedeutenoften Rleinigfeiten aus: jum Beispiel, wie lang und breit die Trauerschleife mar, welche die Ritter beim Leichenzuge um ben linken Arm gebunden hatten, ob fie von Rrepp oder von seidenem Flor mar; ob ein Rappe zum Trauerpferd, und ein Schimmel, ein Kalbe, ein Ruchs ober Tiger jum Freudenpferd gebraucht wurde; ob die Sandhaben am Sarge überzinnt ober übersilbert maren, und dergleichen interessante Dinge mehr, welches ihr indessen niemand verbenten konnte; benn die kleinste Modifikation einer Hoftrauer intereffirt ja noch jest ein ganzes Bublitum oft mehr als der Trauerfall felbft.

Die Apotheter und Bundarzte, benen die Balfamirung des gräflichen Herzens anvertraut war, brachten bamit ein volles halbes Jahr zu, weil

<sup>\*)</sup> Die brei fteinernen Rreuge follen noch auf dem Schlachtfelbe in ber Stedinger Grengflur ju feben fein. Bie benn bergleichen Merkzeichen im Felbe haufig gefunden werben, worunter bie Boltsfage gemeiniglich einen alten helben zu begraben pflegt.

entweder die dazu erforderlichen Spezereien in damaliger Zeit schwer zu haben waren und aus fremden Orten mußten verschrieben werden, oder weil es bei ber Beilzunft herkommens ift, mit ihren Operationen, wenn fie Ausbeute geben, gar bedächtlich ju Berte zu geben. Dagegen mar bas Herz auch fo toftlich parfumirt, daß die Urne, in welche es eingeschloffen war, mit gutem fug als ein Potpourri auf eine Ronfole hatte geftellt werden konnen. Die wehmutbevolle Wittme machte indeffen von dieser beiligen Reliquie teinen fo eiteln Gebrauch; fie ließ in bem Luftgarten ein prächtiges Monument von Alabaster und wälschem Marmor errichten, auf bessen Gipfel die Bilbfaule des Grafen in voller Rustung, wie er zu Felbe gezogen war, hoch emporragte. Thranenweiben und hohe Balfampappeln überschatteten biefes Grabmal; sie pflanzte viel Jasmin und Rosmarin rings um ben Rug beffelben und feste bie Reliquie ihres Gemahls in dem porphyrnen Behaltniß, welches fie taglich mit frischen Blumen umtranzte, in eine Balle beffelben. Oft einsam trauernd, oft von dem treuen Bagen begleitet, ber ihr den Bericht von dem Hinscheiden des Grafen und ben Begradnißceremonien wiederholen mußte, jaß fie ftundenlang in bem Beiligthum ber Liebestreue, balb schweigend und horchjam, bald in kalter melancholischer Rube, bald zu marmern Gefühlen gestimmt, mit Schmerz und Thränen übergossen. Zuweilen strömten ihre Empsindungen in Worte über, und von ihren melodischen Lippen ertonte diese Todtenklage:

"Wenn du, geliebter Schatten, noch den edelsten Theil deines irdischen Leibes umschwebst, den dieser Aschentrug verschließt, und ein unbemerkter Zeuge bist der Thränen treuer Liebe, jo verdirg dich nicht dem Weibe deines Jerzens, das nach dem Troste deines unsichtbaren Genusses mit heißer Sehnsucht ringt.

"Laß mich durch ein sinnliches Merkzeichen deine Gegenwart fühlen; fächle als ein liebkosender Hauch des Zephyrs diesen ausgeweinten Augen sanfte Kühlung zu, oder rausche seierlich an den Marmorwänden dieser Grotte zum hohen Dom hinauf, daß die runde Wölbung widerhalle.

"Bandle in leichten Dunst gehüllt vor mir vorüber, daß mein Ohr den gewohnten Gang beines mannlichen Fußtritts vernehme, ober mein Auge aus dem Anblick beiner Gestalt noch einmal Wonne trinke. —

"Ach, Schweigen bes Todes und Stille des Grabes ift um mich her! Kein Luftchen weht, tein Blättlein rauscht, es regt sich kein Obemzug, kein Hauch des Lebens!

"Der unermessene Raum des himmels und der Erde trennt mich von dir! Jenseit jenes funkelnden Sternes wandelt dein unsterdlicher Geift, nicht mehr meiner eingedenk, hort meine Klage nicht, zählt meine Thränen nicht, blidt nicht mit sanster Behmuth auf meinen Schmerz herab.

"Web mir! Ein schwarz Berhängniß zerreißt das eherne Band unserer Gelobung! Du fliehst mich, Wantelmuthiger! steigst mit leichtem, frobem Muthe über das blaue Luftgefilbe hinaus. Ich Elende aber lebe, bin an die träge Erde gekettet und kann dir nicht folgen!

"Ach ich hab' ihn verloren, auf ewig verloren, den Mann, ben meine Seele liebte! Sein Geift tehrt nicht hernieber, durch ein Merkzeichen mir

den Trost zu gewähren, daß die Fackel seiner Liebe an den Schwellen der Ewigkeit nicht verloschen sei.

"Bort meine Klagen, ihr Balber, und bu, Felsenfind, getreuer Biberhall, verfunde fie ben fernen Auen und ben sanftrieselnden Quellen.—

3ch habe meinen Gemahl verloren, auf ewig verloren!

"Nage unauslöschlicher Schmerz an diesem kummervollen Gerzen und verzehre mein Leben, daß mein Gebein das Grab empfange, mein gequälter Schatten in den Wohnungen der Unsterdlichkeit ihm begegne und,

wenn er ihn ohne Liebe findet, eine Ewigfeit durchtraure!"

Ein ganzes Jahr besuchte die hochbetrübte Wittme das Monument Tag für Tag und überließ sich ganz den schwärmerischen Eingebungen ihres Herzens. Sie nährte noch immer eine geheime Hoffnung, daß die Liebe den Geist ihres Gemahls aus dem Schoß der Wonne auf einen Augenblick in die Unterwelt zurücksühren würde, um durch ein Anzeichen sie von seiner unwandelbaren Treue zu vergewissern. Jebesmal wiederholte sie die Todtenklage, um ihn an der Urne mit neuen Thränen zu



beweinen. Dieses ausnehmende Beispiel der Liebestreue machte die ganze Nachbarschaft rege; alle Wittwen, so weit das Gerücht von der treuen Jutta von Hallermünd erscholl, bequemten sich, den bereits verziehenen Raub des Todes wohlstandshalber zu erneuern, und mancher längst vergesiene Ehegespons kam dadurch wieder in gutes Andenken. Selbst die Liebenden gingen an dem Mausoleum ihr schones Bündniß ein, glaubten solches dadurch seiter und seierlicher zu machen, und ganze Scharen Minnesinger und empsindsamer Nädchen versammelten sich an schönen

mondhellen Abenden baselbst und sangen die Liebe Graf Heinrich's des Wackern und der treuen Jutta von Hallermund. Bon den hochgegipfelten Balsampappeln aber mischte die Nachtigall ihre zärtlichen Liebesklagen in

diese melodischen Gefänge mit ein.

Gleichwol scheinen die allegorischen Köpfe der Dichter und Bildner ihre Symbole auf sichere Erfahrung gegründet zu haben, wenn fie mit Borbebacht die Hoffnung auf einen Anter ftupen, die Standhaftigfeit an eine Saule lehnen und den gewaltsamen Leidenschaften die vollwangigen Sturmwinde oder die aufgethurmten Meereswogen als Erponenten ihrer bilblichen Darftellungen zuordnen. Der hartnädigfte Sturm ermudet endlich und das wogende Meer gewinnt feine Spiegelflache wieder. Gleichergeftalt ebnet fich in ber Seele ber bewegsame Umtrieb ber Ibeen und ber lange Athemzug der Leidenschaften ermattet; die dustern Wolten verschwinben, der Horizont flart sich wieder auf und die Anzeichen beuten auf Sonnenschein und trodne Witterung. Nach Berlauf eines Jahres erscholl die bange Todtenklage der gärtlichen Jutta weder so laut noch so oft als vorher aus der Balle des Monuments; fie dispenfirte fich von der taglichen Wallfahrt babin bei schlechtem Wetter oder der entferntesten Ahnung eines rheumatischen Zufalls, ober einer andern Berhinderniß, und wenn fie keinen Vorwand hatte ihrer Verpflichtung auszuweichen, so ging sie so gleichmuthig zum Grabmal, wie eine Nonne in die Metten, mehr aus Gewohnheit, als aus Antrieb einer gelobten Pflicht Genüge zu leisten. Die Augen verweigerten ihr die Thranen und die Bruft bas Stöhnen, und wenn fich ja noch ein erpreßter Seufzer davon logrif, fo mar's nur schwacher Nachhall des vormaligen Gefühls: oder wenn er unwillfürlicher Ausbruch einer Empfindung war, fo hatte er doch teine Beziehung auf die Urne, und die getreue Jutta errothete, ihr Berg zu befragen, wohin er gemeint sei. Sie stand indessen gang von dem schwärmerischen Gedanken ab, den Geist ihres Gemahls durch eine Todtenklage in die Rörperwelt zurudzuzaubern, um ihm eine neue Bestätigung bes geheimen Artifels ihrer Cheberedung abzufordern.

Kurz die gute Gräfin sand nach genommener Rücksprache mit ihrem Herzen, was bei einer jungen Wittwe eben kein ungewöhnlicher Fall ift, daß eine Beränderung damit vorgegangen sei und der Planet, unter dessen Seinstus es bisher gestanden, sich zum Untergange geneigt habe, indem ein anderer hoch am Horizont heranstieg, der seine anziehende Kraft daran äußerte. Der schwarzäugige Irwin hatte, ohne es zu wissen, diese Kevolution bewirkt. Obgleich seine Dienstleistung eigentlich nur darin bestand, vor seiner Herrschaft herzugehen, wenn die Thür eines Gemachs auszuthun war, und ihr zu solgen, wenn sie sich die Schleppe nachtragen ließ, so hatte er seit dem Ableben seines Herrn noch das Rebengeschäft, demselben wöchentlich einigemal zu parentiren,\*) und er besaß eine Wohleredenstit, wenn er den Bericht von den letzten Stunden des Frasen der trauervollen Jutta wiederholen mußte, daß sie nie müde wurde, ihn zu

<sup>\*)</sup> Leichen., Stand. oder Trauerrede halten.

hören. Immer fiel ihm noch eine kleine Anekbote ein, beren er bisher sich nicht erinnert hatte; er ergänzte nicht nur den Bericht von dem, was der Graf zulett noch gesagt und gethan, sondern auch was er in den Augenblicken, da die Seele von ihm schied, gedacht zu haben schien. Er deutete jede Bewegung, jede Miene des Sterbenden, die er beobachtet haben wollte, und wußte etwas Schmeichelhastes für die Gräfin daraus zu solgern. Bald betheuerte er, aus seinen Augen gelesen zu haben, daß ihre reizende Gestalt, da schon Tod und Leden kämpste, ihm noch vorgeschwebt habe; dalb äußerte er den Wunsch, daß der entslohene Gesischwebt habe; dalb äußerte er den Wunsch, daß der entslohene Gesischwedt und das Wonnegefühl empfunden haben, ihre schonen Thränen ungesehen von den liebreizenden Wangen weggeküßt zu haben; dalb pries er das Glückeines Ritters, von so holden Augen beweint zu werden, wenn er auf der Bahr der Ehre sein Leden verliere, und vermaß sich hoch, daß für eine einzige so köstliche Zähre sein eignes Leben dahin zu geben er sür Gewinn halten würde.

Anfangs, da der Schmerz noch neu war, achtete die Gräfin diese Reden nicht viel: nachher sand sie gleichwol ein unschuldiges Wohlgesallen daran, und endlich thaten ihr diese Schmeicheleien so wohl, daß sie den Lobredner durch die Erhöhung ihrer Reize vermöge der Anordnung des Putzes ge-flissentlich dazu aufzufordern schien. Ob sie gleich in der herben Todtentlage



ben Schmerz herbeigerusen hatte, an ihrer Gestalt zu zehren, so war doch ber verhaßte Zerstörer aller blühenden Reize zu bescheiben, ihr diesen traurtigen Dienst zu leisten. Das schmachtende Augenpaar harmonirte so sein mit dem sanstrosigen Kolorit der Wangen, und des Busens wogender Schwanenglanz kontrastirte so lieblich mit dem schwarzen Trauerlleide, daß ein unwiderstehlicher Zauber ihre Wohlgestalt umslöß; denn nach dem Urtheil

der Renner thut eine in Halbschatten gestellte Schönheit oft größere Wirtung, als wenn sie in vollem Lichte glangt. Der lufterne Irwin mußte feine Augen gehabt haben ober tein Bage gewesen sein, wenn er bei dem Anblid fo vieler Reize unempfindlich geblieben ware; er hatte den Schmetterlinasglauben, jede Blume sei für ihn gewachsen; es galt ihm gleich, ob fie in einem umgaunten Luftgarten oder als eine Feldblume auf der Biefe blühte; vermöge feiner buntfarbigen Schwingen, meinte er, fei es ihm vergonnt, fic über Baun und Mauer zu beben. Die Ehrerbietung, die er feiner Gebieterin schuldig mar hielt seine Leidenschaft zwar in den Schranten seines Berzens eingekerkert; aber fein Errothen, wenn ihr Auge dem feinigen begegnete, bas Streben aus jedem Binte ihren Willen zu errathen, die Gefliffenheit, folden zu erfüllen, und das Berlangen, wenn fie fich mit ihm unterhielt, ihr ftets mas Angenehmes zu fagen, veroffenbarten genugsam, diefe ungewöhnliche Anhänglichkeit an feine Berrichaft habe eine andere Bewegursache als angelobte Bflicht, und die Grafin errieth das Geheimnis ohne Mube vermöge des ihrem Geschlecht gewöhnlichen Scharffinnes in Berzensangelegenheiten. Diese Entdedung migbehagte ihr fo wenia, daß fie die ftumme Intrigue, wobei es nie zu einer wortlichen Ertlarung tam, zur unschuldigen Beschäftigung des Herzens, weil eine junge Bittme doch nicht immer wie eine Turteltaube um den verlornen Gatten girren und klagen tann, zu unterhalten suchte. Doch ber genährte Funte fand in ihrem Bergen fo viel Bunder, daß er bald gur lichten Flamme aufloderte. Der ichlaue Irwin bemertte mit geheimer Freude die gartlichen Gefinnungen feiner Gebi eterin, und mas er porber feiner Phantafie nicht erlaubt hatte. ibm porzutraumen, murbe jest eine ernsthafte Beschäftigung seiner Ueberlegung, und feine Bagendreiftigkeit ichmeichelte ibm mit ber Soffnung, bereinst wol gar der Gemahl seiner Herrschaft zu werden. Das erste Gefühl der Liebe fachte diesen Gedanken fo in feinem lufternen Bergen auf, daß er fich zu einem Wagftud entschloß, fein Glud aufs Bochfte zu treiben.

Einsmals als er die Grafin zum Monument begleitet, von den Gefühlen der Zärtlichkeit im allgemeinen lange mit ihr gekof't batte und aus ihren Bliden und Geberden wol verstand, mas für eine Ruganmendung sie von dieser philosophischen Abhandlung in ihren Gedanken machte. tam er mit einem schnellen Uebergang auf das Thema, worauf er sich zubereitet hatte. "Eble Frau," hob er seine Rebe an, "auf der Welt hat ber Mensch teine bleibende Stätte und alles Ding hat seine Zeit. Das hab ich reiflich bei mir erwogen, darum begehr ich von euch meinen ehrlichen Abschied; benn es bedunkt mich Zeit zu sein, daß ich nun nach dem Beispiel meiner Ahnen zu Wehr und Waffen greife, sintemal ich die Kinderschuhe vertreten habe und forthin es nicht mehr mir ziemen will, einer Dame die Schleppe nachzutragen." - "Ach guter Irwin," gegenredete die Grafin, "wie tommt dir fo ploglich ju Ginn, aus meinem Dienft gu fceiben? Sab' ich dich nicht ehrlich als meinen Diener gehalten und bir alle Lieb' und Gunft bewiesen, die einer frommen herricaft gegen ibr Gefinde zusteht? Sag an, mas irrt bich? Was treibt dich, von mir zu

zieben?"



Brwin.

ch, mich qualet bies und bas, Drildt mich, weiß selbst nicht was, Dualt mich Seelenpein, Enget bas herz mir ein; Muß in die weite Welt, Rasch über Thal über Feld, Ch schon sonst keinerwärts, Wonach verlangt mein herz, Als hier in hallermilnd Ich seh und find!

Die Gräfin ließ sich die Qual des guten Irwin gar sehr zu Herzen geben, ob sie gleich über seinen Zustand mehr Freude als Mitleiden empfand, sie wünschte nur eine deutlichere Erklärung von ihm, darum sorschte sie weiter: "Bas beunruhigt dein Gemüth? It's Durst nach Ehre und ber Ritterwürbe, oder Neberdruß an der Einsörmigkeit dieses Witthums, oder Kigel jugendlichen Uebermuthes? Oder ift ein Funke der betrüglichen Leidenschaft in deiner Brust entglommen, der dich bangt und qualt? Sag's frei heraus, was für ein Sturm in deiner Seele braust?"



Œr.

hr wollt es so, es sei! Mich brildt bie Liverei. Hab' lang' genug gebient für Knecht, Und sehne mich nach herrenrecht. Bas hilft mir's, daß die Rose blüht, Und bort die edle Tranbe glüht? Hab' ich davon Rut und Genuß, Benn ich sie sehn und missen muß?

Die Gräfin beariff vollkommen den Sinn dieser Worte und sah wol ein, welche Hoffnung und Bunsche Irwin in seinem Busen nahrte, die er feiner Gebieterin in der Eigenschaft eines Ganymeds deutlicher ju offenbaren sich scheute. Sie munschte diese Hoffnung zu unterhalten, ohne die Gefete des Wohlftandes dabei ju übertreten; darum trug fie ihren Geberden auf, das erste auszurichten, und ihrem Munde das zweite zu bewirken. Sie schlug die Augen etwas verschamt zur Erbe nieder, zupfte eine Bandichleife zurecht und fprach mit fanftem Errothen: "Die Rose bluht und die Traube reift, unbefummert, welcher Bujen ftrebt fich mit jener ju fchmuden und welchem Gaum nach dieser luftet. Ihnen genügt, den Geruch zu erquiden und das Auge zu ergoben; ben Berftandigen erfreut ihr Anblid und er geht mit Entzuden vorüber; ber Unverständige stredt seine Sand aus, eine Traube zu erreichen, die er nicht erlangen tann, ober eine Rose zu pfluden, beren Dornen ihn verwunden." Dieje allegorische Sentenz aus dem Munde der schönen Wittme enthielt für den raschen Irwin weniger Troft, als ber Ausdruck ihrer Geberden. Der breifte Bage schwieg, er seufzte, sab trubsinnig vor fich bin zur Erde und seine Berrichaft mar fo gefällig, diese bedeutsame Bantomime nochzughmen. Doch wenig Tage darauf war der Junker stattlich ausgerustet; die Gräfin ließ ihn wehrhaft machen, er schwang sich auf das Leibroß seines erbleichten herrn und zog mit frohem Muthe zur ersten Ritterfahrt davon.

Die Abwesenheit war seiner Herzensangelegenheit eher förderlich als Die Gräfin empfand bald Langeweile in ihrem einsamen Witthum, da der theilnehmende Zeuge ihrer Todtenklage nicht mehr porhanden war. Ihr Schmerz fand feine Nahrung mehr, gang andere Gebanten beschäftigten jest ihre Seele; sie bachte mit Ernst barauf, ben ebemals jo fest verschlungenen Liebesknoten aufzulösen, und weil sie viel auf sinnbilbliche Deutung hielt, so fiel ihr ein zur angenehmen Zeitkurzung einen Versuch zu machen, ob die Sache möglich und thunlich sei. In einer einsamen Stunde öffnete sie das goldne Berg welches sie im Bufen trug, und nahm das darin vermahrte Dokument der Liebestreue heraus, befah es lange, den Gang des verborgnen Gewindes auszuspähen und die Faben gemachsam auseinander zu wirren. 3hr tunftreicher Finger mar so geschäftig bei dieser Arbeit, daß es ihr wirklich gelang, die äußern Schleisen zu lösen; aber dem innern Kern war durch alle Kunst und Muhe nichts abzugewinnen. Ihre Geduld ermudete endlich, und um ihr Beschäft boch nicht unvollendet ju laffen, nahm fie die mirtfame Scheere ju Bulfe, die ihr eben ben Dienst that, ben bas Schwert bes großen Alexanders bei Auflösung des Gorbischen Knotens geleistet hatte, und nun war gegen die Möglichkeit, einen fest verschlungenen Liebesknoten aufzulofen, nichts mehr einzuwenden.

Nach dem Begriff der guten Gräfin hätte ihr nun billig das Recht gebührt, alsbald einen neuen Knoten zu schürzen und in ihr goldnes Amulet zu verbergen, da der erste nicht mehr vorhanden war; doch ein beuneruhigender Zweisel begegnete ihr recht zur ungelegensten Zeit, da sie eben im Begriff war, die hand ans Wert zu legen. "Ein Liebektnoten," sprachssie zu sich selbst, "ist doch eigentlich nur ein Sinnbild irdischer Verbindung,

und ein solches Band ist leicht zu lösen; ber Tod hat mit seiner Sichel bas ja bereits schon gethan, was die Scheere nachgeahmt hat. Aber mit bem Gesübbe für die andere Welt hat es vielleicht nicht gleiche Bewandtniß. Wie könnte ich mit einem getheilten Herzen eine Ewigkeit ausharren unter immerwährenden Borwürsen zweier Theilhaber, deren jeder zu dem Ganzen berechtigt zu sein glaubte?" Diese Berlegenheit machte sie viel



Tage lang mißmuthig und traurig, und weil sie sich in einer solchen Gewissensteins ache nicht zu rathen wußte, beschloß sie, einem ehrwürdigen herrn, dem sie eine genauere Bekanntschaft mit himmlischen Dingen als sich selbst zutraute, ihr Anliegen vorzutragen.

Der Probst zu Clagsen stand in dem Ruse eines frommen und tiefgelehrten Mannes, der die spisigsten Fragen, die Seelen-Welt betreffend, mit scholastischer Weisheit aufzulösen wußte. Denn was ist spisiger als eine Nähnadel? Und gleichwol mußte der seraphische Bralat zu sagen, wie viel himmlische Geister auf diesem Aubepuntt Plat nehmen könnten. Warum follte er nicht auch von den himmlischen Matrimonial-Gerechtsamen Austunft geben können? Die Gräfin ließ anspannen und fuhr mit geängstigtem Bergen ju bem weisen Bralaten. "Chrwurdiger Berr," fprach fie, "mich treibt ein sonderbar Anliegen zu euch, welches ich euch wol eröffnen mochte, fo ihr mir Rath und Belehrungen ertheilen wollt." Der Brobst zu Eldagfen mar bei aller philosophischen Grubelei dem schönen Geschlecht nicht abhold und tröftete gern die Damen, die fich in ihren Rummerniffen an ihn wenbeten, insonderheit wenn fie jung und ichon waren. "Bas beunruhigt euer edles Berg, tugenbfame Frau?" frug er. "Offenbart mir euren acheimen Rummer, daß ich euch mit himmlischem Troft erquide." - "Ein unbedachtsames Gelübbe," antwortete sie, "das mir die Liebe abgezwungen hat, macht mir Kummer: ich habe verheißen, das Band der She mit meinem Gemahl jenseits des Grabes zu erneuern und es zu bestätigen ewiglich. Aber ist ein junges Weib im Lenz des Lebens wol Meisterin ihres Herzens? Soll ich meine Jugendzeit als Wittwe einfam vertrauern, um einer hoffnung entgegen zu harren, von der ich nicht weiß, ob fie zu gemähren steht? Belehrt mich, ehrwürdiger Pater, ob die Liebenden sich einst wieder in Liebe begegnen, oder ob alles was auf Erden gebunden ift, in jenem Leben frei und ledig fei ?" "Freilich, freilich," erwiederte ber torpulente Brobst. "ift alle irbische Berbindung in Ebens Gefilden aufgehoben, das versteht fich! Wie kann davon noch die Frage sein? Wisset ibr nicht, edle Frau, daß man bort oben nicht wird freien noch fich freien laffen? Wie konnte auch ber Cheftand im Schof ber Wonne ftattfinden, ba er ift ein Webestand? Denn die gludlichsten ber Eben haben laut Beugniß ber Erfahrung gleichwol ihr bofes Cheftundlein; wie paßte fich aber Chezwist und Mismuth zu ben Wohnungen des Friedens? Euer Bundniß bat der Tod zerrissen, ihr seid so frei und ledig als das Böglein in den Luften ober das Reh in den Wäldern, das den Nepen des Jägers ent-ronnen ist. Wenn ihr aber euer Gewissen mit einem unbedachtsamen Gelübde beschwert habt, so ist auch dafür Rath: der heiligen Kirche ift gegeben die Gewalt, euch davon zu entbinden. Bedenkt mein armes Klofter, fo will ich euch Dispensation vom Bischof verschaffen, so viel ihr bedürft, ein neues Bundnig einzugeben, ohne daß euch die Gunde foll behalten werden, weder in diesem noch in jenem Leben."

Die gewissenhafte Jutta war nun nach Bunsch belehrt, daß die Cheberedung mit ihrem verstorbenen Herrn nichts weiter als eine zärtliche Grille gewesen sei; ihr ganzes System von der verklätten Liebe war umgesormt. Sie beruhigte ihr Gewissen in Ansehung der voreiligen Gelobung, machte den Handel mit dem Prälaten richtig, bedachte sein armes Kloster und wurde darauf von ihm zu einer reich mit Silber besethen Tasel geführt, so leichten und frohen Muths als ein entsesselter Sklave, dem unvermuthet die Ketten abgenommen werden und der nun den Reiz der Freiheit wieder schmedt. Der Bunsch ihres Herzens war nur, daß der schollen Irwissen ihren wieder heimkehren möchte, um mit ihm den Bund der Liebe zu schließen — doch nicht über die Gren-

zen dieses Erbenlebens hinaus, damit wieder eintretetenden Falls keine Dispensation weiter nöthig sei. Der flinke Ritter verzog nur allzulange mit seiner Wiederkehr, und die Sehnsucht goß immer mehr Del in die Klammen der Liebe.

Eine ber dornigsten Fragen, worüber in der Schule der Liebe pro und contra gestritten wird, ist die, ob die erste oder die zweite Liebe stärfer und mächtiger sei. Geradezu läßt sich das Problem schwerlich entscheieden; aber es ist ein richtiger Ersahrungssaß, daß eine junge rasche Wittwe, welche mit dem Gesühl der Zärtlichkeit bereits bekannt ist, dei der zweiten Wahl stets brünstiger und seuriger liebt als dei der ersten im dämischen Noviziat der Liebe. Die zärtliche Jutta wußte ihre Leidenschaft so wenig zu mäßigen, daß sie sogar das bescheiden Gewand der Sittsamkeit und scheuen Zurückhaltung, welche vormals die Gesehe des Wohlstandes dem schönen Geschlecht ausbürdeten, abzulegen kein Bedenken trug. Sie seufzte und rief laut und offendar.

d, Irwin, Augentroft! Ach, Irwin, Herzgespiel! Md, 3rmin, Lofdebrand! Bie lange weileft bu 3m Waffenfelbe? Die Traube glübet bir, Die Rofe blübet bir Und winfet jum Benug. Du Lüftchen, bas fo fanft Um meinen Bufen fpielt. Eil' meinem Ritter nach. Und weh' ben Duft von meiner Bartlichfeit In fein bepangert Berg, Dag er bes Rampfe vergift Und nach bem Siege ringt, Den Liebestreue front.

Ob das Lüftchen so gefällig war, die Botschaft auszurichten, oder ob der junge Ritter aus eigner Bewegung den Heimweg nahm, daran liegt wenig; genug ehe man sich's versah war Ritter Irwin da, und mit ihm tehrte die laute Freude wieder nach Hallermund zuruc, die seit dem großen Balle aus der Residenz verbannt war. Die Gräfin legte die Trauer-

fleiber ab und empfina den stattlichen Ritter nicht als ihren vormaligen Diener, fondern als einen herrn. Sie stellte ihm gu Ehren ein großes Gastmal an und ließ ihm den Becher tredenzen, den er ihr noch vor turger Zeit sclbst fredenzt hatte. Darüber machten die weisen Damen aus der Nachbarschaft mancherlei Glossen, und die Scharfsinnigen erriethen, was fie immer wollen vorher gesehen haben, wenn sich die Sache von selbst veroffenbart, daß sich zwischen der Grafin und dem feinen Ritter eine Liebe entsponnen habe, welche der Altar bestätigen wurde. Zwar hätten sie noch vor Kurzem hundert gegen eins gewettet, daß die treue Jutta sich nicht wieder vermählen murde; aber nun hatten sie die Bette gern umgekehrt, wenn Jemand ju finden gewesen mare, der fie hatte eingeben mogen. Indem die vier umliegenden Grafichaften die Lehre von ber Möglichleit und Birklichteit einer zweiten Liebe ber Grafin von Sallermund mit metaphyfischem Tieffinn erörterten, war Ritter Irwin darauf bedacht, sich seiner Liebesbeute zu versichern und dadurch bem ganzen Gerede ein Ende ju machen. Er magte auf dem Fittig ber Liebe den tuhnen Flug, sich zu feiner vormaligen Herrschaft zu erheben und ungescheut um sie zu werben. Die wantelmuthige Jutta hatte den ersten Schritt bereits gethan, ihrer Gelubde sich zu entschlagen; ber zweite toftete ihr weniger, auch ihres Standes zu vergeffen und eine Staffel von ber Ehrenbuhne des Ranges abwarts zu steigen, das Urtheil der großen Welt zu verschmäben und den Trieben ihres Bergens nachzugeben. Sie tam dem Gludlichen auf halbem Wege herablaffend entgegen, erhörte feine Bunfche und schloß mit ihm den gartlichen Liebesverein, welchem nichts mangelte als die priesterlice Weihe, die der gefällige Probst zu Eldagsen den Berlobten zu ertheilen bereit und willig mar. Alles Rafenrumpfen ber graflichen Sippschaft war nun vergebliche Grimaffe; die Anstalten zum Beilager wurden mit großem Bomp gemacht, und die reiche Braut beeiferte sich, an ihrem zweiten Hochzeitseste durch Bracht und Glanz das zu ersetzen, was ihm an Würde gebrach.

Ungefähr einen Mondenwechsel vor Vollziehung dieser Feierlichkeit luftwandelte die schöne Braut am Arm ihres geliebten Ritters eines Abends noch gang spat in bem Luftgarten, um ihn ju belehren, daß fur ihn die Rose blube und die Traube reife. Unter dem Gefluster traulicher Gespräche hatte das liebende Baar nicht acht auf den Weg, den fie genommen hatten; der Zufall führte fie unvermerkt in die Gegend des Monuments, das in einsamer Stille gang verlaffen ftand, ba es die Grafin seit langer Beit nicht mehr besuchte. Der Mond beleuchtete die Borderseite deffelben mit vollem Lichte und die schauerliche Mitternachtstunde machte diesen Anblick recht feierlich. Bon ungefähr hob die Neuverlobte die Augen auf, ihr Blid traf auf die Bilbfäule oben auf bem Dom des Grabmals. Da kam's ihr vor, als wenn der kalte Marmor Leben und Wärme empfing, wie das Meisterstud Bygmalions, welches der Enthusiasmus des Kunftlers beseelte. Das Standbild schien sich zu regen, es erhob die rechte Hand und bilbete den Ausdruck einer Warnung oder Drohung por. Ein banger Schauer durchbebte das Herz ber Bundbrüchigen bei diesem Bunbergesicht; fie ichredte gurud, that einen lauten Schrei und verbarg ibr Haupt in des Ritters Busen. Irwin bestürzte, wußte nicht, was diese ängstliche Geberdung veranlaßte. "Woher das Zagen und Beben' eurer zarten Glieder, geliebte Gräfin?" redete er sie an i "fürchtet nichts, ihr seid in meinen Armen, die euch vor aller Gesahr schapen, so lange diese berz in meinem Busen schlägt!" "Ach Irwin, trauter Ritter," lispelte die Erschrodene mit zagender Stimme, "seht ihr nicht, wie das Standbild



auf dem Gradmal fürchterlich winkt und mit aufgehobener Rechte mich bedrocht? Hinweg von diesem grausenvollen Ort, wo mich Schrecken des Todes umringen!" Dem verliedten Ritter kam diese Bisson jest sehr ungelegen, darum bemühte er sich solche alsdald wegzuraisonniren. "Ift's nichts mehr als dieses Gautelspiel der Phantasie," sprach er, "was euch beun-ruhigt, so laßt euren Kummer schwinden. Ein schwantender Schatten der

Mufaue, Bolfemarchen,

hohen Ulme, welche ein Lüftchen gebeugt, und der bleiche Strahl des einfallenden Mondenlichts hat euer Auge getäuscht, und aus dieser Mischung des Schatten und Licht hat eure schöpferische Einbildungstraft ein Schredbild zusammengebaut, welches der melancholische Eindruck der Mitternachtsftunde vollendet hat." "Mit nichten!" verfette die Grafin, "mein Auge hat mich nicht betrogen, die Bildfäule hat sich geregt und mich bedräut meiner Gelübde eingedent ju fein. Ach Irwin, lieber Irwin! ich tann und darf die Deinige nicht werden." Diese Rede fiel wie ein erstickender Schwaben\*) auf Irwins Herz, benahm ihm Leben und Athem und das Wort erstarb auf seiner Junge. Er simulirte die ganze Nacht, wie er der schönen Jutta den chimarischen Gedanken entreißen möchte, und da er mit seinem Sinnen und Forschen nicht fand, was er suchte, saß er früh auf und ritt zum klugen Manne, dem weisen Probst zu Eldagsen, sich dieses kritischen Umstands halber Raths zu erholen; denn er wußte selbst eigentlich nicht was er von der sonderbaren Bision, auf beren Zuverlässigkeit die Grafin beharrte, benten sollte. Er trug ibm sein bangliches Anliegen vor, und der Probst, als der hellste Kopf seiner Zeit, urtheilte davon gar vernünftig, daß die Erscheinung nichts als Betrug der Sinnen sei, machte sich auf und zog mit nach Hallermund gur Grafin, fie gufrieben gu ftellen. "Rummert euch nicht, eble Frau, um die Todten," jagte er ihr; "die Todten kummern sich ja auch nicht um die Lebendigen. Mit dem Tode hört alle Berbindung auf, welche die Liebe auf Erden geschloffen bat. 3ch bin gewiß, wenn anders euer Gemahl aus den Fenstern des himmels auf euch berabschauen tann, daß es ihn freuen wird, die Thranen eurer Bartlichkeit versiegt ju feben; er wird fogar die Bahl eures Herzens billigen und euer Bundniß segnen." Diese Spothese eines so aufgeklärten Ropfes über die Denkungsart der Berklärten verschlang das Ibeal der gartlichen Schwärmerei jo schnell und leicht wie eine ber magern Rube des Bharao eine von den fetten. unterbrochenen Bubereitungen jum Beilager erhielten wieder ihren Fortgang, und noch an dem nämlichen Tage wurde das Brautkleid gewählt und in Arbeit genommen.

Gleichwol verbreitete sich das Gerücht immer mehr, es gehe bei dem Monument nicht mit rechten Dingen zu, das heiligthum der Liebenden würde durch mancherlei Spukereien entweiht. Manch zärtlich Paar, das sich dort eine geheime Jusammenkunft gab, wurde von panischem Schreden befallen und verscheucht. Es rauschte im Gedüsch, es tof te in der Halle, zuweilen hüpfte ein blaues Flämmkein zwischen den dichtekaubeten Thränenweiden gleich einem Irrlicht hin und her, und oft wandelte ein langer weißer Schatten um das Monument herum. Eine Bande Harfner und Minnefänger, die gekommen waren, das Lied der Liebestreue nach Gewohnheit ertönen zu lassen, wurde mit einem nachdrücklichen Steinshagel bewillkommt und in die Flucht getrieben, und eine helle Keuerslamme brach aus der Grotte bervor, als wenn ein Bulkan seinen fürchterlichen

<sup>\*)</sup> Erftidenbe Luft in ben Bergwerten.

Schlund darunter eröffnet hätte, der einen glühenden Lavastrom ausgösse. Ganz Hallermund wußte von diesen Spulgeschichten zu erzählen; aber bei Hofe hatte die Startgeisterei auf einmal so überhand genommen, daß man diese Sagen für eitel Geschwäß und Märchen hielt. Die Höflinge trieben nur ihren Spott damit, oder wenn sie offenbare Thatsachen geradezu nicht läugnen konnten, vernünftelten sie doch alles aus natürlichen Ursachen herbei, obgleich keiner es wagte nach Sonnenuntergang in den schauer-

vollen Luftgarten einen Fuß zu fegen.

Der Tag, ber zur Bermählung angesest war, brach nun heran, es mar einer der längsten des Sommers; bemungeachtet reichte er taum zu. die Braut mit allen den köftlichen Reizen zu schmuden, welche an Soffesten die Eurhythmie \*) der schönen einfachen Natur zu verdrängen pflegen. Die nächtlichen Schatten bedecten bereits Thäler und Balber und taufend flimmernde Bacheterzen beleuchteten bas Schloß, ba bie icongeschmudte Jutta mit aller Pracht ber Ueppigkeit belaftet hervorging, um fich von bem entzudten Irwin an den Altar zur Trauung führen zu laffen, wo der dienstfertige Probst zu Eldagsen in pontificalibus ihrer schon lange mar-Die hohe Burg ertonte von lautem Freudengetummel, benn die Grafin mar bedacht gewesen, durch reiche Spenden sich von ihrem Hofgefinde eitel freundliche Gefichter ju ertaufen, um in teiner Miene einen Borwurf über die zweite Beirath ju lefen. Der ftolze Brautzug malzte fich langfam feierlich über ben mit Blumen bestreuten Schloghof gur Rapelle hin. Aber boch auf bem Dache berfelben faß eine achzende Wehtlage und wimmerte ihren Ungluderuf aus hohler Reble bervor, Die Sofbunde erhoben dazu ein fürchterliches Gebeul und die nachbarliche Gule antwortete diefer graufenden Intonation aus dem duftern Wintel eines alten Thurmes. Da winkte der Hochzeiter den Pfeifern, daß sie vom Soller mit Zinken und Posaunen bliefen, bamit bie Grafin nicht bas Miaulen der Webklage und das freischende Gulengeschrei vernehmen möchte.

Die Trauung wurde nach den Berordnungen der heiligen Kirche vollzogen; aber, o Wunder! auf dem Rudwege vom Altar nach dem Speisejaal verlosch plöglich die hochzeitliche Fackel, mit welcher der Silberpage als hymenaus den Reuvermählten vorleuchtete; über welches sonderbare Freigniß die Schwachen mancherlei sorgsame Spekulationen zu äußern sich nicht entbrechen konnten, obgleich die Starken nicht ermangelten, alles aus

natürlichen Urfachen zu erklären.

Bis zur schauerlichen Mitternachtsstunde wurde in aller Fröhlickeit bankettirt. Kaum aber hatte der Schloswächter die zwölfte Stunde abgerusen, so erhod sich plöglich im Schlosse ein sürchterliches Getöse, gleich dem Brausen eines heftigen Windes, es rasselte an den Fenstern, die Mauern und Wände erbebten, daß die Gläser auf der Tasel klirrten, die Balken krachten, es schlug mit den Thüren auf und zu. Die Wachsterzen brannten so dunkel als Todtenlichter, dagegen erhellte ein unge-

<sup>\*)</sup> bas Chenmag.

wöhnlicher Schimmer wie eine schnellauflodernde Flamme das Borgemach, welches alle, die zur Tafel saßen, in Schreden und Berwunderung sette. Alle Gafte saßen da in stummer Bestürzung und keiner hatte das Herz, dieses ungewöhnliche Meteor aus natürlichen Ursachen zu erklären.

Ploblich erhob die Grafin ihre Stimme und rief mit angftlicher Geberde: "hilf Gott, welch ein Gesicht! Ach, mein Gemahl, ber Graf fommt, sich ju rachen!" Als sie bas gefagt hatte, sant fie auf bem Stuhle zurud, schloß bie schönen Augen zu und gab kein Zeichen des Lebens mehr von sich. Groß war das Herzeleid in Hallermund, da die Trauer jo schnell mit ber hochzeitlichen Freude wechselte. Ritter Irwin ftand wie persteinert por Besturzung da, unbewegsamer als das marmorne Standbild auf dem Monumente. Die Aerzte murben herbeigerufen, Die Erblaßte wieder ins Leben zu bringen, aber ihre Kunft und Dube mar pergebens. Denn obgleich ber entfeelte Körper vierundzwanzig Stunden lang seine natürliche Warme behielt, wie es geschehen soll bei denen, die in einer Berzückung gestorben, vom Alp erdrückt oder von einem Gespenst find erwurgt worden, fo mar die Seele doch bereits entflohen und auf bem Wege nach ber Ewigkeit. Die Runft ber Aerzte begnügte fich, ben iconen Leichnam ber Bermefung zu entreißen, ben fie aufst fleißigfte einbalsamirten, und insonderheit das Herz, das sie in der Urne unter der Halle des Grabmals verwahrten. Und so wurden die Herzen, die im Leben untrennbare Einigkeit fich gelobt hatten, im Tobe bennoch miteinander vereinbart. Db aber die Seelen in jener Welt ben auf Erben zerrütteten Liebesbund erneuert und fich wieder fo vereinbart haben als ihre Bergen in der Urne, davon ist bis jest noch teine authentische Nachricht in diese Unterwelt gelangt.



## Dämon Amor.

he noch burch die nordische Sunbstuth die bessere Hälfte ber Insel Rügen am pommerschen Gestade zertrümmert oder vom Meer verschlungen wurde, \*\*) und der mächtige Böllerstamm der Obotriten diese Gegenden bewohnte, herrschte ein junger Fürst, Udo genannt, über diese fruchtbare Insel, die sein väterliches Erbgut war, und residirte in der Stadt Arcon, deren Ruinen jest tief unter dem Meer begraben liegen. Er hatte sich mit Kräulein Edda, der Tochter eines seiner Basallen, vermählt und lebte als ein steiner Monarch in seinem vom Meer umgrenzten Staate in einer glüdlichen Un-

abhängigkeit, liebte seine Unterthanen, that was ihm recht zu sein bunkte und kummerte sich wenig um das Departement der auswärtigen Angelegenheiten. In seinem friedlichen Eigenthum fühlte er nichts von der Last der Regierungsforgen; daher glich er mehr einem glücklichen Privatmann als einem Bolksregenten, und besaß bas seltene Talent der Fürsten im Schoß der Rube die goldne Gleichmäßigkeit zu genießen, ohne Langeweile dabei zu empfinden. Wenn er sich ja zuweilen den Umarmungen seiner Gemahlin entriß, ging er auf die Jagd: Fischerei und Waidwert war sein

liebster Zeitvertreib.

Einsmals jagte er an der nördlichsten Spize seiner Domäne auf einem Borgebirge, das sich weit in die See erstreckte, und rastete nehst seinem Gesolge während der hiße des Tages unter dem Schatten eines Eichdaums, wo er des herrlichen Anblicks und der Kühlung der wogenden See genoß. Da regte der Sturmwind plöslich die rauschenden Flügel, die Oberstäche des Meeres runzelte sich wie eine zornige Stirn, die hohen Wellen brausten und zerrannen an den Felsenwänden des Gestades in gischendem Schaum. Ein Schiff kämpste mit den Kluthen und war das Spiel der Winde, welche der Mühe des arbeitenden Viloten spotteten und es dem Ball entgegen sührten, wo es auf einer verborgenen Alippe scheiterte. So ein interessantes Schauspiel es auch für das Auge sein mag, auf sestem Grund und Voden die menschliche Verwegenheit mit zwei be-

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1309.

trüglichen Elementen ringen zu sehen, so lange der Wettstreit noch unentschieden ist, so sehr empört sich das Herz gegen den Sieg der stärkern Kartei über die schwächere, und die Theilnehmung dietet zum Schutz und der Erhaltung der Unterliegenden alle Kräste auf, die dem menschlichen Willen zu Gebote stehen. Hürft Udo ellte nebst seinem Hosgesinde alsbald an den Strand, den Schiffbrüchigen beizustehen und sie wo möglich den erzürnten Fluthen zu entreißen. Er dot dem verwegensten Fischer große Prämien, die Unglücklichen, die sich noch über Wasser hielten, zu retten. Aber alle angewandte Mühe war vergebens; das Weer hatte seinen Raub bereits dabin genommen, ehe der hülfreiche Nachen die bestiae Branduna

durchschneiben fonnte.

Nur ein einzelner Mann schwebte auf den Fluthen wie ein leichter Kort baber und ritt auf einer Tonne wie auf einem schulgerechten Bferde, bas bem Winte des Reiters gehorfamt. Gine heranrollende Welle fchleuberte ihn hoch auf den Strand ju ben Fußen bes mitleidigen Fürften, der den Berunglucten mit Leutseligkeit aufnahm, mit trodenen Rleidern perseben ließ und ihn mit Speise und Trant erquidte. Er reichte ihm selbst seinen Mundbecher bar, jum Zeichen, baß er nicht dem Stranbrecht als ein Leibeigener verfallen sein, sondern als ein Gast gehalten werden follte. Der Fremdling nahm die geschenkte Freiheit mit Dank an und leerte ben Becher auf das Wohl des Strandberrn, mar frohlich und auten Muths und schien seines Ungluds gang vergeffen zu haben. Diese philosophische Gleichmuthigfeit gefiel bem Fursten und machte ihn neugierig, den Geefahrer näher kennen zu lernen; darum frug er ihn aus: "Fremdling, wer bist du? Bon wannen tommst du? Und was ist dein Gewerbe?" Geborgene antwortete: "Ich beiße Baibewuth ber Unbekannte, bin ein Schwimmer, tomme von der Bernsteintufte aus Bruggia\*) und steuerte auf England zu."

Ubo fand in der Physiognomie, in dem Beinamen und in der Schwimmfunst des Fremdlings etwas, das seine Neugierde, zu fragen, immer mehr reizte; der Undekannte wußte seine Antworten aber so zu drechen, daß der Kürft nicht ersuhr, was er eigentlich wissen wollte. Er vermeinte bei näherer Bekanntschaft ihm die geheimnisvolle Hulle dennoch abzuziehen, und drang nicht weiter in ihn. Darauf gefiel es dem Fürsten die Jagdpartie sortzusehen; er lud den fremden Ankömmling dazu ein, welcher teine Ermüdlegen; er lud den Borfchlag mit Bergnügen annahm. Ehe er sich noch in den Sattel schwang, zerschlug er die Tonne, auf welcher er nich noch in den Sattel schwang, zerschlug er die Tonne, auf welcher er ans Land geschwommen war, und stedte, gleichsam zum Andenken,

einen Span davon zu sich.

Bahrend der Jagd bewies er sich nicht minder als einen guten Bogenschüßen, wie er zuvor als ein geschickter Schwimmer sein Talent gezeigt hatte. Der Fürst verließ endlich den Wald und tradte über das Blacheleld nach seiner Residenz. Er sah unterwegs einige Dohlen auffliegen, da verdroß es ihn sein Federspiel nicht zur hand zu haben, um sie zu beizen. Der Unbekannte vermerkte nicht sobald das Verlangen des Fürschein.

<sup>\*)</sup> Co hieß in alten Beiten Breufen.

iten, als er foldem ichon Genüge that; er zog ben Span von der gelehrigen Conne, die ihm jum Seepferde gedient hatte, unvermertt hervor und marf ihn in die Luft. Da schwang fich ein Sperber über das haupt des Fürsten in die Höhe, stieß auf die Dohlen, beigte sie nieder und ge-horchte dem Ruse keines Jägers, als nur allein des Schwimmers, auf beffen Sand er zurud tam, worüber fich ber Kurft nebst feiner gangen Saaerei bochlich verwunderten. Jeder machte insgeheim seine Gloffen über den rathselhaften Mann; einige hielten ihn für einen Meergott, andere für einen Zauberer. Ubo wußte selbst nicht, was er aus ihm machen follte, hielt sein Urtheil jurud; doch abnte er nichts Gemeines von ihm. Er nahm ihn als einen Gaft mit in den Palaft, pflegte fein aufs Befte, stellte ihn auch seiner Gemahlin, der fanften Edda, vor und empfahl ihr denfelben als einen Freund. Der Unbefannte rechtfertigte durch fein Betragen die gute Meinung, die der Fürst von ibm begte; er mar ein feiner Sofmann, verrieth viele Renntniffe und mußte mit artigen Taschensvielerfünsten die Damen gut zu amufiren; aber weber die ihm bewiesene Gute und Freundschaft, noch der Freudenbecher, den er oft mit seinem Psleger leerte, war vermögend, das Band der Zunge zu lösen, daß er sich ihm offenbart hätte. Der spähende Scharfblick des Fürsten merkte ihm zuweis len eine geheime Schwermuth ab, insonderheit wenn ihn Udo jum Augen-Beugen feiner hauslichen Gludfeligteit machte, Die in ben Palaften ber Großen fo fremb zu fein pflegt, als in bem Götterdipan bes homerischen Olympus. Diese Beobachtung erwedte bei bem Fürsten einen Berbacht, als ob ber geheinnisvolle Gast gegen seine Gemablin im herzen eine unreine Flamme nabre, die er zu erstiden nicht vermoge und sie auflobern zu lassen sich scheue. Und weil der Samenstaub des Argwohns, wo er hinfällt. leicht zu einem Giftschwamm wird, der aus einem Atom in einer feuchten Nacht aufschießt und seine vollkommene Größe erreicht, so wurde der Kürst eben so geschwind in diesem Irrwahn bestärft, als er davon befreit wurde.

Sines Tages, da er mit dem verdächtigen Gunstling auf die Jagd ritt und beide von dem übrigen Gesolge zufälliger Weise abgekommen waren, trat ihn dieser an und sprach: "Guter Kürst, ihr habt euch eines Schiffbrüchigen erbarmt, der sur diese Wohlthat nicht undantbar ist. Das Strandrecht machte mich zu eurem Eigenthum; ihr habt mir die Freiheit geschentt, davon ich nun gedenke Gebrauch zu machen und in meine Heimath zu ziehen, so es euer Wille ist, mich zu beurlauben." Der Fürst antwortete: "Freund, du hast Macht zu thun was dir gesällt; aber dein Abschied kommt mir unerwartet, sag an, was dich von hinnen treibt?"— "Die Ahnung eines kränkenden Berdachts," versetze Waibewuth der Unbekannte, "welchen ihr gegen mich hegt, ob mich gleich mein Herz von aller Schuld freispricht. Ihr misdeutet meine Schwermuth, die einen Frund hat, von dem ihr nichts wähnt, der euch aber unverborgen bleiben soll, so ihr Verlagen tragt solches in Ersahrung zu beingen." Udo bestürzte über diese Kede; es war ihm schwer zu begreisen, wie der menschiede Scharssinn vermögend sei, die verborgensten Gedanten des Herzens zu errathen, suche sied, so gut er konnte, aus der Afsaire zu ziehen und

sprach: "Gebanken, Freund, sind zollfrei; hat mich ein Irrwahn betrogen, wohl gut! so hast du ihn nicht entgolten; die beste Bertseibigung ist, daß du mir die Ursache beiner stillen Schwermuth offenbarst." — "Es sei darum!" gegenredete Freund Waidsewuth. "Ich verstehe mich auf die Sternbeutung, habe euch zu Liebe die Abspekten um euer Schickal befragt und befunden, daß eine Glücksveränderung euch bevorsteht, die mich beunruhigt. Das ist der Grund meiner Schwermuth; begehrt ihr nähern Bescheid aus der Sache, so hört." — "Balt ein," siel Udo dem Unglückspropheten ins Boot, "die Adspekten deines Antliges deuten auf nichts Gutes. Daß du an meinem Schickal Theil nimmst, danke ich dir; doch enthalte dich, es mir zu verkünden, daß mein Unstern mich nicht im Boraus guäle." Der Astrolog schwieg. Udo entließ ihn mit den Empfindungen wahrer Freundschaft; beschenkte ihn reichlich, und er verschwand, ohne daß zu ersahren war, welchen Weg er genommen hatte.



ach Verlauf weniger Monden erhob sich ein fürchterliches Kriegsgeschrei vom sesten Lande her. Das Gerücht erscholl, Eruco, der König der Obotriten, der über Medlen-

burg regierte, rüste sich auszuziehen zum Streite gegen alle obotritische Stämme, die sich von der Lehnsverbindung des königlichen Thrones frei gemacht hatten, um die abgesonderten Fürstenthümer wieder mit der Krone zu vereinigen. Wider Willen sah Fürst Udo sich genöthigt, von diesen auswärtigen Angelegenheiten Notiz zu nehmen. Er schiedte Kundschafter aus und erfuhr, daß sich die Sache in der That also verhielt. Obgleich das Ungewitter nur noch in der Ferne wetterleuchtete, so stand doch der Wind gerade nach seiner Insel zu, der es allem Bermuthen nach gar bald über das Meer herwälzen wurde. Dabei war ihm nicht wohl zu Muthe.

Zwar ließ er von den Sorgen, die ihn drückten, den Unterthanen so wenig spüren als ein schüchterner Abt seinen Konventualen von dem geheimen Anliegen, daß der furchtbare Kommissar mit dem Ausbebungsdeltet vor der Klosterthür stehe und daß die letzte Wesse gesungen sei, ob er gleich die Wönche steiht zu Chore treibt, als wenn kein Wechsel bevorstände. Fürst Udo rüstete sich in aller Eile, so gut er konnte, und verließ sich noch auf den unssichern Schutz des Meeres, das seine Insel umsloß. Aber das ungetreue Element schutz sich zu färkern Partei und trug auf seinen breiten Kücken die seinbliche Flotte willig an das Gestade seines Territorialberrn.

Der Fürst, der gegen den mächtigern Feind im freien Kelbe nicht befteben tonnte, murde in seiner Residenzstadt Arcon belagert, vierzig Tage lang von allen Seiten bestürmt, bis bie Stadt nach einer tapfern Gegen-wehr erobert wurde. Wie alles bunt über ging, schloß sich ein muthvoller Haufe getreuer Bürger um ben Fürsten, sprengte bie Kforte auf und riß sich, wie die Helben Davids, unter Beihulse der Nacht durchs seindliche Lager, gewannen das Ufer und stachen mit einem Schifflein, das dafelbst vor Anter lag, in die hohe See, unentschloffen, wohin fie ihren Lauf richten sollten Der Hauch bes sanst wehenden Zephyrs ließ den Flücht-lingen die Gebirge ihres verlaffenen Baterlandes nur noch in blauer Ferne feben; aber die bethränten Blide bes ungludlichen Fürsten bingen noch unbeweglich an dem Geftade seines gewesenen Eigenthums. Er betrauerte nicht fo fehr ben Berluft seiner Berrschaft, als bie Trennung von feiner geliebten Gemablin und einem liebensmurbigen Saugling, bem Ebenbilb ber holben Mutter und bes gartlichen Baters Entzücken. Die Ungewißbeit, welches Schicffal die Fürstin und das garte Pfand ber Liebe bei Eroberung ber Stadt möchte betroffen haben, ob fie ben Siegern als eine Priegsbeute anbeim gefallen, ober von dem ergrimmten Reinde der Kriegsmuth maren aufgeopfert worden, feste ihn in Berzweiflung. Er mußte es seiner getreuen Leibwache wenig Dant, daß sie ihn dem gefräßigen Schwert entriffen hatte, und pries die Erschlagenen glucklich, die von

teinem nagenden Kummer mehr gequält wurden.

Das Schickal schien gegen den unglücklichen Prinzen selbst Mitleiben zu empsinden und den Wunsch ein qualenvolles Leben zu beendigen, ihm gewähren zu wollen. Ein wüthender Orkan braufte plößlich über das daltische Weer, ergriff das Schiff und drehte es wie einen Kreisel um, zerriß das Segel, spaltete den Mastbaum und zerdrach das Steuerruger. Das elende Braat wurde von den hohen Fluthen bald an die Wolken erhoben, bald in den Abgrund geschleubert und ein gewaltsamer Stoß an eine Klippe zertrümmerte es endlich ganz. Udo war der erste, der auf des Schiffers Losung: "Kette sich wer kann," mit geheimen Wonnegefühl sich in das Weer stützte, seinen Untergang zu beschleunigen. Aber eine unwiderstehliche Gewalt zog ihn wider Willen aus der Ticse herauf und eine zurückvollende Welle ließ ihn betäubt am Gestade zurück. Bei seinem Erwachen fand er eine Menge Menschen um sich, die geschäftig waren, seine Lebenszeister zu ermuntern; und da er wieder zur Besonnenheit kam, war Waldemuth der Unbekannte der erste, der ihm in die Augen siel und sichz am eitrigsten angelegen sein ließ, sein Leben von den Viorten des Todes am eitrigsten angelegen sein ließ, sein Leben von den Viorten des Todes

zurud zu rusen. Anstatt sur diesen Dienst ihm zu danken, sprach er mit schwacher Stimme und trauriger Geberde: "Grausamer, hab' ich das um dich verdient, daß du mich gewaltsam von dem Gestade der Ruhe in den Psuhl meiner Leiden zurücktößt, denen mein Geist beinahe entronnen war? Thue Barmherzigkeit an mir und laß mich in den Fluthen das Grab sinden, das ich mit Sehnsuch; Laß mich aus deiner Hand lanst vom User hinabgleiten in das empörte Weer, so will ich sie für die eines Bohltbäters erkennen; denn indem sie mich aus den Wogen rettete, war sie die Hand eines Beinigers, der seine barbarische Augenweide daran

findet, die Martern eines Ungludlichen zu verlängern."

Baidewuth der Unbekannte reichte ihm freundlich die Sand und sprach mit weichmuthiger Stimme: "Guer Unglud, edler Fürft, hat euch zu Boben gebrudt mit seinem Zentnergewicht; aber es ziemt einem standhaften Mann nicht, darunter zu erliegen, sondern die lette Kraft anzuwenden, die Last abzuwälzen und wieder empor zu streben. Ehe ihr den Entschluß faßt, ju fterben, fo fcuttet wenigftens euer Anliegen in ben Bufen eines Mannes, den ihr vormals eurer Freundschaft wurdig achtetet, und versagt euch ben Trost nicht, zu wissen, daß ihr einen Theilnehmer eurer Schmerzen habt; benn das ist das Labsal der Leidenden." "Ach!" antwortete der tummervolle Fürst, "warum begehrst du, daß ich dir mein Unglück wiederholen foll, beffen Erinnerung mein Berg gerfleischt? Gin machtiger Feind hat mich meines Fürstenthums beraubt, ich habe mein gartes Chegemahl nehft bem holben Säugling, bem Pfande teuscher Liebe, verloren! Run weißt du alles, um meinen Entschluß zu billigen, ein Leben zu verlaffen, bas mir bitterer ist als der Anblick bes Todes." Der leidige Trofter ermiderte: "Alles das fagten mir die Sterne, als ich fie um euer Schicfal befragte, und bas befummerte mich in ber Seele, als ich von euch ichied; aber ihr Abivett tann euch wieder gunftig werden. Bergagt darum nicht, es steht in der Macht des Schickfals euch für all euren Berlust reichen Erfat zu leisten. 3hr seid ein junger ruftiger Mann, wolltet ihr euch um ein Weib zu Tode harmen? Ihr durft nur wollen, fo wird euch nicht die Hausfrau fehlen, welche euch Kinder gebiert, die euer im Alter pflegen. Und verschentt bas Glud nicht Kronen und Fürstenthumer, an wen es will? Es tann euch wieder eins verleihen, wenn ihr beffen ju eurer Gludfeligfeit bedurft. Ein guter Birth sucht den Grofchen wieber zu gewinnen, den er verloren bat; ein läsfiger tlagt und jammert. legt die Sande in den Schof und verarmt."

Fürst Ubo saß in tiefer Traurigkeit und sah nach bem Meer, fand in dieser Philosophie sur Geist und Herz wenig Kern und Sast; aber Freund Waibewuth hörte nicht auf ihm Trost einzusprechen, daß er sich endlich bewegen ließ, ihm in eine Schisserbitte zu solgen, die unsern vom Strande lag, und daselbst die Verpstegung seines Gastreundes anzunehmen, die in mäßiger Schisserbig bestand. Die romantische Jede verschwand dadurch, die Udo bei der Aufnahme des wunderbaren Fremdlings am rügischen Gestade von demselben gefaßt hatte. Er sah nun, daß dieser Abenteurer weder ein Zauberer noch ein Flußgott, sondern ein gemeiner Schisser sein der sich von seinen Genossen durch nichts unterschied, als daß ihm eine

prophetische Gabe verliehen war, die aber, wie gewöhnlich, im Baterlande nichts galt. Darum versprach er sich von seiner Freundschaft in dem gegenwärtigen Zustand wenig Trost. Demungeachtet gesiel ihm der Eiser desselben, nach Bermögen die ihm bewiesene Bohlthat zu erwidern. Nach einer ländlichen Mahlzeit, welcher doch der Bewillsomnungsbecher, mit geistigem Weine gefüllt, nicht sehlte, wies der dienststertige Wirth dem ermatteten Gaste eine Rubestätte an und wünsche, daß der goldne Schlaf ihn auf einige Zeit seines Kummers vergessen mache.

Am folgenden Morgen, da Udo sich ermunterte, nahm er zu großer Berwunderung gewahr, daß er sich nicht mehr in einer Schifferhutte, sondern in einem königlichen Gemach befand, das mit präcktigem Hausgeräthe versehen war. Er lag in einem herrlichen Thronbette auf sansten Flaumen. Die Sonne begrüßte ihn freundlich durch die hohen Fenster von buntgefärbtem Glas, und es schien, als wenn ihr wohlthätiger Schimmer seine matte Seele wieder neu belebte. Sobald er sich regte, traten eine Wenge wohlgekleideter Bedienten herein und warteten ehrerbietig auf seine Besehle. Die ersten Fragen, die er an sie gelangen ließ, waren natürlich die, ihm zu sagen, wo er sich befinde, wie er in diesen Palast gekommen und wer der Eigenthumer davon sei. Sie antworteten, er besinde sich in der Stadt Gedan\*) am Weichselfluß, in der königlichen Residenz. Der Beberrscher der Begleben sei Baidewuth\*\*) der Mächtige.

Udo erstaunte, an dem Konig ber Bernfteinfufte wider Bermuthen einen Freund und Bundesgenoffen gefunden zu haben, von dem er fo viel Wunderdinge hatte fagen boren; aber er hatte fich nicht traumen laffen, baß ber Taschenspieler Baibewuth, welchen er bei fich beherbergt hatte, diefer Monarch in eigner Berfon fei. Ehe er fich von feiner angenehmen Bestürzung erholt hatte, trat ber Konig, mit allen Chrenzeichen seiner Burbe geschmudt, in das Gemach, den Gast zu bewillkommnen, und umarmte ibn aufs gartlichfte. "Mein Bruder," fprach er, "ihr feib hier in eurem Sigenthum; ich freue mich Gelegenheit gefunden zu haben, die von cuch genoffene Freundschaft zu erwidern." Ubo befand fich bei diefer Ueberraschung in teiner geringen Berwirrung; er wurde von dem König als ein Bring aufgenommen, den er als einen geringen Brivatmann bei fich empfangen hatte, und ermangelte nicht, diefen Berftog gegen die Stifette mit bem ftrengen Incognito, das Seine Sobeit beobachtet batte, qu ent-Schuldigen. Um dem niedergeschlagenen Gafte die traurigen Gedanten gu vertreiben und ihn zu gerstreuen, entzifferte Baidewuth ihm alles, mas ihm der Kürst bei der Landung am rügischen Gestade abzufragen vermeinte, ohne daß seine Neugierde vergnügt murde.

"Ich ging aus," sprach er, "Menschenkunde zu treiben, die Sitten und Gewohnheiten fremder Böller zu beobachten, um mich dadurch zu belehren und zu vervolltommnen; nebenher auch, ich läugne es nicht, die Töchter

<sup>\*)</sup> Der alte Rame der Stadt Danzig, baher die lateinische Benennung Godanum.

\*\*) Der Rame eines alten Königs der preußischen Benden, in der Bolkssprache Bittewulf genannt, den die Tradition für einen großen Bauberer ausgiebt und von desen zwölf Sohnen die preußischen Provinzen sollen sein benennet worden.

bes Landes zu beschauen, um mir eine Gemahlin ju suchen. Elfriede, Die Tochter bes Königs ber Oftangeln in Britannia, mar mir ihrer Schonbeit und Tugend halber gerühmt worben. In dieser Absicht rustete ich ein Schiff aus, um mein Gefolge und die Geschenke, die ich der Prinzessin bestimmt hatte, dahin zu bringen; für mich selbst hatte ich keines Schiffs bedurft, ich habe eine Methode weit sicherer und bequemer ju reisen. In ber Gegenb eurer Insel überfiel mich ein Sturm, daburch ging ich meines Schiffes verluftig; boch der Schade war leicht zu verschmerzen. Während des Orfans bemerkte ich eure Bewegung am Strande, den Nothleidenden hülfreich beizustehen; diese Menschlichkeit gesiel mir und bewog mich, eure Befanntschaft zu machen. Die Aufnahme, Die ihr mir widersahren ließt, gewann euch mein herz; das war die Ursache bes langern Aufenthalts auf eurer Infel. Dagegen frantte mich bas Borauswiffen eures unabwendbaren Schickfals peinlich, und das war die Urfache, daß ich davon ichieb. Bare biefer Gludswechsel nicht auf ber Tafel bes Berbananiffes angeschrieben gewesen, hatte ich meine ganze Macht aufgeboten, euch zu beschüßen. Bon euch begab ich mich auf die Brautschau nach England; aber ich tam ju fpat, die fcone Elfriede hatte bereits ihr Berg verfagt, und ich mar zu bescheiben, die erfte Liebe zu ftoren, oder zu eigenfinnig, nach einem Bergen zu ftreben, bas von ber heiben Flamme ichon verfengt Auf dem Rudwege besuchte ich den Bof des Königs Cruco, eures Ueberwinders; ich sah daselbst die Bringessin Obizza, seine Tochter, eine liebliche Dirne, als eine ju finden ift, aber ihr Berg ift feiner Liebe empjänglich und das meine zu ftolz, eine Berfchmähung ungerochen zu laffen; darum hutete ich mich, eine Thorheit zu begehen und unterdruckte eine Leidenschaft, welche die Rube zweier Reiche murbe gestört haben, wenn fie mich überwältigt batte."

Udo konnte nicht begreifen, wie das Glud, das feinem Freunde eine Rrone verlieben batte, ihm die fleine Begunftigung eines genugfamen Liebesgenusses, die es an hirten und Karrenschieber auszuspenden pflegt, zu versagen schien. Es war augenscheinlich seine Schuld nicht, daß er noch im Colibat lebte, darum tonnte der Fürst sich nicht enthalten, ihm einzugestehen, daß er dieses Rathsel sich nicht aufzulösen wiffe. Ronig Baidewuth gab ihm sonder Rudhalt diesen Aufschluß darüber. "Euch ift unverborgen, daß mir die Gabe verlieben ift, in die Zufunft zu bliden; ihr andern zieht blindlings euer Los, ohne zu wiffen, ob ihr einen Treffer oder eine Riete greifen werdet. 3ch aber frage bei der Bahl meines Bergens das Schidfal um Rath, und wenn ich befinde, daß der Gewinn nicht auf meiner Seite ist, fo stehe ich ab von einer truglichen Liebe, beren füßen Genuß hinterher ber Reue bittrer Wermuthgeschmack vergällt. iconsten Hoffnungen sind die täuschendsten. Wenn die Liebenden den Horoftop ihres gutunftigen Verhängnisses zu stellen mußten, so murben wenig Braute bas Chebett beschreiten und bas Beuschredenheer ber Sagestolzen wurde die Sonne verdunkeln." Udo beschloß diese Unterredung mit seinem Gaftfreunde mit dem guten Rath, den er ihm ertheilte, bei der Wahl des Herzens ein Auge zuzudruden und nicht mit Adlerblick die Butunft, sondern vielmehr die Braut zu entschleiern. Wenn alle Chetompetenten diese Procedur befolgten, sette er hinzu, so stehe nicht zu befürchten, daß die Hagestolzen zu einem Seuschreckenvoll anwachsen werden. Der König der Bernsteinkuste gab diesem Rath Gehör, suchte in der Nähe, was er in der Ferne nicht gefunden hatte, teilte Herz und Thron mit einer Eingebornen, hatte auf gut Glüd ein gutes Los gezogen und der dauerhaste Genuß seines Shegluds hinterließ keinen Wermuthgeschmad.

Leibe abgelöft wirb. Bernehmt also, mein Bruder, daß eure Gemahlin ben Schmerz von euch getrennt zu sein nicht hat überleben können; ihr Schatten



umschwebte mich bereits, eh' ihr euren Fuß hier ans Land setzet, in Walballa\*) findet ihr sie wieder. Aus eurem Mundbecher trank sie den Scheidetrunk der Liebe, welchen sie mit wirtsamen Gift vermischte, da ihr hinterbracht wurde, die Stadt sei in der Feinde Gewalt; denn sie hielt es für unanftändig, als eine Kurftin die Stlavensessellen des stolzen Feindes zu tragen."

Ubo erhob eine laute Behklage über ben Berlust seiner geliebten Gemahlin, verschloß sich sieben Tage lang in sein Gemach und betrauerte sie mit Thränen. Am achten Tage aber ging er daraus hervor, heiter und fröhlich wie die Sonne nach einem Marznebel, der unter ihr im Thale verschwindet. Aller Gram war nun aus seinem Herzen vertilgt und sein seinn stand in die weite Welt, um zu versuchen, ob ihn die wandelbare Söttin wieder eines gunstigen Anblicks wurdig achten werde, nachdem ihn

fein Schidfal fo hart verfolgt hatte.

Er entbeckte dieses Borhaben seinem Busenfreunde, der solches nicht mißbilligte. "Ich kann euch," sprach König Waidewuth, "kein Glück anbieten, das eurer Würde gemäß sei. Ihr seid als ein unabhängiger Fürst geboren, es ziemt euch auch, als ein solcher zu leben und euer Fürstenthum wo möglich wieder zu erlangen. Die Sterne sind euch nicht abhold, das Glück erwartet euch an der Duelle eures Unglücks." Fürst Udo machte sich zur Abreise sertig und Waidewuth unterließ nicht ihn aufs stattlichste dazu auszurüsten. Da der Abschiedskag herannahte, stellte der König ein berrliches Gastgebot an, zu welchem alle Magnaten seines Reichs eingesladen wurden und welches neun Tage lang unter mancherlei abwechselnden Lustbarkeiten dauerte. Am letzten Tage sührte er seinen Gast abseits ins innere Gemach, um mit ihm zum Balet den traulichen Becher der Freundschaft zu leeren, und als der Wein Stirn und Herz erwärmt und die Offenberzigseit das Band der Zunge gelöst hatte, saste der Wirth den Gast bei der Hand und rebete also:

"Noch eins, mein Bruder, ehe wir uns scheiden! Empfaht diesen Kingerreis von mir als das untrüglichste Freundschaftszeichen, nicht zum Geschent, sondern als ein anvertrautes Gut, zu eurem Rug und Krommen, so lange ihr dessen bedürft. Zugleich vernehmt ein Geheimniß, daraus ihr erkennen mögt, daß sich mein Herz gegen euch eröffnet hat. Alle Welt hält mich für einen großen Zauberer; ich verstehe mich auf die Zauberei so wenig als ein neugebornes Kind aus Mutterleibe. Aber das ist nun einmal, wie euch nicht unbekannt sein kann, das Los der Fürsten, daß ihnen Eigenschaften zugeschrieben werden, die sie nicht besigen. Die Weissagung aus dem Sestien ist mir verlieben; aber meine ganze Zauberei besteht in diesem Ringe, den mir ein weiser Mann, der mein Freund war, verehrte als er starb. Ein kleiner geschmeidiger Dämon ist in dessen Krystall verschlossen, der sich in alle Sestalten formen läßt, die ihm der Krystall verschlossen, der sich in alle Sestalten formen läßt, die ihm der bestiger des Kinges zu geben wünscht. Er ist ohne Schalkbeit, schnell, dienstsetzt und treu. Er war es, der als eine ledige Tonne aestaltet mich

<sup>\*)</sup> Aufenthalt ber abgefchiebenen Seelen ber Belden und guten Menichen, der himmel ber alten nörblichen Bolfer.

an euer Ufer trug; er war in dem Span, den ich davon nahm und welchen ich zu eurem Bergnügen befiederte, daß er in Gestalt eines Sperbers die Doblen beizte und auf meine Hand zurückehrte, auf der ich ihn in eure Residenz brachte. Er belustigte euren Hof durch mancherlei Possenspiel und erwarb mir den Ruf eines geschickten Taschenspielers, trug mich aus eurer Insel über Meer nach England in der Gestalt eines leichten Nachens, und von da zurück ans Mecklendurgische Gestade. Her verwandelte ich ihn in ein bestügeltes Roß, worauf er mich auf seinem Rücken gemächlich in meine Staaten zurück trug. Auch will ich euch nicht verhehlen, daß er mein treuer Kundschafter gewesen ist, der mir Bosschaft von eurem Schickalbrachte. Aus meinen Besehl lenkte er euer Schissen als ein lauer Zephyr an die Bernsteinküse, und da der Orkan es zertrümmerte, zog er euch aus den Fluthen an den Strand und trug euch auf seinen Schultern, als ihr schlieft, in diesen Valast.

Um die Halfte meines Reiches wäre mir der dienstbare Dämon nicht feil. Aber weil ich euch mit Liebe umfasse, will ich auf Treu und Glauben ihn eine Zeit lang euch zum Gebrauch darleihen; und wenn ihr dessen nicht mehr benöthigt seid, so laßt ihn als einen Sperber gestaltet wieder zu mir sliegen, mit dem Ringe im Schnabel. Wenn ihr den Geist aus demselben zu eurem Dienste bervorrusen wollt, so dreht den Reis am Finger dreimal rechts; alsbald wird er frei und ist bereit, eure Besehle auszurichten. Dreht ihr aber den Ring dreimal links, so kehrt er in seine krystallen Bohnung zurück. Kürst Udo nahm das Psand der Freundschaft mit innigstem Danke, besah den King und bemerkte in dem durchsichtigen Krystall ein trübes Wölklein, woraus die Phantasie eben so leicht einen kleinen Teusel schus mit zwei Hornern, Krallen, Schwanz und Pserdesus, als sie aus dem Wölklein im Mond einen Mann mit der Dornwelle auf

dem Rücken gebildet bat. Ubo nahm den Weg, nach der empfindsamften Beurlaubung von seinem prophetischen Jonathan, nach beffen Ausspruch gerade auf Medlenburg zu; die hermeneutit des gesunden Menschenverstandes mußte von der Quelle feines Unglude teine ichidlichere Auslegung zu finden. Er hatte beschloffen, bas ftrengste Incognito baselbst zu beobachten, und so unglaublich es ihm auch portam in ber Residenz seines lleberminders groß Glud zu machen, so grübelte er barüber boch nicht lange und überließ es der Zeit und bem Erfolge ihm biefes Broblem ju lofen. Die Stadt Mecklenburg mar die Sauptstadt im Königreich ber Obotriten und ber Bobnsit ihrer Regenten. Sie war das europäische Bagdad oder Rairo, in Ansehung der Größe und Bolksmenge, oder vielmehr das deutsche London und Paris.\*) Cruco hatte sie auf den Gipfel ihrer Größe und ihres Wohlstandes erhoben; er hielt daselbst einen glanzenden Hof und verpflanzte dahin alle übermundene. Fürsten und Bafallen, die er in seine Gewalt betam. Er hatte die Grenzen seines Reichs auf eine glorreiche Art, vermöge des Rechts des Stärkern über den Schwächern, erweitert und den gesammten Bölkerstamm der Obo-

<sup>\*)</sup> Das icheint bie griechische Benennung ber Stadt Medlenburg, Megalopolis, ju beftätigen, von welcher in der Folge das Land ben Ramen geerbt hat.

triten seinem Zepter unterworfen; demungeachtet war seine Glückseligkeit nicht vollkommen, es sehlte ihm an einem männlichen Reichserben. Fräulein Obizza, seine einzige Tochter, war der Thronsolge nicht fähig; denn alle nördlichen Bölker gehorchten damals dem salischen Gesey. Der König



meinte gleichwol, ein Dittel gefunden zu haben, die Regierungsfolge bei seinem Geschlecht zu erhalten, und hatte durch eine pragmatische Sanktion den erstgebornen Sohn seiner Tochter, an welchen Krinzen sie auch würde vermählt werden, sich zum Thronfolger außbedungen. Allein die Krinzessin hatte bei allen ihr verliehenen Reizen den so seltnen Fehler ihres Geschlechts, daß sie gegen das andere Geschlecht eine unüberwindliche Abneigung hegte. Sie hatte die glänzendsten Berbindungen ausgeschlagen, und da ihr Bater sie aus zärtlichste liebte und ihr nicht den Zwang auserlegen wollte, nach Sitte der Kürstentöchter die Liebe als ein Staatsegeschäft zu betreiben, so wünschte er wenigstens, daß sie aus der Liebe eine Herzensangelegenheit machen und sich aus Neigung einen Gemahl wählen möchte. Doch auch diesen Bunsch wollte ihm das Fräulein nicht

gewähren; ihre Stunde war entweder noch nicht gekommen, oder Mutter Natur hatte ihr die süßen Empfindungen, mit welchen fie gegen ihre

reizenden Töchter oft so verschwenderisch umgeht, gang versagt.

Dem Bater Cruco verging darüber alle Geduld; er war um einen Thronfolger verlegen und fand sich gebrungen jedem Freibeuter Macht und Gewalt zu geben sein Geil zu versuchen, auf bas herz ber schönen Obiggi Jago zu machen, und verhieß dem Eroberer das Fürstenthum Rügen als eine Prämie. Dieser Köber locke eine Menge Glückritter von allen vier Binden des himmels nach Medlenburg, die das herz der unempfindsamen Obizza zu bestürmen tamen. Alle genossen am hofe eine gunftige Aufnahme; die Bringeffin durfte auf des Baters Gebeiß teinem den Butritt verfagen. Es mare furmahr das buntefte Schauspiel für das Auge eines philosophischen Beobachters gewesen, die Operationen einer Menge von Geden ju belauschen, die bas Fraulein wie ein bichter Dunftfreis einen Schweifstern umnebelten, und davon jeder nach seiner eignen Methode ihr unbezwingliches Berg zu erringen ftrebte. Einige vermeinten verftohlener Beife fich binein ju ichleichen, fich binein ju minfeln, hinein zu stehlen oder es zu erschmeicheln; andere waghalften es mit wildem Ungeftum gleich im erften Rennen zu erlaufen. Doch diefer Unfinn biente nur, die Prinzeffin in ihrem Mannerhaffe zu bestärten und ihre Berachtung gegen das andere Geschlecht bergeftalt ju mehren, daß auch ein Endymion teinen Eindruck auf fie murbe gemacht haben.

Ubo gelangte während dieser sonderbaren Spoche im Mecklenburgischen an. Beil er verlegen war, unter welchem Namen er sich bei Hose sofe introduciren sollte, so schloß er sich an die Freierkohorte an. Es siel ihm zwar auf, daß gerade sein Fürstenthum für die Preisaufgabe zur Prämie ausgesett war; gleichwol kam ihm der Sedanke nicht ein, auf diesem Wege zum Besit seines verlornen Sigenthums wieder zu gelangen. Er sah indessen die Prinzessin und wider Vermuthen erregte ihr Anblick in seiner Seele ein überraschendes Entzüden; eine gewisse Unruhe störte seinen Schlaf, er wurde ein Aräumer, und in alle Phantasien des Schlummers mischte sich die Grazie des Mecklendurger Hoses. Dadurch wurde er bald inne, daß eine eben so unwiderstehliche Macht, als die war, welche ihn an der Vernsteinkuste aus dem Abgrund empor hob, ihn zu der Prinzessin hinzog. Allein sie sich ihn unter dem Sedränge der sie umgebenden Freierkohorte nicht zu merken.

Bisher hatte er von Freund Waldewuths Spende noch keinen Gebrauch zu machen gewußt; jetzt dachte er auf einen Bersuch, dem dienstscrigen Dämon ein Geschäft zu geben. Er gestaltete ihn in den niedlichsten Amor um, der je der Phantasie des Minnesangers Jacobi vorgeschwedt hat, und verschloß ihn in eine goldne Nadelbüchse, mit gemessener Ordre alle Functionen des Liebesgottes dei der Person zu seinem Bortheil zu

verrichten, welche die Buchse öffnen murbe.

An einem schönen Abend besand sich der Hos in dem königlichen Luftgarten. Ein kleiner Wirbelwind, der sich erhoben hatte, brachte den Schleier der Prinzessin in Unordnung. Sie forderte eine Nadel, um ihn wieder anzuhesten. Fürft Udo eilte alsbald berbei, ließ sich auf ein Knie vor ihr nieder und überreichte ihr die goldne Büchse, welche ein gefährlicheres

Mufaus, Boltemarchen.

Geschent in sich schloß, als weiland die berüchtigte Buchse der Kandora. Die Brinzelsen öffnete solche ohne Berdacht, da schlüpfte Dämon Amor in ihren Busen und verwundete sie mit seinem goldnen Pfeil. Ubo entsernte sich augenblicklich, voll Unruhe, welchen Erfolg seine Unternehmung haben wurde.

Des folgenden Tages wurde er mit Entzüden gewahr, daß ihn die schönen Augen des spröden Fräuleins unter dem Hausen ihrer Andeter suchten. Am dritten Tage bemerkte die schlaue Aya, daß sich in dem Herzen ihrer Herrichaft zum Bortheil des unbekannten Ritters eine kleine Sährung erzeugt habe. Am vierten Tag sprach der Hof schon laut von dieser außersordentlichen Erscheinung. Der König selbst erhielt unter der Hand Vachricht davon, war darüber außersordentlich erfreut und wünschte sich Glück, daß seine weisen Maßregeln so gute Wirtung gethan hatten. Er zögerte keinen Augenblick, die verschämte Obizza um die Angelegenheiten ihres Herzens zu befragen, und sie hatte dieses so wenig mehr in ihrer Gewalt, daß sie den Schleter über das Gesicht zog und unter der Beschattung desselben das freie Geständniß ablegte, der unbekannte Ritter habe ihr Herz gewonnen.

Udo empfing zum Erstaunen des ganzen Hoses das Fräulein von der Hand des Königs als ein Mann ohne Namen. Nachdem bereits die Setraktaten in Richtigkeit gebracht waren, befragte ihn erst der erfreute Bater der zärtlichen Braut, weß Standes und Hersommens er sei? Und er offenbarte sich demselben nun ohne Zurückhaltung. Cruco war hoch erfreut, daß er Gelegenheit sand, das dem Fürsten von Riegen bewiesene Unrecht mit reichem Wucher zu ersehen. Udo aber verharrte noch so lange am Hose, bis der Thronerbe geboren war, — ein herrlicher Knabe, den Bater Cruco aus den Händen seiner Tochter voll Wonne empfing, und nun ließ er seinen Eidam sein vormaliges Eigenthum in Besig nehmen. Da dieser des Dämons nicht mehr bedurfte, sandte er ihn, als Sperber gestaltet, der Abrede gemäß, mit dem King im Schnabel an den freundschaftlichen Eigenthümer mit vielem Dant zurück.

Seit der Jeit hat Dämon Amor noch manches Chebundniß gestiftet, aber es ist ihm keins wieder so gut gelungen als das mit dem Fürsten Udo und der zärklichen Odizza von Medlendurg. Denn wo er sonst den Freiwerber macht, da pflegt das zärkliche Paar, das er zusammenführt, in der Folge bei der Size irgend eines lebhaften Hauszwistes sich leicht das freimüthige Geständniß zu thun: der Teufel hat uns gevaart!



## Der geraubte Schleier.

(Dber bas Marchen à la Montgolfier. \*)



nfern der Stadt Zwidau im Erzgebirge liegt das bekannte Schwanenseld, welches den Ramen hat von einem Weiher, der Schwanenteich genannt, der heutzutage zwar beinahe versiegt aber doch noch nicht ausgetrocknet ist. Das Wasser deselben hat die Eigenschaft, die weder dem Pyrmonter Brunnen, noch dem Karlsbade, noch den Bassern zu Spaa oder sonst einem Gesundbrunnen innerhalb Deutschlaud, auch selbst dem wälschen Königsbade zu Pisa nicht verlieben ist. Es ist das wahre Schönheitsöl, wirksmer als die verzüngende Salbe des räthselhaften St. Aimar, krästiger als Maienthau, reinigender als Eselsmild, oder das zur Erhattung bublerischer Reize erfundene Wassch

wasser à la Pompadour, föstlicher als bas berufene Talksteinöl. und geräuschlos gleitet die mundersame Quelle unter dem Schatten unebler Gesträuche babin, beren Wurzeln fie tränkt und verbirat fich, beschämt daß ibre Kraft und Wirkung verkannt wird, balb wieber in ben mutterlichen Schoos ber Erbe, da ihre stolze Nachbarin im Karlsbad mit vornehmem Ungeftum hervorsprudelt, sich prahlerisch durch heiße laugenhafte Dampfe ankundigt und von der gangen gichtbruchigen Welt fich lobpreifen läßt. Es ist tein Zweifel, wenn die verborgenen Tugenden der gebirgischen Quelle, bas unftate und flüchtige Gut ber weiblichen Schönheit ftat und fest zu machen ober die welkende Bluthe berfelben wieder zu erfrischen. tund und offenbar wurden, daß die weibliche werthe Chriftenheit mit eben ber Inbrunft und bem Gifer jum Zwidauer Schönheitsbrunnen, zu großem Bortheil und Gewinn ber guten Stabt, wallfahrten wurde, wie die tür-tische Karavane nach Mecca zum Grabe bes Propheten; auch wurden die Töchter ber Stadt fleißig herausgehen mit ihrem Buber bes toftlichen Wassers zu ichopfen, und so wenig ermangeln, bei biefer Gelegenheit Beirathsgewerbe zu betreiben, wie vormals die Nahorittinnen.\*\*) Aber wie

<sup>\*)</sup> Das Marten a la Montgolfier (3. G. Montgoffier erfand 1783 ben Luftballon, die Montgolfiere), von ben Luftreifen ber Boe und ihrer Gefährtinnen.

<sup>\*\*) 1</sup> B. Dofe, C. 24.

nicht ber Saum einer jeden Wolke von der Sonne vergoldet wird, nicht jede Blume, die erfrijgender Morgenthau träntt, hohe Farben spielt, auch nicht jede verschwigte Berle, durch Limoniensaft gereinigt, ihr erstes Basser wieder gewinnt, sondern bei gleicher Wirksamkeit der Lichtstrahlen, des fruchtdaren Thaues und der Citronensäure gewisser eintretenden Umstände halber dennoch nicht immer gleiche Wirkung ersolgt, so würde nach Maßgabe angezogener Gleichnisse auch nicht jede badende Kymphe durch die Iwidauer Wunderquelle, der undezweiselten Wirksamkeit berselben undesichabet, Jugend und Schönheit sesseln; denn beide sind durch den nassen Weg eines Wasserbades ohnehin schwerer zu gewinnen, als durch den trock-

nen des Binfels und ber Schminkhofe bem Auge vorzulugen.

Doch bier tritt noch ber besondere Umstand ein, daß das Zwidauer Schönheitsbad feine munderfame Eigenschaft nur an folden Damen außert, welche, sei's auch im tausenden Gliede, aus der Sippschaft der Keen abstammen. Das sei inzwischen nicht gesagt, um irgend eine Schone von biefer heilsamen Babetur abzuschrecken; benn welche ift versichert, daß fie geradezu in unverrudter Beichlechtsfolge von väterlicher und mutterlicher Seite aus Mutter Evens irbener Sufte entsproffen fei, und nicht in bie lange Reihe vergeffener Aeltermutter irgend eine Fee zwischen eintrete und sonach ein Tropfen atherisches Blut in ihren Abern fließe? Ift immer möglich, daß der unermudete Forschungsgeist der Menschenkunde in dem Menschenantlit ein Feenprofil ausspäht, wie er bereits eine Königslinie\*) geahnt und ein Armenfunderprofil gefunden bat. Bis dabin tonnen vielleicht andere Merkzeichen die Stelle der zu hoffenden gewissern Ueberzeugung vertreten. Jedes zauberische Talent der Tochter Teutoniens, es sei biefes ber Wohlgestalt bes Wuchses, dem Blid der Augen, der Eurhythmie \*\*) bes Mundes, der Bölbung bes Bufens, den Organsen der Stimme verlieben, oder es bestehe in der Gabe eines bezaubernden Wipes, oder einer gewiffen Runftfertigfeit, lagt ein Erbtheil aus bem großmutterlichen Reenschat vermuthen, und wo ist ein Madchen, das nicht irgend so ein Zauberfunstchen treiben follte? Die Wallfahrt ins Zwidauer Schönheits-konfervatorium wäre drum des Weges wohl werth und insonderheit der Theil der schönern Welt dazu aufzumuntern, welchem das Schickfal bevorsteht, die Flagge der Schönheit nächstens zu streichen.

Im Angesicht bes kleinen Sees, in welchen die magische Quelle ihren Silberstrom ergoß, wohnte an dem sansten Abhange eines Hügels, in einer lustigen Felsengrotte Benno, der fromme Einsiedler, der den Namen von dem bekannten frommen Bischof in Meißen zum Aushängeschild seiner Tugend und Krömmigkeit entlehnt hatte und nicht minder im Geruch der Heiligkeit stand als sein Namenspatron. Niemand wußte zu sagen, wer Benno eigentlich sei, noch von wannen er kommen war. Bor langen Jahren langte er als ein rüstiger Vilger an, ließ sich in der Gegend des

\*\*) Ebenmaß.



<sup>\*)</sup> Ueber bie Ronigelinie, Die Labater an der Bienentonigin ju entbeden hoffte, f. physiogn. Bragmente und physiogn. Reifen.

Schwanenfelbes\*) nieder, erbaute eigenhändig eine artige Einsiedelei. pflanzte einen kleinen Garten umber, in welchem er die herrlichste Baumschule von ausländischen Obstbäumen und Traubengelander anlegte. Er jog barinnen auch fuße Melonen, welche bamals für eine große Lederei aehalten murden und womit er die Gafte, welche bei ihm einsprachen, bewirthete und labte. Seine Gaftfreiheit machte ihn eben fo beliebt als seine heitere Gemuthsart. Die gebirgischen Ginwohner wendeten sich wegen seiner Frömmigkeit an ihn als einen Anwalt und Unterhändler bei allerlei Nothdurft por dem himmlischen Tribunal, und er gewährte seine Borfprache oft gang entgegengesetten Bunichen mit großer Bereitwilligfeit ohne die Gebühr eines reichen Almosens. Gleichwol fehlte es ihm an teinem Bedürfniß des Lebens, vietmehr gab ihm ber Segen des Simmels an Allem Ueberfluß. Ob indessen ben frommen Benno ein himmlischer Beruf aus dem Geräusche der Welt in seine einsame Rlause trieb, ober ob ihm, wie dem frommen Abalard eine Heloise jum beschaulichem Leben Beruf und Neigung gab, das wird sich vielleicht in der Folge veroffenbaren.

Um die Zeit, als Markgraf Friedrich mit dem Biß seine Kehde mit bem Raifer Albert ausfocht und das Schwabenheer das Ofterland verheerte. hatte bereits das Alter den ehrwürdigen Benno mit einer ansehnlichen Glate geschmuckt und die Ueberbleibsel seines Haarwuchses an der Stirn gebleicht; er ging frumm und fehr gebudt an feinem Stabe einher und batte nicht mehr die Kräfte, seinen Garten im Frühling umzugraben. wunschte fich einen Gehulfen und Beiftand; aber die Bahl fiel ihm ichmer, im Gebirge einen Sausgenoffen ju finden, der ihm zu Ginne mar; denn das Alter machte ihn mißtraulich und wunderlich. Unverhofft gewährte ihn der Zufall seinen Wunsch und ließ ihn einen Gehülfen finden, an den er sich wie an seinen Stab halten konnte. Die Meißner hatten bei Luca die Schmaben in einer großen Schlacht erlegt und ihrer bei sechzig Schod erschlagen. \*\*) Ein panischer Schrecken fiel auf das Schwabenheer, bie Furcht gab ihnen die gewöhnliche Lofung: rette fich, wer tann! Jeder, ber nach ber Schlacht noch ein Baar gefunde Fuße unter fich fühlte, bantte Gott und allen Seiligen bafur, und bediente fich berfelben, wie die aufgeschreckten Lerchen ber Flugel, fich über die betruglichen Garnwande empor zu schwingen und den Neben des Todes zu entrinnen; viele floben nach den nächsten Balbern und die Ermatteten verbargen sich in hoble Eine getreue Spießgenoffenschaft, sieben Mann an ber Rabl. gelobten sich, treulich bei einander auszuhalten, sich nicht zu trennen und

<sup>\*)</sup> Gine luftige Gegend bei 3widau, die noch jest diesen Ramen führt und solchen einer alten Boltefage gufolge von einer gewissen Schwanglibis, so wie die Stadt ben ihrigen von deren Bater Chygnus erhalten haben foll. Beibe gehören ins Feengeschlecht und ftammen wahrscheinlich aus ben Eiern ber Leba her.

<sup>\*\*)</sup> Glafeb's Rern ber fachfischen Geschichte. Daß die Sieger die Erschlagenen nach Schoden gabiten, wie die Lerchen, tann vielleicht daher tommen, weil bie Leipziger Burger, die fich bei dem Markgrafen befanden, diesen heeresjug mit einem Lerchenftreichen verglichen; benn der Sieg wurde ihnen fehr leicht.

zusammen zu leben und zu fterben. Es gelang ihnen, bem nachhauenden Reinde zu entlommen; sie waren insgesammt frische wohlbewadete Bursche, die tein ganfer aus Midian\*) wurde eingeholt haben. Endlich ermude= ten fie doch burch den allzulangen Wettlauf, und ba die Racht hereinbrach. berathichlagten fie fich, wo fie einen Ort finden möchten, fich zu verbergen. Im freien Felbe hielten fie fich nicht ficher genug; fie faßten also ben Entfolug, in ein einsames Dorf fich ju fchleichen, bas ihnen eben aufftieß; benn sie urtheilten gang recht, daß die Mannschaft baraus mit ins meißnische Lager gezogen sei. Dennoch waren sie febr behutsam, und um das ftrengfte Incognito zu beobachten, nahmen die fieben Belden in einem Badofen ihre Berberge, ihre Anwesenheit besto sicherer zu verbeblen. mag wohl ein Badofen eben nicht das bequemfte Gaftbett fein, und por ber Luder Schlacht murben fie auch mit einem folden Rachtquartier ichmerlich porlieb genommen baben; benn taufend Beringe fchlafen leicht friebfamer in einer Tonne beisammen als fieben Golbaten in einem Bacofen; aber biesmal machte bie Noth Quartier, die große Ermattung gebot Eintracht und der Schlaf Schweigen; es fiel ein Baar Augen nach dem andern ju, und die Unglucktamerabichaft ichlief bis an ben bellen Tag, ob fie gleich verabrebet hatten, in der Morgendammerung in aller Stille abzuziehen.

Aber ehe die Siebenschläfer erwachten, waren fie bereits von einer Bauerin entbedt worden, die, weil das Gerucht bes Sieges ichon ins Land erschollen war, aus großer Freude über diefe Botichaft einen Ruchen eingemengt hatte, ben fie in aller Fruhe baden wollte. Bie fie gum Ofen tam und die Einquartierung da mahrnahm, mertte fie bald an den gerfesten Bamfern und hofen, daß diefe fremben Gafte flüchtlinge waren; fie lief also flugs ins Dorf und sagte es ihren Nachbarinnen an. Augenblide versammelte sich die Schar der Bäuerinnen, geruftet mit Bratfpießen und Ofengabeln, nicht anders, als wenn fie in der ersten Maiennacht ben Befen satteln und auf ben Broden ziehen wollten. Der Bacofen murbe von ber weiblichen Roborte formlich berennt; man hielt Rriegsrath, ob man mit gewaffneter Fauft ober mit bem Element bes Feuers ben Reind angreifen wollte; benn beschloffen mar es, die Schmach ber Jungfrauen und Beiber an den schändlichen Buhlern zu rächen, die bei dem Einfall ins Land weder die Beiligkeit der Rlöster noch die Zucht der tugendsamen Hausmutter und ihrer Töchter verschont hatten. Db nun wohl vie fieben Martyrer an der Sunde ihrer Landeleute vielleicht febr unschuldig waren, fo follten fie boch fur fie bie Schuld abbufen; die ftrenge Reufch. beitstommission verurtheilte sie nach gepflogenem Rathe allesammt jum Bratspieß. Schon schwang der Geist der Rache die ungewohnten Baffen in der Sand der Dörferinnen, nicht anders als Bacchantenwuth ben schweren Thursus in ber Hand ber Thyladen. \*\*) Der gange Haufe sturmte einmuthig auf die Helbenberberge ein, ohne die Unverletbarkeit bes Gaft-

<sup>\*)</sup> Buch ber Richter, 7, 21.

<sup>\*\*)</sup> Beinamen ber Bachantinnen.

rechts zu respektiren; die wehrlosen Wichte wurden mit kräftigen Stößen und Gabelstichen gar unsanst aus dem erquidenden Schlafe gewedt. Sie ahnten aus diesem unsreundlichen Morgengruß ihre Gesahr, stimmten große Lamenten an, kapitulirten aus dem Ofen heraus und baten slehentlich um ihr Leben. Doch die unerdittlichen Amazonen gaben kein Quartier, stachen und gabelten so behende von außen in den Mordkeller hinein, die eine völlige Todtenstille darin herrschte und keiner der ungludlichen Spießgesellen mehr ein Glied regte; hierauf verwahrten sie die Thur von

außen und zogen triumphirend im Dorf umber. \*)

Seche von der verbundeten Ramerabicaft maren bei biefem Ofenscharmusel wirklich auf bem Plat geblieben, dem siebenten, der klüger ober entschlossener war als die übrigen, gab die Gefahr ein sicheres Rettungsmittel an die Sand; er nahm in Zeiten eine weise Retirade in die Feuermauer, stieg durch solche unbemerkt aus dem schauervollen Kerker, gleitete vom Dach berunter und gelangte ins Freie, lief aus allen Rraften dem nahen Gebüsch zu und wanderte so unter fortwährender Todesfurcht den ganzen Tag in der Irre herum bis zu Sonnenuntergang. Bor Entträftung und Sunger sant er unter einen Feldbaum, und nachdem die Abendtublung seine Kräfte erfrischt hatte, hob er die Augen auf und sah in einer fleinen Entfernung einen andachtigen Eremiten, ber por einem fehr tunftlosen Rreuz, bas nur mit Baumbaft zusammen gebunden mar, seine Andacht verrichtete. Dieser fromme Anblick machte ihm Muth, er nahte in einer demuthigen Stellung bem ehrmurdigen Ordensmann, fniete sich hinter ihn, und da dieser sein Gebet vollendet hatte, ertheilte er dem Fremdling ben Segen. Wie er aber biefen fo bleich und entstellt fab, auch aus feiner Rleibung urtheilte, daß er ein Langfnecht ober Schildtnappe fei, ließ er fich mit ihm ins Gefprach ein. Der ehrliche Schmabe vertraute ihm feinen Unftern fo treubergig, als ob er feine Beichte anfagte, ohne seine Furcht fur ben Tob ju verhehlen; benn er fürchtete immer ber Burgengel, mit ber Bratspießsense bewaffnet, folge ihm auf bem Fuße nach und werbe ihn noch balb genug einholen. Den gutmuthigen Einsiedler jammerte das unschuldige Schwabenblut; er bot ihm Schut und Obdach in feiner Bohnung an; zwar bildete dem furchtsamen Flüchtling feine verworrene Phantafie gleich beim erften Eintritt bie buftre Grotte als einen Mordteller ab; nicht nur biefes Felfengewölbe, fondern auch die Rapelle, die Speisekammer, der Reller des Einfiedlers, ja felbst bas azurne Gewölbe bes himmels gewann in seinen Augen bie Gestalt eines Bacosens; es überlief ihn ein talter Tobtenschauer nach bem andern. Aber der freundliche Greis sprach ihm bald wieder Muth ein, reichte ihm Baffer, die Füße zu maschen, tischte ihm gutes Brod und einige Garten-früchte zur Abendmahlzeit auf, labte seine trodne Zunge, die an dem Gaumen flebte, mit einem Becher Bein und bereitete ibm ein Rachtlager von weichem Moos. Friedbert der Schwabe schlief auf beiden Ohren. bis ihn ber fromme Benno jum Gebet wedte, worauf er beim Fruhftud

<sup>\*)</sup> Blafen ift abermale Gemahremann biefer Anefbote.

aller Noth und herzeleid vergaß und nicht Borte hatte, feinem guten. Birth fur bie menichenfreundliche Aufnahme und Bflege fattfam zu banten.

Nach drei Tagen dunkte es ihm Zeit fürder zu ziehen; doch sehnte er sich aus diesem ruhigen und sichern Aufenthalte fo wenig hinweg, als es einem Schiffer, ber beim Sturm in einer windfichern Bucht ben Anter hat fallen laffen, luftet, sich in die offene See zu magen, so lange noch die Winde draußen beulen und die hohlen Wellen brausen. Benno feiner= feits fand an bem ehrlichen Schwaben einen fo fcblichten und geraden Sinn, so viel Treuherzigkeit und Dienstbestiffenheit, daß er ihn stets bei sich zu behalten munsche. Diese Uebereinstimmung bes Willens machte bald beide Theile des Handels einig; Friedbert nahm von dem Altvater die Tonsur, wechselte das Soldatentleid mit einem Eremitenrock und blieb als dienender Bruder in der Rlaufe, seines Wohlthaters zu marten, die Ruche und ben Garten zu beschicken und die nach der Ginfiedelei mallfahrtenden Bilger zu bedienen. Um die Zeit ber Sonnenwende, wenn ber Krühling von dem Sommer sich scheibet und die Sonne in das Zeichen bes Rrebses tritt, verfehlte Benno nie, feinen treuen Diener auf Rundschaft an den Weiher zu schicken, um zu feben, ob fich Schwäne darauf bliden ließen, ihren Flug zu beobachten und die Anzahl berfelben zu bemerten. Er schien immer auf diesen Bericht febr aufmertsam, ber Schwanenbesuch machte ihn gutes Muths, aber wenn sich um die gewöhnliche Zeit teine Schwäne bliden ließen, schüttelte der Alte den Kopf und blieb einige Tage mißmuthig und grämisch. Der gerabsinnige Schwabenkopf hatte teinen Arg daraus, forschte entweder dieser sonderbaren Reugierde des Grublers nicht weiter nach, oder meinte die Ankunft oder Abwefenbeit der Schwäne sei eine Borbebeutung von Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarteit des Jahres.

Eines Tages, ba Friedbert auf der Lauer stand, in der Abenddammerung einige Schwäne über den Teich hatte hinschweben seben und folches nach Gewohnheit dem Bater Benno ansagte, bezeigte dieser große Freude darüber, ließ eine lederhafte Abendmahlzeit zurichten und Wein auftragen vollauf. Der jovialische Becher außerte bald feine belebenden Rrafte an beiben fröhlichen Tischgenoffen. Der ehrwurdige Greis legte seine Ernsthaftigkeit gang ab, murde gesprächig und scherzhaft, schwatte von Traubenfaft und Minneglud, daß, wer ihn gehört hatte, murde vermuthet haben, der Greis von Teos\*) sei wieder aufgelebt und habe sich in einen Eremiten umgewandelt. Er ftimmte fogar das antite Trinklied an, das, feitbem Trauben gefeltert und Madchen find geliebt worden, üblich gewesen ist, und welches Bater Beiße seinen Zeitgenoffen wieder fangbar gemacht hat: "Ohne Lieb und ohne Wein, mas war unfer Leben." Indem er seinem Bflegesohn den vollen Becher reichte und dieser redlich Bescheid that, trat er ihn traulich mit diesen Worten an: "Mein Sohn, gieb mir Antwort auf eine Frage an dein Berg, aber gebiete ihm, daß es tein Schalt sei oder dich felbst betrüge; auch bezähme deine Zunge,

<sup>\*)</sup> Unafreon , geb. 350 v. Chr.

daß kein verlognes Wort darüber gleite; denn so du ersunden würdest, daß du trüglich redetest, würde die Lüge deine Zunge schwärzen, wie der Ruß einen Topf am Feuerheerd. Darum sag' mir aufrichtig und sonder



Trug, ist Frauenliebe je in dein Herz kommen und der süße Minnetrieb darinnen erwacht, oder schlasen noch die Gefühle zarter Leidenschaft in deiner Seele? Hat du den Honigbecher keuscher Brunst gekostet oder aus dem üppigen Kelch der Wollust getrunken? Nährst du noch vielleicht geheime Liedesslammen mit dem Hosspungsbl, oder sind sie durch den Hauch des Wantelmuths erkaltet und erloschen, oder glimmt noch ein verborgener Funke unter der Asche der Eisersucht? Seufzet eine Dirne nach dir, die deinen Augen gestel und dich jest als einen Toden beweint, oder deiner Wiederkehr ins Baterland harret mit sehnlichem Verlangen? Schleuß mir auf die Geheimnisse deines Herzens, so soll sich das meinige gegen dich öffinen, daß ich dir kund thue. was dir lieb zu hören sein wird.

"Ehrwürdiger Bater," antwortete der truglose Schwabe, "was mein Herz anbelangt, so wisset, daß es nie der Liebe Fesseln getragen hat und annoch so frei ist als der Bogel in der Luft von den Regen des Bogelstellers. Ich bin als ein junger Gesell unter Kaiser Alberts Fahnen gezwungen worden eine Lanze zu tragen, ehe noch das Milchhaar am Kinn sich zum männlichen Krausdarte trümmte und die Dirnen meiner achteten;

benn die Gelbichnabel, wißt ihr wol, find bei ihnen nicht hoch am Brete.\*) Audem bin ich ein verzagter Tropf in Betreff ber Liebe; wenn mich's auch juweilen luftete zu liebaugeln, hatte ich tein Berg, einer feinen Dirne breift unter bie Augen zu seben, und es ist mir nie begegnet, daß mir rine mit Liebe entgegen getommen ware, um burch einen Bint ober Blid mich anzukörnen. Alfo wußte ich nicht, daß eine weibliche Bahre um mich gefloffen fei, ausgenommen die meine Mutter und Schweftern weinten. da ich ins Heer zog. Das vernahm der Alte gern und fuhr alfo fort: "Du haft mir nun brei Jahre lang aufgewartet, wie es einem ehrlichen Diener zusteht, dafür gebührt dir ein billiger Lohn, von dem ich munichte, daß du ihn aus der hand der Liebe empfingft, wofern dir anders das Glud gunftiger ift als mir. Biffe, daß mich nicht die Andacht, sonbern die Liebe aus fernen Landen hieber in diese Klause geführt hat. Bernimm meine Abenteuer und die Abenteuer bes Beibers, ber bort als ein Gilbermeer in dieser mondlichten Racht vor unsern Augen bingegoffen ift. In meiner Jugend war ich ein leder mannlicher Ritter, seshaft in Pelvetien, aus bem Geschlecht ber Grafen von Kyburg, trieb Kurzweil und Minnespiel und erschlug einen Pfaffen, ber mir eine feine Magd abgewonnen hatte durch Betrug, daß sie mir untreu ward. Darauf zog ich gen Rom Ablaß zu holen vom beiligen Bater des Todichlags halber. Der legte mir eine Buße auf, daß ich drei Kreuzzuge thun follte ins beilige Land, gegen die Saragenen zu ftreiten, mit dem Beding, daß, wenn ich nicht wieder beimtehrte, der beiligen Rirche all mein Gut follte verfallen fein. 3ch verdingte mich auf eine der Benediger Galeeren und schiffte froben Muths bavon. Aber im Jonischen Meere blies der tudische Afrikanerwind in unfre Segel, bas Meer thurmte fich auf, unfer Schifflein warb ein Spiel ber Bellen und lief auf bem Negeer Meer nahe bei ber Infel Naros auf eine verborgene Klippe, daß es ju Trummern ging. Ob ich gleich ber Schwimmtunst untundig war, saßte mich doch mein Schuhengel beim Schopf und hielt mich über Baffer, daß ich das Land erreichte, wo mich die Strandbewohner freundlich aufnahmen und meiner pflegten, bis ich bes eingeschluckten Seewassers mich entledigt hatte. Darauf begab ich mich nach Ouisa ans Hoslager bes Fürsten Zeno, eines Abkömmlings bes Markus Sanuto, welchem Kaiser Heinrich aus Schwaben die Cykladen als ein Herzogthum verlieben hatte, und wurde unter dem Ramen eines mälichen Ritters mohl empfangen.

"Hier sah ich die schlanke Zoe, seine Gemahlin, von dem schönsten griechischen Ebenmaß, die Apelles wurde gewählt haben, die Göttin der Liebe zu konterseien. Ihr Anblid entzündete eine Flamme in meinem Herzen, in welcher alle andere Gedanken und Begierden mit aufloderten. Ich vergaß meiner Gesubbe der Kreuzsahrt ins heilige Land, und mein Dichten und Trachten war nur darauf gestellt, der jungen Fürstin meine Liebe zu verständigen. Bei jedem Speerrennen that ich mich bervor, denn die

<sup>\*)</sup> In Diesem Stud hat fich heutzutage ber Geschmad jum Bortheil ber jungen herren, wie Jedermann weiß, gar merklich geanbert.

weichlichen Griechen tamen mir weder an Aräften noch an Behendigkeit bei. Ich unterließ nicht, durch tausend kleine Aufmerksamkeiten, die uns Männern so leicht das weibliche Herz gewinnen, der reizenden Zoe mich anzuschmeicheln. Mit Sorgfallt spähte ich durch meine Kundschafter, wie sie sich an jedem Hoffeste kleiden würde; die Farbe ihres Gewandes war immer die meiner Feldbinde und Helmbecke. Sie liebte Sang und Saitenspiel, auch muntere Reihentänze, tanzte selbst zum Entzücken wie die Tochter der Heradiaß; ich überraschte sie oft mit einer Serenade, wenn sie des



Abends unter dem heitern griechischen himmel auf der Terrasse ihres Blumengartens am Weer lustwandelte und die kleinen Silberwellen am Strande das freundliche Flüstern traulicher Seelen nachahmten. Ich ließ aus Worten Tänzerbanden kommen, sie zu belustigen, und trieb nicht wenig Ber-

tehr mit ben Mobehändlerinnen zu Konstantinopel, die Ersindungen bes weiblichen Pupes nach dem neuesten Geschmack der Kaiserstadt aus der ersten Hand zu empfangen und sie auf mancherlei Wegen zu ber Dame meines Herzenst gelangen zu lassen, doch so daß sie leicht den Urheber dieser Galanterien erratben konnte.

"Wenn du in der Liebe einige Erfahrung hatteft, mein Sohn, fo wurdest du missen, daß folde dem Anschein nach unbedeutende Gefälligfeiten in der artigen Welt Bierogluphen find, die der Untundige fur Spielwert und Tandelei ertlart, die aber beftimmten Sinn und Deutsamteit fo gut haben als Buchstaben und Worte in der gemeinen Sprache, das beißt, sie sind eine Art rothwälscher Sprache, die ihrer zwei, die sich darauf versteben, im Beisein eines dritten reden können, ohne daß diefer weiß, ob er verrathen oder verkauft ift; die Liebenden verstehn aber alle Worte. ohne eines Unterrichts oder einer Erflärung zu bedürfen. Diefe meine Stummen, die ich ins Innere des Palastes schickte, sprachen daselbst sehr laut zu meinem Bortheil; ich bemertte mit Entzuden, daß mich die schonen Augen der Fürstin im Gewühl der Soflinge um fie ber zuweilen aufzufuchen und mir viel Berbindliches ju fagen schienen. Daburch murbe ich breifter in meinen Anschlägen; ich fand eine Bertraute unter ihren Frauengimmern, die fich gegen bie Gebuhr gur Botschafterin ber Liebe bingen ließ. Es tam zu wechselseitigen Erklärungen, es wurden geheime Bufammentunfte unter vier Augen verabrebet, die jedoch immer miggludten; ein fleiner Umftand gerftorte jedesmal den Plan, welchen die Liebe entworfen hatte; entweder fand ich meine Prinzeffin da nicht, wo fie mich hinbeschieden hatte, ober der Ort wo ich sie treffen sollte, war mir unzugänglich. Das mon Eifersucht hielt die icone Griechin in fo engem Gewahrsam, daß ich ibres Anblicks nie anders als im Angesicht des ganzen hofes genießen An diefen Schwierigkeiten zerschellten, wie an einer ebernen Mauer, meine hoffnungen und Buniche, aber nicht die Leidenschaft, welche als eine hungrige Bolfin immer gieriger wurde, je weniger fie Rahrung fand. Die lobernde Flamme verzehrte das Mart in meinen Gebeinen, die Bangen erbleichten, meine Lenden verdorrten, mein Gang murde unftat, benn die Knie mankten wie ein leichtes Schilfrohr, das ber Wind hin und her beugt. Bei all diesem Ungemach fehlte mir ein treuer Freund, in beffen verschwiegenen Bufen ich meinen Rummer hatte ausschütten tonnen und der zum mindesten mit täuschender Hoffnung meinen ermatteten Beift wieder belebt batte.

"Als ich nun so siech in meiner Herberge lag und mich des Lebens verziehen hatte, ließ mich der Fürst durch seinen Leibarzt Theophraft besiuchen, dem er die Sorge für meine Genesung anbesohlen hatte. Ich reichte ihm die Hand, in Meinung, daß er den Puls prüsen wollte, er schüttelte sie aber mit freundlichem Lächeln, ohne sich um die Reizbarkeit meiner Nerven zu bekümmern, und sprach: Bermeint nicht, ebler Ritter, daß ich gekommen bin, durch Salben und Latwergen eure Genesung zu befördern nach Art unkundiger Aerzte, die auf den tauben\*) Dunst kuriren;

<sup>\*)</sup> Auf gut Glud, auf Geradewohl.

eure Gesundheit ist auf den Hittichen der Liebe entslohen, sie kann auch nur auf denselben zurücklehren. — Ich verwunderte mich daß, daß Meister Theophraft so genauen Bescheid um die Geheimnisse meines Herzens wußte, als



wenn er's mit dem anatomischen Meffer zerlegt hatte und als ein Opferpriefter baraus mahrsagte. Also verhehlte ich ihm nichts von dem, mas er bereits mußte und fügte noch gar trubselig hinzu: Wie soll ich von der Liebe Genesung hoffen, die mich tudisch mit einem Bande umschlungen bat, in welchem bereits ber unauflösliche Knoten zugezogen ift? Es bleibt mir nichts übrig als mich in mein Schidfal zu ergeben und in ber truglichen Schlinge zu ermurgen. - Mit nichten, versette er, Liebe ohne Boffnung ift freilich bittrer als ber Tob; aber latt eure Hoffnung barum nicht schwinden. Es begiebt sich nichts Neues unter ber Sonne, was sich aber schon begeben hat, das kann sich auch wieder begeben. Der magre Tithon \*) hatte fich nicht traumen laffen, daß er in bem Bette ber Morgenrothe schlafen wurde; dennoch hat er sich in den Armen der Göttin so abgeliebt. daß endlich seine ganze Korpulenz zur Schöpfung einer Heuschrecke kaum hinreicht. Da der Hirtenknabe auf dem Berg Ida seinen Schasen das durre Gras hinunterschalmeite, ahnte er nichts davon, daß er die schöne Spartanerin bem forglofen Menelaus entreißen und als eine Liebesbeute davon führen murbe. Und mas war ber Ritter Anchises mehr als ihr? Dennoch erhielt er bei der schönften der Gottinnen des himmels über ben ruftigen Kriegsgott ben Preis, und ber fterbliche Krieger ftach ben unfterblichen Feldherrn bei ihr aus. - Go philosophirte mir ber Argt meinen Rummer aus dem Bergen beraus; Die Worte feines Mundes gingen mir glatt ein, und war für mich mehr Burge und Beiltraft barin als in ben Buchsen ber Apotheker. Balb nach meiner Genesung trieb ich wieder das alte Spiel, und es gewann bas Ansehen, als wenn mein Glud jest bei

<sup>\*)</sup> Bruder des Laomedon, Königs von Troja. Cos die ihn liebte, erbat sich für ihn Unsterblichkeit vom Jupiter; da aber mit dieser ihm nicht eine ewige Jugend verliehen war, so wurde er im Alter krank und schwach und bat ihm die Unsterblichkeit wieder zu nehmen. Da sie das nicht konnte, so verwandelte sie ihn in eine heuschrecke.

befferer Laune sei. Der Argt Theophraft wurde mein Busenfreund, der Bertraute und Unterhandler meiner Liebe. Die schone Boe binterging die Bachjamteit ihrer huter; es gelang mir die eherne Mauer der vormaligen Schwierigkeiten ohne Schwierigkeit ju überfpringen, und ich fand bie fo lang gewünschte Gelegenheit fie unter vier Augen zu sprechen in ber Jakminlaube ihres Luftgartens. Das Entzuden, welches ich fühlte, bem Biele meiner Buniche fo nabe zu fein, gog eine Bonne in meine Seele, bie über alle fterblichen Empfindungen hinaus reicht. 3ch fturzte gang von Liebe begeistert zu ihren Suben und ergriff ihre fcmanenweiße Sand, die ich mit stummer Inbrunkt an die Lippen brudte, indem ich meinen Geift sammelte, ihr das Geständniß der Liebe zu thun. Aber der schlaue Dynast hatte alle meine Schritte beobachtet, brutete ichon lange Zeit über einem Basilistenei und ließ mich in die Falle eingehen, die er mit hinterlist mir zubereitet hatte. Eine Schar von ber Leibwache bes Fursten brang aus einem hinterhalte hervor und riß mich gewaltsam aus den Armen ber iconen Boe, die fie mit angftlicher Bewegung ausbreitete, mich in Schut ju nehmen. Doch bas Schreden bes fürchterlichen Ueberfalls bemachtigte fich ihrer Sinne bei bem Geflirt ber Baffen, ihre Lebensgeifter ichwanden bahin, die Rosen ihrer Wangen erbleichten und fie fant mit einem ftobnenden Seufzer ohnmächtig auf ein Sopha gurud.



"Ringsum mit dem Meere umflossen liegt auf einem steilen Felsen ein fester Thurm, von der Insel nur einen Steinwurf entsernt und allein durch eine mit Wache besetzte Zugdrück zugänglich. Im heidnischen Zeitalter hatte

hier die Freude gewohnt; diese Ruine war vormals ein berühmter Tempel gewesen, wo der Freudengeber Bachus verehrt wurde. \*) Diesen heidenischen Gräuel hatte die christliche Liebe in einen Jungerthurm verwandelt, wo heulen und Jähnklappen innen wohnte. Die unglücklichen Schlachtvopfer der Despotenwuth sanden hier dem unvermeidlichen Untergang. Ich wurde gezwungen, in dieses schändliche Berlies auf einer endlosen Leiter hinabzusteigen, welche, sobald mein Fuß den Abgrund berührt hatte, wieder zurückgenommen wurde. Aegyptische Finsterniß herrschte in dem tiesen Mordeller, und leichenhafter Geruch umnebelte meine Sinne. Ich wurde bald inne, daß ich mich am Cingange des Reichs der Sobten besand, denn ich strauchelte bald an einem Beingerippe, bald an einem balbverweiten Körper, da ich mir einen Blag zu meinem Sterbelager ausstuckte. Boll

Bergweiflung bettete ich mich auf das harte Steinpflafter und rief den Tod. daß er mich bald von den Qualen des Lebens befreien möchte; er schickte aber diesmal seinen Bruder, den Schlaf, der mich eine Zeit lang meines Elends vergeffen machte. Beim Erwachen fah ich zu meiner Bermunderung eine Bellung in der Höhle, und als ich umschaute mas es fei, erblicte ich eine brennende Amvel in ber Mitte der Todtenkammer auf einem Benkelkorbe, der von oben an einer Schnur ichien herabgelaffen zu sein. 3ch untersuchte was barinnen fei, und fand ihn mit allerlei Ekwaaren, nebit einigen Klaschen Chierwein beladen und einem Delfrug, bas Licht zu unterhalten. Ob mir nun gleich die Lampe alle Schredniffe des schauervollen Rerters versichtbarte, so befampfte doch die Empfindung des Hungers bald die des Etels; ich schob flugs einige Beingerippe zusammen und bereitete mir baraus einen Tisch und



Sessel, setzte mich zum Korbe und that eine Mahlzeit wie ein Todtengräber, der vor dem Früstud ein Grab ausgeworsen hat

<sup>\*)</sup> Rach Tourneforts Beugnif ift bas Thor bes Tempels noch zu fehen wie auch bie Kanale, wodurch der Wein in gewiffe Behaltniffe pflegte gebracht zu werben.

"Nach einigen Tagen, wie mich bedünkte, denn die Zeit hatte in bem unterirbischen Rafig bleierne Flügel, vernahm ich über mir ein Getofe, bie Leiter mit den zahllofen Sproffen rollte herab, ich fah einen Mann baran heruntergleiten, ben ich entweder für einen Unglückstameraben ober für einen Schergen hielt. Meine Freude mar meiner Bermunderung gleich, ba ich den Arzt Theophrast erkannte, dessen Stimme mir in der Todtengruft fo lieblich in die Ohren tonte, als ber Schall ber letten Bofaune, welcher die Todten aus den Gräbern hervorrufen wird. Freund Theophraft umarmte mich bergig und that mir die Absicht feiner Botschaft fund, indem er mir gebot, ihm zu folgen. Er sprach gang latonisch und verweilte unten nicht lange, weil ihm die mephitische Luft in dem Bollenschlunde nicht behagen mochte. Bermuthlich mar ich der erfte, Fußtapfen ans ber Sohle bes Lowen rudwarts gingen. Unter ber Geleitschaft meines guten Engels gelangte ich in feiner Wohnung an, wo er mir bas Geheimniß meiner munderbaren Befreiung eröffnete. Dantet eurem Schicffal und ber Macht ber Liebe, fprach er, bag ihr biesmal bem schmählichen Hungertode entronnen seid. Flieht eilig aus dem Baubertreife der Cytladen, ehe euch der Ausgang aus diesem gefahrvollen Labyrinth auf ewig verschloffen wird. Ein eifersuchtiger Fürst ist mehr benn Argus und Briareus; \*) er hat hundert Augen, euch ju beobachten, und hundert Sande, euch zu greifen. Zeno ift der verliebtefte Chemann, aber ber rachgierigste Feind; in seinen Abern fließt Tigerblut, boch bie Reffeln ber Liebe feffeln seinen muthigen Ginn, barum racht er Amors Schalkheiten streng an den Paladins der schönen Zoe und nie an ihr. Guer Los wurde bas nämliche eurer Borganger im Thurm gewesen fein, wenn fie nicht fur euch mehr empfunden hatte, als fur alle übrigen, Die für fie ausgelitten und ausgehungert haben. Gie erbot fic, ihre Unichulb und eure Tugend durch die Feuerprobe ju erharten und verlangte breift eure Befreiung aus bem Mordfeller. Wie ihr aber ber Furft biefe ziemliche Bitte auf eine schnöbe Art verfagte, ging fie mit trauriger Geberbe von ihm und gelobte sich mit einem theuren Gibe, von Stund an teine Speife mehr anguruhren, um mit euch, herr Ritter, gleiches Tobes gu sterben. Das ließ sich der hartherzige Gemahl wenig anfechten und zog auf die Jagd; fie nutte seine Abwesenheit, die Thurmwache zu bestechen und euch mit Speise nach Nothdurft verforgen zu laffen, ob fie gleich selbst, ihrer Gelübbe getreu, sich aller Nahrung enthielt. Nach brei Tagen murbe

<sup>\*)</sup> Argus, ber hundertäugige Wächter ber Jo, ber Geliebten Jupiters, die von der Juno in eine weiße Ruh verwandelt war; Merfur tödtete ihn, nachdem er ihn durch sein Flotenspiel eingeschläsert hatte, um die Jo zu befreien; seine Augen sehte Juno in den Schweif ihres Lieblingsvogels, des Pfauen. — Briareus ober Aegnon, ein Sohn des Uranus und der Erde, hatte sunfzig Köpfe und hundert Arme; er hatte zwei gleichgeartete Brüder. Der eigne Bater fürchtete die Kraft der Brüder so sehr, daße er sie in den Tartarus — Unterwelt oder holle — sperrte. Jupiter befreite sie und bestiegte mit ihrer hülse die Titanen; diese wurden nun in den Tartarus gestürzt, und den machtigen hundertarmigen Riesen die Bewachung derselben übergeben.

bem Fürsten angesagt, daß die lederfarbene Bleichsucht an den Rosen= mangen feiner Gemablin zehre und die Factel des Lebens in ihren himmlischen Augen zu erloschen beginne. Das befümmerte ibn in ber Seele, er flog reumuthig zu ihren Fußen und beschwor fie, von dem Entschlusse abzustehen, ihre Schönheit zu vernichten und aus der Welt zu icheiden. Er gemährte ihr die Bitte um euer Leben, doch mit dem Beding, daß ihr aus Navos ausmandern follt wie Later Abam aus dem Paradies, ohne jemals die Rucktehr zu versuchen. Der Fürst befahl mir die Gesundheitspflege ber schönen Zoe, und sie die Sorge für eure Befreiung an. Also rustet euch zum schleunigen Abzug: es liegt ein Schiff bereit nach dem Sellespont, das euch sicher ans feste Land bringen wird.

"Als er seine Rede geendet hatte, umhalste ich den biedern Arzt und dankte ihm meine Errettung mit freundlichen Borten. Aber ber Abschied von Naros lag mir gleichwol schwer auf dem Herzen. Die Reize der iconen Zoe hatten mich also bezaubert, daß es mir leichter schien aus dem Leben als von ihr ju icheiben. Freund, fprach ich, eure letten Worte find mir eine Botichaft des Todes. Sabt ihr mich nicht felbst belehrt, Liebe ohne Hoffnung sei bittrer als der Tod? Sattet ihr mich immer in dem Sungerthurm verschmachten laffen, so mare ich biefes elenden Lebens quitt, das mir zur Qual wird, wenn ich meine Buhlschaft auf ewig meiden soll. Laßt mich eines ehrlichen und ritterlichen Todes sterben. Sagt dem Fürsten unverholen, daß ich die schöne Zoe zur Dame meines Bergens erkoren habe und bereit bin, das durch einen ritterlichen Kampf auf Tod und Leben zu erhärten. Und dieweil ich sie doch nimmer zur Beute erlangen fann, will ich um fie gegen feine Ritterschaft tampfen, bis ich erliege dem Waffentampf, damit fie mir im Berborgenen ein mildes Babrlein weine. Freund Theophrast schüttelte sein ehrwürdiges Haupt und lächelte mich an, wie ein Arzt ben Kranken anlächelt, bem die Fieberhite bas Sirn verwirrt. Euer Beginnen ift Thorheit, erwiderte er, ein wacker Rittersmann muß nicht fampfen um überwunden zu werden, sondern obzusiegen und Lob und Ehre dadurch zu erringen. Ueberdem, dunkt mich, werde der Fürst eure angebotene Febbe nicht nach den Gesetzen der Ritterschaft, sondern ber Gifersucht richten und euch ohne Zeitverluft wieder nach bem Borhof des Ortus schicken. Dieweil aber Liebe machtiger iff als der Tod, und ich vermerte, daß eure Leidenschaft über die Bernunft siegt, und desbalb nichts von der schonen Zoe euch abwendig machen kann, will ich einen Tropfen von dem Lebensthau ber Hoffnung abermals in euer Berg träufeln, der euch zwar nicht heilen, aber doch erquiden wird. Bernehmt ein Geheimniß, das nur wenig Weltweisen offenbar ift und welches mir nicht Lohn noch Gewinn entreißen murde, wenn nicht Freundschaft und Mitleid mit eurem Zustande das Siegel ber Berschwiegenheit lofte. Die von euch angebetete Joe ftammt, wie mehrere unferer griechischen und andere Schonheiten aus allerlei Nationen, von ber Sippicaft ber Feen ab und nur zur Salbicheid aus fterblichem Geblut. Die alten Bolksfagen von einem Göttergeschlecht, das ehemals in Griechenland haufte, find tein Traum der Phantasie, obwol die Poeten viel Fabelei und Lugen drein gemengt haben, daß Wahrheit und Irrthum nun schwerer von einander

Mufaue, Boltemarchen.

1

ŗ,

ju scheiden ift als reines Silber, wenn es fich mit bem Spiegglas verichlact bat; gleichwol ist bas Silber in ber Schlacke enthalten und bem Berftandigen tennbar. Die Götterprofapie \*) ist nichts anders als eine Gattung atherischer Luftgeifter, welche Die obern Regionen ber Atmosphäre, bas ift, ben Olymp bewohnen; fie find bas nächste Glied in ber ausgesvannten Rette der Geschöpfe aufwärts, das fich an die Menschheit anschlingt. Sie lebten mit bem Menschen vormals in traulicher Einigung und sichtbarer Gemeinschaft, gatteten sich mit den Adamskindern, und ihre Nachkommenschaft hat sich noch bis auf diesen Tag in der Unterwelt erhalten. Der schalthafte Schwan, der die unbeforgte Leda im einsamen Bade berudte und hinterber ben idealischen Donnerer spielte, mar nichts anders als ein folder Genius, welcher feine weibliche Rachtomnenschaft mit ber Gabe ausgesteuert hat, unter gewissen Umständen und zu gewissen Absichten die Schwanengestalt ihres Ahnherrn nachzuahmen. Aus dem Schoße unferer mutterlichen Erde quillen in den drei bekannten Welttheilen \*\*) brei Brunnlein hervor, welche den Luftgeistern dienen, sich darinnen abzutühlen, zugleich ist ihnen die Eigenschaft verlieben den reizenden Bewohnerinnen ber obern Regionen, die wir unter dem Namen der Keen tennen und welche die Vorwelt als Göttinnen bes himmels ehrte, ihre jugendliche Gestalt und Schönheit zu erhalten. Eben biefe



und Schönheit zu erhalten. Eben diese Kraft und Wirtung äußern diese Quellen an allen sterblichen Schönen, die ihre Abtunft von einem Senius ober einer Fee herleiten tönnen, wenn sie jährlich einmal zur Zeit der Sonnenwende darinnen baden. Weil jedoch diese Brünnlein in sernen Landen anzutressen sind und nur dem Zweige der Abtömmlinge aus dem Feenadel, der aus dem Schwanengeschlecht der Mutter Leda sproßt, Schwingen zum Flug verliehen sind, so können sich wenige ihres Erbguts erstreuen und die mehrsten welken nach dem gemeinen Los der Adamstöchter als sterbliche Blumen bahin.

"So wunderbar es euch auch vorkommen mag, edler Ritter, so gewiß ist es, daß die Geschlechtstafel der schönaus Joe bis zu den Eiern der Leda hinausgebt. Der sicherste Beweis davon ist,

daß sie alle Jahre einmal zum Schwan wird, oder, wie sie zu reden psiegt, ihr Schwanenkleid anlegt; benn Ledens Töchter machen nicht wie die

<sup>\*)</sup> Göttergefchlecht.

<sup>\*\*)</sup> Bur Beit, ba Bater Benno lebte, tannte man nur bie brei Theile ber alten Belt, ber vierte mar noch nicht entbedt.

übrigen Menschenkinder nackend ihren Eintritt in die Welt, sondern bebeden ihren zarten Leib mit einem luftigen Gewande, aus verdichteten Lichtstrahlen des Aethers gewebt, welches sich nach dem Maße ihres Wacheithums ausdehnt und nicht nur alle Eigenschaften der reinsten Feuerluft besit, die trdische Körperschwere zu überwinden und mit leichtem Flug bis an die Wolken zu erheben, sondern auch noch überdies der Besigerin die Schwanengestalt mittheilt, so lange sie damit bekleidet ist. Die jährliche Reise ins Schönheitsbad erfordert eine Zeit von neun Tagen, und wenn diese Wallsahrt nicht verhindert oder unterlassen wird, so gewährt sie der weiblichen Eitelleit den sonst unterreichbaren Lieblingswunsch des immerveiblichen Eitelleit den sonst unterreichbaren Lieblingswunsch des immer-

mahrenden Genuffes ber Schönheit und Jugend.

"Berdrießt es euch nun nicht den fernen Weg zu ziehen und euch an einem diefer munderbaren Brunnen ju lagern, um der schönen Zoe bas Geftandniß ber Liebe zu thun, das fie auf Raros schwerlich von euch anhören wurde, so will ich euch anzeigen wo ihr dieselben zu suchen habt. Die erste dieser Brunnquellen ist gelegen im Reich Habissinia tief in Afrika und besteht aus den berühmten Quellen des Rilflusses; die zweite ist ein grundloser Wasserpfuhl am Fuß des Gebirges Ararat in Asia, welcher die Wafferfluth des Weinerfinders in sich verschlungen hat; und Die britte quillt in Europa im Reich Germania, ba wo die Wurzel ber Subeten gegen Westen ins ebnere Land ausläuft; sie sammelt ihr Bemasser in einen Beiher, welcher in einem anmuthigen Thale liegt, von bes Landes Eingebornen das Schwanenfelb genannt. Diesen Weiher pflegt Boe am öfterften zu besuchen, benn er ist ihr am nächsten gelegen; es wird euch auch nicht schwer fallen, die magischen Schwäne von ben naturlichen burch eine Federkrone auf dem Saupte zu unterscheiden. Wenn ihr nun auf der Lauer steht in der frühen Morgenftunde, ebe die Strablen ber aufgebenden Sonne das Baffer berühren, oder des Abends, fo fie eben zur Rufte gegangen ift und ihr erbleichendes Licht den weftlichen Simmel noch röthet, fo habt wohl Acht, ob Schwäne ziehen. Wenn ihr mahrnehmt, daß fie fich aufs Baffer ober in ben Schilf herablaffen, fo merbet ihr bald barauf im Weiher anftatt ber Schwane babenbe Rymphen erbliden, und euer Scharfblid wird euch leicht entbeden, ob eure Geliebte babei fei, ober ob fie fich nicht in ber Gefellschaft ihrer Bafen befindet. 3ft euch das Glud gunftig, sie euch entgegen zu führen, so zaudert nicht ihres Schleiers und der Krone, die ihr am Ufer finden werbet, euch zu bemachtigen; badurch tommt sie in eure Gewalt und tann ohne diefes Klugelkleid nicht mehr entfliehen. Was ihr dann ferner zu thun habt, wird euch die Liebe eingeben.

"Freund Theophrast schwieg, und ich verwunderte mich höchlich über seine Rebe, wußte nicht, ob ich seinen Worten Glauben geben ober ihn Lügen strasen sollte, daß er mich durch ein Märchen ässen wollte. Er betheuerte mir aber mit einem hoben Stoschwur und einer zuversichtlichen truglosen Miene, die mir glaubwürdiger schien als ein körperlicher Sid, daß sich die Sache in der That also verhalte. Nachdem ich eine Zeit lang geschwiegen hatte, sprach ich mit vollem Vertrauen auf seine Worte: Wohlan, Freund, geleitet mich alsbald auf das Schiff; ich will das Aben-

benn die Gelbschnäbel, wißt ihr wol, find bei ihnen nicht boch am Brete.\*) Rubem bin ich ein verzagter Tropf in Betreff ber Liebe; wenn mich's auch juweilen luftete zu liebäugeln, hatte ich tein Berg, einer feinen Dirne breift unter die Augen zu feben, und es ift mir nie begegnet, baß mir eine mit Liebe entgegen getommen mare, um durch einen Wint oder Blid mich anzukörnen. Also mußte ich nicht, daß eine weibliche Bahre um mich gefloffen fei, ausgenommen die meine Drutter und Schweftern weinten, ba ich ins Heer zog. Das vernahm der Alte gern und fuhr alfo fort: "Du haft mir nun brei Jahre lang aufgewartet, wie es einem ehrlichen Diener zusteht, bafur gebührt dir ein billiger Lohn, von bem ich munichte, baß bu ihn aus ber hand ber Liebe empfingft, wofern bir anders bas Glud gunftiger ift als mir. Biffe, bag mich nicht bie Anbacht, sonbern Die Liebe aus fernen Landen hieher in biefe Rlaufe geführt hat. Bernimm meine Abenteuer und die Abenteuer bes Beibers, ber bort als ein Gilbermeer in dieser mondlichten Nacht vor unsern Augen hingegossen ift. In meiner Jugend war ich ein keder mannlicher Nitter, seshaft in Helvetien, aus dem Geschlecht der Grafen von Aphurg, trieb Kurzweil und Minnespiel und erschlug einen Pfassen, der mir eine seine Magd abgewonnen hatte burch Betrug, daß sie mir untreu ward. Darauf zog ich gen Rom Ablaß zu holen vom beiligen Bater bes Todichlags halber. Der legte mir eine Buße auf, daß ich drei Rreuzzuge thun follte ins beilige Land, gegen die Saragenen gu ftreiten, mit bem Beding, bag, wenn ich nicht wieder beimtehrte, der beiligen Rirche all mein Gut follte verfallen fein. 3ch verdingte mich auf eine ber Benediger Galeeren und schiffte froben Muthe bavon. Aber im Jonifden Meere blies der tudifche Afrikanerwind in unfre Segel, bas Meer thurmte fich auf, unfer Schifflein ward ein Sviel der Wellen und lief auf dem Aegeer Meer nahe bei der Insel Naros auf eine verborgene Klippe, daß es ju Trummern ging. Ob ich gleich ber Schwimmfunft untundig war, faßte mich doch mein Schutzengel beim Schopf und hielt mich über Baffer, baß ich das Land erreichte, wo mich die Strandbewohner freundlich aufnahmen und meiner pflegten, bis ich bes eingeschluckten Seemassers mich entledigt hatte. Darauf begab ich mich nach Quisa ans Hostager bes Kürsten Zeno, eines Abkömmlings bes Markus Sanuto, welchem Kaiser Heinrich aus Schwaben die Cykladen als ein Berzogthum verlieben batte, und murbe unter bem namen eines mälschen Ritters mohl empfangen.

"Hier sah ich die schlanke Zoe, seine Gemahlin, von dem schönsten griechischen Sbenmaß, die Apelles wurde gewählt haben, die Göttin der Liebe zu konterseien. Ihr Anblick entzündete eine Flamme in meinem Perzen, in welcher alle andere Gedanken und Begierden mit aufloderten. Ich vergaß meiner Gelübde der Kreuzsahrt ins heilige Land, und mein Dichten und Trachten war nur darauf gestellt, der jungen Fürstin meine Liebe zu verständigen. Bei jedem Speerrennen that ich mich hervor, denn die

<sup>\*)</sup> In Diesem Stud hat fich heutzutage ber Geschmad jum Bortheil ber jungen herren, wie Jedermann weiß, gar merklich geanbert.

weichlichen Griechen kamen mir weber an Kräften noch an Behendigkeit bei. Ich unterließ nicht, durch tausend kleine Ausmerksamkeiten, die und Männern so leicht das weibliche Herz gewinnen, der reizenden Joe mich anzuschmeicheln. Mit Sorgfallt spähte ich durch meine Kundschafter, wie sie sich an jedem Hofselte kleiden wurde; die Farbe ihres Gewandes war immer die meiner Feldbinde und Helmdede. Sie liedte Sang und Saitenspiel, auch muntere Reihentänze, tanzte selbst zum Entzüden wie die Tochter der Herodias; ich überraschte sie oft mit einer Serenade, wenn sie des



Abends unter dem heitern griechtichen himmel auf der Terrasse ihres Blumengartens am Meer lustwandelte und die kleinen Silberwellen am Strande das freundliche Flüstern traulicher Seelen nachahmten. Ich ließ aus Morea Tänzerbanden kommen, sie zu belustigen, und trieb nicht wenig Ber-

tehr mit den Modehändlerinnen zu Konstantinopel, die Ersindungen bes weiblichen Buses nach dem neuesten Geschmack der Kaiserstadt aus der ersten Hand zu empfangen und sie auf mancherlei Wegen zu der Dame meines Herzens gelangen zu lassen, doch so die leicht den Urheber dieser Galanterien errathen konnte.

"Wenn du in der Liebe einige Erfahrung hättest, mein Sohn, so wurdest du miffen, daß jolche dem Anschein nach unbedeutende Gefälligfeiten in der artigen Welt Bierogluphen find, die der Untundige fur Spielwert und Tanbelei erklart, die aber bestimmten Sinn und Deutsamkeit so aut haben als Buchstaben und Worte in der gemeinen Sprache, das heißt, fie sind eine Art rothwälscher Sprache, die ihrer zwei, die sich darauf verfteben, im Beifein eines britten reden tonnen, ohne daß diefer weiß, ob er verrathen ober verkauft ift; die Liebenden verstehn aber alle Worte. ohne eines Unterrichts oder einer Erflarung ju bedürfen. Diefe meine Stummen, die ich ins Innere bes Palaftes ichidte, fprachen bafelbft febr laut zu meinem Bortheil; ich bemertte mit Entzuden, daß mich die schönen Augen der Kürstin im Gewühl der Höflinge um fie ber zuweilen aufzusuchen und mir viel Berbindliches zu sagen schienen. Daburch wurde ich dreifter in meinen Anschlägen; ich fand eine Bertraute unter ihren Krauenzimmern, die fich gegen die Gebuhr gur Botschafterin der Liebe dingen Es tam zu wechselseitigen Erklärungen, es murben geheime Zusam= mentunfte unter vier Augen verabredet, die jedoch immer miggludten; ein fleiner Umftand zerftorte jedesmal den Plan, welchen die Liebe entworfen batte; entweder fand ich meine Bringessin da nicht, wo sie mich hinbeschieden hatte, ober ber Ort wo ich fie treffen follte, mar mir unzugänglich. mon Eifersucht hielt die schöne Griechin in jo engem Gewahrsam, daß ich ibres Anblide nie andere als im Angeficht des gangen hofes genießen An diesen Schwierigkeiten zerschellten, wie an einer ehernen Mauer, meine hoffnungen und Buniche, aber nicht bie Leidenschaft, welche als eine hungrige Bolfin immer gieriger murbe, je weniger fie Rahrung Die lobernde Flamme verzehrte das Mart in meinen Gebeinen, die Wangen erbleichten, meine Lenden verdorrten, mein Gang wurde unftat, benn die Knie mankten wie ein leichtes Schilfrohr, das der Wind hin und her beugt. Bei all diesem Ungemach sehlte mir ein treuer Freund, in beffen verschwiegenen Bufen ich meinen Rummer hatte ausschütten tonnen und der zum mindesten mit täuschender Hoffnung meinen ermatteten Beift wieder belebt batte.

"Als ich nun so siech in meiner Herberge lag und mich des Lebens verziehen hatte, ließ mich der Fürst durch seinen Leibarzt Theophrast bessuchen, dem er die Sorge für meine Genesung anbesohlen hatte. Ich reichte ihm die Hand, in Meinung, daß er den Puls prüsen wollte, er schüttelte sie aber mit freundlichem lächeln, ohne sich um die Reizbarkeit meiner Nerven zu bekümmern, und sprach: Bermeint nicht, edler Ritter, daß ich gekommen bin, durch Salben und Latwergen eure Genesung zu befördern nach Art unkundiger Aerzte, die auf den tauben\*) Dunst kuriven;



<sup>\*)</sup> Auf gut Glud, auf Berabewohl.

eure Gesundheit ist auf den Fittichen der Liebe entstohen, sie kann auch nur auf denselben zurücksehren. — Ich verwunderte mich daß, daß Meister Theophraft so genauen Bescheid um die Geheimnisse meines Herzens wußte, als



wenn er's mit dem anatomischen Meffer zerlegt hatte und als ein Opferpriefter baraus mahrsaate. Also verhehlte ich ihm nichts von bem. mas er bereits mußte und fügte noch gar trubfelig hingu: Wie foll ich von ber Liebe Genesung hoffen, die mich tudisch mit einem Bande umschlungen bat, in welchem bereits der unauflösliche Knoten zugezogen ift? Es bleibt mir nichts übrig als mich in mein Schidfal zu ergeben und in ber trualichen Schlinge ju erwürgen. - Mit nichten, verfeste er, Liebe ohne hoffnung ist freilich bittrer als ber Tod; aber laßt eure hoffnung barum nicht schwinden. Es begiebt fich nichts Neues unter ber Sonne, mas fich aber schon begeben hat, das tann sich auch wieder begeben. Der magre Tithon \*) hatte fich nicht traumen laffen, daß er in bem Bette ber Morgenrothe ichlafen wurde; dennoch hat er sich in den Armen der Göttin so abgeliebt, baß endlich seine ganze Korpulenz zur Schöpfung einer Beuschrecke faum hinreicht. Da ber hirtentnabe auf bem Berg 3ba feinen Schafen bas burre Gras hinuntericalmeite, ahnte er nichts bavon, baß er bie fcone Spartanerin bem forglosen Menelaus entreißen und als eine Liebesbeute bavon führen wurde. Und was war der Ritter Anchises mehr als ihr? Dennoch erhielt er bei der schönsten der Gottinnen des himmels über ben ruftigen Rriegsgott den Breis, und der fterbliche Rrieger ftach ben unfterblichen Keldherrn bei ihr aus. — So philosophirte mir ber Arzt meinen Kummer aus dem Herzen heraus; die Worte seines Mundes gingen mir glatt ein, und war für mich mehr Würze und Heiltraft darin als in den Buchsen ber Apotheter. Bald nach meiner Genefung trieb ich wieder das alte Spiel, und es gewann das Ansehen, als wenn mein Glud jest bei

1.17 11.18

<sup>\*)</sup> Bruder des Laomedon, Königs von Troja. Cos die ihn liebte, erbat fich für ihn Unsterblichfeit vom Jupiter; da aber mit dieser ihm nicht eine ewige Jugend verlieben war, so wurde er im Alter frank und schwach und bat ihm die Unsterblichseit wieder zu nehmen. Da fie das nicht konnte, so verwandelte fie ihn in eine heuschrecke.

besserer Laune sei. Der Arzt Theophraft wurde mein Busenfreund, der Bertraute und Unterhandler meiner Liebe. Die schöne Boe binterging die Bachsamteit ihrer huter; es gelang mir die eherne Mauer der vormaligen Schwierigkeiten ohne Schwierigkeit zu überspringen, und ich fand bie fo lang gewünschte Gelegenheit fie unter vier Augen zu fprechen in ber Jakminlaube ihres Luftgartens. Das Entzücken, welches ich fühlte, bem Ziele meiner Bunfche fo nabe ju fein, goß eine Wonne in meine Seele, die über alle fterblichen Empfindungen hinans reicht. 3ch fturzte gang von Liebe begeistert zu ihren Füßen und ergriff ihre schwanenweiße Sand, die ich mit stummer Indrunkt an die Lippen brudte, indem ich meinen Geist sammelte, ihr das Geständniß der Liebe zu thun. Aber der schlaue Dynast hatte alle meine Schritte beobachtet, brutete ichon lange Beit über einem Bafilistenei und ließ mich in die Falle eingeben, die er mit hinterlift mir zubereitet hatte. Eine Schar von ber Leibmache bes Fürsten brang aus einem hinterhalte bervor und riß mich gewaltsam aus ben Armen ber schönen Zoe, die fie mit angftlicher Bewegung ausbreitete, mich in Schut ju nehmen. Doch bas Schreden bes fürchterlichen Ueberfalls bemachtigte fich ihrer Sinne bei bem Getlirr ber Baffen, ihre Lebensgeister schwanden babin, die Rosen ihrer Wangen erbleichten und sie fant mit einem ftobnenden Seufzer ohnmächtig auf ein Sopha gurud.



"Ringsum mit dem Meere umflossen liegt auf einem steilen Felsen ein fester Thurm, von der Insel nur einen Steinwurf entsernt und allein durch eine mit Wache besetzte Zugbrücke zugänglich. Im heidnischen Zeitalter hatte

hier die Freude gewohnt; diese Auine war vormals ein berühmter Tempel gewesen, wo der Freudengeber Bachus verehrt wurde. \*) Diesen heidnischen Gräuel hatte die christliche Liebe in einen Hungerthurm verwandelt, wo Heulen und Jähnklappen innen wohnte. Die unglücklichen Schlachtopfer der Despotenwuth sanden hier den unvermeidlichen Untergang. Ich wurde gezwungen, in dieses schändliche Berlies auf einer endlosen Leiter hinabzusteigen, welche, sobald mein Fuß den Abgrund berührt hatte, wieder zurückgenommen wurde. Aegyptische Finsterniß herrschte in dem tiesen Mordeller, und leichenhaster Geruch umnehelte meine Sinne. Ich wurde bald inne, daß ich mich am Eingange des Reichs der Todten besond verwesten ich strauchelte bald an einem Beingerippe, bald an einem halverwesten Körper, da ich mir einen Plat zu meinem Sterbelager ausstuckte. Boll

Bergweiflung bettete ich mich auf das harte Steinpflafter und rief den Tod, daß er mich bald von den Qualen des Lebens befreien möchte; er schickte aber biesmal feinen Bruder, den Schlaf, der mich eine Zeit lang meines Elends vergeffen machte. Beim Erwachen sah ich zu meiner Bermunderung eine Gellung in der Höhle, und als ich umschaute mas es sei, erblicte ich eine brennende Ampel in der Mitte der Todtenkammer auf einem Benkelkorbe, der von oben an einer Schnur ichien herabgelaffen zu fein. 3ch untersuchte was darinnen sei, und fand ihn mit allerlei Eswaaren, nebst einigen Flaschen Chierwein beladen und einem Delfrug, das Licht zu unterhalten. Db mir nun gleich die Lampe alle Schredniffe des schauervollen Rerters versichtbarte, so betämpfte doch die Empfindung des hungers bald die des Etels; ich schob flugs einige Beingerippe zusammen und bereitete mir daraus einen Tisch und



Sessel, setzte mich zum Korbe und that eine Mahlzeit wie ein Todtengräber, der vor dem Früstück ein Grab ausgeworsen hat.

<sup>\*)</sup> Rach Tourneforts Beugnif ift bas Thor bes Tempels noch ju feben wie auch bie Kanale, wodurch ber Bein in gewiffe Behaltniffe pflegte gebracht zu werben.

"Nach einigen Tagen, wie mich bedünkte, denn die Zeit hatte in bem unterirbifden Rafig bleierne glugel, vernahm ich über mir ein Betofe, Die Leiter mit den gabllosen Sproffen rollte berab, ich fab einen Mann baran heruntergleiten, ben ich entweder für einen Ungludstameraden oder für einen Schergen hielt. Meine Freude war meiner Berwunderung gleich, ba ich ben Arst Theophraft erkannte, deffen Stimme mir in der Todtengruft fo lieblich in die Chren tonte, als ber Schall ber lepten Bofaune, welcher die Todten aus den Grabern bervorrufen wird. Freund Theophraft umarmte mich bergig und that mir die Abficht feiner Botichaft tund, indem er mir gebot, ihm zu folgen. Er fprach gang latonisch und verweilte unten nicht lange, weil ihm die mephitische Luft in bem Sollenschlunde nicht behagen mochte. Bermuthlich war ich der erfte, deffen Fußtapfen ans der Höhle bes Löwen rudwärts gingen. Unter der Ge-leitschaft meines guten Engels gelangte ich in feiner Wohnung an, wo er mir bas Beheimniß meiner wunderbaren Befreiung eröffnete. Dantet eurem Schicfal und ber Macht ber Liebe, fprach er, bag ihr biesmal bem schmählichen hungertode entronnen seid. Alieht eilig aus dem Bauberfreise ber Cykladen, ehe euch ber Ausgang aus diesem gefahrvollen Labyrinth auf ewig verschloffen wird. Ein eifersüchtiger Fürst ift mehr benn Argus und Briareus; \*) er hat hundert Augen, euch zu beobachten, und hundert Bande, euch ju greifen. Beno ift der verliebtefte Chemann, aber ber rachgierigste Feind; in seinen Abern fließt Tigerblut, boch bie Kesseln der Liebe fesseln seinen wüthigen Sinn, darum rächt er Amors Schaltheiten streng an den Baladins der schönen Zoe und nie an ihr. Guer Los murbe bas nämliche eurer Borganger im Thurm gewesen fein, wenn sie nicht für euch mehr empfunden batte, als für alle übrigen, die für fie ausgelitten und ausgehungert haben. Sie erbot fic, ihre Unichuld und eure Tugend durch die Feuerprobe zu erharten und verlangte dreift eure Befreiung aus dem Mordteller. Bie ihr aber ber Fürft biefe ziemliche Bitte auf eine schnöbe Art verfagte, ging fie mit trauriger Geberbe von ihm und gelobte sich mit einem theuren Gibe, von Stund an keine Speise mehr anzurühren, um mit euch, Herr Ritter, gleiches Todes zu sterben. Das ließ sich ber hartherzige Gemahl wenig anfechten und zog auf die Jagd; sie nutte seine Abwesenheit, die Thurmwache zu bestechen und euch mit Speise nach Nothdurft versorgen zu laffen, ob fie gleich felbft, ihrer Gelübbe getreu, sich aller Nahrung enthielt. Nach brei Tagen wurde

<sup>\*)</sup> Argus, der hundertäugige Bachter der Jo, der Geliebten Jupiters, die von der Juno in eine weiße Auh verwandelt war; Merkur tedtete ihn, nachdem er ihn durch sein klötenspiel eingeschläsert hatte, um die Jo zu befreien; seine Augen sehte Juno in den Schweif ihres Lieblingsvogels, des Pfauen. — Bria reus oder Argnon, ein Schwes Uranus und der Erde, hatte sunfigs Köpfe und hundert Arme; er hatte zwei gleichgeartete Brüder. Der eigne Bater fürchtete die Kraft der Brüder so sehr, daß er sie in den Tartarus — Unterwelt oder Holle — sperrte. Jupiter befreite sie und besiegte mit ihrer hulse die Titanen; diese wurden nun in den Tartarus gestürzt, und den machtigen hundertarmigen Riesen die Bewachung derselben übergeben.

dem Fürften angefagt, daß die leberfarbene Bleichsucht an den Rofen= mangen seiner Gemahlin zehre und die Factel des Lebens in ihren himmlischen Augen zu erlöschen beginne. Das befümmerte ibn in ber Seele, er flog reumuthig zu ihren Fugen und beichwor fie, von bem Entichluffe abzustehen, ihre Schönheit zu vernichten und aus ber Welt zu scheiden. Er gemährte ihr die Bitte um euer Leben, doch mit dem Beding, daß ihr aus Navos ausmandern follt wie Later Adam aus dem Paradies, ohne jemals die Rudtehr zu versuchen. Der Fürft befahl mir die Gefundheitspflege der schönen Zoe, und fie die Sorge für eure Befreiung an. Also rustet euch zum schleunigen Abzug: es liegt ein Schiff bereit nach dem Sellespont, das euch sicher ans seste Land bringen wird.

"Als er seine Rede geendet hatte, umhalste ich den biedern Arzt und dankte ihm meine Errettung mit freundlichen Worten. Aber der Abschied von Naros lag mir gleichwol schwer auf dem Herzen. Die Reize der iconen Zoe hatten mich also bezaubert, daß es mir leichter schien aus dem Leben als von ihr zu scheiden. Freund, sprach ich, eure letten Worte find mir eine Botschaft bes Todes. Habt ihr mich nicht felbst belehrt, Liebe ohne Hoffnung sei bittrer als der Tod? Sättet ihr mich immer in dem Hungerihurm verschmachten laffen, so ware ich dieses elenden Lebens quitt, das mir zur Qual wird, wenn ich meine Buhlichaft auf ewig meiden soll. Laßt mich eines ehrlichen und ritterlichen Todes sterben. Sagt dem Kürsten unverholen, daß ich die schöne Zoe zur Dame meines Bergens ertoren habe und bereit bin, das durch einen ritterlichen Kampf auf Tod und Leben zu erhärten. Und dieweil ich sie doch nimmer zur Beute erlangen fann, will ich um sie gegen seine Ritterschaft tampfen, bis ich erliege bem Waffentampf, damit fie mir im Berborgenen ein milbes Zährlein weine. Freund Theophrast schüttelte sein ehrwürdiges Haupt und lächelte mich an, wie ein Arzt ben Kranten anlächelt, dem die Fieberhipe das hirn verwirrt. Euer Beginnen ift Thorheit, erwiderte er, ein wacker Rittersmann muß nicht tampfen um überwunden zu werden, sondern obzusiegen und Lob und Ehre dadurch ju erringen. Ueberdem, dünkt mich, werde der Fürst eure angebotene Fehbe nicht nach ben Gesepen der Ritterschaft, fondern der Eifersucht richten und euch ohne Zeitverluft wieder nach dem Borhof des Ortus schicken. Dieweil aber Liebe machtiger ift als der Tod, und ich vermerte, daß eure Leidenschaft über die Bernunft siegt, und deshalb nichts von der schönen Zoe euch abwendig machen kann, will ich einen Tropfen von dem Lebensthau der Hoffnung abermals in euer Berg träufeln, der euch zwar nicht heilen, aber doch erquiden wird. Bernehmt ein Geheimniß, das nur wenig Weltweisen offenbar ist und welches mir nicht Lohn noch Gewinn entreißen murde, wenn nicht Freundschaft und Mitleid mit eurem Zustande das Siegel ber Berschwiegenheit lofte. Die von euch angebetete Boc ftammt, wie mehrere unserer griechischen und andere Schönheiten aus allerlei Rationen, von der Sippschaft ber Feen ab und nur zur Halbicheid aus sterblichem Geblut. Die alten Boltsfagen von einem Göttergeschlecht, das ehemals in Griechenland haufte, find fein Traum der Phantasie, obwol die Poeten viel Fabelei und Lugen drein gemengt haben, daß Wahrheit und Irrthum nun schwerer von einander

Digitized by Google

1

,

9

4

ju scheiben ist als reines Silber, wenn es sich mit bem Spiefglas verichlact hat; gleichwol ist das Silber in der Schlacke enthalten und dem Berständigen kennbar. Die Götterprosapie\*) ist nichts anders als eine Gattung atherischer Luftgeifter, welche die obern Regionen ber Atmosphäre. bas ift, ben Olymp bewohnen; fie find bas nächste Glied in ber ausgespannten Rette ber Geschöpfe aufwärts, bas fich an die Menschbeit anichlingt. Sie lebten mit bem Menichen pormals in traulicher Einigung und sichtbarer Gemeinschaft, gatteten sich mit den Abamskindern, und ihre Nachtommenschaft hat sich noch bis auf diesen Tag in der Unterwelt erhalten. Der schalthafte Schwan, der die unbesorgte Leda im einsamen Bade berudte und hinterher ben idealischen Donnerer spielte, war nichts anders als ein solcher Genius, welcher seine weibliche Rachkomnenschaft mit der Gabe ausgesteuert hat, unter gewissen Umftanden und zu gewissen Absid)= ten die Schwanengestalt ihres Ahnherrn nachzuahmen. Aus dem Schoße unserer mutterlichen Erbe quillen in den drei bekannten Welttheilen \*\*) drei Brunnlein hervor, welche ben Luftgeiftern dienen, fich darinnen abzufühlen, zugleich ist ihnen die Eigenschaft verlieben den reizenden Bewohnerinnen ber obern Regionen, die wir unter dem Namen der Feen kennen und welche Die Vorwelt als Göttinnen bes himmels ehrte, ihre jugendliche Gestalt



und Schönheit zu erhalten. Eben diese Kraft und Birkung äußern diese Quellen an allen sterblichen Schönen, die ihre Abkunft von einem Genius oder einer Fee herleiten können, wenn sie jährlich einmal zur Zeit der Sonnenwende darinnen baden. Weil jedoch diese Brünnlein in sernen Landen anzutressen sind und nur dem Zweige der Abkömmlinge aus dem Feenadel, der aus dem Schwanengeschlecht der Mutter Leda sproßt, Schwingen zum Flug verliehen sind, so können sich wenige ihres Erbguts erstreuen und die mehrsten welken nach dem gemeinen Los der Adamstöchter als sterbliche Blumen bahin.

"So wunderbar es euch auch vortommen mag, edler Ritter, so gewiß ist es, daß die Geschlechtstasel der schonen Zoe bis zu den Eiern der Leda hinaufgeht. Der sicherste Beweis davon ist,

daß sie alle Jahre einmal zum Schwan wird, ober, wie sie zu reben psiegt, ihr Schwanenkleib anlegt; benn Ledens Töchter machen nicht wie die

<sup>\*)</sup> Göttergefchlecht.

<sup>\*\*)</sup> Bur Beit, da Bater Benno lebte, tannte man nur bie brei Theile ber alten Belt, ber vierte mar noch nicht entbedt.

übrigen Menschenkinder nackend ihren Eintritt in die Welt, sondern bebecken ihren zarten Leib mit einem luftigen Gewande, aus verdichteten Lichtsstrums ausdehnt und nicht nur alle Eigenschaften der reinften Feuerlust besitzt, die irdische Körperschwere zu überwinden und mit leichtem Flug bis an die Wolken zu erheben, sondern auch noch überdies der Besitzerin die Schwanengestalt mittheilt, so lange sie damit bekleidet ist. Die jährliche Reise ins Schönheitskad erfordert eine Zeit von neun Tagen, und wenn viese Wallsahrt nicht verhindert oder unterlassen wird, so gewährt sie der weiblichen Sitelseit den sonst unverlassen verdicht des immersweiblichen Sitelseit den sonst unvereichbaren Lieblingswunsch des immers

mabrenden Genuffes der Schönheit und Jugend.

"Berbrießt es euch nun nicht den fernen Weg zu ziehen und euch an einem dieser wunderbaren Brunnen zu lagern, um der schönen Zoe das Geständniß der Liebe zu thun, das sie auf Ravos schwerlich von euch anhören wurde, so will ich euch anzeigen wo ihr dieselben zu suchen habt. Die erfte biefer Brunnquellen ift gelegen im Reich Sabiffinia tief in Afrika und besteht aus den berühmten Quellen des Rilfluffes; Die zweite ift ein grundloser Bafferpfuhl am Fuß bes Gebirges Ararat in Afia. melder die Bafferfluth bes Weinerfinders in fich verschlungen bat; und die britte quillt in Europa im Reich Germania, ba wo die Wurzel der Subeten gegen Weften ins ebnere Land ausläuft; fie fammelt ihr Gemaffer in einen Weiher, welcher in einem anmuthigen Thale liegt, von bes Landes Eingebornen das Schwanenfeld genannt. Diefen Beiber pflegt Boe am öftersten zu besuchen, benn er ist ihr am nächsten gelegen; es wird euch auch nicht ichmer fallen, die magischen Schmane von ben naturlichen burch eine Rebertrone auf bem haupte zu unterscheiben. Wenn ihr nun auf der Lauer fteht in der fruben Morgenstunde, ebe die Strablen ber aufgebenden Sonne bas Waffer berühren, ober bes Abends, fo fie eben zur Ruste gegangen ist und ihr erbleichendes Licht den weftlichen himmel noch röthet, so habt wohl Acht, ob Schwäne ziehen. Wenn ihr wahrnehmt, daß sie sich aufs Wasser ober in ben Schilf berablassen, so werbet ihr balb darauf im Weiher anstatt der Schwäne badende Rymphen erbliden, und euer Scharfblid wird euch leicht entbeden, ob eure Geliebte babei fei, ober ob fie fich nicht in der Gefellichaft ihrer Bafen befindet. 3ft euch das Glud gunftig, fie euch entgegen zu führen, so zaudert nicht ihres Schleiers und ber Krone, die ihr am Ufer finden werbet, euch ju bemachtigen; dadurch tommt fie in eure Gewalt und tann ohne diefes Flügeltleid nicht mehr entfliehen. Was ihr dann ferner zu thun habt, wird euch die Liebe eingeben.

"Freund Theophraft schwieg, und ich verwunderte mich höchlich über seine Rebe, wußte nicht, ob ich seinen Borten Glauben geben ober ihn Lügen strasen sollte, daß er mich durch ein Märchen äffen wollte. Er betheuerte mir aber mit einem hohen Sidswur und einer zuversichtlichen truglosen Miene, die mir glaubwürdiger schen als ein körperlichter Eid, daß sich die Sache in der That also verhalte. Nachdem ich eine Zeit lang geschwiegen hatte, sprach ich mit vollem Vertrauen auf seine Worte: Wohlan, Kreund, geleitet mich alsbalb auf das Schiff; ich will das Aben-

teuer bestehen, davon ihr mir sagt, will die Welt durchtreuzen wie der ewig lausende Jude, dis ich gelange zu einem der Brünnlein, an welchem ich das Ziel meiner Wünsche zu sinden vermeine. Darauf schiffte ich durch den hellespont gen Konstantinopel, nahm daselbst ein Pilgerkleid und zog in Gesellschaft einiger wallsahrtenden Brüder, die aus dem heiligen Lande zurückamen, so schier ich immer konnte, den Sudeten zu, in welchen ich lange Zeit herum irrte, die mir der sehnlich gesuchte Schwanenteich verfundschaftet wurde. In desse Angesicht erbaute ich unter der heuchlerischen Hülle der Andacht diese Einsiedelei, die bald von frommen Seelen besucht wurde, weil Jedermann mich für einen Heiligen hielt und himmlischen Erost von mir begehrte, der ich inwendig doch nur steischliche Gefühle heate; denn meine Gedanken und Begierden trachteten mit Ungestüm nach

dem Anblid ber geliebten Schwanengestalt.

"Bald nachber, als ich mich bier wohnhaft niedergelaffen batte, errichtete ich bort jene Schilfhutte, baraus im Berborgenen zu bestimmter Beit nach den Babegasten zu glosen und wurde inne, daß mich der Arzt Theophrast nicht mit Lugen berichtet hatte. Um die Zeit der sommerlichen Sonnenwende jah ich balb mehr balb weniger Schwäne auf dem Weiher anlangen, die zum Theil ihre natürliche Geftalt behielten, theils, wenn fie das Baffer berührten, in liebliche Dirnen fich umgestalteten; boch meine Geliebte konnte ich darunter nicht ansichtig werden. Drei Sommer harrte ich pergebens unter ungedulbiger hoffnung aus, die mich tauschte. Der vierte fam, ich speculirte fleißig aus meinem Sinterhalt bervor, borte eines Tages in der Morgendämmerung Kittiche über mir rauschen und erblicte bald darauf babende Rymphen im Beiber, welche mit großer Unbefangenbeit im Waffer scherzten, ohne zu mabnen, daß fie von den Augen eines Spähers belauscht wurden. Indem der Tag begann, sah ich mit Entzücken die Gestalt der schönen Zoe mir vorschweben; das Herz schlug laut in meiner Bruft, aber ber Taumel der Leidenschaft bemächtigte fich meiner ganzen Seele alfo, daß ich Freund Theophrafts guter Lehren ganz darüber vergaß. Anstatt des Besites der reizenden Bublichaft durch das sichere Unterpfand ihres Flugschleiers mich zu versichern, trieb mich die ungestume Freude aus der Rohrwarte hervor, ich erhob meine Stimme laut und rief: Zoe von Navos, Leben meiner Seele, erkennt den malichen Ritter in mir, weiland euren getreuen Baladin, an welchen die Liebe euer Bebeimniß verrathen und ihn angetrieben hat, euer hier zu harren am Schönheitsquell. Die verschämte Babegesellschaft befiel groß Schreden bei diefer Ueberraschung, fie erhoben lautes Geschrei, schöpften mit der hohlen Sand des Baffers aus dem Beiher und goffen mir einen Plagregen entgegen, gleichsam meine verwegenen Augen damit zu blenden. Ich aber befahrte mich eines Aergern von diesem Benehmen, dachte an Aftäons \*) Schickfal und wich etwas scheu zurück, indeß schlüpften sie in das Schilf-rohr und verbargen sich. Kurz darauf sah ich sieben Schwäne aufsliegen,

<sup>\*)</sup> Burde von der Diana, weil er fie im Bade belaufchte, in einen hirfd vermanbelt und ale folder bann von feinen eigenen hunden gerriffen.

die sich hoch in die Luft empor schwangen und meinen Augen entschwanben. Run bedachte ich mein thörichtes Beginnen, geberdete mich als ein Unfinniger, gerriß mein Rleid, raufte mir die haare aus, gergaufte ben Bart und jammerte febr, bis fich mein muthiger Ginn verfühlt batte und in ermattender Schwermuth fich verlor. 3ch ichlich tieffinnig gurud nach meiner Rlaufe und nahm ben Weg fiber ben Blat, wo ber Schilfbutte gegenüber die Schwäne sich aufgeschwungen hatten; ba fand ich ben Morgenthau vom Grafe abgestreift und einen Fußtapfen im feuchten Sande, ber mir Zoens niedlichen Fuß abzubilden schien; dabei lag ein Päcktlein zusammen gewickelt, welches ich behend ergriff. Als ich's von einander schlug, mar's ein weiblicher Sandschuh von feiner weißer Seide, der sich an teine andere als an Zoens garte Sand paffen tonnte; baraus fiel ein Kingerreif bervor, mit einem bellfunkelnden Rubin geschmuckt, der als ein Berg gestaltet mar. Bon diesem allem Anschein nach absichtlichen hinterlaß machte ich mir die gunstigste Erklärung; ich vermuthete, Zoe habe mit diefem Geschente fagen wollen, fie hinterlaffe mir ihr Berg, fie fei nicht unempfindlich gegen mich, und ob fie gleich jest Wohlstands halber von ihrer Gesellichaft sich nicht habe trennen durfen, so werde sie doch baldmöglichft ohne Geleitschaft jum Schwanenteich jurudtehren, um meine Wünsche zu erhören.

"Mit biesem Gebanken tröstete ich mich ein, zwei und mehrere Jahre, harrte, ohne daß meine Geduld ermüdete, des so sehnlich gewünschen Schwanenbesuchs; aber sie waren durch meine Unbedachtsamkeit gleichsam vom Weiser weggebannt. In der Folge sanden sich doch einige wieder ein; dadurch lebte meine Hoffnung von neuem auf, ich belauschte sie sleißig und genoß zuweilen des Anblicks himmlischer Gestalten, ohne daß sie auf meine Sinnlichkeit einigen Eindruck machten; denn ich hatte keine Augen als für die reizende Zoe allein, die ich doch nie wieder erblickte. Indessen dewahre ich den Ring in meinem Schakkästlein als eine Reliquie und das Andenken der zarten Bublichaft in meinem Herzen als ein Heliquie und das

"An dem Plat, wo ich ben Fund that, pflanzte ich einen Rosenstrauch und viel Liebstödel, auch Mannstreu und Bergismeinnicht rings umher. Unter der täuschenden Hoffnung der Wiedenden Poffnung der Wiedentehr meiner Hrügen gefrümmt und-tiefe Furchen über die Stirn gezogen. Gleichwol vergnügt mich die Antunft der Schwäne noch immer auf diesem Weiher, indem sie mich an



das Abenteuer meiner Jugend und an den angenehmsten Traum meines Lebens erinnert. Wenn ich nun am Rande meiner irdischen Wallfahrt

einen ernften Blid auf die Bergangenheit werfe, merte ich zwar mit einent gemiffen Migbehagen, daß ich mein Leben verschleudert habe, wie ein reicher Braffer fein Erbgut, ohne Frucht und Genuß; es ift dabin geschwunden wie ein Traumgesicht in einer langen Winternacht, davon sich die Phantasie nicht loswinden tann und das beim Erwachen mehr törperliche Ermattung als Erquidung hinterläßt; boch trofte ich mich mit ber Erfahrung, daß es das gewöhnliche Los der Sterblichen ift, ihr Leben ju vertraumen, einer Phantafie, einer leeren Grille den beften Theil beffelben aufzuopfern und ihre ganze Thatigkeit darauf zu steuern. Alle Schwarmerei und herzenspoeterei, sie sei aufs irdische oder himmlische gestellt, ist eitel Tand und Thorheit, und eine fromme Grille ist teinen Deut mehr werth als eine verliebte. Alle in sich gekehrten Menschen, sie jeien in Klaufen ober Bellen eingesperrt, wenn fie auch fur Beilige gelten, oder fie mögen in Balbern und Feldern herumirren, in den Mond ichauen, ausgezupfte Blumen und Grasbalmen trübsinnig in einen porbei= rauschenden fluß werfen und als Martyrer einer Leidenschaft unter bem Namen der Dulder und Dulderinnen den Kelfen und Bafferbachen oder bem traulichen Monde ihre Elegien vorseufzen, sind unfinnige Traumer. Denn der Kontemplationsgeist\*), er sei von welcher Art und Natur er wolle, wenn er nicht hinter dem Aderpfluge herwandelt oder mit der Sippe und dem Spaten sich vereinbart, ist das elendeste Possenspiel des menschlichen Lebens. Daß ich junge Fruchtbäume geimpft, Traubengeländer angepflanzt und Budermelonen gebaut habe, manchen ermatteten Banderer damit zu erquiden, ift traun ein verdienstlicher Wert gewesen, als alles Kaften und Beten und die Bugubungen die meine Andacht in Ruf brachten; ift auch mehr werth als der Roman meines Lebens. Darum, fuhr Bater Benno gegen seinen lieben Getreuen, den horchsamen Friedbert fort, "darum will ich nicht, daß du als ruftiger Jüngling bein Leben in bieser Einobe vertraumen sollst. Die turge Zeit, die mir übrig ift, magft bu noch bei mir ausharren; aber wenn du mir den letten Dienst erwiesen und meine Gebeine in das Grab gelegt haft, das ich mir vor langen Jahren aus Gleißnerei unter jenem Sandfelsen aushöhlte, sollst du in die Welt zurudkehren und als ein thätiger Mann im Schweiße beines Angesichts bein Brod gewinnen, für eine liebevolle Gattin und bas aufblubende Geschlecht beiner Sobne und Töchter um beinen Tisch ber. Raub der Sabinerinnen ist ehemals den Römern zu gutem Glud gedieben, willst du, so magst du den Bersuch machen, ob dir das Gluck wohl will, ein Liebchen aus bem Feengeschlecht bier an diesem Weiher zu erhaschen, die, wenn sie die Liebe bezähmt, gern bei dir wohnen wird. Wofern aber eine frühere Flamme ihr Berg ergriffen hatte, daß fie bich nicht liebgewinnen möchte, so laß ben Schmetterling davon fliegen, daß bich nicht ein Satansengel in freudenloser Che quale.

Der Morgen bammerte bereits am stillen Horizont herauf, ba ber gesprächsame Greis seine wunderbare Geschichte mit biefer Ruyanwendung

<sup>\*)</sup> Unichanung, Betrachtung.

beidloß und fich auf fein Lager ftredte, von durrem Laube aubereitet. ber fo lang entbehrten Rube zu pflegen. Doch in Friedberts birn ichmammen eine Menge Ibeen so bunt und fraus durch einander, daß ihm tein Schlaf in die Augen tam. Er feste fich außen vor den Gingang ber Einsiedelei, blidte ber aufgehenden Sonne entgegen und fab jede über feinem Saupte schwirrende Schwalbe für einen Schwan an, auf ben er Jagb zu machen entschloffen war. Rach einigen Monbenwechseln fchlummerte Bater Benno ins rubige Grab hinüber und murde von seinem Bflegling jur Erde beftattet, unter großer Bebflage aller frommen Seelen im Erzgebierge, Die den Berluft ihres himmlischen Anwalts herzlich betrauerten und nach feinem Grabe mallfahrteten, welches dem Erben bes Abgeschiedenen guten Erwerb brachte. Die fromme Einfalt ber Leidtragenden begehrte aus dem Nachlaß bes heiligen Mannes Reliquien; ber Erbnehmer unterließ auch nicht gegen klingende Munge fie damit ju perforgen: er zerftudte einen alten Eremitenrod und fpendete bavon allen. die den heiligen Tröbelmartt besuchten, tleine Fragmente aus. Wie er jah, daß ber Sandel gut von Statten ging, erwachte in ihm ber Rauf. mannsgeist; er spekulirte noch auf einen andern Artikel, der nicht minder ergiebig mar, zeriplitterte den meigdornen Stab feines Meifters in bunne Spane, die fürs Zahnweh helsen sollten, wenn sie als Jahnstocher gebraucht wurden; und weil's ihm nicht an Materialien dazu gebrach, wurde er die gange Chriftenheit mit wunderthätigen Zahnstochern verlegt haben, wenn er Abnehmer gefunden hatte. Dit der Zeit verminderte fich der Zulauf und die Einsiedlerwohnung wurde nun eine mahre Einsiedelei. Defto besser fur den Besitzer derselben, der nun feinen romantischen Ideen gang ungestört nachhängen tonnte. Er fah mit Bergnugen wie die machsenden Tage die Nächte zusammendrängten und die Sonne sich seinem Scheitel nahte Er ging um die Zeit der Sonnenwende fleißig auf die Teichschau, verstecke sich in der Morgen- und Abendstunde in die lauersame Schilfhutte und machte am Borabend St. Albani die so sehnlich gewünschte Entdedung. Drei Schwäne famen gezogen von Guben ber mit majestätischem Schwunge, umfreisten breimal ben Beiber boch in ber Luft, gleichsam um zu schauen ob alles sicher fei; fie fentten sich allmahlich in ben Schilf berab und bald barauf gingen brei liebliche Dirnen baraus hervor, die fich wie die Huldgöttinnen mit den Armen fanft umichlungen hatten und die herrlichste Gruppe bildeten, die je einem sterblichen Auge vorgeschwebt hat. Sie scherzten und wogten sich auf ben truftallenen Fluthen, tof'ten mit einander in guter Rube und ließen aus ihrem melodischen Munde ein frobes Lied ertonen. Der Laurer stand da in fußes Entzuden verschwebt, ohne Bewegung wie eine Marmorfaule, und es fehlte wenig, fo batte er ben gunftigen Augenblid, eine Beute gu erhaschen, ungenutt verloren. Bum Glud ermannte fich noch feine Befinnungsfraft und riß ihn gerade zur rechten Zeit aus der zaubervollen Etstafe. Er sputete fich feinen Standort ju verlaffen, ichlich fich unbemerkt durch das Gesträuche an den Plat, wo die Schwanengesellschaft ihre atherische Garberobe am Strande verwahrt hatte. Er fand brei jungfräuliche Schleier ins Gras gebreitet, von einem unbekannten Gewebe, feiner als Spinnwebe und weißer als frischgefallener Schnee. Der obere Zipfel derselben war durch eine kleine Krone gezogen und oberhalb in Bussen zusammengefaltet, daß sie gleichjam einen Federbusch bildeten. Daneben lagen noch Unterkleider aus stärterm Stoff, meergrun und leibfarben, dem Anschein nach von persischer Seide. Wit gieriger Hand ergrisser ber kede Räuber den ersten besten Schleier und eilte freudenvoll mit dieser Beute seiner Wohnung zu, voll ungeduldiger Erwartung was ihm sein

Glud für ein Los murbe beichert haben.

Sobald er seinen Schap einer eifernen Trube anvertraut hatte, setzte er sich außen vor dem Eingang der Felsengrotte auf eine Rasenbant, wie ein romischer Augur den Bogelflug ju beobachten und baraus fein Schickfal sich zu prophezeien. Der Abendstern fing eben an zu funkeln, und gleich nachher erhoben sich zwei Schwäne mit scheuem Flug empor und eilten davon, wie von einem Raubthier aufgescheucht. Da fing's an in seinem Herzen zu arbeiten, die Freude hupfte in jeder Aber, zuckte und rudte an jeder Sehne. Die Neubegier trieb ihn nach dem Weiher, Die Besonnenheit führte ihn in die Grotte gurud. Rach langem Rampfe behielt die Ueberlegung, welches bei der Liebe ein seltener Fall ist, endlich die Oberhand. Der schlaue Wicht meinte, es sei rathsam und der Sache förderlich, den Schalt zu verbergen, und wenigstens immer tluger, den Beuchler als ben Rauber zu fpielen. Er gunbete flugs feine Lampe an, beren Schimmer, wie er mit Wahrscheinlichkeit vermuthete, ben iconen Rachtvogel herbeiloden murbe, nahm feinen Rofentrang jur Sand, feste fich in die Bositur eines Andachtlers und ließ ein Korn vom Baternoster nach dem andern durch die Kinger fallen; dabei horchte er scharf auf, ob fich von außen mas regen murbe.

Der Fund\*) glückte; er hörte ein leises Geräusch gleich einem schüchternen Ruftritt im Sande, der sich zu verrathen scheut. Der schalthafte Klausner verdoppelte seine scheinbare Andacht, da er bemerkte, daß er beobachtet wurde, endigte doch folche bald hernach, erhob sich von dem Betschemel und blidte seitwarts um. Da stand sie ba, die schone Gefangene, im reinsten weiblichen harm, mit dem Ausdrud der höchsten Schmerzens. gefühle und sanftverschämter ftiller Schöne. Bei diesem Anblick schmolz dem empfindsamen Friedbert das herz in suber Zärtlichkeit dabin wie ein Tropfen Wachs von der Flamme der Kerze. Der Ausdruck ihres Kummers war so unnachahmlich schon, daß ihn teine unfrer romantischen Dulderinnen murde nachzutunfteln miffen. Gie eröffnete ihren bolbfeligen Mund mit angitlich bittender Geberde; der jugendliche Eremit vernahm eine melodische Stimme, die feinem Dhr schmeichelte, ohne ein Wort von ihrer Rede zu verstehen; benn die Sprache der Jungfrau mar ihm fremd. Indeffen errieth er leicht den Inhalt der Worte, die mahrscheinlich eine ängstliche Bitte um die Zurückgabe des geraubten Schleiers enthielten. Allein der Schalf mißverstand mit Borbedacht ihre Geberde und bemühte sich nur, ihr begreiflich zu machen, sie habe für ihre Tugend in diesem

<sup>\*)</sup> Fund, hier gleich Finte, Lift.

frommen Justuchtsorte nichts zu fürchten. Er zeigte ihr in einer abgesionverten Felsenkammer ein reinlich zubereitetes Nachtlager, trug ihr die niedlichsten Früchte und Zuderwerf auf und that alles, was ihm seine Cremitenpolitit eingab, ihr Bertrauen zu erwerben. Doch die berückte Schöne schien darauf nicht zu achten; sie setzte sich in einen Winkel, übersließ sich ganz ihrer tiesen Betrüdniß, rang und wand die Lilienhände, weinte und schluchze ohne Aushoren, welches der fromme Friedbert sich also zu berzen gehen ließ, daß er sich der Thränen gleichsalls nicht erwehren konnte und in diesem weinerlichen Schauspiele seine Rolle so zu seinem Bortheil spielte, daß die schöne Ausländerin aus dieser gutmützigen Mitempfindung ihrer Leiden einigen Trost empfand, den theilnehmenden Wenschenfreund von dem Verdacht des Schleierraubes frei sprach und in ihrem Herzen ihn diesfalls um Berzeidung dat. Sie wünscht nur ein Wittel zu ersinden, den frommen Gastfreund der Ursache ihres Kummers zu verständigen, da dieser gar nicht zu errathen schien, was sie eigent-

lich quale.

Die erfte Nacht verging in der Ginsiedlergrotte fehr traurig; aber der Morgenröthe ist von jeher die Gabe verliehen gewesen mit ihrem Rosenfinger die nächtlichen Thranen der Leidenden abzumischen. Friedbert verrichtete bei Aufgang ber Sonne feine gewöhnliche Andacht, welches ber schönen Fremben wohlgefiel. Sie ließ sich bereben, etwas von dem aufgetragenen Frühstud zu koften; nachher ging fie hinaus, nochmals am Ufer des Weihers ben verlornen Schleier aufzusuchen, denn jest mahnte sie, ein muthwilliger Zephyr habe mit dem leichten Gewebe Schäkerei getrieben und es irgend ins Gesträuche verweht. Der dienstfertige Friedbert begleitete sie und half ihr treulich suchen, ob er wol wußte, daß das vergebene Mühe mar. Der mißlungene Versuch trubte zwar wieder die Stirn ber garten Jungfrau, aber in ihren Abern floß leichtes atherisches Blut, ber Gram ichlug in ihrem Bergen so wenig tiefe Burgel als ber Nachtschatten im Flugsande. Sie fand sich nach und nach in ihr Schickfal, ihr trubes Auge heiterte fich auf wie im Abendglange die Wolken ipielen, sie gewöhnte sich an den Gesellschafter ihrer Einsamteit und der Blid ihrer Augen ruhte zuweilen mit Wohlbehagen auf seinen blubenden Wangen. Alles das bemerkte der lauersame Rlausner mit innigem Bergnugen, beeiferte fich nur defto mehr, dieje gunftigen Anzeichen zu nuben und burch taufend fleine Aufmertfamteiten feinen Bortheil ju befordern. Die Liebe hatte fein Gefühl also verfeinert und ihm einen Tiefblick in bas weibliche Berg verlieben, baß fein ichlichter flacher Schwabenfinn gang ichien umgeschaffen gu fein. Eben biefe erfinderische Liebe gab dem Rlausnerpaar eine latonische boch ausdruckvolle Sprache ein, daß fie fich fo verständlich wie Intle und Parito\*) mit einander besprechen konnten.

Friedbert hatte lange ben Bunich gehegt, zu erfahren, aus welcher Zunge, aus welchem Bolt und Geschlecht die schöne Unbekannte abstamme, ingleichen in welchem Stande sie geboren sei, um zu prufen, ob die Liebe

<sup>\*)</sup> Intle und Yarito, f. eine Erzählung biefes Namene, in Gellerte Jabeln und Erzählungen.

aleich und aleich gepaart habe. Als ein unwissender Laie wußte er freilich nicht, daß der fleine Mund ber lieblichen Dirne griechische Worte rundete; für ihn war jede Mundart außer der schwäbischen so aut als Malabarisch. Durch Hulfe des neuerfundenen Sprachidioms wurde er belehrt, daß das Glud eine griechische Schönheit in sein Ret hatte fallen laffen. Bu Friedbert's Zeiten erhitte zwar noch tein griechisch Joeal die Phantafie beutscher Junglinge, teinem fiel es ein die Reize seiner Buhlichaft ins Griechische ju überseten, ihren griechischen Buchs zu rühmen, bas schönfte Berhaltniß bes weiblichen Körpers zwischen acht und neun Ropfelangen ju seben, ober das ein griechisches Profil zu nennen, wo die Nasenwurzel mit ber Stirn in geraber Linie fortläuft. Das Auge und nicht ber Makstab, der Gesühlssinn und nicht Schulwit waren die einzigen Richter der Schönheit, deren Ausspruch für gultig erkannt wurde, und niemand kummerte sich darum was Griechen oder Ungriechen davon urtheilten. Und so empsand Friedbert auch, daß Kalliste schon sei, ebe er ersuhr, daß sie von griechischer Abkunft war. Aber hoch horchte er auf, da sie ihm tund that, fie ftamme aus fürftlichem Geblut und fei bes Fürften Beno

und der schönen Zoe von Naros jungste Tochter. "Sage mir Freund Eremit," suhr sie fort, "was hat es mit diesem Beiher für eine Bewandtniß, so du darum Bissenschaft haft, und warum mahnte meine Mutter ihre Töchter ab, bas mitternächtliche Bab zu befuchen? Sat fie bier irgend ein ahnliches Abenteuer gehabt, ihres Schleiers verluftig zu geben? Sie pflegte und jahrlich nach ben Rilquellen zu schicken, ohne uns jemals felbst zu geleiten; benn mein Bater hielt fie aus Gifersucht in strenger Gefangenschaft bis an seinen Tob. Weil sie nun nicht mehr jum geenbabe gelangen tonnte, Schonheit und Jugend ju erfrischen, so blubte sie ab, welkte dahin und alterte. Roch lebt fie in ihrem Witthum verschloffen in trubfinniger Einsamteit, denn wenn Jugend und Schönheit verrauchen, find für unser Geschlecht die Freuden des Lebens entflohen. Wir lebten unter mutterlicher Aufsicht, vom hofe unfers Dheims entfernt, der meinem Bater in ber Regierung der Entladen gefolgt war, und fie pflegte fich nie von uns ju trennen, außer die turze Beit, wenn wir ben Keenbrunnen jahrlich besuchten. Meine altern Schwestern luftete einsmals einen Flug gegen Mitternacht zu wagen; Jugend und Leichtsinn machte fie ber mutterlichen Bermahnung vergeffen, fie glaubten, daß schwüle Luft und Sonnenbrand in diesen Gegenden ihnen wenis ger laftig fallen murbe als in ben agyptischen Sandmuften. Auf diefem Zuge, den wir der Mutter sorgfältig verhehlten, begegnete uns nichts Widriges: darum widerholten wir die Badereise hierher mehrmals, bis ich Unglüdliche das Opfer des Borwises meiner Schwestern worden bin. Ach, wo verbirgt sich der feindliche Zauberer, der ben badenden Nymphen auflauert, ihnen aus boshafter Schabenfreude den Schleier zu rauben? Banne mir ben Ruchlosen, bu Beiliger, daß er aus den Luften herunter-taumle zu meinen Fußen, wenn er in ben obern Regionen haust, ober aus der Erdenkluft herauffteige in der schauerlichen Mitternachtsftunde, wenn er das Licht scheut, und mir mein Eigenthum und Erbe gurudbringe, welches ihm nichts nuten noch frommen tann,"

ţ

ŧ

1

Ė

A. M. IA

Š

ĭ

;

:

į,

11 11 15

12.4

۲

į

Ø

(6

1

Kriedbert freute sich nicht wenig über den Irrthum der reizenden Rallifte, daß sie einem Zauberer ben Diebstahl beimaß, und bemuhte fich, fie darin zu erhalten. Er bichtete ein Märchen von einem verwünschten Bringen, welcher der Sage nach im Schwanenfelde herumtofe und fein boshaftes Bergnugen barin finde, die geflügelten Badegafte zuweilen zu affen. Bugleich gab er ihr zu verfteben, baß ihm die Gabe, Geifter zu bannen, nicht verlieben fei; daß er aber wol bavon gehört hatte, daß eine gewisse Schwanhilbe por langen Jahren bier auch ihren Schleier verloren, bafur aber einen getreuen Liebhaber gefunden und unter den Fittigen der Liebe die Werkzeuge zum Flug leicht entbehrt hatte, zumal da ihr die Bunder-quelle, Jugend und Schönheit zu erhalten, so nahe zur hand gewesen sei. Die reizende Kalliste fand in dieser Borstellung viel Beruhigung; nur ber Aufenthalt in der Ginobe, so viel Annehmlichkeiten die Natur Dieser wilden Gegend auch verlieben hatte, schien ihr nicht zu behagen, zum Beweis, daß die Empfindsamkeit, die Zwillingsschwester ber Liebe, ihr Herz noch nicht befangen hatte; denn ein einsames Thal, eine muste unbewohnte Insel ist bas eigentliche Elysium empfindsamer Seelen. Der gefällige Klausner pernahm nicht sobald den Wunsch seiner Gastsreundin, so war er bereit die Einsiedelei mit ihr zu verlaffen; doch ließ er sich merten. daß ihn für die Aufopferung in das Geräusch der Welt zurückzutehren, nichts entschädigen tonne, als der Genuß der hauslichen Gludfeligfeit in den Armen eines tugendsamen Beibes. Dabei blinzten seine Augen sie fo freundlich an, daß fie leicht abmerten konnte, wohin das gemeint fei. Sie schlug die ihrigen erröthend nieder, und das that ihm so wohl und beseuerte seine Soffnung alfo, daß er von Stund an zusammenpadte, fich wieder als ein Rriegsmann berausputte und mit feiner ichonen Gefährtin ben Beg nach feiner Beimath nahm.

Es lieat ein Städtlein in Schwabenland, Eglingen auf der rauben Alp genannt, ein Erbgut der Herren von Grafenegg, daselbst hauste Friedberts Mutter auf ihrem Witthum, segnete das Andenken ihres verftorbenen Gatten und fluchte den Meißnern, die ihrer Meinung nach Friedbert, ihren lieben Jungen, erschlagen hatten. Jedem verstummelten Langinecht, ber aus dem Meißner Heereszug zurudtam und vor ihrer Thur ein Almosen beischte, reichte fie milbiglich einen Buchhorner Beller und forschte nach Rundschaft von ihrem Sohne; und wenn ihr ein schwathafter Invalid von bem madern Jüngling mas vorzusabeln mußte, wie er als ein braver Rämpe gefochten und als ein Beld gefallen sei, wie viel Grube er noch an seine fromme Mutter bestellt habe, ehe er die Seele auf der Bahlstatt ausgeblutet, gapfte sie bem Lügner einen Schoppen Wein und ließ ihren mutterlichen Augen dabei so ergiebige Thranen entquellen, daß sie das Bortuch ausringen konnte. Unter dieser Wehklage waren vier Sommer verfloffen und die raube herbstluft schüttelte bereits das buntfarbige Laub von den Aeften, da gerieth das ftille fittsame Städtlein plotlich in froben Aufruhr: ein reitender Bote verkundete, der tapfre Friedbert sei nicht umgekommen in der Schwabenschlacht, sondern sei aus fremden Landen im Anzuge nach seiner Vaterstadt, gerüstet als ein stattlicher Ritter, der viel Abenteuer im Morgenlande bestanden habe und eine wunderschöne Braut

heimführe, die Tochter des Sultans von Aegypten, mit großer Worgengabe. Der Ruf vergrößert bekanntlich alles; das Wahre an der Sache war, daß Kriedbert aus der Erbschaft des Bater Benno und aus seiner Zahnstochersadrik so viel Reichthum erworden hatte, daß er auf dem Heimzuge nach Schwaben von Ort zu Ort seinen Troß vergrößerte; er kaufte Pkferbe und Saumrosse mit herrlichen Decken, kleibete sich und die schöne Kalliste prächtig, nahm Dirnen und Diener an und zog stolz einher wie ein Abgesander des Königs von Arragonien.



Da die Eglinger den Zug von der augsburger Straße sahen daher traben, lief alles Bolf zusammen mit Jauchzen und Frohloden, und Friedberts Schwestern und Schwäher, auch die löbliche Bürgerschaft, von dem ehrsamen Magistrat angeführt, zogen ihm entgegen mit der Bürgersahne und ließen beim Einzug ihres heimkehrenden Mitbürgers vom Thurm

trommeten und lieblich schalmeien, als sei er von den Todten wieder aufgelebt. Die thränenreiche Mutter umarmte ihren Sohn mit frober Behmuth. richtete ein großes Mabl aus an ihre Kreundschaft und Gepatterleute und theilte ihren aanzen Sellervorrath unter die Armen. Sie konnte fich nicht fatt feben an der schonen Geftalt ihrer gutunftigen Schnur und betäubte fie mit Liebtofungen und wohlmeinender Beichwätigkeit. icone Griechin murbe balb bas Gesprach ber Stadt und ber umliegenden Gegend. Biel Ritter und Eble, auch andre Maddenfpaber brangten fich bergu, nannten ben gludlichen Friedbert Bruder und Better, machten mit ihm Ramerabschaft und schwuren ihm ewige Freundschaft; er aber batte eine eifersuchtige Aber por ber Stirn, die ibm leicht Schwindel und Sauptmeh erregte, verbarg die ichone Rallifte por den Augen aller Belt und bestellte die machsame Mutter zur Chrenbuterin über fie, wenn er gen hof ritt, bem von Grafenegg aufzuwarten, beffen Dienstmann er mar. Er forberte dabei feine Liebesangelegenheit auf alle Beife, und die fcone Griechin, die tein Mittel fab, in ihr Baterland gurudzukehren, und an dem blühenden Mann Gefallen trug, der als ein stattlicher Junker jest eine ganz andere Figur machte als vorher in dem aschjarbenen Eremitenrock, fette fich über den Unterschied des Standes hinweg und willigte ein, fich mit ihm zu vermählen. Er beschentte fie mit einem toftlichen Brautgemand, ber Tag zur Hochzeitsfeier murde angesett, das gemästete Ralb und die Rapaunen geschlachtet und die Hochzeitluchen eingemengt.

Tags vorher ritt ber Bräutigam nach Landessute umber die Sochzeitgafte einzuladen; in seiner Abwesenheit beschäftigte sich die Schone Kalliste ihren Brautput zu ordnen; die weibliche Eitelkeit reizte sie bas neue Rleib anzuproben, um zu versuchen, ob es gut an ihren schlanken Leib anpasse. Die dem schönen Geschlecht gewöhnliche Tabelsucht, bas Vollkommenste selbst zu meistern und einen Mangel daran zu entbeden, ließ ihr hald etwas Mißständiges bemerken, das einer Abanderung zu beburfen ichien, worüber fie bas schwiegermutterliche Gutachten einzuholen nothig fand. Die rebselige Frau erschien und ber Anblid ber geputten Dame brachte ibre Zunge alsbald in Bewegung. Sie ergoß einen Strom von Lobsprüchen über die Wohlgestalt ber lieblichen Schnur und tonnte nicht aufhören, den Geschmad ihres Sohnes in der Bahl und die Kunst des Schneiders in dem Zuschnitt des Kleides zu bewundern. Sobald sie aber vernahm, daß das Fraulein in Ansehung des lettern Bunttes mit ihr nicht gleicher Meinung fei, anderte fie die Sprache, um ihre wenige Renntniß von den Feinheiten der Mode nicht zu verrathen, und der Schneider tam dabei fehr ins Gebrange. Hauptfächlich betraf die Rritit des Frauleins die ungeschidte Form des Brautschleiers, welchen fie mit einem Augsburger Regentuch verglich. "Ach," erfeutzte fie, "daß doch der griechische Schleier, in eine goldne Krone geschlungen, meinen hochzeitlichen But verschönerte, ber wie ein lichtes Schneegewölte in den Luften schwamm und mit bem ber Bephnr icherate, fo murben bie Dirnen ber Stadt mich beneiden und Friedberts Geliebte murde für die schönste ber Braute gepriejen werben! Ach, sie ift babin, die Zierde bes griechischen Madchens, die ihm Zauberreize lieh, welche die Augen des Jünglings entzückten!" Eine

wehmuthige Zähre träufelte dabei von ihren rosenfarbenen Wangen auf ben schwanenweißen Busen, welche die gute Mutter gang weichmuthig machte und ihr das herz sehr einengte, besonders weil sie dafür hielt, das Weinen einer Braut sei von so schlimmer Borbedeutung, als wenn ein Rind im Mutterleibe weine. Diese Rummerniß prefte das Gebeimniß beraus, das ihr ichon lange zwischen den Lippen schwebte; der offenbergige Friedbert hatte den Schwabenstreich begangen, der geschwätzigen Matrone den Raub des Schleiers zu offenbaren, ohne ihr doch die Eigenichaften beffelben zu entdecken; nur um ihn recht ficher zu vermahren. gab er ihn der Mutter als ein Liebespfand aufzuheben und hatte ihr Stillschweigen geboten. Die Matrone freute fich, eine so gute Gelegen-heit gefunden zu haben, die heimlichkeit, die ihr lange wie ein Stein auf bem Bergen gelegen batte, abzumalzen. "Weinet nicht, gartes Fraulein," jagte fie, "baß fich eure sonnenhellen Aeuglein nicht truben und die bochzeitliche Freude in Thränen zerrinne, fummert euch auch nicht um ben Schleier, er ift wohl aufgehoben und unter meiner Band. Dieweil ihr jo groß Verlangen tragt, ihn anzulegen, will ich, so ihr mir gelobt gegen euren Sponsen reinen Mund zu halten und mich nicht zu verrathen, aus meiner Flachstammer ihn herabholen; mich luftet felbst zu seben, ob er fich zu eurem Brautpute paßt und euch wohl anstehe." Kalliste stand wie eine Bilbfäule da, das Blut erstarrte in ihren Abern por Bermunderung; Freude über die gemachte Entbedung und Berdruß über den beuchlerischen Kriedbert setten sie einige Augenblide in ein unthätiges Staunen. Doch ba fie den Bantoffelgang der Matrone hörte, nahm fie alle Befinnung jusammen, empfing ben Schleier aus ihrer Band mit Freuden, wirbelte ein Fenster auf, und indem sie die goldne Krone auf dem Haupt befestigte und das atherische Gewand ihr über die Schultern herabrollte, mard fie jum Schwan, welcher die Flügel ausbreitete und busch jum Fenster binausflog.

Jett kam das Staunen an die Alte bei dieser wunderbaren Metamor-Sie schlug ein großes Kreuz vor sich, that einen lauten Schrei und empfahl fich in den Schut ber beiligen Jungfrau; benn weil fie von der intellestuellen Belt die roben Begriffe ihres Zeitalters begte, meinte fie, die schöne Kalliste sei nichts anders als ein Gespenst oder eine Teufelslarve gewesen, und der traute Friedbert verwandelte sich mit einem Mal in ihren Augen in einen schändlichen Unhold und Teufelsbanner, worüber sie sich höchlich betrübte und wünschte, baß er lieber als ein guter Christ von den Meißnern erschlagen ware, als daß er sich in folche satanische Nete hatte verwickeln lassen. Friedbert ahnte nichts von der für ihn so traurigen Katastrophe, die sich in seiner Abwesenheit daheim begeben hatte, und tam gegen Abend fröhlich und wohlgemuth angeritten, eilte mit klingenden Sporen die Stiege hinauf ins Brautgemach, sein Liebchen zu umfangen. Aber da er die Thur aufthat, flog ihm ein mutterlicher Bannftrahl entgegen, die Matrone jog bas Wehr ihrer Beredtfamkeit auf und es mirbelte und rauschte ein Rheinfall von Vorwürfen und Bermunichungen auf ihn berab. Er mertte baburch mit großer Befturzung ab, was vorgefallen mar, geberdete feiner als ein muthiger Menfch. murbe

an ber Mutter und an sich in ber ersten Buth einen Mord begangen haben, wenn jene nicht mit lauttönenber Stimme Sturm geläutet und bas ganze Haus zusammen berufen hätte, baß die erschrockenen Diener ben rasenben Roland noch zu rechter Zeit entwaffneten.

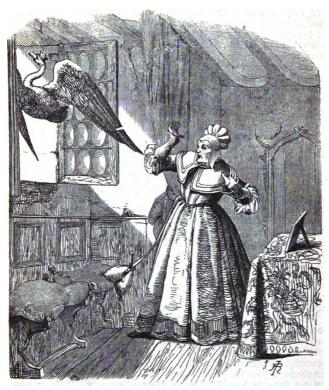

Nachdem auf beiben Seiten ber erste Ungestüm sich abgetobt hatte, tam es zu vernünftigern Erklärungen. Friedbert war bemüht, sich von dem Berdacht bestmöglichst zu reinigen, daß er ein Beisterbeschwörer sei und mit Zauberei umginge, ober daß er eine Biondetta\*) in die Kamilie

<sup>\*)</sup> Man febe bas Marchen, Teufel Umor genannt.

hätte verpflanzen und seine rechtglaubige Mutter zur Schwiegerin einer satanischen Larve habe machen wollen. Er offenbarte den ganzen Berlauf seiner Abenteuer mit der schönen Kalliste und die Beschaffenheit ihred Flugtleides; doch gegen ein Borurtheil, das einmal in eine Weibersele eingerostet ist, arbeitet die Belehrung umsonst. Die Matrone glaubte davon was sie wollte, und Friedbert hatte es nur dem mutterlichen Instinkt zu verdanken, daß sie ihm nicht den Proces machen ließ. Indessen gab diese sonderdare Geschichte zu mancherlei Muthmaßungen Anlaß, es sehlte dem verdächtigen Friedbert nur ein schwarzer Dund, um nicht, wie Dr. Faust oder Cornelius Agrippa\*) in den Ruf eines großen Zauberes zu kommen.

Der Bräutigam ohne Braut befand sich in einer ungludlichen Berfaffung; fein Gemuth murde von banger Berzweiflung gerriffen über ben Berluft der schönen Kalliste, sein Schickfal bing lange zwischen Tod und Leben; die Bahl des einen wie des andern toftete ihm Ueberwindung. Es giebt schwerlich einen peinigendern Zustand, als am Eingange des hafens Schiffbruch zu leiben, wenn man die Reife um die Welt gludlich vollendet ju haben glaubt; und am Tage vor ber hochzeit eine geliebte Braut zu verlieren, ist gang bas nämliche. Ift sie eine Beute bes Todes worden, hat fie ein Rauber entführt, oder ein hartherziger Bater in ein Rlofter gefperrt, fo giebt es fur ben Liebhaber einen Beg ihr ins Grab ju folgen, dem Räuber nachzueilen und ihm die Beute abzujagen, oder burch die verschloffenen Klosterpforten zu dringen; aber wenn fie aus dem Kenster davon fliegt, wer tann ihr da nacheilen außer die Barifer Luft= schwimmer? Doch die edle Runft den Sterblichen Gang und Bahn durch bie atherischen Gefilde zu eröffnen, tam dem armen Friedbert nicht zu statten, sondern mar einem spätern und gludlichern Zeitalter vorbehalten. Die furglichtigen ober neibischen Bielmiffer ber englischen Societät mogen jo ichief und verächtlich von dem geroftatischen Bunderfind ihrer nachbarn urtheilen, als sie wollen, so liegt doch klar am Tage, daß eine luftige Marechauffee, die Bech und Schwefel herabregnen ließe, dem leidigen Schleichhandel an den britischen Rusten ungleich zuverlässiger Einhalt thun murbe, als die schwerfälligen Ruftenbewahrer und alle papiernen Beschlüffe des zänkischen Unterhauses.

Friedbert hatte keinen andern Weg seiner davon geflogenen Braut wieder auf die Spur zu kommen, als den die Frösche auch nehmen würden, wenn sie auf Reisen gingen, nämlich zu hüpsen und zu schwimmen, je nachdem es die Gelegenheit ersordert, dis sie an Ort und Stelle sind. Die ungeduldige Sehnsucht nach seiner Geliebten dehnte den Abstand von Schwabenland bis in die Cykladen seiner Borstellung nach weiter, als wenn die Reise in den Mond hätte gehen sollen. "Ach," rief er voll Berzweislung auß, "wie kann die träge Erdschnecke dem leicht bestügelten Schmetterlinge solgen, wenn er unstät und flüchtig von einer Blume zur

<sup>\*)</sup> Beinr. Cornel. Agrippa von Nettesheim, geb. ju Roln 1486, geft. in Grenoble 1535, ein Zeitgenoffe bes Paracelfus, berühmt ale Arzt und philosophischer Schriftfeller.

andern flattert und an keiner Stätte verweilt! Wer bürgt mir dafür, daß Kalliste nach Nazos zurüczekehrt ist? Wird nicht die Scham, in ihrem Baterland für eine Irläuserin ausgeschrieen zu werden, sie bewogen haben, einen andern Zusluchtsort zu wählen? Und wenn sie nun auch in Nazos wäre, was könnte mir das frommen? Wie dürste ich Spiesbürger meine Augen aufheben gegen eine Hürstentochter des Landes?" Mit diesen Gebanken quälte sich der Muthlose viele Tage lang, welchen Kummer er sich gleichwol hätte ersparen können, wenn er die Stärke seiner Leidenschaft geprüft und gewußt hätte, daß der Enthusiasmus oft Wunder thut. Plöslich wirke der Instinkt, was die kaltblütige Ueberlegung zu keinem Entschluß hatte reisen lassen; er sattelte seinen Rappen, nachdem er sein Gut und Erbe in Taschenformat bequemt hatte, ritt zur Hinterthür hinaus, damit er das geschwäßige mütterliche Balet vermeiden möchte, und



trabte rasch über die vaterländische Grenze, als wenn er die Reise in die Cykladen in einem Futter hätte machen wollen. Glüdlicherweise erinnerte er sich des Wegs, den Bater Benno dahin genommen hatte, und gelangte über Benedig, eben so wie dieser, nach mancher überwundenen Schwierigteit auf seiner Meeresfahrt, nur ohne Schiffbruch, stint und frisch in

Naros an.

Mit Freuden hupfte er ans Land, betrat mit geheimem Wonnegefühl die mutterliche Erde seiner Geliebten, welche er im Schoß ihres Vaterlandes wieder zu sinden verhoffte, und sputete sich von der schönen Kalliste Kundschaft einzuziehen; aber niemand wußte ihm zu sagen, wo das Fräulein hingeschwunden sei. Man trug sich mit allerlei Gerückten und munkelte dies und das, wie es zu geschehen pflegt, wenn ein artiges Mädden aus dem Zirkel ihrer Bekanntschaft verschwindet, und dies Gesüster urtheilt selten zum Vortheil der Abwesenden. Zwar giebt es eine Schanze, dashinter man sich gegen die Wurfpseile des lästerzüngigen Gerüchts zu bergen pflegt, das ist der goldne Spruch: "Sie reden was sie wollen, mögen sie

Mufaus, Bolfemarchen.

١

boch reben, mas fummert's mich?"\*) Aber bamit mag fich zur Nothwehr schuben, wer will und tann, nur ein Madchen darf das nicht, wenn sie auf ihren Ruf noch einigen Werth sest. Friedbert gramte sich über die Magen, daß ihn seine Geliebte so im Stiche gelaffen hatte, und mar unichluffig, ob er in feine Ginfiedelei gurudtebren ober eine Wegelagerung an den Rilauellen versuchen sollte. Indem er biesfalls mit sich zu Rathe ging, langte Fürst Isibor von Paros, ein Lehnsträger bes herricher's ber Cyfladen in Naros an, um sich mit Fraulein Irene, einer Schwester ber schönen Kalliste, zu vermählen. Es wurden Borbereitungen zu einem prachtigen Beilager gemacht, und die Feierlichkeit follte mit einem großen Turnier beichloffen werden. Dem ichmabischen Belben mandelte bei diefer Zeitung sein alter Kriegsmuth wieder an, und weil ihn Mignuth und Langeweile qualte, wuntchte er Zerftreuung und glaubte, bag er biese bei bem ausgeschriebenen Rampfrennen finden murde, zumal fremde Ritter burch Berolde auf bem Martte ber Stadt und auf allen Rreugstraßen bazu eingeladen wurden. In feinem Baterlande mare er zwar nicht turnierfähig gewesen und hatte ihm ba leicht begegnen konnen, mit Spott und Sohn auf die Schranten gefest zu werben; in der Ferne aber hielt es eben nicht ichwer, unter der Gewährschaft eines vollen Beutels bie berkömmlichen Borrechte, welche ber Geburt ankleben, fich zuzueignen. Friedbert fpielte in Naros den Ritter wenigstens mit eben der Wurde und dem Anstand. als der deutsche Schneider den Baron zuweilen in Baris, oder der entlaufene Rammerdiener den Marquis an den deutschen Sofen. Er legte fich eine blante Ruftung zu, taufte um hoben Preis ein ritterliches Pferd, bas seiner Schulen tundig war, und am Tage, der zum Rennen bestimmt war, murbe er ohne Anstand in die Schranken eingelassen. Seine Ginbilbungetraft fpielte ihm zwar ben unerwarteten Streich, Die cirtelrunde Stechbahn, in welche die Ritter eingeschloffen murben, nebst ber amphitheatralischen Erhöhung ringsumber, mit ungahligen Buschauern angefüllt, ber schauerlichen Bacofengestalt wieder zu verähnlichen; doch zuweilen bient bie Feigherzigkeit ber Bravour jum Sporn in ber Gefahr. Der felbstereirte Ritter brach feine Lange mit Ehren, hielt fich fest im Sattel und verbiente fich einen Ritterdant, ben er aus der Sand ber Reuvermählten empfing.

Bei dieser Gelegenheit gelangte er auch jum Handtuß bei der schönen Boe, welcher die gewöhnliche Hosetikette noch immer den Besit der Titularsschönheit gelassen hatte, wie ein Exminister die Titularercellenz behält, obseleich der Jahn der Zeit der guten Dame alle Reize abgenagt hatte, daß sie für einen malenden Apelles nun nichts mehr war als das Modell zu einem schönen alten Kopfe. Er meldete sich bei ihr unter dem Ramen eines wälschen Kitters an; es sei nun, daß Zoe für diese Qualität noch eine gewisse Borliebe hegte, oder daß fie den King wahrnahm, der ehemals ihr Eigenthum gewesen war und der jeht mit dem Perzrubin an des

<sup>\*)</sup> Sie reben - mas tummert's mich? Eine ftechenbe Anspielung auf eine bamals, als biefes Marchen geschrieben wurde, vielgelefene fleine Flugichrift über biefen burch Bintelmann bekannt gewordenen altgriechtichen Gpruch.

Fremblings Sand funkelte, genug, er genoß der freundlichsten Aufnahme von ihr und fie schien ein sonderbares Wohlgefallen an ihm zu finden. Nachdem bas hochzeitliche Geräusch vorüber war, die Fürstin bas Hoflager wieder verlassen und in den stillen Aufenthalt ihres Palastes sich zuruckgezogen hatte, erhielt Friedbert ben Zutritt in dieses flösterliche Seiligthum, welches nur wenig Bertrauten offen ftand, und Zoe schenkte ihm eine mutterliche Zuneigung. Bei einem Spaziergange in dem schattenreichen Sain des Partes drehte fie sich mit ihm abseits und sprach: "Sab' eine Bitte an euch, lieber Fremdling, Die ihr mir nicht verfagen burft. Sagt an, wie feib ihr zum Besitz bes Ringes gelangt, am Golbfinger eurer rechten Hand? Dieser Ring mar ehemals mein Eigenthum und ich bin seiner verlustig gegangen, weiß nicht wie oder wann; darum treibt mich die Neugier zu ersahren, wie er euch zu handen tommen ift?" "Eble Frau," antwortete der Schalt, "ben Ring hab ich auf ehrliche Weise in einem Speerrennen erworben von einem mannlichen Ritter in meinem Baterlande, welchem ich obgesiegt habe und er sein Leben damit lösen mußte. Wie der aber dazu gelangt sei, ob ihm der Kingerreif als eine Kriegsbeute anheimgefallen, oder ob er ihn von einem Juben erhandelt, als einen Ritterbank fich erworben, ober burch Erbgangsrecht an fich gebracht hat, vermag ich nicht euch zu berichten." "Was wurdet ihr thun," fuhr Zoe fort, "wenn ich mein Gigenthum von euch jurudforderte? Dem ehrenfesten Ritterstande kommt es ju, eine ziemliche Bitte ben Damen nicht abzu-schlagen. Doch begehr ich euer durch Waffenrecht erworbenes Gut nicht jur Gabe noch Geschent, ich will euch bafür lohnen nach bem Werthe, wie ihr das Kleinod schätt, und eurer Wohlthat nie vergessen."

Friedbert war über diese Ansinnen gar nicht verlegen und freute sich vielmehr, daß ihm sein Anschlag so wohl gelungen war. "Eure Wünsche, tugendsame Fürstin," sprach er, "sind mir ein unverbrüchliches Gest, sofern es von mir abhängt, sie euch zu gewähren. Gut und Blut sei euch verpsändet bei ritterlichen Ehren; fordert es von mir, nur verlangt nicht Eid und Gewissen zu verlegen. Dieweil mir das Kleinod durch einen schweren Kampf zu Theil ward, that ich einen theuren Eid bei Seel und Seligkeit, daß der King bei meinem Leben nicht anders von meiner Hand sommen sollte, als die ich vor dem Altar Herrs und Hand weiner Semahlschaft damit zu ehelicher Treue verpfänden würde. Nun kann ich dieses Sides nicht anders quitt werden, als wenn ihm Genüge geschieht; so ihr aber gesonnen seid mir darin förderlich zu sein, habe ich nichts dagegen, daß ir der Braut den Ring abdingt und auß ihrer Hand euer vormaliges Eigenthum wieder zurüdempfahet." "Wohlgesprochen," versette Zoe, "wählt aus meinem Hosgesinde eine Jungfrau, die euren Augen gefällt; sie soll mit einer reichen Morgengabe von mir ausgesteuert werden, doch mit dem Beding, daß sie das Eutend misse und alsbald, wie sie es aus eurer Sand empfängt, in die meinige zurückedes; euch aber will ich auch zu

hoben Ehren bringen."

Diese geheimen Traktate waren nicht so bald geschlossen, so verwanbelte sich ber klösterliche Palast der Fürstin in einen Harem, alle Schönheiten des Landes berief sie zu sich und nahm sie in ihr Gesolge auf, gab ihnen schöne Aleiber und prächtiges Geschmeibe, ihre natürlichen Reize burch ben unnatürlichen Flitterpuß der Modekrämerinnen noch mehr zu erheben. Denn sie mähnte eben so irrig als unsere weiblichen Zeitgenossen, ber vergolbete Rahmen verkause eigentlich das Gemälbe und nicht die Zeichnung, obgleich die tägliche Ersahrung lehrt, daß ein Salakleid die Liebe so wenig beseuert, als der brokatne Rock Unserer Lieben Frau zu Loretto die Andacht. Ein pracktosses sittlames Regligee ist die eigentliche Uniform der Liebe, welches mehr Eroberungen macht als ein Brustharnisch von Juwelen und eine Sturmhaube von Spizen und Blonden, mit den triumphirenden Schwungsedern, welche des Sieges versehlen.

Friedbert fcwamm in einem Strom von Bergnugen, ohne fich gleichwol von dem Freudenwirbel fortreißen ju laffen. Mitten in dem Geräufch bes wieder auflebenben Sofes, bei Gefang und Saitenspiel und fröhlichen Tanzen, jog fich gleichwol bas Faltlein bes Trubfinns um feine Stirn. Für ihn fomudten fich die fconften griechischen Daboen. fein Berg gleich armirten Magneten besto fraftiger an fich ju gieben ; boch er blieb kalt und unempfindsam. Diese Gleichmuthigkeit bei einem jungen blubenden Manne mar ber Fürstin unerklarbar. Was die Liebesschule anbetraf, fo hatte fie felbft jeberzeit ber Lebre ihres Landsmannes, bes weisen Blato, gefolgt: ob aus Reigung, ober weil die Bachsamteit bes eifersuch tigen Chebespoten ihrer Leidenschaft teinen freiern Gang erlaubte, bas ift schwer zu entscheiben; bem vollblutigen Ritter aber, meinte fie, durfte bas Spstem des sinnlichen Epitur wohl besser behagen, darum hatte sie alles darauf angelegt, fein Berg burch Sinnlichteit zu beftriden. Allein fie fand, daß fie fich in ihrer Meinung geirrt habe; weber epiturische Sinnlichteit, noch die feinern geistigen Empfindungen ber platonischen Liebe schienen feine Sache zu fein, sondern vielmehr ein strenger Stoicismus, der sie in Berwunderung feste und ihr zu dem Besit des Ringes eben teine große Soffnuna machte.

In bieser Unthätigkeit waren bereits einige Monate verfloffen, daher fand die ungeduldige Dame nothig mit ihrem Ritter, wie sie ihn zu nennen pflegte, über die Angelegenheiten feines Bergens Rudfprache ju halten. Am Tage wo die Wiedertehr des Lenzes gefeiert wurde und alle ihre Jung. frauen mit frischen Blumentrangen geschmudt einen frohlichen Reibentang begannen, fand sie ihn einsam und untheilnehmend in einer Laube, wo er fich mit bem auf mikliche Liebe deutenden Zeitvertreib beschäftigte, Fruhlingsblumen, die eben bervorgesproßt waren, zu entblättern und ju gerstoren. "Unempfindsamer Ritter," sprach fie, "hat die blubende Ratur fur euch so wenig Reize, daß ihr die ersten Geschente derselben fühllos zernichtet und Florens Reft entweiht? Ift euer Berg alles fanften, alles liebevollen Gefühle fo unfahig, bag weber die Blumen meines Gartens, noch bas aufblubende Geschlecht ber Dirnen meines Hofes auf euch einen gartlichen Eindruck machen? Was weilt ihr hier in dieser einsamen Laube. ba euch die Freude aus jenem Tangfaal und die Liebe aus jeder Halle. aus jedem Bufch und ben gefelligen Grotten biefes Gartens mintt? Deutet euer Trübsinn aber auf zärtliches Gefühl, so offenbart mir diesen ge-heimen Kummer, daß ich sehe, ob es in meiner Macht steht, euer Herz zufrieden zu ftellen." "Euer Scharffinn, weise Zoe," gegenredete Friedbert, "blickt in die Berborgenheiten meiner Seele, ihr urtheilt ganz recht, daß ein verborgen Feuer in meinem Bufen glimmt, von dem ich nicht weiß, ob ich es mit bem hoffnungsol unterhalten foll, ober ob es bas Mart aus meinem Gebein verzehren wird. Für alle Nymphen, die Florens Feft bort in fröhlichen Reihentangen feiern, ift mein Berg talt und erftorben. Das himmlifche Madchen, das mich entzudt und bem ich mein Berg gelobt habe, schwebt nicht in jenem Kreise froher Tangerinnen; bennoch habe ich es in eurem Balafte gefunden, ach, vielleicht nur als eine Schöpfung der glubenden Bhantasie des Kunftlers! Wiewol es mir unglaublich ift, daß der Maler ein solches Kunftwert zuwege richten könne, wenn ihm nicht die Meisterhand der Natur die Buge des herrlichen Konterfeis vorgezeichnet batte."

Die Fürstin mar ungedulbig zu vernehmen, welches Gemalbe auf ben iungen Rittersmann einen fo fonderbaren Eindrud gemacht habe. "Folgt mir flugs dabin," fprach fie, "baß ich urtheile, ob ber betrügliche Amor muthwilligen Spott mit eurem Bergen treibe und eine Wolfe ftatt ber Göttin euch ju umarmen gegeben habe, benn feine Schaltheit geht über alles; ober ob er wider Gewonnheit ehrlich mit euch zu Werke gegangen und mahrhaften Liebesgewinn euch unbetrüglich zugedacht hat." Boe befaß eine auserlesene Sammlung von Gemalben, theils Runftwerke guter Deifter, theils Familienstude. Unter jenen befanden sich Abbilbungen der berühmtesten Schönheiten griechischer Abfunft aus altern und neuern Zeiten; unter diesen war ihre eigne Geftalt verschiedene Male abkonterfeit mit all ben jungendlichen Reizen, die sie ehedem besaß, da sie noch ins Feenbad wallsahrtete. Eine Anwandlung von Eitelkeit, die ihrem Geschlechte zuweilen auch jenfeit bem großen Stufenjahre anhangen foll, noch in ben Ruinen das Andenten des vormaligen Glanges zu erneuern, brachte fie auf die Gebanten, bag vielleicht ihr eignes Bortrait Friedberts Phantafie bezaubert haben könnte, und sie konnte sich nicht verwehren, ein geheimes Bergnugen zu empfinden, wenn fie ihm fagen wurde: Freund, das Driginal ju dem Gemalde bin ich felbst; und die Borftellung feiner Befturjung, wenn ber machtige Zauber auf folche Art gelöft murbe, machte ihr im poraus vielen Spaß. Der Ritter Schlautopf mar indeffen feiner Sache viel zu gewiß und fürchtete gar nicht, wie er vorgab, eine Malerillufion; er mußte wohl, daß das Urbild schöner in der Natur porhanden war, als ber Pinfel es nachgeahmt hatte, nur war ihm unbekannt, wo es jest angutreffen fei und wie er wieber ju beffen Befit gelangen möchte.

Beim Eintritt in die Gallerie flog er mit glubendem Ungeftum zu dem geliebten Bilde und sprach in der Stellung eines Anbetenden : "Seht hier die Göttin meiner Liebe! Wo finde ich fie? Auf euren Lippen, weise Fürstin, schwebt mir Tod und Leben - entscheibet! Tauscht mich trugliche Minne, fo laßt mich zu euren Füßen sterben; rechtsertigen aber meine Ahnungen die Wahl meines Herzens, so offenbart mit welches Bolt ober Land bieses Kleinod aufbewahrt, daß ich ausziehe, die Dame aufzusuchen und durch ritterliche Thaten ihre Gunft zu erringen." Die ehrsame Fürstin befand sich bei dieser Entdeckung in keiner geringen Verlegenheit, da sie derfelben nicht vermuthend gewesen mar; eine ernsthafte Miene überschat-

tete ihr Angeficht, dellen noch immer icon proportionirtes Oval eine iovialische Idee vorher gerundet hatte; nun aber verlängte sich die Linie von der Stirn jum Rinn um einen guten Boll. "Unbebachtfamer," fprach sie, "wie konut ihr euer Herz einer Dame geloben, von der ihr nicht wißt, ob sie jemals gelebt hat, ob sie eure Zeitgenofsin ift und ob sie Liebe mit Liebe erwidern kann. Eure Ahnung hat euch zwar nicht ganz irre geführt; dies feine Larveben ist weder Kiction noch Monument einer Schönheit aus vorigen Zeiten, es gehört einem jungen Fraulein zu; sie heißt Kalliste. — Ach einst war fie meine Lieblingstochter! Jest ist sie eine Unglückliche, Die verblent bemitleidet zu werden. Sie fann euch nie zu Theil werden; in ihrem Bufen lodert eine unauslöschliche Flamme gegen einen Berworfenen, ben zwar ein Raum von vielen hundert Meilen von ihr trennt; denn fie hat den Muth gehabt, seinen trüglichen Fallstricken zu entfliehen; aber nichtsbestoweniger liebt fie ihn und beweint ihren Unstern in ber Ginfamteit eines Klosters, unfähig der Empfänglichkeit einer andern Liebe." Friedbert stellte sich über bieses Fragment aus Zoens Familiengeschichte sehr bestürzt, freute sich aber heimlich in der Seele, daß er den Aufenthalt feiner Geliebten ausgetundschaftet batte, und noch mehr barüber, bag er aus bem mutterlichen Munde ein fo unverbächtiges Zeugniß von ber Liebe der Prinzessin zu seiner Wenigkeit empfing. Er unterließ nicht, die offenherzige Dame über die fonderbare Intrigue ihrer Lieblingstochter auszuforschen, und sie befriedigte seine scheinbare Neugier mit einer parabolischen\*) Geschichte, and welcher ben wahren Sinn berauszuklauben, ihm eben nicht viel Mübe machte.

"Ralliste," sprach sie, "lustwandelte eines Abends am Gestade des Meeres in Gesellichaft ihrer Schwestern, welche der Borwit trieb, außerbalb der sichern Ringmauern der mütterlichen Wohnung eine ihnen unbekannte Gegend zu besuchen. Sinter einem Sugel des frummen Ufers lag ein Raubichiff vor Anter. Die unbeforgten Dladchen ahnten feine Gefahr, da sprang ein Räuber aus dem Bufdr hervor, ereilte die Zagende, trug sie auf seinen Armen ins Schiff, indem ihre leichtfüßigen Schwestern entflohen, und führte fie in seine Heimath. Er warb durch tausend Liebkofungen um ihre Gunft; dadurch gelang es ihm fich in ihr Berg zu fteblen; fie vergaß der Würde ihrer Geburt und war im Begriff das unauflösliche Bundmit mit dem Argliftigen einzugehen. Da wehte ein gunftiger Wind ein Schifflein an den Strand, sie dachte an ihr Baterland und an die mutterlichen Thranen, die um sie Rossen, gab der Stimme der Bernunft Gehör und nutte die Gelegenheit ihrer Gefangenschaft ju entrinnen. Aber die unwiderstehliche Leidenschaft, die fich bereits ihres Bergens bemeiftert hatte, folgte ihr über Land und Meer, hat tiefen Schmerz in ihre Bruft gegraben und alle jugendliche Freude darans verbannt. Bald wird das Flämmlein ihrer schmachtenden Augen verlöschen und die bange Schwermuth fie mit dem Grabe gatten, das fie zur Brautkammer fich erlieft bat." "Run," sprach Friedbert, "so soll ihr Grab auch das meinige fein; mein Leben fteht in meiner Hand! Wer mag mir wehren, mit der schönen Ral-

<sup>\*)</sup> gleichnisweise, in Gleichniffen.

lifte au fterben? 3ch bitte euch nur um die einzige Gunft, ju verschaffen. daß mein Leichnam neben fie begraben werde, damit mein Schatten ibres Grabes hute. Doch laßt mir vorher den Troft, ihr das Geftandniß gethan zu haben, daß fie die Dame meines Bergens fei, und ihr ben Ring jum Unterpfand meiner Treue zu überliefern, damit ich meiner Gelübbe quitt sei; dann mögt ihr ihn als ein Erbtheil dahinnehmen."

Mutter Boe murde burch diefe herzbrechende Liebeserklarung des jungen Ritters alfo gerührt, daß fie fich der Thranen nicht enthalten konnte, jugleich feste fie einen folchen Lieblingswerth auf ben Ring, daß fie bem Ritter diese Bitte nicht versagen mochte; nur fürchtete fie, das Fraulein werde bei ber bermaligen Stimmung ihres Bergens eben nicht bei Laune fein, ein fo verfängliches Geschent anzunehmen; er wußte fie aber au belehren, daß eine fo rittermäßige Galanterie ben ftrenaften Begriffen ber Damen von der Unverlesbarteit ihrer sonstigen Berbindungen nicht miderfprache. Sie willigte alfo in fein Begehren ein und gab ihm einen fchriftlichen Befehl an den Archimandriten\*) des Klofters mit, Borgeigern



Aubienz bei ber trauernden Kalliste zu gestatten. Friedbert faß fruh auf; Hoffnung und Zweifelmuth spornten den Rappen an, bald ju erfahren, wie feine Geliebte ihn aufnehmen wurde; alle Umftande ließen indeffen vorläufig vermuthen, daß sie ihm den Schleierraub verziehen babe. Mit klopfendem Derzen trat er in die jungfräuliche Zelle ein, das Fräulein saß auf einem Sopha abwärts des Eingangs; ihr natürlich gelocktes Haar

<sup>\*)</sup> Abt, Borfteber eines Rlofters.

floß über die Schultern herab und mar nur mit einem blauen Bande nachläffig umschlungen. Ihr in fich gefehrter Blid und ihre Miene fchienen tiefen Rummer zu verrathen, und das Haupt unterftutte ihr fchmanenweißer Arm. Sie ichien auf ben Antommenden eben nicht groß ju achten; doch ein unerwarteter Fußfall von ihm ließ eine wichtigere Botschaft als einen mutterlichen Morgengruß ober eine Nachfrage nach ihrem Befinden vermuthen; fie schlug die holden Augen auf und erkannte ben Fremdling, der ihr ju Fugen lag. Berwunderung und Staunen gab ihr eine unwillturliche Bewegung; fie fchredte auf, gleich einem Reb, bas bei anscheinender Gefahr die Flucht nimmt. Er faßte ihre garte Sand mit Inbrunft; fie ftieß ihn aber mit zornmuthiger Geberde von fich. "Sinweg von mir, betruglicher Mann!" fprach fie, "es ift genug, daß du mich einmal hintergangen haft, ben zweiten Raub follst du nicht an mir begeben!" Friedbert hatte fich biefes Strauges beim Empfang mohl verfeben; barum ließ er fich nicht irren, die Bertheibigung feiner verliebten Schaltheit mit ber den Liebenden gewöhnlichen Ueberzeugungsgabe ber schönen Kalliste ans Berg zu legen, in welchem er einen gultigen Borfpruch zu finden hoffte. Und weil nichts leichter entschuldigt wird, als Beleidigungen auf Rechnung unbegrenzter Liebe, wenn beibe Theile übrigens in ber Hauptsache übereinftimmen, geset, daß der Zwift auch ein wichtiger Objett als einen Schleierraub betrafe, so befanftigte sich ber Unwille des Frauleins mit jedem neuen Bertheibigungsgrunde immer mehr. Sobald er mertte, baß seine Argumente zu Beschönigung des Raubes in ihrem Herzen Gingang fanden, war ihm nicht mehr bange, daß fie ihm nun entwischen murbe, weber durch die Thur noch jum Fenster hinaus. Das augenscheinliche Dokument seiner Treue, daß er aus Schwabenland bis in die Cykladen ihr gefolgt mar, und die Ueberzeugung ihrerseits, daß er bis an der Welt Ende fie murde aufgesucht haben, erwarb ihm endlich völlige Berzeihung. Das Fräulein that ihm das Geständniß der Liebe und die Gelübde, das Los des Lebens mit ihm zu theilen.

Der nach so vielen Schwieriakeiten erlangte Sieg sette den erhörten Friedbert in folch Entzuden, daß er das Maß feiner Gludfeligfeit nicht umfaffen tonnte. Wonnetrunten eilte er unter ber ichonen Geleitschaft jeiner Geliebten in den mutterlichen Palaft zurud. Zoe mar über die maßen verwundert, daß die trubfinnige Rallifte ben Borfat in ber Abgeschiedenheit von der menschlichen Gesellschaft ihrer Jugend zu vertrauern, fo urplötlich aufgegeben hatte und mit beiterer Stirn, auf welcher feine Spur ber Schwermuth mehr zu entbeden mar, in ihr Zimmer eintrat. Es fehlte wenig, daß Friedbert nicht jum zweiten Dal in ben Berbacht einer Zauberei gerieth, jumal ba die Mutter aus dem Munde der Liebenben vernahm, daß die Braliminarien ihrer untrennbaren Bereinigung fo gut als unterzeichnet maren; benn ihr mar nicht in den Sinn gekommen, ju gebenken, daß bie Gelobung bes irrenden Ritters, der Dame feines Berzens einen Ring zu überliefern, auf die Gegensteuer ihres Derzens abziele, vornehmlich da sie vermeinte, ein früherer Bewerber habe davon bereits Befit ergriffen und jum Beweisthum feiner Gerechtfame ichon. Feuer auf bem Beerbe als in seinem Eigenthum angezündet. Go fehr übrigens Friedbert der Fürstin Günftling war, so menig vermochte diese Vorliebe über ihre standesmäßigen Vorurtheile in Absicht einer gleich ebeln Geburt. Ehe sie daher die sownliche Einwilligung zur Vermählung gab, forderte sie den Glückritter auf, sich einer stiftsmäßigen Ahnenprobe zu unterwerfen. Ob nun wohl zu Naros, so wie überall, genealogische Schmiede vorhanden waren, in deren Verstatt er sich mit leichter Mühe eine eherne Stammtasel hätte können schmieden lassen, so lang und dreit als zu bieser Kommalität ersorderlich war; so qualiscirte er sich doch mit gutem Bedacht zu der Käbigseit in eine so illüstre Sippschaft zu gelangen, durch das Zeugniß der Liebe, die, wie er sagte, gern Gleiches zu Gleichem paare und nicht Doblen mit dem Adlergeschlecht oder Eulen mit den Straußen gatte. Ueberdies wies er auf seinen Degen, welcher als der unverwerslichste Zeuge die Ehre seiner Gedurt gegen männiglich zu behaupten bereit sei. Gegen die Gütigseit dieser Beweise sand zu behaupten bereit sei. Gegen die Gütigseit dieser Beweise sand zu behaupten bereit sei. Wegen die Mutter teine andere Wahl, wenn sie den goldnen Halb at eine tluge Mutter teine andere Wahl, wenn sie den Tochter gut zu heißen und allen mütterlichen Gerechtsamen, in die Hernsängelegenheiten derselben einzureden, gänzlich

zu entsagen.

Kräulein Kalliste stempelte den ehrlichen Kriedbert zu einem Tetrarchen\*) von Schwabenland mit eben dem Rechte, nach welchem ber beilige Stuhl Bischöfe und Pralaten in partibus creirt, und unter diesem glangenden Titel führte fie der Gludspring jum Altar, wo fie den ihr gelobten Ring empfing, welchen fie ben Tag nach bem Beilager ber harrenden Mutter getreulich überlieferte. Der neugeprägte Tetrarch fand nun teinen Anstand weiter, Die Geschichte des Ringes der Fürstin Schwiegermutter treubergig ju eröffnen, wie er burch Erbnangsrecht vermone bes Bermachtniffes bes Bater Benno dazu gelangt sei, und bei dieser Gelegenheit erzählte er die ganze Geschichte bes ehrwurdigen Einsiedlers. Boe vergalt diesen aufrichtigen Bericht mit gleicher Offenherzigkeit und gestand ben absichtlichen hinterlaß bes Ringes in ihrem Sandicuh am Schwanenteiche, mit bem Beifügen, daß Bater Benno ben geheimen Sinn diefer hieroglophe fich gang richtig erklärt, daß es nicht an ihr gelegen habe, den Besuch am Weiher nicht zu wiederholen; fondern ihrem tyrannischen Gemahl fei durch eine schwathafte Base von ihrer damaligen Begleitung das Abenteuer verrathen worden, er sei barüber so ergrimmt, daß er sich alsbald bes magischen Schleiers bemachtigt und dieses herrliche Geschent ber Natur in ber ersten Buth in taufend Studen zerriffen habe, wodurch ihr die Rudtehr ins Feenbad sei unmöglich gemacht worben. Die ausharrende Beständigkeit des getreuen Eremiten machte ihr viel Bergnügen und fie belohnte folche durch ein gartliches Andenten an ben guten Benno. Beil sich nun aus ber Ergablung bes Gibams ergab, baß jener felbst ben Schleierraub veraulaßt habe, welcher diefem allerdings ju gutem Blud gedieben mar, fo erhielt er dafür von der gutherzigen Dame besto leichter völlige Berzeihung

<sup>\*,</sup> Bierfürft (in Judaa).

und seine Berdienste um den geliebten Altvater machten ihr ben fcmabi-

schen Eidam werth bis an ihren Tod.

Friedbert lebte mit feiner fich immer verjungenden Gemablin im Genuß eines Chealuck, welches beutigen Tages nur in ben füßen Idealen schwärmerischer Liebe anzutreffen ist, die das Dornengebusch der Ehe sich immer als einen Rosengarten abzubilden pflegt. Kalliste bedauerte nur, daß sie ihren Gemahl bes herrlichen Borrechts bes Wunderbabes nicht gleichfalls theilhaft machen konnte; benn ba fie nach fünf und zwanzig Jahren mit ihm die Silberhochzeit feierte, bleichten schon seine braunen Loden und gewannen an den Spipen eine Gilberfarbe, wie wenn ber erste Schnee auf ben hugeln und Bergen bie Antunft bes Winters verfündet. Die schöne Ralliste glich dagegen noch immer einer aufblühenden Rose in den Tagen des schönsten Lenges.

Die Tradition fagt nichts davon, ob das Cheglud des gartlichen Baares unverrudt fortgebauert habe, da sich in der Folge Winter und Frühling begegneten, oder ob, nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur bei dem Kampfe zweier entgegengesetten Jahreszeiten, lieblicher Sonnenichein mit Sturm und Schneegestober abwechselte. Aber wenn bem Gerüchte zu trauen ist, so haben die Eponer Damen aus teiner andern Urfache die Luftschwimmer fo fehr begunftigt und zum Behufe aerostatischer Bersuche so fleißig subscribirt, \*) als der herrlichen Erfindung des Luftballs statt eines Transportschiffes sich ju bedienen, um geschwind und bequem die Reise nach den entlegenen Schönbeitsquellen zu unternehmen und die Wirtsamkeit berfelben unter Hoffnung genealogischer Begunstigungen zu prüfen, wenn herr Bilatre von Rogier \*\*, fich wird erbitten laffen bas Steuerruder zu führen.

\*) Laut öffentlicher Zeitungenachrichten.

MADE NAME

<sup>\*\*)</sup> Bilatre von Rogier: "Diefer burch feinen fdmarmerifchen Gifer fur bie anfange fogenannten Montgolfieren und burch ben tragifchen Ausgang feiner letten Luftreife über ben Ranal gwifden Calais und Dover berühmt geworbene Stifter und Borfteber bes ehemaligen Rufeums in Baris, machte jur Beit ale bies Marchen gefchrieten murde (ju Ende b. Jahres 1783), fehr viel von fich ju reben. [Er war der erfte. ber, am 15. Det. 1783, in einer Montgolfiere emporftieg. Bei ber Luftfahrt bie er am 14. Juni 1785 mit bem Bhufiter Romain unternahm, fanben beibe, ba fich ber Ballon entgundete, ihren Untergang. | Er war damale noch voller Leben und erfüllte gang Frantreich mit Erwartungen bes Erfolge feiner etwas groffprecherifden Bemubungen, Die Luftichifferei zu einer Bollfommenheit zu bringen, welcher bie Ratur taum überfteigliche Sinderniffe entgegenftellt. Bare fein ungludliches Schickfal bamale icon entichieben gemefen, fo murbe ber guthergige Dufaus unfehlbar Bebenten getragen baben, einen fcherzhaften Bebrauch von feinem Ramen ju machen. Das nabere von ber Gefchichte biefes heroifchen, burch mehrere gegludte Berfuche verwegen gemachten Luftichiffere finden Die Befiger ber Gofchenichen Ausgabe von Bieland's fammtlichen Berfen in einem hiftorifden Auffan, Die Meronauten betitelt, im 30. Banbe."

## Die Entführung.



m Wäfferlein Lodwig im Boigtlande, auf der thüringischen Grenze, ist gelegen das Schloß Lauenstein\*, welches vor Zeiten ein Nonnenkloster war, das im Huspitenkriege zerstört wurde. Die geistliche Domaine ging, als ein verlassenes Eigenthum, in der Folge mieder an den weltsichen Arm über, und wurde von dem Grafen von Orlamünde, als damaligem Grundberrn, an einen Lehnsmann ausgethan, der auf die Ruinen des Klosters sich ein Schloß erbaute, und dem wohlerwordenen Eigenthum entweder seinen Rammen gab oder diesen davon bekam: er hieß der Junker von Lauenstein. Es verossendarte sich aber

gar balb, daß geistliches Gut in der profanen Hand der Laien nicht gebeiht und daß ein folcher stiller Kirchenraub auf eine oder die andere Art

aeahndet wird.

Die Gebeine der heiligen Nonnen, die schon Jahrhunderte lang in dem düstern Begrädnißgewölbe in stillem Frieden ruhten, konnten die Entweihung ihres Heiligthums nicht gleichgültig ertragen. Die morschen Todtenknochen wurden rege, rasselten und rauschten zur Nachtzeit aus der Tiefe herauf und erhoben ein surchtbares Getöse und Gepolter im Kreuzgange, der noch unversehrt geblieben war. Oft zog eine Procession von Nonnen mit seierlichem Gepränge im Schloßhof herum, sie wallsahrteten durch die Gemächer, schlugen Thüren auf und Thüren zu, wodurch der Sigenthümer in seinen vier Pfählen beunruhigt und aus dem Schlase gestört wurde. Oft tosten sie im Gesindesöller oder in den Scälase gestört wurde. Oft tosten sie im Gesindesöller oder in den Scälase gestörten der die Mägde, zwidten und zwacken sie bald dort bald da, quälten das Vieh, den Kuhen versiegte die Milch, die Pferde schnoben, bäumten sich aus und zerschlugen die Standbäume.

<sup>\*)</sup> Es führen mehrere Orte biesen Ramen, 3. B. ein altes Schloß und Stabtlein im erzgebirgischen Rreis, ein Stabtchen in Unterfarnthen und ein Bergschloß und Fleden im hannoverschen, vielleicht noch andere

Bei biefem Unfug ber frommen Schweftern und ihren unablässigen Bladereien vertummerten Menschen und Thiere und verloren allen Muth. vom geftrengen Junter an bis auf ben grimmigen Bullenbeißer. Gutsberr scheute teine Rosten, Dieser tumultuarischen Sausgenoffenschaft durch die berühmtesten Geisterbanner Frieden gebieten und ewiges Still. ichweigen auferlegen ju laffen. Doch ber traftigfte Segen, por welchem bas ganze Reich bes Belials zitterte, und ber Sprengwebel mit Beihmaffer getrankt, der unter den bofen Beiftern sonft aufraumte wie die Kliegentlappe unter ben Stubenfliegen, vermochte lange Zeit nichts gegen bie Sarinadigfeit ber gespenftischen Amazonen, die ihre Anspruche auf ben Grund und Boden ihres vormaligen Gigenthums fo ftandhaft vertheidigten, daß die Exorcisten mit der heiligen Gerathschaft der Reliquien bisweilen die Klucht ergreifen und das Keld räumen mußten.

Einem Gagner\*) seines Jahrhunderts, der im Lande herumzog, Beren auszuspähen, Robolde zu fahen und die Befeffenen von dem Raupengeschmeiß der bojen Beifter ju faubern, mar's aufbehalten die geiftischen Nachtschwärmerinnen endlich jum Gehorsam zu bringen und fie wieder in ihre duntle Todtentammer einzusperren, wo fie Erlaubniß erhielten, ihre Schadel hin und her zu rollen, und mit ihren Knochen zu klappern und zu poltern, so viel sie wollten. Alles war nun ruhig im Schlosse, die Nonnen ichliefen wieder ihren ftillen Todtenschlaf; aber nach fieben Jahren hatte ein unruhiger Schwestergeift icon wieder ausgeschlafen, ließ fich jur Nachtzeit seben und trieb eine Zeit lang bas vorige Spiel bis er ermudete, sieben Jahre ruhte, dann wieder Besuch in der Oberwelt gab und bas Schloß revidirte. Mit der Zeit gewöhnten fich die Einwohner an die Erscheinung bes Gespenftes, und wenn bie Zeit tam, baß sich die Nonne bliden ließ, mahrte fich bas hofgefinde jur Abendzeit ben Rreuzgang zu betreten ober aus der Rammer zu geben.

Nach Ableben des ersten Besitznehmers fiel bas Leben an seine aus rechtmäßigem Chebette erzielte Nachkommenschaft, und es fehlte nie ein mannlicher Erbe, bis auf die Zeiten des breißigjahrigen Rrieges, mo ber lette Zweig des Lauensteinischen Geschlechts blühte, bei welchem die Natur ihre Kräfte erschöpft zu haben schien, um ihn zur Eristenz zu bringen. Sie war mit bem Stoffe zur Anlage feines Korpers fo verschwenderisch umgegangen, daß in ber Periode, wo dieser zur höchsten Bolltommenheit gebiehen war, die Masse des gestrengen Junters beinahe an das Gewicht bes berühmten Schmeerbauchs, Frang Finagi \*\*) in Pregburg, reichte, und seine Korpulenz nur einige Boll weniger maß, als bes wohlgemästeten Holsteiners, Paul Butterbrod genannt, ber sich den Bariser Damen unlangft zur Schau ausgestellt hat, die seine prallen Schenkel und Arme

<sup>\*)</sup> Pater Gagner trieb ale Teufelebanner bon 1775-79 fein Befen in Schwaben und Baiern.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Chrenmann , ben feine Sorgen ber Rahrung drudten , wog im feche. unbfunfzigften Sabre feines Alters vierbundert und achtundachtig Bfund Rleifchergewicht.

mit so großem Bohlgefallen betafteten. Indessen war Junker Siegmund vor feiner Kurbisepoche ein gang stattlicher Mann, ber auf seiner Hufe in gutem Bohlstand lebte, ben von sparsamen Batern ererbten Nachlaß nicht schmalerte, aber doch zum froben Lebensgenuß gebrauchte. Er hatte, sobald ihm ber Borfahre Plat machte und ben Besit von Lauenstein überließ, nach bem Beispiel aller seiner Ahnherrn sich vermählt, war alles Ernstes auf die Fortpflanzung des adlichen Geschlechts bedacht und erzielte mit seiner Gemahlin gludlich eine eheliche Erstlingsfrucht; aber bas Rind war ein wohlgestaltetes Fraulein, und babei batte es auch mit ber Forts pflanzung sein Bewenden. Die allzusorgiame Pflege bes gefälligen Beibes ichlug bei bem nahrhaften Sheherrn bergestalt an, daß alle Hoffnung des nachfolgenden Kinderfegens in feinem Hett erstidte. Der hauslichen Mutter, welche gleich vom Anfang ber Che bas Sausregiment allein führte, fiel auch die Erziehung der Tochter anheim. Je mehr Papa Bauch wurde, besto unwirksamer wurde seine Seele, und endlich nahm er von keinem Dinge in der Belt mehr Notiz, das nicht gebraten oder gesotten war. Fraulein Emilie war, bei dem Gewirr von ökonomischen Geschäften,

größtentheils der treuen Bflege der Mutter Natur überlaffen und befand



sich babei nicht übel. Die verborgene Kunftmeisterin, die nicht gern ihre Reputation aufs Spiel sest und einen Irrthum, den sie sich zu Schulden kommen lassen, gemeiniglich durch ein Meisterstück ersetz, hatte die Körpermasse und die Talente des Geistes dei der Tochter nach richtigern Bers hältnissen abgemessen, als bei dem Bater: sie war schön und hatte Berstand. In dem Maße, wie die Reize des jungen Fräuleins aufzublühen begannen, stimmten sich die Absichten der Mutter höher hinauf, durch sie ben Glang bes perloichenden Geschlechts noch recht zu erheben. Die Dame befaß einen stillen Stolz, der ihr im gemeinen Leben boch nicht abzumerken war, außer darin, daß sie streng über die Ahnentasel hielt, und solche als den ehrmurdigsten Schmud ihres Hauses ansah. Im ganzen Boigt-tande war, außer den Herren Reußen, tein Geschlecht ihr alt und ebel genug, in welches sie die lette Blute des Lauensteinischen Stammes verpflanzt zu feben wünschte, und so fehr sich's die jungen herren in ber Rachbarschaft angelegen sein ließen, Die schöne Beute zu erhaschen, so ge= schickt mußte die ichlaue Mutter biefe Absichten ju vereiteln. Gie bewachte bas Berg bes Frauleins fo forgfältig, wie ein Mauthner ben Schlagbaum, daß feine konterbande Baare einschleichen mochte, verwarf alle Spekulationen wohlmeinender Basen und Tanten, die auf eine Chestistung zielten, und that mit der Fraulein Tochter so hehr, daß sich tein Junter an sie magte.

So lange das Herz eines Mädchens noch Lehre annimmt, ift es einem Nachen zu vergleichen auf fpiegelgleicher See, ber fich steuern läßt, wohin das Ruder ihn führt; aber wenn der Wind sich erhebt und die Wellen das leichte Fahrzeng schauteln, gehorcht es nicht mehr bem Ruber. sondern folgt dem Strome des Windes und ber Wellen. Die lenkfame Emilie ließ sich an dem mütterlichen Gängelbande willig auf dem Pfad des Stolzes leiten; ihr noch unbefangenes Herz war jedes Eindrucks fähig. Sie erwartete einen Brinzen oder Grafen, der ihren Reizen hulbigen wurde, und alle minder hochgeborne Baladins, welche ihr den Hof machten, wies sie mit taltem Sprobfinn gurud. Ehe sich indeffen ein standesmäßiger Anbeter für die Lauensteiner Grazie einfand, trat ein Umftand ein, welcher das mutterliche Heirathsspftem merklich verruckte und bewirtte, daß alle Fürsten und Grafen des romifchen Reichs deutscher Nation ju frat murben getommen fein, um bes Frauleins Berg zu werben.

In den Unruhen des breißigiährigen Krieges bezog das Beer des wadern Ballenstein in den Gegenden des Boigtlandes die Binterquartiere. Junker Siegmund bekam viel ungebetene Gafte, die im Schloffe mehr Un= fug trieben, als vor Zeiten die gespenstischen Rachtwandlerinnen. Db sie gleich weniger Eigenthumsrecht baran behaupteten als diese, so ließen sie sich boch durch keinen Geisterbanner wegerorcisiren. Die Gutsherrschaft fah fich gezwungen, zu biefem bofen Spiel gute Miene zu machen, und um die gebietenden herrn bei Laune zu erhalten, daß fie gute Mannszucht hielten, murde ihnen reichlich aufgeschuffelt. Gaftmable und Balle wechselten ohne Unterlaß. Bei jenen prafibirte die Frau, bei diesen die Tochter vom Saufe. Dieje splendide Ausübung des Gaftrechts machte bie rauben Rrieger gar geschmeibig, sie ehrten bas Baus, baß sie so wohl nährte, und Wirth und Gafte waren mit einander zufrieden. Unter diefen Rriegsgöttern befand sich mancher junge Held, ber dem hinkenden Bulkan seine lüsterne Betthälfte hätte untreu machen können; einer aber verdunkelte sie doch alle.

Ein junger Officier, ber schöne Fris genannt, hatte bas Ansehen eines behelmten Liebesgottes; er verband mit einer glucklichen Bildung ein sehr einnehmendes Betragen, mar sanft, bescheiben, gefällig, dabei auf-

geweckten Geistes und ein flinker Tänzer. Noch nie hatte ein Mann auf Emiliens Berg Eindruck gemacht, nur diefer erregte in ihrem jungfräulichen Busen ein unbekanntes Gefühl, bas ihre Seele mit einem unnennbaren Wohlbehagen erfüllte. Das einzige, was fie Wunder nahm, mar, baß der reizende Adonis nicht der schone Graf oder der schone Bring, sondern nur ichlechtweg ber ichone Brit genannt murbe. Gie befragte gelegentlich bei naberer Befanntichaft einen und den andern feiner Rriegstameraden um ben Geschlechtsnamen bes jungen Mannes und um feine Abtunft; aber niemand konnte ihr darüber einiges Licht ertheilen. Alle lobten den iconen Krit als einen madern Mann, der den Dienst verstände und den liebeusmurdigften Charafter besige; mit feiner Ahnentafel ichien's inbeffen nicht gar richtig zu sein; es gab darüber so mancherkei Varianten, als über die eigentliche Abkunft und den wahren Chrenstand des wohlbekannten und bennoch rathselhaften Grafen von Caglioftro, ber bald für ben Abtommling eines maltefischen Großmeifters und mutterlicher Seite fur ben Neffen des Großherrn, bald für den Sohn eines neapolitanischen Rut-schers, bald für den leiblichen Bruder des Zannowichs, angeblichen Bringen von Albanien, und feinem außern Berufe nach bald fur einen Bunderthater, bald für einen Berudenmacher ausgegeben wird. Darinnen tamen alle Aussagen überein, daß ber schöne Frit von der Bite an fich bis jum Rittmeister herauf gebient habe, und wenn ihn das Glück ferner begünstige, werde er sich mit rapidem Fortschritt zu den glänzendsten Bosten bei der Armee aufschwingen.

Die geheime Nachfrage ber wißbegierigen Emilie blieb ihm unverborgen; seine Freunde glaubten ihm durch diese Mittheilung zu schmeicheln und begleiteten solche mit allerlei ganstigen Bermuthungen. Er deutete aus Bescheibenheit ihr Borgeben auf Schimpf und Scherz; im Herzen war's ihm gleichwol lieb, zu vernehmen, daß das Fräulein von ihm Ertundigung eingezogen hatte. Denn gleich der erste Anblick berselben hatte ihn mit dem Entzüden überrascht, welches der Borläuser der Liebe

zu sein pfleat.

Kein Sprachibiom besitt solche Energie und ist zugleich verständlicher und bestimmter, als das Gesühl süßer Sympathien, und durch deren Wirtung geht der Fortschritt von der ersten Bekanntschaft bis zur Liebe gemeiniglich ungleich schneller von statten, als der von der Pike bis zur Schärpe. Es kam zwar nicht so eilig zu einer mündlichen Erklärung; aber beide Theile wußten ihre Gesinnungen einander mitzutheilen, sie verstanden einander; ihre Blicke begegneten sich auf halbem Wege und sagten sich, was die scheue Liebe zu entdecken wagt. Die sahrlässige Natter hatte bei der Unruhe im Hause die Wache vor dem Herzspförtlein der geliebten Tochter gerade zu unrechter Zeit eingezogen, und da dieser wichtige Posten unbesetzt war, so ersah der listige Schleichhändler Amor seine Gelegenheit sich im Zwielichten undemerkt hinein zu stehlen. Wie er sich einmal in Besitz gesetzt hatte, gab er dem Fräulein ganz andere Lebena als Mama. Er, der abgesagte Feind von aller Ceremonie, benahm gleich anfangs seiner solgsamen Schülerin das Borurtheil, Geburt und Rang müsse der süßesten der Leidenschaften mit in Anschlag kom-

men, und die Liebenden ließen sich unter ein tabellarisches Berzeichniß bringen und nach solchen klassificiren, wie die Käferlein und das Gewürm einer leblosen Insektensammlung. Der frostige Ahnenstolz schmolz soch schwelle in ihrer Seele, wie die bizarren Blumenranken an einer gefrornen Kensterscheibe, wenn die Strahlen der lieblichen Sonne die Atmosphäre erwärmen. Emilie erließ ihrem Geliebten Stammbaum und Abelsbrief, und trieb ihre politische Rezerei so weit, daß sie die Meinung hegte, die mohlhergebrachten Borrechte der Geburt wären in Absicht auf Liebe das unleiblichste Joch, welches sich die menschliche Freiheit habe ausbürden lassen.

Der schöne Fris betete das Fräulein an, und da er aus allen Umständen wahrnahm, daß ihn das Minneglück nicht minder als das Kriegssglück begünstige, zögerte er nicht bei erster Gelegenheit, die sich darbot, ihr ohne Scheu die Lage seines herzens zu ofsendaren. Sie nahm das Geständnis seiner Liede mit Erröthen, aber nichts desto weniger mit innigem Bergnügen an, und die trauten Seelen einigten sich durch das wechselseitige Gelübde unverdrücklicher Treue. Sie waren nun glücklich sür den gegenwärtigen Augenblick und schauberten zurück vor dem zufünftigen. Die Weiedersehr des Lenzes rief die Helbenschaar wieder unterzelt. Die Heere zogen sich zusammen, und der traurige Termin, wo die Liedenden von einander scheiden sollten, stand nahe bevor. Nun tam's zu ernstlichen Berathungen, wie sie den Bund der Liede auf legale Art bestätigen möckten, daß nichts als der Tod sie wieder scheiden könnte. Das Fräulein hatte ihrem Berlobten die Gesinnungen der Mutter über den kunst einer Bermählung offenbart, und es war nicht zu vermuthen, daß die stolze Krau von ihren Lieblingsssssssischen zu wussten einer Neigungsheirath

nur ein Saar breit abweichen murde. hundert Anschläge murben gefaßt, solches ju untergraben, und alle wieder verworfen; es thaten fich bei jedem unabsehliche Schwierigkeiten bervor, die an einem gludlichen Erfolg zweifeln ließen. Da indeffen der junge Rriegsmann feine Beliebte entschloffen fant, jeden Beg, ber gur Erreichung ihrer Buniche führte, einzuschlagen, so proponirte er ihr eine Entführung, den sichersten gund, welchen die Liebe erdacht hat und welder ihr ichon ungablige Male gelungen ist und noch oft gelingen wird, ben Eltern bas Koncept ju verruden und ihren ftorrifchen Eigenfinn gu überwinden. Das Fraulein bedachte sich ein wenig und willigte ein. Nur war eins noch zu bebenten, wie sie aus bem wohlvermauerten und perbollwerften Schloffe entkommen werde, um fich dem willkommnen Rauber in die Arme ju werfen; benn fie mußte wol daß die Bachjamkeit ber Mutter, sobald die mallensteinische Besatzung wurde ausmarschirt sein, wieder ben vorigen Boften besethen, jeden ihrer Schritte beobachten und fie nicht aus ben Augen taffen werbe. Allein die erfindsame Liebe fiegte über jebe Schwierigkeit. Es war bem Fraulein befannt, daß auf Allerseelentag im nachsten Berbst die Zeit bevorstand, wo ber alten Sage nach die gefpenftische Nonne, nach Ablauf von fieben Jahren, fich im Schloffe murbe feben laffen; die Furcht aller Inwohner deffelben vor biefer Erfcheinung war ihr gleichfalls bewußt, baber gerieth fie auf den dreiften Einfall, Diesmal die Rolle des Gespenstes zu übernehmen, eine Nonnenkleidung im Beheimen für fich in Bereitschaft zu halten und unter diesem Incognito

zu entflieben.

Der schöne Frit mar entzudt über biefe wohlausgebachte Erfindung und flopfte por Freuden in die Bande. Db es wol zu Zeiten bes dreißigjährigen Krieges mit ber Startgeisterei noch zu fruh am Tage mar, fo war ber junge Kriegshelb boch genug Philosoph, die Eristenz ber Gespen-fter zu bezweifeln ober boch wenigstens an ihren Ort zu stellen, ohne barüber zu grübeln. Nachdem alles verabredet war, schwang er sich in den Sattel, befahl fich in ben Schut ber Liebe und jog an der Spite seines Geschwaders bavon. Der Feldzug lief für ihn glücklich ab, ob er gleich allen Gesahren tropte; es schien, daß die Liebe seine Bitte erhört und ihn unter ihre Protektion genommen hatte.

Unterbeffen lebte Fraulein Emilie zwischen Furcht und Soffnung : fie zitterte für das Leben ihres getreuen Amadis und legte fich fleißig auf Kundschaft, wie es den Wintergästen im Felde ergebe. Jedes Gerücht von einem Scharmugel feste fie in Schreden und Befummerniß, welches Die Mutter für einen Beweis ihres guten empfindsamen Bergens ertlärte, ohne daraus einen Arg zu haben. Der Rriegsmann verabfaumte nicht, seinem Liebchen von Zeit zu Zeit durch geheime Briefe, welche durch den Kanal einer getreuen Zofe an fie gelangten, selbst von seinen Schickalen Nachricht zu ertheilen, und pflegte durch eben diesen Weg von ihr wieder Sobald ber Feldzug geendigt mar, feste er Botichaft zu empfangen. alles zu der porhabenden geheimen Expedition in Bereitschaft, taufte vier Mohrentopfe zu einem Bostzug und eine Jagochaife, sah fleißig in den Ralender, um den Tag, wo er fich an dem verabredeten Orte in einem Luftmalochen beim Schloffe Lauenstein einfinden follte, nicht zu verfehlen.

Am Tage Allerseelen ruftete sich das Fraulein, unter bem Beistande ber getreuen Bofe, ihren Blan auszuführen, ichuste eine kleine Unpaplichfeit vor, begab sich zeitig auf ihr Zimmer, und verwandelte sich daselbst in ben niedlichsten Boltergeift, ber jemals auf Erben gesputt hat. Die weilenden Abendstunden behnten fich, ihrer Empfindung nach, über die Gebuhr; jeder Augenblick vermehrte das Verlangen ihr Abenteuer zu bestehen. Indes beleuchtete die verschwiegene Freundin der Liebenden, die blanke Luna, mit ihrem falben Schimmer das Schloß Lauenstein, in welchem sich bas Geräusch bes geschäftigen Tages nun allgemach in eine feierliche Stille verlor. Es war niemand mehr im Schlosse wach, als die Ausgeberin. welche in schweren Ziffern noch bei später Nacht an ber Ruchenrechnung taltulirte, ber Kapaunenstopfer, ber jum Frühstud für ben Hausberrn ein halbes Schod Lerchen zu rupfen hatte; der Thurhuter, ber zugleich bas Amt eines Nachtwächters verfah und die Stunden abrief, und Bettor der wachsame Hofbund, welcher den aufgebenden Mond mit seinem Gebell bearüßte.

Bie die Mitternachtsstunde ertonte, begab fich die dreifte Emilie auf ben Weg, sie hatte einen Kapital sich zu verschaffen gewußt, der alle Thuren schloß, schlich leise die Treppe hinunter durch den Kreuggang, wo fie in der Ruche noch Licht erblidte. Deshalb raffelte fie mit einem Schluffel-

Mufaus, Bolfemarchen.

bunde aus allen Kräften, warf alle Kaminthüren mit Getöse zu, öffnete das Haus und das Psörtlein am Thor ohne Anstoß; denn sodald die vier wachenden Hausgenossen im Schlose das ungewohnte Geräusch vernahmen, wähnten sie die Antunst der tosenden Nonne. Der Hühnerrupser suhr vor Schrecken in einen Küchenschraft, die Ausgeberin ins Bette, der Hund ins Häuslein, der Thürbuter zu seinem Weibe ins Strob. Das Fräulein gelangte ins Freie und eilte nach dem Wäldohen, wo sie schon in der Ferne den Wagen mit flücktigen Rossen bespannt zu erdlicken wähnte, der ihrer wartete. Allein da sie näher kam, wars nur ein trügslicher Schatten der Bäume. Sie glaubte durch diesen Frrthum irre gesührt den Ort der Zusammenkunft versehlt zu haben, durchtreuzte alle Bänge des Lustwäldhens von einem Ende die zum andern; allein ihr Kitter nehlt seiner Equipage war nirgends zu kinden. Sie bestürzte über



biesen Zufall und wußte nicht, was sie davon denken sollte. Bei einem gegebenen Rendezvous nicht zu erscheinen ist unter Liebenden schon ein schwer verpöntes Berbrechen; aber in dem gegenwärtigen Falle zu sehlen, war mehr als Hochverrath der Liebe. Die Sache war ihr unbegreislich. Nachdem sie bei einer Stunde lang vergeblich geharrt hatte, und ihr das

Herz vor Frost und Angst bebte und bangte, hob sie an bitterlich zu weinen und zu wehklagen: "Ach der Treulose trieb frechen Spott mit mir, er liegt einer Buhlerin im Arm, dem er sich nicht entreißen kann, und hat meiner treuen Liebe vergessen." Dieser Gedachte brachte ihr plöglich die vergessene Ahnentasel wieder ins Gedächtniß: sie war beschämt, sich so weit erniedrigt zu haben, einen Mann ohne Kamen und ohne edles Gesühl zu lieben. In dem Augenblich, da der Taumel der Leidenschaft sie verließ, zog sie die Bernunft zu Rath, um den gethanen Fehlschritt wieder gut zu machen, und diese treue Rathgeberin sagte ihr, daß sie wieder in das Schloß zurückehren und den Treubrüchigen vergessen sollte. Das erste that sie unverzüglich, und gelangte zu großer Verwunderung der getreuen Jose, der sie alles entdecke, sicher und wohlbehalten in ihr Schlasgemach. Den zweiten Punkt aber nahm sie sich vor bei mehrerer Muße in nochsmalige Ueberlegung zu ziehen.



Der Mann ohne Namen war indessen nicht so strafbar, als die zurnende Emilie glaubte. Er hatte nicht verfehlt, sich punktlich einzusinden.

Sein Herz war voll Entzüden, und er harrte mit ungeduldiger Erwartung, die holde Liebesbeute in Empfang zu nehmen. Als die Mitternachtsstunde herannahte, schlich er sich nahe and Schloß und lauschte, wenn das Pförtschen sich austhun würde. Früher als er sich vermuthete, trat die geliebte Konnengestalt darauß hervor. Er slog aus seinem Hinterhalte ihr entgegen, saste sie berzig in die Arme und sprach: "Ich habe dich, ich halte dich, nie laß ich dich; sein Liebchen, du bist mein; sein Liebchen, ich din dein; du mein, ich dein, mit Leib und Seel!" Freudig trug er die reizende Bürde in den Wagen, und rasch ging's sort über Stod und Stein, Berg auf. Thal ein. Die Rosse brausten und schonden, schützelten die Mähne, wurden wild und gehorchten nicht mehr dem Stangengebiß. Ein Rad suhr ab,



ein harter Stoß schnellte den Kutscher weit ins Feld, und über einen jähen Absturz rollte, wie eine Walze, Roß und Wagen mit Mann und Maus in den tiesen Abgrund hin. Der zärtliche Held wußte nicht wie ihm geschah, sein Leib war zerquetscht, sein Kopf zerschellt, er versor von dem harten Fall das Bewußtsein. Wie er wieder zu sich kam, vermiste er die geliebte Reisegesellschafterin. Er brachte den übrigen Theil der Nacht in dieser unbehülflichen Lage zu, und wurde von einigen Landleuten, die ihn am Morgen fanden, in das nächste Dorf gebracht.

Schiff und Geschirr war verloren, die vier Mohrentöpfe hatten sich ben Hals abgestürzt: doch dieser Berlust kummerte ihn wenig. Er war nur über das Schickal seiner Emilie in der äußersten Unruhe, schicke Leute auf alle Heerstraßen, sie auszukundschaften; aber es war nichts von ihr in Ersahrung zu bringen. Die Mitternachtsstunde setzte ihn erst aus der Berlegenheit. Wie die Glode zwölf schlug, öffnete sich die Thur, die verlorne Reisegesährtin trat herein; doch nicht in Gestalt der reizenden Emilie, sondern der gespenstischen Konne, als ein scheußliches Geripp. Der schöne Fritz wurde mit Entsetzen gewahr, daß er sich schlinkm vergriffen hatte, schwied Evoksschein zu intoniren, die ihm in der Angst einsielen. Die Nonne kehre sich wenig daran, trat zu ihm ans Bette, streichelte ihm mit eiskalter dürrer Hand die glühenden Wangen und spriedel, Friedel schick



dich drein, ich bin dein, du bist mein, mit Leib und Seele." Sie qualte ihn wol eine Seigerstunde lang mit ihrer Gegenwart, worauf sie wieder verschwand. Dieses platonische Minnespiel trieb sie forthin jede Nacht und solgte ihm bis ins Eichsseld, wo er im Quartier lag.

Auch bier batte er weber Ruh noch Rast vor der gespenstischen Liebicaft, gramte und harmte fich und verlor allen Muth, also, daß ihm ber große und fleine Stab bes Regiments feine tiefe Melancholie abmertte, und alle biedere Kriegsleute groß Mitleid mit ihm trugen. Es war ihnen allen ein Rathsel, mas der madere Rumpan für ein Anliegen habe, denn er scheute fich bas ungludliche Geheimniß ruchbar werden ju laffen. Der icone Krit aber batte einen Bertrauten unter feiner Ramerabicaft, einen alten Bachtmeister-Lieutenant, der im Rufe mar, daß er sei ein Meister in allen Schröpferstunften \*); er befaß, fagte das Berucht, das verlorne Runftgeheimniß sich fest zu machen, tonnte Beifter citiren und hatte jeden Tag einen Freischuß. Diefer erfahrne Rriegsmann brang mit liebreichem Ungeftum in seinen Freund, ihm ben beimlichen Rummer zu offenbaren, ber ihn brude. Der gequalte Martyrer ber Liebe, ber bes Lebens fatt und mube mar, konnte sich nicht entbrechen, unter dem Siegel der Berschwiegenheit endlich auszubeichten. "Bruder, ist's nicht mehr als das?" sprach ber Beisterbanner lächelnd, "biefer Marter follst du bald enthoben sein, folge mir in mein Quartier!" Es wurden viel geheimnisvolle Zubereitungen gemacht, viel Kreise und Charaftere auf die Erde gezeichnet, und auf des Meisters Ruf erschien in einem dunklen Gemach, das nur der trube Schimmer einer magischen Lampe erhellte, der mitternächtliche Geift diesmal in der Mittagsftunde, wo ihm fein getriebener Unfug hart verwiesen und eine boble Bachweide in einem einsamen Thale jum Aufenthalt eingeräumt wurde, mit dem Bedeuten, sich von Stund an in diesen Pathmus zu verfüaen.

Der Geist verschwand; jedoch in dem nämlichen Augenblick erhob sich sin Sturm und Wirbelwind, daß die ganze Stadt darüber in Bewegung kam. Es ist aber ein alter frommer Brauch daselbst, wenn ein großer Bind weht, daß zwölf deputirte Bürger aufsigen, flugs in seierlicher Kavalkade durch die Straßen ziehen und ein Bußlied zu Pferde anstimmen, den Bind wegzusingen\*\*). Sobald die zwölf gestiefelten und wohlberittenen Apostel ausgesendet waren, den Orkan zu schweigen, verstummte seine

beulende Stimme und ber Geift ließ fich nimmer wieder feben.

Der wackere Kriegsmann merkte wol, daß es mit diesem teuslischen Affenspiel auf seine arme Seele gemeint gewesen sei, und war berzlich frob, daß ihn der Plagegeist verlassen hatte. Er zog wieder rüstig mit dem gefürchteten Wallenstein zu Feld, ins serne Pommerland, wo er, ohne Kundschaft von der reizenden Emilie, drei Feldzüge that und sich so wohl verhielt, daß er beim Rückzug nach Böhmen ein Regiment ansührte. Er nahm seinen Weg durchs Boigtland, und wie er das Schloß Lauenstein in der Ferne erbliche, klopfte ihm das herz vor Unruhe und Zweiselsmuth, ob ihm sein Liedchen auch treu verblieben wäre. Er meldete sich altzugethaner Freund vom Hause an, ohne sich näher zu erkennen zu geben, und Thor und State wurden ihm, nach Gastechtsbrauch bald

<sup>\*)</sup> Schröpfer, fo heißt ein Quadfalber und Martifchreier.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Bindfavalfade bauert noch in ber namhaften Stadt bis auf diefen Tag.

aufgethan. Ach, wie erschrak Emisie, als ihr vermeinter Ungetreuer, der schöne Fris, ins Zimmer trat! Freude und Zorn bestürmte ihre sanste Seele, sie konnte sich nicht entschließen, ihn eines freundlichen Anblicks zu würdigen; und doch koster ihr dieser Bund mit ihren schönen Augen große lleberwindung. Sie war drei Jahre lang und darüber sleißig mit sich zu Rathe gegangen, ob sie den namenlosen Liebhaber, welchen sie für treubrückig hielt, vergessen wollte oder nicht, und eben darum hatte sie ihn keinen Augenblick aus den Gedanken verloren. Sein Bild umschwebte sie stets und besonders schien der Traumgott sein großer Patron zu sein; denn die unzähligen Träume des Fräuleins von ihm, seit seiner Abwesenbeit, schienen recht darauf angelegt, ihn zu entschuldigen oder zu vertheidigen.



Der stattliche Oberst, bessen ehrwürdige Bestallung die strenge Aussicht ber Mutter etwas milberte, fand bald Gelegenheit, den scheinbaren Kaltsinn der geliebten Emilie unter vier Augen zu prüsen. Er offenbarte ihr das schauervolle Abenteuer der Entsührung, und sie gestand ihm mit aller Offenherzigkeit den peinlichen Berdacht, daß er den Eid der Treue

gebrochen habe. Beibe Liebende vereinigten sich ihr Geheimniß etwas zu erweitern und Mama mit in den engen Zirkel ihrer Bertraulichkeit einzu-

fdliegen.

Die gute Dame wurde eben so sehr durch die Eröffnung der geheimen Herzensangelegenheit der schlauen Emilie überrascht, als durch die Mittheilung der Species Facti von der Entführung in Erstaunen gesett. Sie sand es dillig, daß die Liebe eine so harte Brüfung belohne, nur war ihr der Mann ohne Namen anstößig. Als aber das Fräulein sie belehrte, daß est ungleich vernünstiger sei, einen Mann ohne Namen, als einen Namen ohne Mann zu heirathen, so wußte sie gegen dieses Argument nichts einzuwenden. Sie ertheilte, weil eben kein Graf in ihrem Herzen im Hinterbalte lag, und es mit den geheimen Traktaten unter den Kontrahenten schon ziemlich zur Reise gedieben zu sein schien, ihre mütterliche Einwilligung. Der schone Fritz umarmte die reizende Braut und vollzog seine Vermählung glücklich und ruhig, ohne daß ihm die gespenstische Nonne Einspruch that.

## Melechsala.



ater Gregor, des Namens der Neunte auf St. Beters Stuhl, hatte in einer schlassosen Nacht eine Inspiration, nicht vom Geiste der Weisiggungen, sondern der politischen Chikane, dem deutschen Abler die Schwungsedern zu stupen, damit er sich nicht über das stolze Kom erheben möchte. Kaum beleuchtete die Morgensonne den ehrwürdigen Batikan, so klingelte schon Se. heiligkeit dem auswartenden Kämmerling und besahl, das heilige Kollegium zusammen zu berusen, worauf Bater Gregor in Bontiställibus eine seierliche Messe hielt und nach deren Beendigung einen Kreuzzug vorschlug, wozu

alle Kardinäle, die die weisen Absichten besselben leicht erriethen und wol merkten, wohin es mit der Heeressahrt zur Ehre Gottes und dem gemeinsamen Wohl der werthen Christenheit gemeint sei, ihre Zustimmung gern

und willig ertheilten.

Darauf zog ein schlauer Nuntius flugs hinab gen Neapel, wo Kaijer Kriedrich von Schwabenland damols hof hielt, der trug zwei Buchsen in seiner Reisetasche, die eine mar gefüllt mit dem sußen Honigseim der Ueberredung, die andere mit Bunder, Stahl und Stein, bamit den Bannstrahl anzugunden, wosern der störrische Sohn der Kirche dem heiligen Bater nicht schuldigen Gehorsam leisten wurde. Als der Legat zu Hofe tam, that er die subse Buchse auf und sparte nichts an der glatten Latwerge. Aber Raifer Friedrich mar ein feiner Zungler, dem widerte bald ber Billengeschmack ber in ber Gußigkeit verborgen lag, auch kneipte es ihm davon weiblich in den trausen Darmen; barum verschmähte er bie betrügliche Lederei und begehrte nichts mehr davon. Da that der Legat bie andere Buchse auf und ließ einige Funken daraus sprühen, die ben kaiserlichen Bart versengten und auf der haut wie Ressell brannten. Daraus vermertte der Kaifer, daß ihm des heiligen Baters Finger bald schwerer werden durfte, als des Legaten Lenden maren: er legte fich also jum Zwed, bequemte fich jum Gehorsam, die Kriege bes herrn gegen die Ungläubigen im Orient ju führen, und betagte die Fürsten jur Beeresfahrt ins heilige Land. Die Kurften thaten das kaiserliche Gebot kund den

Grafen; die Grafen entboten ihre Lehnsteute, die Ritter und Edeln; die Ritter rufteten ihre Knappen und Knechte, jagen auf und versammelten

fich jeber unter fein Banier.

Nächst der Bartholomäusnacht hat keine so viel Jammer und Noth auf Erden geftiftet als die, welche Gottes Statthalter auf Erden durchmachte, um einen verderblichen Rreugzug zu gebaren. Ach wie viele beiße Thränen flossen, als Ritter und Knecht abrudten und ihr Liebchen gesegneten! Eine herrliche Generation deutscher Seldensohne verschmachtete in den Lenden der auswandernden Bater, wie der Reimtrieb wuchernder Bflanzen in ben jprifchen Buften, wenn ber glübende Sirotto barüber weht. Das Band von taujend gludlichen Eben murbe gewaltsam gerriffen; zehntausend Bräute hingen traurig ihre Kränze wie die Töchter Jerusalems an die babylonischen Weiden, saßen da und weinten; und hunderttausend reizende Madchen muchjen dem Brautigam vergebens entgegen, blubten. wie ein Rosengarten in einem einsamen Rlofterzwinger, denn co mar teine Band da, die fie pfludte, und weltten ohne Genuß dahin. Unter ben feufzenden Gattinnen, benen die schlaflose Racht bes heiligen Baters ben trauten Chegemahl von ber Seite führte, maren auch Elisabeth die Beilige, permählte Landgräfin in Thuringen, und Ottilia, vermählte Gräfin pon Bleichen, welche zwar nicht im Geruche ber Beiligfeit ftant, aber in Absicht der Leibesaestalt und ihres tugendsamen Bandels keiner ihrer Zeitgenoffinnen nachstand.

Landgraf Ludwig, ein treuer Lehnsmann bes Raifers, ließ ein gemeines Aufgebot ins Land ergeben, daß fich feine Bafallen zu ihm fammeln und ihm ins heerlager folgen follten. Allein die mehrsten fuchten einen Bormand, diese Fahrt in fremde Lande glimpflich von sich abzulehnen. Einen plagte bas Zipperlein, ben anbern ber Stein; bem maren feine Roffe gefallen, jenem die Rufttammer aufgebrannt. Rur Graf Ernft von Gleichen, nebst einer tleinen Schaar ruftiger Rampen, die frant und ledig waren und Luft hatten, ein fernes Abenteuer zu bestehen, maffneten ihre Reifigen und Anechte, gehorchten dem Gebot des Landgrafen und führten ihr Bolt auf den Sammelplat. Der Graf war seit zwei Jahren vermablt, und mahrend diefes Zeitverlaufe hatte ihm feine liebreigende Bemahlin auch zwei Kinder zur Welt gebracht, ein Herrlein und ein Fraulein, die nach Beschaffenheit dieses ruftigen Weltalters ohne Beihulfe der Runft so leicht und rasch waren geboren worden, wie der Thau aus der Morgenröthe; ein brittes Bfand ber Liebe trug fie noch unter bem Bergen, welches um ber pabstlichen Rachtwache willen ber vaterlichen Umarmung beim Eintritt in die Welt entbehren mußte. Db fich Graf Ernft gleich start machte wie ein Mann, so behauptete die Natur doch an ihm ihre Rechte und er tonnte die mächtigen Gefühle der Zärtlichkeit nicht verhehlen, als er beim Scheiden sich mit Gewalt seiner weinenden Gemablin aus ben Armen wand. Indem er mit stummem Schmerz sie verlaffen wollte, brehte sie sich rasch nach dem Bettlein ihrer Kinder, rif bas schlummernde Berrlein daraus hervor, brudte es fanft an ihre mutterliche Bruft und reichte es mit bethräntem Blid bem Bater bin, um auch ben vaterlichen Abschiedstuß auf die unschuldsvolle Wange zu bruden. Eben so that fie

mit bem Fraulein. Das griff bem Grafen gewaltsam ans herz, die Lippen fingen ihm an zu beben, der Mund verzog sich sichtbar in die Breite,

mobei er laut aufschluchte, die Rinder an den stählernen Sarnisch brudte, unter welchem ein febr meiches empfindfames Berg schlug, fie aus bem Schlafe tugte und nebit feiner bochgeliebten Gemablin in ben Schut Gottes und aller Beiligen befahl. Bie er nun nebft feiner reisiaen Schar trummen Burgweg von ber hohen Kefte Gleichen herabzog, fah ihm die Grafin mit banger Wehmuth nach, fo lanae **fein** Banier.



worein sie mit feiner Purpurseide das rothe Kreuz gestickt hatte, noch vor

ihren Augen webte. Landgraf Ludwig war hoch erfreut, da er den stattlichen Lehnsmann mit Rittern und Anappen unter Bortragung des Rreuzpaniers herantraben fah; aber wie er ihn ins Auge faßte und den Trubfinn des Grafen mahrnahm, ward er zornig, benn er meinte, ber Graf sei flau und grämisch über ben heereszug und ihm nicht mit gutem Willen nachgezogen. Darum faltete fich feine Stirn und die landgrafliche Rafe fcnaubte Unwillen. Graf Ernft aber hatte einen feinen pathognomischen Blid\*) im Auge und mertte bald aus, was seinen Herrn wurmte; deshalb trat er ihn tectlich an und eröffnete ihm die Ursache seines Migmuths. Das war Del jum Essig bes Unwillens, ber Landgraf erfaßte mit biedrer Traulichkeit die hand seines Basallen und sprach: "It's also, lieber Getreuer, wie ihr sagt, so druckt uns beide der Schuh an einem Ort, Liesbeth, mein ehelich Gemahl, hat mir auch beim Balet bas Berg eingeflemmt. Aber seib gutes Muths; indem wir kampfen, werden unfere Weiber baheim beten, daß wir mit Glorie und Ruhm zu ihnen zurudkehren." So war's damals Sitte im Lande: wenn ber Mann ju Felbe zog, blieb bie hausfrau in ihrem Kammerlein still und einsam, fastete und betete und that Gelubbe ohne Unterlaß für seine gludliche Beimkehr. Dieser alte Brauch ist aber nicht allerwärts mehr landüblich, wie die jungste Kreuzfahrt des deutschen Krieg-

<sup>\*)</sup> partognomifc: Grantheiten bestimmend und Unterfceibend, bier wol Be-

volls ins ferne Abendland durch den reichlichen Familienzuwachs mahrend ber Abwefenheit der peregrinirenden Chegenoffen davon manchen Beweis

por Augen gestellt bat.

Die fromme Landgräfin empfand ben Schmerz der Trennung von ihrem Gemahl eben so lebhaft, als ihre Schickalsgenoffin, die Grafin von Gleichen. Ob ihr herr, ber Landgraf, gleich von etwas fturmischem Daturel war, so lebte fie boch mit ihm in polltommenfter Eintracht, und feine irbifche Daffe murbe von ber Beiligfeit feiner frommen Betthälfte nach und nach bergeftalt erfüllt, daß ihm fogar einige freigebige Geschichtschreiber felbst den Ramen des Beiligen beilegen, wiewol diefer mehr für ein Ehrenwort als für eine Realitat bei ihm gelten tann, wie bei uns noch heut zu Tage bas Beiwort bes Großen, bes Hochwurdigsten, bes Socherfahrnen oder des Sochgelahrten auch nur eine außere Randvergulbung öfters andeutet. Go viel ergiebt fich aus allen Umftanden, daß bas erlauchte Chepaar nicht immer in Ausübung ber Wertheiligkeit barmonirte und daß die Mächte des himmels in die baber entstehenden Chebifferenzen fich zuweilen einmischen mußten, ben Sausfrieden aufrecht gu erhalten, wie folgendes Beispiel ju Tage legt. Die fromme Landgrafin hatte ju großem Berbruß ihrer Soflinge und ber genaschigen Ebelknaben bie Gewohnheit, die reichhaltigsten Schuffeln von der landgräflichen Tafel für hungrige Bettler, die ihre Burg unabläffig belagerten, aufzusparen und fich bas Bergnugen zu machen, wenn ber Dof abgetafelt hatte, biefe verdienstliche Spende eigenhändig an die Armen auszutheilen. Das lobliche Rüchenamt führte nach höfischer Manier, vermöge welcher die Ersparniß im Rleinen die Berschwendung im Großen immer ausgleichen soll, barüber von Zeit zu Zeit so nachbruckliche Klage, als wenn die ganze Landgrafschaft Thuringen Gefahr lief, von biesen magern Gästen rein ausgezehrt zu werden, und der Landgraf, der gern ökonomisirte, hielt diese Spende für ein so wichtiges Objekt, daß er seiner Gemahlin dieses christliche Liebeswert, das eigentlich ihr frommes Stedenpferd mar, alles Ernstes untersagte. Eines Tages konnte sie gleichwol dem Triebe ber Wohlthätigkeit und der Bersuchung, den ehelichen Gehorsam dadurch ju verlegen, nicht midersteben. Sie wintte ihren Frauen, Die eben abtrugen, einige unberührte Schuffeln und einige Laiblein Brod von Baizenmehl tonterband zu machen. Alles das sammelte fie in ein Körbchen und stahl fich damit durch das Felsenpförtchen aus der Burg beraus.

Aber die Laurer hatten das schon ausgekundschaftet und es dem Landgrasen verrathen, welcher an allen Ausgängen des Schlosses sleißig aufpassen ließ. Da ihm nun angesagt wurde, seine Gemahlin sei wohlbeladen zum Seitenpförtchen hinausgeschlüpft, kam er skattlich über den Schlosdof daher geschritten und trat auf die Jugbrücke, gleichsam um freie Luft zu schöpfen. Ach, da hörte die fromme Landgräfin seine goldnen Sporen klirren. Alsbald besiel sie Hurcht und Schrecken, daß ihr die Knie zitterten und sie nicht sörder gehen sonnte. Sie verbarg das Viktualienkörden in gut als möglich unter die Schütze, die bescheidene Decke der weibsichen Reize und Schalkheit. Aber so gegründete Privilegien dieses unverletzbare Aspl gegen Mauthner und Jöllner haben mag, so ist es doch keine

eberne Mauer für einen Shemann; der Landgraf merkte Unrath, kam mit Gile herzu, seine braunlichen Wangen rothete ber Born und die Rollerader trat mächtig an der Stirn hervor. "Weib," sprach er mit raschem Ton, "mas träaft du in dem Korbe, welchen du mir verbirgft? Ift's nicht der Abbub meiner Tafel, womit bu bas lofe Gefindel ber Lungerer und Bettler fütterst?" "Mit nichten, lieber herr," antwortete bie fromme Landgräfin züchtiglich, aber gar beklommen, bie, in gegenwärtiger tritischen Lage, ihrer Beiligkeit unbeschabet, eine Nothluge fur wol erlaubt hielt, "es find eitel Rojen, die ich in bem Burggwinger gepfludt habe." Ware ber Landgraf unfer Zeitgenoffe gewesen, so batte er seiner Dame auf ihr Ehren-wort glauben und von aller weitern Untersuchung absteben muffen; boch fo geschliffen war die rasche Vorwelt nicht. "Laß sehen, was du trägst," fprach der gebieterische Cheherr und riß mit Ungestum der Zagenden die Schurze weg. Das ichwache Beib tonnte fich gegen biefe Gewaltthätigkeit nur jurudweichend vertheidigen. "Thut doch gemach, lieber Berr!" gegenredete sie und erröthete vor Scham, daß sie vor ihrem Hofgesinde auf einer Lüge sollte erfunden werden. — Aber, o Bunder! o Bunder! das corpus delicti hatte sich wirklich in die schönsten aufblühenden Rosen vermanbelt: aus ben Semmeln maren weiße, aus ben Schladwürsten purpurfarbene und aus den Eiertuchen waren gelbe Rosen worden. freudigem Staunen nahm die heilige Frau biefe wunderbare Metamorphofe wahr, wußte nicht, ob fie ihren Augen glauben follte, benn fie hatte felbft ihrem Schupheiligen nicht soviel Boliteffe jugetraut, jum Bortheil einer Dame ein Bunder zu bewirken, wenn's darauf ankommt, einen ftrengen Chemann zu dupiren und eine weibliche Rothluge bei Ehren zu erhalten.

Dieser augenscheinliche Beweis ber Unschuld befänftigte ben erzurnten Er wendete nun feine furchtbaren Blide auf die besturzten Sofschranzen, welche seiner Meinung nach die fromme Landgräfin unschuldig verleumdet hatten, schalt fie heftig aus und that einen theuren Schwur, ben ersten Ohrenblafer, ber seine tugendsame Gemahlin wieber bei ihm verunglimpfen wurde, alsbald in das Berlies werfen und darin peinlich verschmachten zu laffen. Hierauf nahm er eine ber Rofen und stedte fie jum Triumph ber Unichuld auf ben hut. Die Geschichte melbet aber nicht, ob er ben folgenden Tag eine verweltte Rofe, ober eine Schlachwurft bar auf fand; indes berichtete fie, daß die beilige Elisabeth, sobalb ihr Berr mit bem Ruß bes Friedens fie verlaffen und fie fich vom erften Schreden erholt hatte, getrosten Muths nach bem Anger, wo ihre Pfleglinge, Die Lahmen und Blinden, die Nadenden und hungrigen ihrer warteten, den Berg hinab gewandelt sei, dort ihre gewöhnlichen Spenden auszutheilen. Denn sie wußte wol, daß die wunderthätige Täuschung dort wieder verschwinden werde, wie denn wirklich geschah: da sie ihr Biktualienmagazin öffnete, fand fie teine Rosen mehr, wol aber die nahrhaften Broden barin, die fie den höfischen Tellerledern aus den Bahnen gerudt hatte.

Ob sie nun wol, ba ihr Herr ins heilige Land zog, seiner strengen Aufficht entledigt murde und freie Macht und Gewalt bekam, Liebeswerke im Geheim oder öffentlich, wie und wenn es ihr gefiel, auszuüben, so

liebte sie doch den gebieterischen Sbegemahl so treu und aufrichtig, daß sie sich ohne innigste Betrübnis nicht von ihm icheiden konnte. Ach, es ahnte ihr wol, daß sie ihn in diesem Erdenleben nicht wiedersehen würde. Und mit dem Genuß im zufünftigen stand's auch gar mißlich. Dort behauptet eine kanonisitte Seilige einen so hohen Rang, daß alle übrigen verklarten

Seelen gegen fie nur feliger Bobel find.

So hoch auch ber Landgraf in dieser Unterwelt gestellt mar, so war's boch noch immer die Frage, ob er in den Borhofen des himmels murbig erfunden wurde, an den Teppich ihres Thrones zu knieen und die Mugen gegen feine gemejene Bettgenoffin aufheben ju durfen. Gelübbe fie auch that, so viel gute Werke fie ausubte, so viel ihre Borbitte sonst bei allen Beiligen galt, so wenig vermochte ihr Kredit im Himmel, das Lebensziel ihres Gemahls auch nur um eine Spanne lang weiter binauszuruden. Er starb auf diefer Beeresfahrt in der besten Blute des Lebens an einem bosen Fieber zu Hobrunt, ehe er noch das ritterliche Berdienst sich erworben hatte, einen Sarazenen bis auf den Sattelknopf zu spalten. Als er fich zur hinfahrt anschidte und es an dem mar, bag er die Welt gesegnen sollte, berief er unter den umstehenden Dienern und Bafallen Graf Ernft zu fich ans Sterbebett, ernannte ibn an feiner Statt jum Anführer des Säufleins der Rreuzsahrer, die ihm gefolgt maren, und nahm einen Eid von ihm, nicht wieder heimzutehren, er habe denn brei Mal gegen die Ungläubigen das Schwert gezucht. hierauf empfing er vom Reisekapellan das beilige Biatitum, verordnete jo viel Seelenmeffen, baß er und sein ganges Gefolge baran genug gehabt hatte, mit Bomp in bas himmlische Jerusalem einzuziehen, und verschied. Graf Ernft ließ ben erbleichten Leichnam seines herrn einbalfamiren, verschloß ihn in eine filberne Trube und schickte ibn der verwittweten Landgräfin zu, die um ihren Chegemahl Leid trug, wie eine romifche Raiferin, benn fie legte die Trauerfleider nicht wieder ab, weil sie lebte.

Graf Ernft von Gleichen forderte die Ballfahrt, fo febr er konnte, und gelangte mit ben Seinigen gludlich im Beereslager bei Btolemais an. Hier fand er freilich mehr eine theatralische Borstellung des Krieges als einen ernsthaften Keldzug. Denn wie auf unsern Schaubühnen bei der Borbildung eines Heerlagers ober einer Felbschlacht nur im Bordergrunde wenig Zelte ausgespannt sind und eine kleine Zahl von Schauspielern mit einander scharmugeln, in der Ferne aber viele gemalte Gezelte oder Geschwader die Illusion befördern und das Auge täuschen, indem alles auf einen fünftlichen Betrug der Sinnen abgesehen ift, so war auch die Rreuzarmee eine Mixtur von Kiction und Realität. Bon den zahlreichen Selbenschaaren, die aus ihrem Laterlande auswanderten, gelangte immer nur ber kleinste Theil bis an die Grenzen bes Landes, auf beffen Eroberung sie ausgingen. Die wenigsten frag bas Schwert ber Sarazenen, biefe Ungläubigen hatten mächtige Bundesgenoffen, die fie dem feindlichen Seere weit über die Grenze entgegen schickten, und die mader barunter aufraumten, ob fie gleich weder Lohn noch Dank für ihre guten Dienste erhielten. Das waren namentlich Hunger, Blöße, Fährlichkeit zu Land und Waffer und unter bosen Brübern, Frost und hiße, Best und bose Beulen; auch bas peinliche Heinweh fiel zuweilen wie ein schwerer Alp auf die stählernen Harnische, preste sie wie geschmeidige Pappe zusammen und spornte die Kosse zur stücktigen Peimtehr. Unter diesen Umständen hatte Graf Ernst wenig Hossinung, so eilsertig als er wol wünschte, seiner Zusage Genüge zu thun und sein ritterliches Schwert dreimal gegen die Sarazenen blitzen zu lassen, ehe er an den Rückzug ins Baterland gedenken durfte. Drei Tagereisen rings ums Lager her ließ sich kein arabischer Bogenschütze bliden, die Ohnmacht des Christenheeres lag hinter Bollwert und Schanzen verdorgen und wagte sich nicht daraus bervor, den sernen Feind aufzusuchen, sondern harrte auf die zögernde Hülfe des schlummernden Pabstes, der seit der schlasson kand, welche den Kreuzzug angesponnen hatte, einer ungeftörten Aube genoß und sich um den Erfolg des beiligen

Krieges wenig fümmerte.

In dieser Unthätigkeit, die dem Heere der Christen eben so unrühmlich war als weiland die dem Seere der Griechen por dem blutigen doch muthigen Troja, wo der Beld Adill mit feiner Bundesbrüderschaft so lange um ein Freudenmädchen maulte, - trieb die driftliche Ritterschaft im Lager großes Boblleben und Rurzweil, die mußige Zeit zu tödten und Die Grillen ju verscheuchen; die Balichen mit Gefang und Saitenspiel, wozu die leichtfüßigen Franzosen hupften; die ernsten Sispanier mit dem Bretfpiel; die Britten mit dem Sahnentampf; die Deutschen mit Schwelgen und Bechgelagen. Graf Ernft, der an all' biefem Zeitvertreib wenig Befallen trug, erluftigte fich mit ber Jagb, befriegte Die Füchse in ber burren Bufte und verfolgte die schlauen Felsgemfen in den verbrannten Bebirgen. Die Ritter von feinem Gefolge icheuten die glubende Sonne am Tage und die feuchte Nachtluft unter biefem fremden himmel und fcblichen fich feitab, wenn ihr herr auffatteln ließ; baber pflegte ihm nur fein getreuer Schildinappe, der filnte Rurt genannt, und ein einzelner Reifige auf die Jagd zu folgen. Einsmals hatte ihn die Neigung, den Gemfen nachzuklettern, so weit geführt, daß die Sonne ichon ins Mittelmeer tauchte, ebe er an den Rudzug gedachte, und so sehr er sich auch sputete, das Lager zu erreichen, so überfiel ihn doch die Nacht, ehe er dahin gelangte. Eine Erscheinung truglicher Irrlichter, welche er für die Wachtfeuer des Lagers hielt, entfernte ihn noch weiter davon. Da er seines Irrthums inne ward, beschloß er, unter einem Feldbaume bis zu Tagesanbruch ju raften. Der getreue Knappe bereitete seinem ermüdeten Herrn ein Lager von weichem Moos, der von der hipe des Tages abgemattet einschlief, ebe er die Sand erhob, sich nach Gewohnheit mit dem heiligen Kreuz zu fegnen. Aber dem flinken Rurt tam tein Schlaf in die Augen; er mar von Natur so wachsam wie ein Nachtvogel, und wenn ihm auch bas Talent ber Wachsamkeit nicht ware verlieben gewesen, so wurde ihn die treue Sorgfalt für feinen herrn munter erhalten haben. Die Racht mar, wie es bem Rlima von Afien gewöhnlich ift, hell und flar, die Sterne funkelten im reinen Brillantenlichte, und feierliche Stille, wie im Thale bes Tobes. herrschte in ber weiten Einobe. Rein Luftchen athmete, bemungeachtet goß Die nächtliche Ruhlung Leben und Erquickung auf Bflanzen und Thiere. Aber um die dritte Rachtwache, da der Morgenstern den tommenden Tag vertündete, erhob sich ein Getöse in dikterer Ferne, gleich einem rauschenden Waldstrom, der sich über einen jähen Absturz heradwätzt. Der wachsame Knappe horchte hoch auf und ging auch mit seinen übrigen Sinnen aus Knappe horchte hoch auf und ging auch mit seinen übrigen Sinnen auf Knappe horchte hoch auf und ging auch mit seinen übrigen Sinnen auf Knudichaft aus, da sein schafter Er horchte und windete zugleich wie ein Spürhund, denn ihn wehte ein Geruch an, wie der von wohltrieckenden Kräutern und zerquetschten Grashalmen, auch schien das befremdende Getöse sich immer sehr zu nähern. Er legte das Ohr auf die Erde und vernahm ein Trappeln wie von Rosses Huch, welches ihn auf die Bermuthung brachte, das wilde Heer ziehe vorüber; da überliefs ihn mit einem kalten Schauer und wandelte ihm große Furcht an. Er rüttelte deshalb seinen Herrn aus dem Schlase, und diese merkte bald, nachdem er sich ermuntert hatte, daß hier ein anderes als ein gespenstisches Abenteuer zu bestehen zei. Indem der Reisige die Perede aufzäumte,

ließ er fich in aller Gile maffnen.

Die bunkeln Schatten schwanden nun allgemach und ber herannabende Morgen farbte den Saum des öftlichen Borizonts mit feinem Burpurlichte. Da fah ber Graf, mas er geabit hatte, einen Saufen Saragenen berangieben, alle wohlgeruftet jum Streit, um eine Beute von ben Chriften ju Ihren Sanden zu entfliehen, mar teine Möglichkeit, und der wirthbare Baum im weiten Blachfelbe gab teinen Schut, Roß und Mann bahinter zu verbergen. Zum Unglud war der große Gaul tein Hippogryph, sondern ein schwerbeleibter Friesländer, dem vermöge seiner Struktur das munschenswerthe Talent, seinen herrn auf den Fittigen der Winde davon ju tragen, nicht verlieben mar. Darum befahl ber mannliche Beld feine Seele in den Schut Gottes und der beiligen Jungfrau und faßte den Entschluß ritterlich zu sterben. Er gebot seinen Dienern ihm zu folgen und ihr Leben so theuer zu verkaufen als sie könnten. Hierauf stach er ben Frieslander mader an und feste mitten in das feindliche Geschwader, welches sich eines so plöglichen Angriffs von einem einzelnen Ritter nicht versah. Die Ungläubigen bestürzten und stoben auseinander, wie leichte Spreu, die ber Wind zerstreut. Da fie aber inne wurden, daß ber Feind nicht ftarter fei als drei Belme, wuchs ihnen der Muth, und es begann ein ungleiches Gefecht, wo die Tapferkeit der Menge unterlag. Der Graf tummelte fich indeffen wacker auf dem Rampfplat herum, die Spite feiner Lanze blitte Tod und Berderben auf die feindlichen Beerschaaren, und wenn fie ihren Mann faßte, fo flog er unwiderstehbar aus bem Sattel. Selbst den Anführer des sarazenischen Pulks, der grimmig auf ihn ein-rennte, streckte der mannseste Arm des Grasen zu Boden und durchstach ihn, ba er fich wie ein Wurm im Sande malzte, mit ber fieggewohnten Lanze, wie der Ritter St. Georg den scheußlichen Lindwurm. Der flinke Rurt hielt fich nicht minder hurtig. Db er wol jum Angriff nicht taugte, so war er doch ein Meister im Nachhauen und hieb alles in die Pfanne, mas sich nicht zur Wehre sette, wie ein Kunftrichter, ber bas wehrlose Gefindel der Kruppel und Lahmen abwurgt, die fich jest fo dreifte auf die literarische Stechbahn wagen; und wenn auch zuweilen ein matter Invalid mit großem Grimm, wie ein erboster Basquillant und Recensenten-

jäger, aus entnervter Kaust einen Stein gegen ihn schleuderte, so ließ er fich das nicht anfechten; benn er wußte wol, daß feine eiserne Sturmhaube nebst dem Harnisch einen mäßigen Wurf wol ertragen konnte. Auch der Reifige that fein Beftes, reine Bahn um fich ber zu machen, und bielt babei feines herrn Ruden frei. Wie aber neun Bremfen das stärtste Pferd, vier Stiere der Kaffern einen afrikanischen Löwen, und gemeiner Sage nach eine Mäuferotte einen Erzbischof übermältigen und bezwingen tonnen, bavon ber Mäusethurm im Rhein laut Subnern tundig Zeugniß giebt, so murbe ber Graf von Gleichen nach einem ritterlichen Gefechte von der Bahl der Feinde auch endlich übermannt. Sein Arm ermudete, die Lanze mar zersplittert, das Schwert gestumpft, ber Gaul ftrauchelte auf dem mit Feindesblut getunchten Schlachtfelde. Des Ritters Kall war die Lösung des Sieges: hundert ruftige Arme stürmten auf ihn ein, das Schwert ihm zu entringen; und feine Sand hatte zum Widerftande feine Rrafte mehr. Sobald der flinke kurt den Ritter fallen fah, entfiel ihm auch der Muth und zugleich der Streithammer, mit bem er die Saragenenschadel fo meisterlich zerhämmert hatte. Er ergab sich auf Distretion und bat flehent= lich um Quartier. Der Reifige stand in dumpfem hinbruten ba, verhielt fich leidend und erwartete mit ftierischer Gleichmuthigkeit ben Schlag einer Streitkolbe auf feine Sturmhaube, der ihn zu Boden fturgen murde.

Die Sarazenen maren indessen menschlichere Sieger, als die Ueberwundenen hoffen durften; fie begnügten fich, die brei Rriegsgefangenen ju entwaffnen, ohne ihnen am Leibe Schaden noch Leid ju thun. milbe Schonung war eben feine Regung ber Menichenliebe, fondern nur Kundichafterbarmherzigfeit; pon einem erschlagenen Feinde ift nichts auszuforschen, und die Absicht ber streifenden horbe mar eigentlich, von bem Auftande des driftlichen Seeres bei Btolemais sichere Kundschaft einzuziehen. Nachdem die Gefangenen verhört waren, wurden ihnen nach aflatischem Kriegsgebrauch die Stlavensesseln angelegt, und weil eben ein Schiff nach Alexandrien fegelfertig lag, schidte fie ber Ben von Asbod jum Gultan von Egypten, um am Sofe ihre Ausfage von der Beschaffenheit der driftlichen Beeresmacht zu bestätigen. Das Gerucht von der Tapferfeit des madern Franken mar bereits vor seiner Ankunft bis zu ben Thoren von Großtairo erichollen, und ein folcher ftreitbarer Rriegsgefangener batte in der feindlichen Sauptstadt wol eben die pompoje Aufnahme verdient, welche der zwölfte April dem gallischen Seehelden\*) in London erwarb, wo die frohe Königestadt sich wetteifernd bemuhte dem Ueberwundenen die Ehre des britischen Triumphs empfinden ju laffen; boch ber mufelmannische Eigenduntel läßt fremdem Berdienst teine Gerechtigkeit widerfahren. Graf Ernst wurde in bem Aufzuge eines Baugefangenen, mit schweren Ketten belastet, in den vergitterten Thurm gesperrt, wo die Stlaven des Sultans pflegten ausbewahrt zu werden. Hier hatte er Zeit und Muße in langen peinlichen Nächten und einsamen traurigen Tagen das eherne Schickfal feines zufünftigen Lebens zu überdenken; und es gehörte eben so viel Muth und Standhaftigkeit dazu, unter diesen Betrachtungen nicht

<sup>\*)</sup> Graf von Graffe.

Mufaue, Bolfemarchen.

zu erliegen, als sich mit einer ganzen Horbe streisenber Araber auf dem Schlachtselbe herumzutummeln. Oft schwebte das Bild seiner ehemaligen häuslichen Glückseligteit ihm vor Augen, er dachte an seine holde Gemahlin und an die zarten Srossen keuscher Liebe. Ach, wie verwünsichte er die unglückliche Fehde der heiligen Kirche mit dem Gog und Magog im Orient, die ihn des glücklichen Loses seines Erdenlebens beraubt und an unauflösliche Stlavenketten gefesselt hatte! In diesen Augenblicken war er oft der Berzweiflung nahe, und es fehlte wenig, daß seine Frömmigkeit an dieser

Klippe der Anfechtung nicht scheiterte.

Bu Lebzeiten Graf Ernfts von Gleichen trieb fich unter den Anekotenjägern eine abenteuerliche Geschichte berum von Herzog Beinrich dem Löwen, bie damals als eine bei Menschengebenten vorgefallene Begebenheit im gangen beutschen Reiche großen Glauben fand. Der Bergog, jo ergablt bie Boltsfage, wurde auf feiner Wallfahrt übers Meer ins beilige Land burch einen ichweren Sturm an eine unbewohnte afritanische Rufte verschlagen. wo er von seinen Ungludsgenoffen allein bem Schiffbruch entrann und in ber Höhle eines gastfreien Löwen Obdach und Zuflucht fand. Die Gutmuthigkeit des graufamen Bewohners der Soble hatte aber eigentlich nicht ihren Sit im Bergen, sondern in der linken hintertate; er hatte fich auf ber Jagb in ben libnichen Buften einen Dorn eingetreten, der ihm fo viel Schmerzen machte, daß er sich weber regen noch bewegen tonnte und darüber feine natürliche Fregbegierbe ganz vergaß. Rach gemachter Bekanntichaft und gewonnenem wechselseitigen Zutrauen vertrat ber herzog bei dem Konig ber Thiere die Stelle eines Aeffulaps und grub ihm muhfam ben Dorn aus bem Fuße. Der Lowe wurde heil, und eingebent ber ihm von feinem Gaft ermiefenen Bobltbat verpfleate er diefen aufs beste von feinem Raube und war so freundlich und zuthätig gegen ihn als ein Schofhund. Der Herzog wurde aber ber kalten Kuche seines vierfüßigen Wirthes

Der Herzog wurde aber der kalten Küche seines vierfüßigen Wirthes gar bald überdrüssig und sehnte sich nach den Fleischtöpfen seiner ehemaligen Hoffüche; benn er wußte das ihm zugetheilte Wildpret nicht so niedlich zuzurichten, als vordem sein Mundtoch. Da übersiel ihn das heimweh gar mächtig, und weil er teine Möglichkeit sah, jemals in seine Erblande zurück zu tehren, betrübte ihn das in der Seele also, daß er sichtbar verkümmerte wie ein wunder Hirth. Da trat der Bersucher mit der bekannten, an wüsten Dertern ihm gewöhnlichen Frechheit zu ihm, in Gestalt eines kleinen schwarzen Männleins, welches der Herzo deim ersten Anblick für einen Drangutang hielt; es war aber unsers herrgotts Affe, der Satanas, leibhaftig, grinste ihn an und sprach: "Herzog Heinrich, was jammerst du? So du mir vertraust, will ich all deinem Kummer ein Ende machen und dich heimführen zu deinem Gemahl, daß du noch heute Abend neben ihr im Schloß zu Braunschweig täselst, denn es ist dort ein herrlich Abendmahl zugeschicht, sintemal sie mit einem andern hochzeitet, dieweil sie sich dernes Lebens verziehen hat."

Diese Depesche rollte wie ein Donnerschlag in des herzogs Ohren und schnitt ihm wie ein zweischneidiges Schwert durchs herz. Buth brannte in seinen Augen wie Feuerstammen, und in seiner Brust tobte Berzweiflung. Will mir der himmel nicht, dachte er in diesem kritischen

Augenblide, so mag die Sölle rathen! Das war eine von den verfänglichen Situationen, welche ber ausgelernte psychologische Taufendfunftler fo meifterhaft zu nuben weiß, wenn ihm die Werbung um eine Seele, auf bie er luftern ift, gelingen foll. Der Bergog legte ohne fich lange ju bebenten die goldnen Sporen an, gurtete bas Schwert um die Lenden und machte fich reisesertig. "Gurtig Gesell," sprach er, "fuhre mich und biesen meinen getreuen Lowen gen Braunschweig, ehe noch ber freche Buble mein Bett besteigt." "Bohl!" antwortete ber Schwarzbart, "aber weißt du auch, welcher Lohn mir für die Ueberfracht gebührt?" "Fordere, was du willst," sprach Herzog Heinrich, "es soll die auss Wort gewährt sein." "Deine Seele auf Sicht dis in jene Welt," antwortete Beelzebub. "Es sei! Schlag ein!" rief die tobende Eisersucht aus Heinrichs Munde.

Sonach war ber Kontratt zwischen beiben Theilhabern in bester Form Rechtens geschloffen. Der höllische Weih verwandelte sich augenblidlich in einen Bogel Greif, faste in eine Rralle ben Bergog, in die andere ben getreuen Lowen und führte beide in einer Racht vom libnichen Gestade gen Braunschweig, die hochgebaute Stadt auf der festen Erdscholle des Harzes, welche felbst die lugenhafte Prophezeihung des Bellerfelder Gebers zu erschuttern nicht gewagt hat, feste feine Burbe wohlbehalten mitten auf bem Martiplat ab und verschwand, als eben ber Bächter ins horn ftieß, um die Mitternachtstunde abzurufen, und ein verjährtes Brautlied aus der rauben Mummentehle zu tarjöhlen. Der berzogliche Balaft und die gange Stadt flimmerte noch wie der geftirnte himmel von der hochzeitlichen Beleuchtung, und auf allen Stragen war Larm und Getofe bes frohlodenden Boltes, das herzuströmte, die geschmudte Braut und den feierlichen Fackeltanz, der bas Bermählungsfest beschließen follte, ju begaffen. Der Aeronaut, ber von seiner weiten Luftreise teine Ermudung spurte, brangte fich mitten im Boltsgetummel burch den Eingang bes Palaftes, trat mit klingenden Sporen unter Geleitschaft des getreuen Lowen ins Tafelgemach, gudte bas Schwert und fprach: "Beran, wer treu bei Berzog Beinrich halt, und auf Berrather Fluch und Dolch!" Bugleich brullte ber Löwe, wie wenn fieben Donner ihre Stimme hören laffen, schuttelte bie furchtbare Dahne und redte gornmuthig ben Schwang jum Zeichen bes Angriffs empor. Zinken und Bosaunen verstummten und ein grausendes Schlachtgetose raufchte von dem Gewühl im Brautfaal jum gothischen Gewolbe hinauf, davon die Mauern bröhnten und die Schwellen bebten.

Der goldgelodte hochzeiter und die bunte Schmetterlingeschaar seiner Boflinge fielen unter bem Schwert bes Bergogs, wie die taufend Philister unter dem Efelstinnbaden in der benervten Fauft des Sohnes Manoah, und wer dem Schwert entging, der lief dem Löwen in den Rachen und wurde abgewürgt wie ein wehrlofes Lamm. Nachdem der zudringliche Freier nebst ber Gespanschaft seiner Ebeln und Diener aufgerieben mar, und Bergog Beinrich fein Sausrecht auf eben fo ftrenge Manier gebraucht hatte, wie ehedem der weise Odysseus\*) gegen den Bublerklubb der teuschen

<sup>\*)</sup> So ift's jest Sitte im Lande. das Kind beim rechten Namen zu nennen und feinen griechischen Ramen mehr nach romifder Munbart zu verbungen.

Benelope, sette er sich wohlgemuth zu seiner Gemahlin an die Tasek, die von dem Todesschrecken, das er ihr gemacht hatte, eben ansing sich wieder zu erholen. Indem er sich die Speisen seiner Mundföche wohl schwecken ließ, die nicht für ihn zugerichtet waren, warf er einen rriumphirenden Blick auf die neue Eroberung und sah, daß sich die Herzogin in räthselbasten. Ibränen badete, welche eben so gut auf Berlust als Gewinn sich ausdeuten ließen. Indessen ertlärte er sie als ein Nann der zu leben wußte, lediglich zu seinem Bortheil, und verwies ihr nur mit liebreichen Borten die Uedereilung ihres Herzens, worauf er von Stund an wieder

in alle seine Rechte trat.

Diese sonderbare Geschichte hatte sich Graf Ernst auf dem Schofe feiner Amme gar oft erzählen laffen, nachber bei reiferm Alter die Bahrheit berfelben als ein heller Ropf bezweifelt. In der traurigen Einobe des vergitterten Thurms aber bildete sich ihm das alles wohl möglich vor. und sein schwankender Ammenglaube gedieh beinahe zur Ueberzeugung. Ein Transito durch die Luft schien ihm die leichteste Sache von der Welt zu sein, wenn der Geift der Finsterniß in schauervoller Witternacht seinen Flebermausfittich barzu berleihen wollte. Ungeachtet er vermoge feiner religiösen Grundsage teinen Abend verabsaumte ein großes Rreuz por fich ju schlagen, so regte sich boch ein geheimes Berlangen in feiner Seele, das nämliche Abenteuer ju bestehen, ob er gleich diesen Wunfch fich selbst nicht eingestand. Wenn indeffen eine manbernde Maus zwischen der Bertäfelung ber Bande jur Nachtzeit fraspelte, mahnte er flugs, der höllische Broteus signalire seine bienstfertige Antunft, und zuweilen brachte er schon in Gebanten den Frachtafford mit ihm vorläufig in Richtigkeit. außer der Illusion eines Traumes, die ihm die schwindelnde Luftreise ins deutsche Baterland vorgautelte, hatte der Graf von seinem Ammenglauben teinen Gewinn, als daß er mit biesem Gebankenspiel ein Baar leere Stunden ausfüllte und wie ein Romanleser sich in die Stelle des auftretenden Selden versette. Warum sich aber Meister Abaddon so unthätig bewies, ba es boch auf eine Seelenkaperei antam und nach allen Umftanden die Entreprise gelingen mußte, davon läßt sich eine oder die andere triftige Ursache angeben. Entweber mar ber Schutpatron bes Grafen machjamer als ber. welchem Herzog Heinrich die Obhut seiner Seele anvertraut hatte, und wehrte fraftig ab, daß ber bose Feind keine Macht noch Gewalt an ibm finden konnte, oder dem Geifte, der in der Luft herricht, mar der Speditionshandel in diesem seinem Elemente dadurch verleidet, daß er vom Bergog Beinrich um die ftipulirte Fracht bennoch geprellt wurde. Denn ba es mit ihm zum Abdruden fam, hatte bes Bergogs Seele fo viel gute Berte auf ihrer Rechnung, daß die Beche auf bem bollischen Rerbholz baburch reichlich getilgt wurde.

Während daß Graf Ernst in romantischen Grillen einen schwachen Schein von Hoffnung zur Erledigung aus dem düstern Gitterthurme träumte und auf wenig Augenblicke seines Kummers und Unmuths dabei vergaß, brachten die heimtehrenden Diener der harrenden Gräfin die Botschaft zurück, ihr Herr sei aus dem Lager verschwunden, ohne daß sie zu sagen wußten, welches Abenteuer ihm zugestoßen sei. Einige muthmaßten, er

sei der Raub eines Dracken oder Lindwurms worden; andere, ein verpestetes Lüftlein habe ihn in den sprischen Busteneien angeweht und getödtet; noch andere, er sei von einer arabischen Räuberbande geplundert und gemordet oder gefangen weggeführt worden. Darin tamen alle überein, daß er pro mortuo zu achten und die Gräfin ihrer ehelichen Gelübbe quitt und ledig fei. Sie beweinte ihren herrn auch wirklich als einen Tobten. Und als ihre verwaisten Kindlein in der Unbefangenheit ihres Herzens fich ber schwarzen Rapplein freuten, die ihnen Mama hatte machen laffen, ben guten Bater, beffen Berluft fie noch nicht fühlten, barin ju betrauern, so jammerte es ihr in der Seele und ihre Augen zerflossen in Thränen por wehmuthsvoller Betrübniß. Aber eine geheime Ahnung fagte ihr demungeachtet, der Graf fei noch am Leben. Gie erfticte biefen Gebanten, ber ihr so wohl that, auch keineswegs in ihrem Derzen; benn Hoffnung ift boch bie kräftigste Stupe ber Leibenden und ber fußeste Traum des Lebens. Um diese ju unterhalten, ruftete fie im Geheim einen treuen Diener aus und schickte ihn auf Rundichaft über Meer ins beilige Land. Der schwebte, wie ein Rabe aus der Arche, über den Gewässern hin und her und ließ weiter nichts von sich hören. Darauf sendete sie einen andern Boten aus, ber tam nach sieben Jahren, nachdem er Land und Deer durchzogen hatte, wieder beim, ohne daß er das Delblatt guter hoffnung im . Schnabel trug. Gleichwol zweifelte bie ftandhafte Frau im geringften nicht, ihr herr sei noch im Lande der Lebendigen anzutreffen, benn sie vertraute fest darauf, ein so gartlicher, getreuer Gatte tonne unmöglich aus ber Welt geschieben sein, ohne bei bieser Katastrophe an sein Weib und seine Kindlein dabeim zu gedenken und ein Anzeichen seines Abschieds aus der Welt zu geben. Aber es hatte fich feit dem Abzug des Grafen im Schloffe nicht geeignet, weber in ber Rufttammer burch Baffengeraufch, noch auf dem Göller durch einen rollenden Balten, noch im Bettgemach burch einen leifen Wandeltritt ober burch einen berzhaften Stiefelgang. Auch hatte teine nächtliche Wehtlage von ber hoben Giebelzinne des Pa-lastes ihre Nanie\*) berab getont, noch bas berüchtigte Böglein Kreibeweiß feinen graufenvollen Todtenruf boren laffen. Aus ber Abmefenheit aller biefer Anzeichen von bbfer Bebeutung ichloß sie nach ben Grundsagen ber weiblichen Bernunftlehre\*\*), bie bei bem zarten Geschlecht auch noch in unsern Tagen lange nicht so febr in Berfall gerathen ist als Bater Aristoteles Organon bei dem mannlichen, daß ihr vielgeliebter Chegemahl noch lebe, und wir wiffen, daß diese Folgerung ihre gute Richtigkeit hatte. Daber ließ sie fich den unfruchtbaren Erfolg ber beiden ersten Entbedungsreisen, beren Zwed ihr wichtiger war, als uns die Aufsuchung ber sub-lichen Bolarlander, keineswegs abschreden ben britten Apostel in alle Welt ju fenden. Diefer mar von trager Gemuthsart, hatte fich bas Spruchlein mohl gemertt: Bum Laufen hilft nicht fonell fein; darum hielt er bei jedem Wirthshaus an und that fich gutlich. Und ba er es ungleich be-

<sup>\*)</sup> Tobtenflage.

<sup>\*\*)</sup> Rodenphilosophie nach einem vergröberten Ausbrud.

quemer fand, die Leute, bei welchen er des Grafen wegen Nachfrage halten sollte, zu sich kommen zu lassen, als ihnen in der weiten Welt nachzuspüren und sie aufzusuchen, so stellte er sich an einen Posten, wo er alle Passanten aus dem Orient mit der insolenten Forschbegierde eines Zöllners am Schlagdaume examiniren konnte; das war der Haffen an der Wasserstadt Benedig Dieser war damals gleichsam das allgemeine Thor, durch welches die Pilger und Kreuzsahrer aus dem heiligen Lande in ihre Heimath zurücksehrten. Ob der schlaue Mann das beste oder das schlechteste Mittel wählte, seiner aushabenden Funktion Genüge zu leisten, das wird sich in der Folge zeigen.



Stäben verwahrtes Fenster einfiel. Sein Teuselskroman war lange zu Ende und bas Bertrauen auf die wunderthätige Huse sechutherligen wog ein Senstorn auf. Er vegetirte mehr, als daß er lebte, und wenn er in diesem Zustande noch einen Wunsch gebären konnte, so war es der,

vernichtet zu fein.

Aus diesem lethargischen Taumel wedte ihn plötlich das Raffeln von einem Schlüsselbunde vor der Thür seiner Klause. Seit dem Eintritt in dieselbe hatte der Kerkermeister das Amt der Schlüssel hier nicht wieder verwaltet, denn alle Bedürsnisse des Gesangenen gingen durch eine Klappe in der Thür aus und ein, daher gehorchte das verrostete Schloß dem Kapital erst nach langem Widerstande, vermittelst der Lockspeise des Baumsöls. Aber das Knarren der eisernen Bänder an der ausgehenden Thür, die sich schwersällig um den Angel dewegten, war dem Grassen ein lieblicher Ohrenschmaus schwelzender Hammonika, dein ahnungsvolles Herztlopfen setzt sein stockndes Blut in Umlauf, und er erwartete mit ungeduldigem Berlangen die Botschaft von der Beränderung seines Schicksläs; übrigens war es ihm gleichgültig, ob sie ihm Tod oder Leben verkünden würde. Zwei schwarze Stlaven traten mit dem Kerkermeister herein, die auf dessen Kind des ernsten Graubarts gebot dem Entledigten, ihm zu solgen. Er gehorchte mit wankenden Schritten, die Füße versagten ihm den Dienst und er bedurste der Unterstützung

der beiden Sklaven, um die steinerne Wendeltreppe hinad zu taumeln. Man führte ihn vor den Hauptmann der Gesangenen, der ihn mit sträflichem Gesicht also anredete: "Hartnäckger Franke, warum hast du verheimlicht, welcher Kunst du ersahren seist, da du in den Gitterthurm gelegt wurdest? Einer deiner Mitgesangenen hat dich verrathen, daß du ein Meister seist der Gärtnerei. Gehe, wohin dich der Wille des Sultans ruft, richte einen Garten an nach der Weise der Franken, und pflege sein wie deines Augapfels, daß die Blume der Welt darinnen lustig blühe zum Schmuck des Drients."

Wenn der Graf nach Paris zum Rektor der Sordonne wäre berufen worden, so hätte ihn dieser Beruf nicht mehr befremden können als der, die Funktion eines Lustgärtners beim Sultan von Aegypten zu verwalten. Er verstand von der Gärtnerei so wenig als ein Laie von den Geheimnissen der Kirche. Zwar hatte er in Wälschland und Nürnberg viel Gärten gesehen, denn daselbst brach die Morgenröthe der Gartenkunst zuerst in Deutschland an, ob sich gleich der Gartenkurus der Nürnberger damals nicht viel höher als auf eine Boselbahn und den Andau des römischen Kopfsalats erstreckte. Aber um die Anlage der Gärten, um die Pflanzenstunde und um die Baumzucht hatte er nach Standeszebühr sich niemals bekümmert, noch seine botanische Kenntnis so weit getrieben, daß er von der Blume der Welt Notiz genommen hätte. Er wußte auch nicht, nach welcher Methode sie wollte behandelt sein, ob sie, wie die Aloe, durch die Kunst, oder, wie eine gemeine Ringelblume, allein durch die wirksame Natur zur Flor müsse gebracht werden. Gleichwol wagte er es nicht, eine Unwissenheit zu bekennen oder das ihm zugedachte Chrenamt auszuschlagen, aus gegründeter Besorgnis, durch eine Bastonade auf die Fußsloblen von seiner Amtstüchtigkeit überzeugt zu werden.

Es wurde ihm ein angenehmer Park angewiesen, welchen er zu einem europäischen Luftgarten umschaffen sollte. Dieser Plat hatte entweder von der freigebigen Mutter Natur oder von der Hand der ältern Kultur eine jo glüdliche Anlage und Ausschmüdung empfangen, daß der neue Abdolonymus\*) mit aller Anstrengung seiner Sinne keinen Fehl oder Mangel daran wahrnehmen konnte, der einer Berbesserung bedurft hätte. Zudem erweckte der Anblick der lebendigen und wirksamen Natur, dessen er seitslieden Jahren in dem düstern Kerker hatte entbehren müssen, seine klumpfe Sinnlichkeit auf einmal so mächtig, daß er aus jeder Grasblume Entzücken einsog und alles um sich her mit Wonnegesühl betrachtete wie der erste Menschenvater im Paradiese, dem auch der kritische Gedanke nicht einkam, etwas an dem Garten Gottes meistern zu wollen. Der Graf besand sich daher in keiner geringen Verlegenheit, wie er mit Ehren des ihm geschehenen Austrags sich entledigen wollte; er besorzte, jede Beränderung würde den Garten einer Schönheit berauben, und wenn er als ein Stümper ersunden würde, dürfte er wol wieder in den Sittertburm wandern müssen.

Da ihn nun ber Scheit Riamel, Oberintenbant ber Garten und Favorit bes Sultans, fleißig antrieb bas Bert zu beginnen, forberte er funfzig

<sup>\*)</sup> Abdolonymus erft Gartner, bann herricher von Sidon.

Stlaven, deren er jur Ausführung feines Entwurfs benöthigt fei. Des folgenden Tages bei fruhem Morgen maren fie alle zur Sand und paffirten Die Musterung por ihrem neuen Befehlshaber, der noch nicht wußte, wie er einen einzigen beschäftigen sollte. Aber wie groß mar seine Freude, als er den flinten Rurt und den schwerfälligen Reifigen, feine beiden Ungludsgefährten, unter bem Saufen ansichtig wurde. Ein Centnerstein fiel ibm baburch vom Bergen, bas Schwermuthsfältchen verschwand vor ber Stirn und seine Augen murben mader, als wenn er seinen Stab in Honigseim getaucht und bavon getoftet hatte. Er nahm ben getreuen Anappen beiseits und offenbarte ihm unverholen, in welches beterogene Element er durch ben Eigenfinn bes Schickfals fei verschlagen worden, worinnen er weber ju fcmimmen noch zu baben wife; auch fei's ihm unbegreiflich, welcher rathselhafte Migverftand fein angebornes Ritterschwert mit bem Spaten verwechselt habe. Nachdem er ausgeredet hatte, fiel der flinke Kurt mit naffen Augen ihm ju Fußen, erhob feine Stimme und fprach: "Berzeihung, lieber herr! 3ch bin Urfacher eurer Befummerniß und eurer Befreiung aus dem schädlichen Gitterthurm, der euch fo lange Zeit gefangen bielt. Burnet nicht, daß euch der unschuldige Betrug eures Knechtes daraus errettet hat; freuet euch vielmehr, daß ihr Gottes Sonne wieder über eurem Saupte leuchten feht. Der Sultan beaehrte einen Garten nach ber Weise ber Franken und ließ tund thun allen gefangenen Chriften, die im Bagam maren, wer ihm einen folden Garten guzurichten wisse, der solle bervortreten und großen Lohns gewärtig sein, so ihm das Beginnen gedeihen würde. Das unterwand sich nun keiner von allen; ich aber gedachte an eure schwere haft. Da gab mir ein guter Beift den Lug ein, euch fur einen Meifter in der Gartnerei zu verfundschaften, so mir auch trefflich gelungen ist. Nun grämt euch nicht, wie ihr's anstellen mögt mit Ehren zu bestehen, bem Sultan lüstet, nach der Weise der Großen in der Welt, nicht nach etwas Besserm als er schon hat, sondern nach etwas Anderm, das neu und seltsam sei. Darum wüstet und wühlt in diefer berrlichen Aue nach eurem Gefallen, und glaubt mir, alles, mas ihr thut und vornehmet, wird in seinen Augen gut und recht fein."

Diese Rebe war das Rauschen einer murmelnden Quelle in den Ohren eines ermatteten Wanderers in der Wüste. Der Graf schöpfte daraus Labsal für seine Seele und Muth das mißliche Unternehmen standhaft zu beginnen. Er legte auf gut Slück, ohne Plan, die Arbeiten an und versuhr mit dem wohlgeordneten, schattenreichen Park wie ein Kraftgenie mit einem veralteten Autor, der in seine schöpferischen Klauen fällt und sich ohne Dank und Willen muß modernissten, das heißt, wieder lesbar und genießbar machen lassen, oder wie ein neuer Pädagog mit der alten Lehrform der Schulen. Er warf bunt durch einander, was er vorsand, machte alles anders und nichts bester. Die nutbaren Fruchtbäume rodete er aus und pflanzte Rosmarin und Baldrian, auch ausländische Hölzer oder geruchtose Amaranthen und Sammetblumen an ihre Stelle. Das gute Erberich sieß er ausstechen und den nackten Boden mit buntfarbigem Kies übersahren, welchen er sorgfältig sessiftsampsen und ehnen ließ, wie eine

Dreschtenne, daß kein Gräslein darin wurzeln konnte. Den ganzen Plat schied er in mancherlei Terrassen, die er mit einem Rasensaum umfaßte, und zwischendrch schlängelten sich wunderbar gewundene Blumenbete in mancherlei grotesken Figuren, die in einen stinkenden Suchsbaumschnörkel ausliesen. Weil auch der Graf, vermöge seiner botanischen Unkunde, die Zeit zu säen und zu pflanzen nicht in Obacht nahm, so schwebte seine Gartenanstalt lange Zeit zwischen Tod und Leben und hatte das Ansehen

eines Rleiderbesates à feuille mourante.

Scheit Riamel und felbst ber Sultan ließen ben abendlandischen Bartenschöpfer gewähren, ohne durch ihre Dazwischenkunft oder ihr diktatorisches Gutachten ibm bas Roncept zu verruden und durch zu frühzeitige Aritteleien den Gang des Gartengeniewesens zu unterbrechen. Und daran thaten fie weislicher als unfer vorlautes Publitum, bas von ber befannten philanthropischen Edersaat nach ein Baar Sommer gleich hohe Eichen erwartete, aus welchen sich Maftbaume zimmern ließen, da boch die Pflanzung noch so zart und schwach war, daß sie eine einzige kalte Racht batte ju Grunde richten konnen. Aber nun beinahe in der Mitte der zweiten ablaufenden Detade von Jahren, da die Erftlingsfruchte wol mußten überreif sein, wär's wol an der Zeit und Stunde, daß ein deutscher Kiamel mit der Frage hervorträte: "Pflanzer, was schaffst du? Laß sehen, mas bein Rajolen und bas laute Betofe beiner Schubkarren und Rabeberren gefruchtet hat?" Und wenn bann bie Bflanzung so ba ftanbe, wie bie im Gleichischen Garten ju Großtairo, mit trauerndem Blatt, fo hatte er wol Fug und Macht, nach billiger Würderung ber Sache, wie der Scheit ftillschweigend den Ropf zu ichutteln, zwischen ben Buhnen binburch über den Bart ju spuden und bei fich zu gedenken: sonach hatt's auch können beim Alten gelaffen werden. Denn eines Tages, ba der Luftgartner feine neue Schöpfung mit Bohlgefallen überfah, felbft über sich kunstrichterte und urtheilte, das Werk lobe ben Meister und im Ganzen genommen sei alles besser ausgefallen, als er selbst ansangs geglaubt hätte; indem er sein ganzes Ideal vor Augen hatte, nicht nur sah, was da war, sondern auch, was noch daraus werden konnte, trat der Oberintendant und Favorit bes Gultans in den Garten und fprach: "Franke, was schaffft bu? Und wie weit ift es mit beiner Arbeit gebieben?" Der Graf merkte wol, daß sein Runftprodukt jest werde eine ftrenge Censur paffiren muffen; indeffen mar er auf diefen Fall langft vorbereitet. Er nahm alle Gegenwart bes Geiftes zusammen und sprach mit Butrauen auf sein Sandewert: "Komm Herr, und siehe! Diese vormalige Wildniß hat ber Kunft gehorcht und ist nach dem Ibeal bes Paradieses zu einem Lustrevier umgeschaffen worden, welches die Houris \*) nicht verschmaben wurben, jum Aufenthalte ju mablen." Der Scheit, ber einen angeblichen Künstler mit solcher scheinbaren Wärme und Genügsamteit von der Ausübung seiner Talente sprechen borte und bem Meister der Kunft in seiner Sphare boch tiefere Ginfichten gutrauen mußte, als fich felbst, bielt bas Geständniß seines Migbehagens an der ganzen Anstalt jurud, um seine

<sup>\*)</sup> Die Gefellichafterinnen ber frommen Muselmanner in jener Belt.

Unwissenheit nicht bloß zu geben, war so bescheiben, solches seiner Untunde bes ausländischen Geschmads zuzuschreiben und die Sache selbst auf ihrem Werth und Unwerth beruhen zu lassen. Gleichwol aber konnte er sich nicht enthalten, einige Fragen zu seiner Belehrung an den Gartensatrapen gelangen zu lassen, worauf dieser ihm die Antwort nicht schuldig blieb.

"Wo sind die herrlichen Fruchtbäume geblieben," fing der Scheit an, "die auf der Sandebene standen, von rothen Pfirschen und süßen Limonien belastet, die das Auge ergößten und den Lustwandelnden zum erfrischenden

Genuß einladeten?"

"Sie sind insgesammt bei ber Erbe weggehauen, baß ihre Stätte nicht mehr zu finden ift."

"Und warum bas?"

"Ziemt sich solcher Troß von Bäumen wol in dem Luftgarten bes Sultans, die der gemeinste Bürger von Kairo in seinem Garten hegt und von deren Früchten ganze Eselsladungen zum Berkauf ausgeboten werden?"

"Bas bewog dich, ben luftigen Dattel- und Tamarindenhain zu verwusten, der des Banberers Schut war bei schwüler Mittagsgluth und ihm unter dem Gewölbe seiner belaubten Aeste Schatten und Erquickung gab?"

"Was foll ber Schatten einem Garten, ber, fo lange Die Sonne feurige Strahlen ichießt, verobet und einsam ift und nur vom fublen

Abendwinde gefächelt, balfamische Bohlgeruche duftet?"

"Aber bebedte bieser hain nicht mit einem undurchdringlichen Schleier bie Geheimnisse der Liebe, wenn der Sultan von den Reizen einer cirkafsischen Stlavin bezaubert, seine Zürtlichkeit den eifersuchtigen Augen ihrer

Gespielinnen verbergen wollte?"

"Einen undurchringlichen Schleier, die Geheimnisse der Liebe zu bebeden, gewährt jene Laube von Geisblatt und Epheuranken umschlungen, oder diese kühle Grotte, in welcher ein krystallener Quell aus kunftlichem Felsen in ein Marmorbeden rauscht, oder jener bedeckte Gang von Weinreben am Traubengeländer, oder das mit weichem Moos gepolsterte Sosa in der ländlichen Schilssuten michteich, ohne daß diese Tempel verschwiegener Zärtlichkeit schällichem Gewürm und schwirrenden Insekten zum Aufenthalt dienen, die wehende Luft abhalten oder die freie Aussicht behindern, wie der dumpse Tamarindenhain that."

"Warum haft du aber Salbei und Nop, der auf der Mauer wächst, bahin gepflanzt, wo vorher das köstliche Balsamstäudlein aus Mekka

blühte?"

"Beil der Sultan keinen arabischen, sondern einen europäischen Garten wollte. In Wälschland aber und in den deutschen Gärten der Rürnberger reifen keine Datteln, noch gedeiht dasellsst das Balfamstäudelein aus Wekka."

Gegen bieses Argument ließ sich keine Einwendung weiter machen. Da weber ber Scheit, noch irgend einer ber Heiben\*) aus Kairo in



<sup>\*)</sup> Bu Beiten bes Grafen von Gleichen mar es gewöhnlich , alle Richtdriften, folglich auch bie Muhammedaner, Seiben zu nennen.

Nürnberg gewesen war, so mußte er die Dolmetschung des Gartens aus dem Aradischen ins Deutsche auf Treu und Glauben dahin nehmen. Rur konnte er sich nicht bereden, daß die Gartenresormation nach dem Ideal vos von dem Propheten den gläubigen Musselmännern verheißenen Paradieses sond dem Propheten den gläubigen Musselmännern verheißenen Paradieses sollte ausgeführt sein, und angenommen, daß es mit dieser Angabe seins Richtigkeit hätte, versprach er sich von den Freuden des zukünstigen Ledens eben keinen sonderlichen Trost. Er konnte daher wol nichts anderes thun, als oben erwähnter Maßen den Kopf schütteln, kontemplativisch zwischen den Zähnen hindurch über den Bart spuden, und geben wober er gekommen war.

er Sultan, welcher damals über Egypten herrschte, war der wacere Malet al Aziz Othmann, ein Gobn des berühmten Salabins. Den Beinamen des Wackern hatte er mehr ben Talenten für seinen Sarem als ben Eigenschaften bes Bemuthe zu verdanken; er hatte fich für den Fortbeftand feines Geschlechts fo thätig mader bewiesen, bag, wenn jeder feiner Bringen eine Rrone hatte tragen follen, die Ronigreiche aller bamals befannten brei Welttheile nicht maren hinreichend gewejen, fie bamit zu versorgen. Seit siedzehn Jahren aber war in einem beißen Sommer diese fruchtbare Quelle verfiegt. Fraulein Melechfala beschloß die lange Reihe ber sultanischen Rachkommenschaft, und nach bem einstimmigen Zeugniß des hofes mar fie bas Rleinod in biefem zahlreichen Blumengewinde und genoß auch reichlich bes Borrechts ber lettgebornen Kinder, ben Borzug vor allen andern. Hierzu tam, daß sie die einzige lebende

<sup>\*)</sup> bebenflich , tieffinnig.

von allen Töchtern bes Sultans war, und daß die Natur sie mit so vielen Reizen ausgesteuert hatte, daß diese selbst das väterliche Auge entzuckten. Denn das muß man überhaupt den orientalischen Prinzen lassen, daß ungleich weiter in der weiblichen Schönheitäkunde gebracht haben, als unsere abendländischen, die ihr unzwerlässiges Kenenerauge, was diesen Punkt betrifft, von Zeit zu Zeit verrathen.\*) Das Fräulein war der Stolz der sultanischen Familie, selbst ihre Brüder wetteiserten in der Ausmerkamkeit gegen die reizende Schwester und in vorzuthum. Der ernste Divan erwog oft in politischen Berathungen, welchen Prinzen man vermöge des Bundes der Liebe durch sie an das Interesse des egyptischen Staates verknüpsen würde. Indessen ließ das der Bater Sultan seine geringste Sorze sein und war nur unablässig darauf bedacht, der Lieblingstochter seines Hriefen Wusse. Anbessen Wunsch zu geschren und ihre Seele immer in einer heitern Stimmung zu erhalten, damit der reine Horizont ihrer Stirn durch kein Wölksen getrübt würde.

Die ersten Jahre der Kindheit hatte bas Fraulein unter ber Aufficht einer Amme zugebracht, die eine Christin und malfcher Abkunft mar. Sklavin wurde in früher Jugend durch einen Seerauber aus der Barbarei pom Strande ihrer Baterstadt weggeraubt, in Alexandrien verkauft, ging durch Handel und Wandel daselbst aus einer Hand in die andere, und so gelangte fie endlich in ben Balaft bes Gultans von Egypten, wo ihre nahrhafte Leibestonstitution ihr zu dem Amte verhalf, dem fie mit aller Ehre porftand. Ob fie gleich nicht so gesangreich mar, wie die Amme des gallischen Thronerben, die für gang Berfailles die Losung zum Chorus gab, wenn siè mit melodischer Reble ihr Malborough s'en va-t-en guerre intonirte; so hatte sie die Natur durch eine besto geläufigere Zunge dafür sattsam entschädigt. Sie wußte so viel Geschichtchen und Marchen, wie bie schöne Scheherasade in der tausend und einen Racht, womit sich, wie es scheint, die sultanischen Sippichaften in der Berichlossenheit der Serails gern unterhalten laffen. Die Prinzessin wenigstens fand nicht tausend Nachte, fondern taufend Wochen lang baran Gefchmad; und wenn ein Mädchen einmal zu dem Alter von tausend Wochen gelangt ist, so genügt ihr nicht mehr an fremden Erzählungen, sie findet nun in sich Stoff, ein eignes Geschichtchen anzuspinnen. In der Folge vertauschte die weise Amme ihre Rindermarchen mit der Theorie europäischer Sitten und Gewohnheiten, und weil sie selbst noch viel Baterlandsliebe begte und in der Zurückerinnerung an dasselbe Bergnügen empfand, so schilderte fie dem Fraulein die Vorzüge von Balichland so malerisch, daß bavon die Bhantasie ihrer garten Pflegetochter erwarmt murbe, welchen angenehmen Eindruck fie nachber nie wieder aus bem Gedachtniß verlor. Je mehr Fraulein Melechfala beranwuchs, besto mehr wuchs mit ihr die Liebe jum ausländischen Bug und ben Geräthschaften bes bamals noch gar bescheibenen europäischen Luxus, und ihr ganges Betragen artete mehr nach europäischer Sitte, als nach den Gebräuchen ihres Baterlandes.

<sup>\*)</sup> Journal ber Moden , Junius 1786.

Sie war von Jugend auf eine große Blumenfreundin; ein Theil ihrer Beschäftigung bestand darin, nach arabischer Gewohnheit bedeutsame Sträußigen und Kränze zu binden, durch welche sie auf eine scharfsinnige Art die Gesinnungen ihres Herzens ofsenbarte. Ja sie war so ersindungsreich, daß sie ganze Sentenzen, auch Sittensprüche des Korans. in einer

Busammenreihung von Blumen von perschiedenen Eigenschaften oft sehr glüdlich auszudrücken permochte. Sie ließ hernach ihren Gespielinnen den Sinn davon errathen, welche diesen felten verfehlten. Go formte sie eines Tages aus calcebonischer Enchnis die Geftalt eines Bergens, umfaßte diefes mit weißen Rofen und Lilien, befestigte barunter zwei emporftrebende Königsterzen, die ein berrlich gezeichnetes Anemonenröslein einschlossen, und alle ihre Frauen sprachen, als sie ihnen das Blumengewinde vorzeigte, einstimmig: "Unichuld des Bergens ift über Geburt und Schönheit erhaben." Oft beschenkte sie ihre Sklavinnen mit frischen Sträußen, und diese Blumenipenden enthielten gemeiniglich Lob oder Tadel für die Empfängerin. Ein Kranz von Flatterrofen beidamte den Leichtsinn; die stropende Mohn-blume Duntel und Sitelkeit; ein Strauß von Wohlgeruch duftenden Rochzinken \*) mit berabsintenden Glödlein belobte die Bescheidenheit; die Goldlilie, welche ihren Blutenteld bei Sonnenuntergang verschließt, tluge Vorsicht; die Meerwinde \*\*) strafte die Liebedienerei und die Bluten bes Stechapfels nebst ber Zeitlose, deren Wurzeln veraiften. bosen Leumund und heimlichen Neid.

Bater Othmann vergnügte sich innig an den scharfsinnigen Spielen der Phantasie seiner reizenden Tochter,

der Phantasie seiner reizenden Tochter, ob er gleich wenig Talent besaß, diese wißigen Hieroglyphen selbst zu ent-

<sup>\*)</sup> Der eigentliche altdeutsche Rame ber Spacinthen.

<sup>\*\*)</sup> Convolvulus marinus.

ziffern und oft mit dem Kalbe seines ganzen Divans pflügen mußte, ibre Deutung auszuklauben. 3hm war ber fremdländische Geschmack ber Brinzesfin nicht verborgen; ale ein schlichter Mufelmann konnte er hierin nicht mit ihr sympathisiren, aber als ein nachsichtiger und gartlicher Bater suchte er gleichwol mehr, diese Lieblingeneigung ber Bringeffin zu unterhalten, als fie zu unterbruden. Er verfiel darauf, ihre Blumenliebhaberei mit ber Borliebe zum Ausländischen zu vereinbaren und einen Garten im Geschmack der Abendlander ihr zurichten zu lassen. Dieser Einfall dunkte ihn so wohl ausgesonnen, daß er keinen Augenblid versaumte, solchen seinem Gunftling, bem Scheit Riamel, mitzutheilen, um ihn aufs forberfamfte zur Ausführung zu bringen. Der Scheit, ber wol wußte, daß die Buniche feines Berrn für ihn Befehle maren, benen er ohne Wiberrebe gehorchen mußte, unterwand fich nicht, ihm bie Schwierigkeiten entgegen zu ftellen, die er bei ber Sache empfand. Er felbst hatte so wenig eine 3bee von ber Einrich. tung eines europäischen Gartens als ber Gultan felbft, und in gang Rairo war ihm tein Menich befannt, den er hierüber hatte zu Rathe ziehen ton-Darum ließ er unter ben Chriftenftlaven nach einem Gartenverftanbigen forschen, und ba tam er gerade an ben unrechten Mann, ber ihn aus der Berlegenheit helfen follte. Also war's tein Wunder, daß der Scheit gar bedentlich den Kopf schüttelte, da er die Procedur der Gartenverbefferung in Augenschein nahm; benn er fürchtete, wenn fie bem Gultan fo wenig behagte als ihm felbst, so durfte er wol zu schwerer Berantwortung gezogen werden und zum mindesten durfte es um seine Gunftlingschaft gethan fein.

Bor ben Augen bes hofes war biefe Gartenfultur bisher als ein Beheimniß traktirt worden, allen Bebienten bes Serails mar ber Eintritt unterfagt. Der Sultan wollte bas Fraulein bei ber Feier ihres Geburtstages mit diefem Geschent überraschen, fie in Bomp babin fubren und ibr ben Garten aum Gigenthum übergeben. Dieser Tag rudte nun heran, und Se. Hoheit trug Berlangen porher alles felbst in Augenschein zu nehmen, fich von den neuen Anlagen unterrichten zu laffen, um fich bas Bergnügen zu verschaffen, der schönen Melechsala die sonderbaren Schönheiten bes Gartens vordemonstriren zu können. Er that dem Scheik davon Eröffnung, dem dabei nicht wohl zu Muthe mar; deswegen dachte er auf eine Schuprebe, wodurch er ben Ropf aus ber Schlinge ju ziehen vermeinte, wenn der Gultan fich mißfällig über die Gartenanftalt vernehmen laffen follte. Beberricher ber Gläubigen, wollte er fagen, bein Bint ift bie Richtschnur meines Ganges, meine Fuße laufen, wohin bu fie leiteft und meine Sand halt fest, mas du ihr vertrauft. Du wolltest einen Garten nach der Beise der Franken, hier steht er vor beinen Augen. Diese unaeichlachten Barbaren miffen nichte als durftige Sandwuften hervorzubringen, die sie in ihrem rauhen Baterlande, wo keine Dattel noch Limonie reift und wo es weder Kalaf noch Bahobab\*) giebt, mit Gras und Unfraut



<sup>\*)</sup> Ralaf, ein Strauch, aus beffen Bluten ein Baffer gezogen wird, bas mit unferm Rirfch- ober Lindenbluten. Baffer übereinkommt und in hauskturen haufig gebraucht wird. Bahobab, eine Frucht, welche die Egyptier fehr lieben.

bepflanzen. Denn der Fluch des Propheten stäupt mit ewiger Unfruchtbarkeit die Auen der Ungläubigen und giebt ihnen nicht zu kosten den Borschmad des Paradieses, durch den Wohlgeruch des Balsamstäudleins aus

Metta, noch durch den Genuß wurzhafter Früchte.

Der Tag begann fich bereits zu neigen, ba ber Gultan, allein von bem Scheit begleitet, in ben Garten trat, voller Erwartung, was er ba für Bunberbinge erbliden murbe. Gine weite freie Aussicht über einen Theil der Stadt und über die Spiegelfläche des Rilftroms, mit den darauf hin und her fahrenden Muschernen, Schambeden und Scheomeonen \*, im Hintergrunde die himmelanstrebenden Byramiden und eine Rette von blauen, mit Duft umfloffenen Gebirgen eröffnete fich auf ber obern Terraffe seinem Auge, dus nicht mehr durch den undurchsichtigen Kalmenhain gehalten wurde. Zugleich wehte ihn ein erfrischendes Luftchen an, das ibm wohltbat. Eine Menge neuer Gegenstände drängten fich ihm auf von allen Seiten her. Der Garten hatte freilich jest eine wildfrembe Anficht gewonnen, daß der alte Bart, in welchem er von Kindheit auf geluftwandelt und der durch sein ewiges Einerlei seine Sinnen längst ermudet hatte, nicht mehr zu erkennen war. Der schlaue Rurt hatte wohl und weislich geurtheilt, ber Reiz ber Neuheit werbe feine Birfung nicht ver-fehlen. Der Sultan prufte die Gartenmetamorphose nicht mit ber Ginsicht eines Kenners, sondern nach dem ersten Eindruck auf die Sinne, und weil diesen das Ungewöhnliche so leicht zum Köder des Bergnügens bient, so schien ihm alles gut und recht zu fein, wie er es fand. Selbst die frummen unsymmetrijden Gange, mit festgestampftem Ries belegt, gaben feinen Fußen eine elaftische Rraft und einen leichten festen Bang, ba er fonst gewohnt mar, nur auf weichen perfischen Teppichen ober auf grunen Matten zu mandeln. Er murbe nicht mube bie labyrinthischen Gange gu durchtreuzen, und bezeigte besonders seine Zufriedenheit über die Flora der mannichfaltigen Grasblumen, die aufs forgfältigste fultivirt und gewartet wurden, ob sie gleich jenseits der Mauer freiwillig eben so gut und in größerer Menge blühten

Nachdem er sich auf eine Ruhebank niedergelassen hatte, sprach er mit heiterer Miene: "Kiamel, du hast meine Erwartung nicht getäuscht, ich dachte es wol, daß du mir etwas Sonderbares aus dem alten Parkschaffen würdest, das von der Landekssitte abweicht, darum soll die mein Bohlgefallen unverhalten bleiben. Melechsala mag dein Berk sür einen Garten nach Art der Franken dahin nehmen." Da der Scheik seinen Despoten aus dem Tone reden hörte, wunderte er sich daß, daß alles so gut ging, und sreute sich daß er seine Zunge geschweigt und seine Borklage nicht hatte laut werden lassen. Er bemerkte bald, daß der Sultan alles sür seine eigne Ersindung anzunehmen schien, daß der Seultan alles sür seine Suada slugs nach dem günstigen Lüstlein, das in seine Segel blies, und redete also: "Ivoßmächtiger Beherrscher aller Gläubigen, du sollst wissen, daß dein gehorsamer Stlave Tag und Nacht darauf gesonnen

<sup>\*)</sup> Berichiedene Arten von Rilfchiffen.

bat, etwas Unerhörtes, bergleichen in Egypten noch nie ist gesehen worben, aus diefem alten Dattelhain nach beinem Wint und Willen bervorzubringen. Es ift ohne Zweifel eine Eingebung bes Bropheten gewefen. baß ich barauf versallen bin, nach bem Ibeal bes Parabieses ber Glau-bigen meinen Plan anzulegen, benn ich vertraute barauf, daß ich solcher-gestalt die Meinung beiner Soheit nicht versehlen wurde." Der gute Sultan hatte von dem Paradiese, ju beffen Besitz er nach dem Laufe der Natur eben teine allzuentfernte Anwartschaft zu haben ichien, von jeber fo verworrene Begriffe gehabt, als unfere jufunftigen himmelsburger von dem Zustande und der Beschaffenheit des himmlischen Jerusalems, oder eigentlich hatte er, wie alle Glückstinder, die in der Unterwelt sich wohl fein laffen, um die Aussichten in eine beffere Welt sich nie bekummert. Es schwebte baber jederzeit, wenn ja einmal ein Iman ober Derwisch oder sonst eine religiöse Person des Paradieses erwähnte, das Bild des alten Barts seiner Phantasie vor, und bort war eben nicht sein Lieblingsaufenthalt. Jest murbe feine Einbildungstraft auf eine gang andere Borftellung gesteuert, das neue Bild seiner zufunftigen Soffnung erfüllte seine Seele mit freudigem Entzuden, wenigstens vermuthete er nun, das Parabies möchte boch wol anmuthiger sein, als er sich's bisher vorgestellt batte; und weil er ein Modell bavon im Rleinen zu besitzen alaubte. fo bekam er von dem Garten eine hohe Meinung, die er dadurch augenschein= lich zu ertennen gab, daß er ben Scheit ftebenden guges jum Bei erhob und ihn mit dem Ehrengewand des Kaftans bekleidete. Der abgefeimte Höfling verläugnet seinen Charatter in keinem Welttheile; Freund Kiamel trug tein Bebenken, die Pramie eines Berdienstes, die seinem Geschäfts-träger gebührte, sich ganz unbefangen zuzueignen, ohne seiner mit einer Sylbe gegen ben Sultan zu ermähnen, und achtete ihn für überfluffig belohnt, daß er seinen täglichen Solb um einige Afper vermehrte.

Um die Zeit, wenn die Sonne in den Steinbock tritt, welches himmelszeichen bei den Nordländern die Losung des Winters ist, in dem mildern Klima von Egypten aber die schinke Zahreszeit verkündet, trat die Plume der Welt in den für sie zubereiteten Garten und sand ihn völlig nach ihrem ausländischen Geschmack. Sie war freilich die größte Zierde desselben; jeder Ort wo sie lustwandelte, wär's auch eine Wüste in dem steinigen Arabien oder ein grönländisches Sisgesilde gewesen, würde in den Augen eines Mädchenspähers sich dei ihrem Andlick in Elysium verwandelt haben. Die mannichsaltigen Blumen, welche der Zusall in unadsseldichen Reihen unter einander gemischt hatte, gaben ihrem Auge und Seiste gleiche Beschäftigung; sie wußte die Unordnung selbst durch sinnreiche Anspielungen auf die verschiedenen Eigenschaften der Blumen einer methodischen Ordnung zu verähnlichen. Nach Landeszewohnheit wurde jedesmal, wenn die Prinzessin den Garten besuchte, alles was männlich war, von Arbeitern, Pflanzern und Wasserten besuchte, alles was männlich war, von Arbeitern, Pflanzern und Wassertschet, des was männlich war, von Arbeitern, Pflanzern und Wassertschen, durch die Wache der Berschittet hatte, blieb also seinen Augen verborgen, so sehr ihm eine Eusserietet hatte, blieb also seinen Augen verborgen, so sehr ihm eine Käthsel gewesen war, in Augenscheien zu nehmen. Wie sich daber das

Fräulein über manche vaterländische Sitte hinaussetzte, so wurde ihr, da der Garten immer mehr Reize für sie gewann, welchen sie des Tages mehrmals besuchte, die Begleitung der Verschnittenen in der Folge zu lästig, die in Procession so seierlich vor ihr herzogen, als wenn der Sultan am Bairamseste zur Moschee ritt. Sie erschien oftmals allein, oft an dem Arm einer Vertrauten, jedoch allezeit mit einem dunnen Schleier über dem Gesicht und einem aus Binsen. gestochtenen Körbchen in der Hand, wandelte die Sänge auf und ab, um Blumen zu pflücken, die sie nach Gewohnheit durch allegorische Verbindung zu Dollmetschen ihrer

Gebanten machte und an ihr Hofgefinde austheilte.

Eines Morgens, ebe der Tag heiß ward, und der Thau noch im Grafe alle Regenbogenfarben fpiegelte, begab fie fich in ihr Tempe, ber balfamischen Frühlingsluft zu genießen, ba ihr Gartner eben geschäftig war, einige abgeblühte Gewächse aus der Erde zu nehmen und sie mit andern neuaufblübenden umzutaufchen, die er in Blumentopfen forgfältig aufzog, welche er hernach kunstreich in die Erde vergrub, als waren sie durch eine gauberhafte Begetation in einer einzigen Nacht aus dem Schoke ber Erbe hervorgewachsen. Das Fraulein wurde diefen artigen Betrug ber Ginnen mit Bergnugen gewahr, und ba fie bas Geheimniß entbedt batte, wie die abgepflückten Blumen täglich durch andere erfest wurden, daß nie Mangel baran war, fo gefiel es ibr, diefe Entbedung ju nuten und bem Gartner Anweifung ju geben, wo und wenn bald biefe bald iene Blume bluben follte. Indem er die Augen aufhob, erfcbien ihm die weibliche Engelgestalt, welche er für die Gigenthumerin des Gartens hielt; benn sie war mit himmlischen Reizen wie mit einem Beiligenschein umflosfen. Er wurde burch diese Erscheinung so überrascht, daß ihm ein Blumentopf mit einer herrlichen Colocafia aus der Sand entfiel, die ihr gartes Bflanzenleben eben so tragisch endigte, als herr Bilaftre de Rozier, \*) ob fie gleich beibe nur ber mutterlichen Erbe in ben Schof fielen.

Der Graf ftand steif und ftarr wie eine Bilbfaule, ohne Leben und Bewegung, daß man ihm wol hatte die Rase mogen einschlagen, ohne baß er fich geregt hatte, wie die Turten mit ben fteinernen Bilbfaulen in Tempeln und Garten es zu machen pflegen; aber bie fuße Stimme des Krauleins, die ihren Burpurmund eröffnete, brachte feinen Geift wieder ju "Chrift," fprach sie, "fürchte nichts! Es ist meine Schuld, baß du fið. bich zugleich mit mir an diesem Orte befindest; fordere bein Tagewerk und ordne die Bflanzen, wie ich es von bir beische." "Glanzvolle Blume der Welt," gegenredete der Gartner, "vor deren Schimmer alle Farben diefer Blumenpflanzung erbleichen, du herrscheft hier an beinem Firmamente gleich ber Sternenkönigin an ber Feste bes himmels. Dein Bint belebe Die Sand des gludlichsten beiner Stlaven, der seine Resseln tuft, wofern bu ihn werth achtest beine Befehle auszurichten." Die Brinzessin batte nicht erwartet, daß ein Stlave ben Dund gegen fie öffmen, noch viel weniger, daß er ihr was Berbindliches fagen wurde; sie hatte ihre Augen mehr auf die Blumen als auf den Pflanzer gerichtet. Jett würdigte fie

<sup>\*)</sup> Gin frangofischer Phyfiter, ber auf einer Luftschifffahrt verungludte (f. S. 362).

auch biesen eines Anblicks und erstaunte einen Mann von der glücklichsten Bilbung vor sich ju seben, der alles übertraf, was fie jemals von mann-

licher Bohlgestalt erblicht ober geträumt hatte.

Graf Ernst von Gleichen war in ganz Deutschland seiner männlichen Annuth halber berühmt. Schon auf dem Turnier zu Würzdurg war er der Held der Damen. Wenn er das Bistr aufschlug, um frische Luft zu schöpfen, war das Kennen der tühnsten Lanzendrecher für jedes weibliche Auge verloren; alle sahen nur auf ihn, und wenn er den Helm schlöß, ein Stechen zu beginnen, hob sich der keuschelte Busen höher und das Herztlopfte ängstliche Theilnehmung dem herrlichen Ritter entgegen. Die parteiliche Hand der liebeschmachtenden Nichte des Herzogs in Baiern krönte ihn mit einem Ritterdanke, welchen der junge Mann anzunehmen erröthete. Die siebensährige Haft im vergitterten Thurm hatte zwar die blübenden Wagen ermattet; aber der Genuß der freien Atmosphäre und die Gesptelinnen der Gesundheit, Thätigkeit und Arbeit hatten mit reichem Ersat den Berlust vergütet. Er grünte wie ein Lorbeerbaum, der den langen Winter hindurch im Gewächschauß getrauert hat und bei der Wiedersehr des

Frühlings junges Laub treibt und eine schöne Krone gewinnt.

Bermöge ber Borliebe ber Prinzessin zu allem Ausländischen konnte fie fich nicht enthalten, Die einnehmende Gestalt des herrlichen Fremdlings mit Bohlgefallen ju betrachten, ohne ju mahnen, daß ber Anblick eines Endumion auf bas Berg eines Madchens gang andere Einbrucke gu machen pflege als die Schöpfung einer Mobetramerin, welche fie in ihrer Jahrmartisbude zur Schau ausstellt. Mit holdem Munde ertheilte fie bem ichmuden Gartner Befehle, wie er die Blumenpflanzung ordnen follte, jog babei fein Gutachten oft zu Rathe und unterhielt fich mit ihm, fo lange noch eine Gartenidee ihr zu Gebote ftand. Sie verließ endlich den Freund Gartner, der ihr fo mohl behagt hatte; aber taum mar fie funf Schritte gegangen, so kehrte sie wieder um und gab ihm neue Auftrage, und da fie noch eine Bromenade durch die Schlangenwege machte, berief sie ihn von neuem zu sich, bald eine Frage zu thun, bald eine Verbefferung in Borfchlag zu bringen. Wie der Tag fich anfing zu vertühlen, empfand fie das Bedurfnig icon wieder frische Luft ju icopfen, und taum fpiegelte fich die Sonne in dem machsenden Nil, so locte fie das Berlangen in den Garten, die erwachenden Blumen sich aufschließen zu sehen, wobei sie niemals verfehlte, diejenige Gegend zuerst zu besuchen, wo ihr Gartenfreund arbeitete, um ihm neue Befehle zu ertheilen, die er sich beeiferte punktlich und burtia auszurichten.

Einsmals suchte ihr Auge den Bostangi\*) vergebens, gegen welchen ihre Gunst von Tag zu Tag sich mehrte. Sie wandelte die verschlungenen Gänge auf und nieder, ohne auf die Blumen zu achten, die ihr entgegen blühten und durch das hohe Kolorit der Farben oder den balsamischen Dust ihrer Gerüche gleichsam mit einander wetteiserten von ihr bemerkt zu werden. Sie vermutbete ihn binter jedem Busche, untersuchte jedes

<sup>\*)</sup> Dbergartner.

hochstaudige Pflanzengewächs, erwartete seiner in der Grotte, und da er nicht zum Borschein tam, that sie eine Wallsahrt zu allen Lauben im Garten, hoffte, ihn irgendwo schlummernd zu überraschen, und freute sich seiner Verlegenheit, wenn sie ihn auswecken wurde. Allein er war nirgends

ju finden. Bufälliger Beife begegnete ihr der ftoische Beit, des Grafen Reifiger, ben er, als ein gang mechanisches Beschöpf, ju nichts anderem als jum Baffertrager brauchen tonnte. Sobald er die Bringeffin ansichtig murde, machte er mit feiner Bafferladung links um, ihr nicht in den Weg zu treten; sie aber berief ihn zu sich und frug, wo der Boftangi anzutreffen fei. "Wo anders," antwortete er nach seiner handfesten Art, "als in den Rlauen des judischen Quadfalbers, der ihn ohne Bergug die Seele wird ausschwisen laffen." Darüber erschrat die reizvolle Tochter des Sultans also, daß ihr anaft und webe ums Berg mard; benn ne batte nichts weniger vermutbet, als daß ihr Gartengunftling durch Krant-heit verhindert wäre, feiner Geschäfte zu warten. Sie begab fich alsbald in



ben Balaft jurud, mo ihre Frauen mit Befturjung mahrnahmen, baß bie beitere Stirn ihrer Gebieterin sich getrübt hatte, wie wenn der feuchte Athem bes Sudwindes ben fpiegelreinen Sorizont anhaucht, daß bie schwebenben Dunfte ju Bolten gerinnen. Bei der Burudtehr ins Serail hatte fie eine Menge Blumen gepflückt, aber lauter traurige, welche fie mit Eppressen und Rosmarin zusammen band, und wodurch sich die Stimmung ihrer Seele deutlich zu Tage legte. Dieses trieb sie so verschiedene Tage an, bergestalt, daß ihre Frauenzimmer große Betrübniß barüber empfanden und unter fich berathichlagten, mas die Urfache bes geheimen Rummers ihrer Gebieterin sein mochte; aber es fam damit, wie es bei weiblichen Berathungen zu geschehen pflegt, zu keinem Schluß, weil bei ber Stimmensammlung eine folche Difsonanz ber Meinungen sich ergab, daß tein harmonischer Attord herauszufinden war. In der That hatte die Beeiferung des Grafen, jedem Binke der Prinzessin zuvorzukommen und alles, wovon fie nur ein halblautes Wort fallen ließ, ins Werk ju richten, seinen ber Arbeit ungewohnten Körper bergestalt angegriffen, daß die Gesundheit darunter litt und er von einem Rieber befallen wurde. Doch der judische Zögling des Galen, oder vielmehr des Grafen robuste Konstitution, übermältigte die Macht der Krankheit, daß er nach einigen Tagen schon wieder seiner Arbeit vorstehen konnte. Sobald ihn die Bringessin bemerkte, war ihr wieder wohl ums herz, und ber Damensenat, dem die schwermuthige Laune berfelben ein unauflöslich Rathsel blieb, urtheilte nun einmuthig, es musse irgend ein Blumenstod beklieben sein, an bessen Kortkommen sie vor einigen Tagen gezweifelt batte; und

im allegorischen Sinn hatten fie nicht Unrecht.

Fraulein Melechsala war noch so unschuldigen Herzens, wie fie aus ber hand ber Natur bervorgegangen mar. Sie hatte weber Ahnungen noch Warnungen von Amors Schalteleien empfangen, Die er an unerfahrnen Schönen zu begeben pflegt. Ueberhaupt hat es von jeher an Binten für Mädchen und Prinzessinnen in Bezug auf Liebe gesehlt, obgleich eine Theorie von der Art ungleich mehr nuten und frommen möchte als Winke für Fürsten und Prinzenerzieher, die sich wenig barum fummern, ob man ihnen huftet, pfeift oder winkt, auch zu Zeiten es wol gar übel nehmen; die Madchen aber verstehen jeden Wint und achten auch barauf, benn ihr Gefühl ift feiner und ein verstohlner Bint ift fo recht ihre Sache. Das Fräulein stand im ersten Noviziat der Liebe und hatte so wenig Kenntniß davon, als eine Klosternovize von den Ordensgeheimniffen. Sie überließ sich baber gang unbefangen ihren Gefühlen, ohne den geheimen Divan der drei Bertrauten ihres Herzens, die Bernunft, Rhugheit und Ueberlegung, darüber zu Rathe zu ziehen. Denn in biefem Falle murbe die lebhafte Theilnehmung an dem Zustande des tranten Bostangi ihr Fingerzeig und Aufschluß gegeben haben, daß der Reim einer ihr unbefannten Leidenschaft icon mächtig in bem Bergen vegetire und Bermunft und Ueberlegung wurden ihr fodann zugefluftert haben, baß dieje Leibenschaft Liebe jei. Db in dem Bergen des Grafen etwas abnliches im hinterbalt lag, davon ist fein biplomatischer Beweis porhanden; der überverdienstliche Gifer, Die Befehle feiner Gebieterin ju vollzieben, tonnte auf Diefe Bermuthung fuhren, und da wurde ein allegorischer Strauß von Lieb-stödel, mit einem Stengel verweltter Mannstreue zusammen gebunden, für ihn wol gepaßt haben. Es konnte aber auch nur eine unschuldige Rittersitte die Triebseder dieses ausgezeichneten Diensteifers fein, ohne daß Liebe einigen Antheil daran hatte; denn es war das unverbruchlichste Gefet der Ritter damaliger Zeit, alle dem mas ihnen der Wille der Damen auferlegte, stratlich nachzuleben. Es verging nun tein Tag mehr, wo nicht die Pringeffin mit ihrem Boftangi trauliche Unterredung pflog. fanfte Don ihrer Stimme entzudte fein Ohr und jeber Ausbruck fobien ihm etwas Schmeichelhaftes zu fagen. Ein zuversichtlicherer Liebestitter als er wurde nicht ermangelt haben, eine so gunstige Situation zu nuten, um weitere Fortschritte zu machen; allein Graf Ernst hielt fich immer innerhalb ber Grenzen ber Bescheibenbeit. Weil nun bas Fraulein in der Roletterie gang unerfahren war und nicht wußte ben bloden Schafer aufzumuntern, den Diebstahl ihres Herzens zu begeben, so brehte nich die gange Intrique um die Achse des wechselseitigen Boblwollens und hatte außer Zweifel noch lange feinen andern Schwung bekommen, wenn nicht ber Zufall, welcher befanntlich bei jedem Wechsel ber Dinge bas primum mobile zu sein pflegt, ber Scene eine andere Gestalt gegeben hatte.

Gegen Sonnenunterzang eines sehr schönen Tages besuchte die Brinzessin den Garten, und ihre Seele war so heiter wie der Horizont, sie tof te mit ihrem Bostangi gar lieblich von mancherlei gleichgultigen Dingen, um nur mit ihm zu reben, und nachdem er ihr Blumentörbchen gefüllt hatte, feste fie fich in eine Laube und band einen Strauß, womit fie ihn beschentte. Der Graf befestigte benfelben als ein Mertmal der Suld feiner fconen Gebieterin mit dem Ausbrud eines überrafchenden Entzuckens an der Bruft seines Wamses, ohne sich einfallen zu lassen, daß diese Blumen einen geheimen Sinn haben könnten; denn diese Hieroglipphen waren seinen Augen verborgen, wie ben Augen bes klügelnben Publitums bas geheime Triebwert bes berühmten hölzernen Schachspielers. Und weil auch nachher das Fraulein diefen verborgenen Ginn nicht entrathselt bat, so ift er mit ben Blumen babingeweltt, ohne gur Wiffenschaft ber Nachwelt zu gelangen. Sie hegte inbessen bie Meinung, die Blumensprache sei allen Menschen so verständlich wie ihre Muttersprache; baber zweifelte fie nicht, ihr Gunftling habe alles recht wohl begriffen, und weil er beim Empfang fo ehrerbietig fie anblidte, nahm fie biefe Miene als eine bescheibene Dantsagung für bas Lob seiner Thätigteit und seines Diensteifers an, welches mahrscheinlich der Strauß ihm beilegte. Sie trug nun auch Berlangen, feine Empfindsamkeit zu prufen, ob er auf eben so verblumte Art ihr zu banten, was Artiges zu sagen, ober mit einem Wort, ben gegenwärtigen Ausdruck seines Gesichtes, bas bie Empfindungen des herzens verrieth, in Blumenschrift zu übersetzen wisse und begehrte ein Strauschen von seiner Komposition. Der Graf war gerührt von einer fo berablaffenden Gute; er flog an bas Ende bes Gartens in einen abgesonderten Zwinger, wo er fein Blumenbepot binverlegt hatte und woraus er bie aufblubenben Gewächje mit ben Scherben in den Garten verfeste. Es mar gerade bamals eine gewurzhafte Bflanze jur Blüte gelangt, welche von den Arabern Muschirumi\*) genannt wird und die vorher noch nicht im Garten anzutreffen war. Mit dieser Neuigteit bachte ber Graf ber fconen Blumenfreundin, die fein harrte, ein unschuldiges Bergnugen zu machen; er servirte ihr die Blume, worunter er anstatt des Brasentirtellers ein breites Feigenblatt geschoben batte, auf ben Anieen mit einer bemuthigen boch einiges Berdienst fich queignenden Miene und hoffte ein kleines Lob dafür einzuernten. Aber mit außerster Befturzung wurde er gewahr, daß die Brinzessin das Gesicht abwendete, die Augen, soviel der dunne Schleier ihm zu beobachten gestattete, beschämt niederschlug und vor fich binfab, ohne ein Wort zu sprechen. Gie zogerte und ichien verlegen, die Blume in Empfang zu nehmen, die fie teines Anblicks würdigte und neben sich auf die Rasenbant legte. Ihre muntere Laune war verschwunden, sie nahm eine majestätische Stellung an, die stolzen Ernst verkundete, und nach wenig Augenblicen verließ sie die Laube, ohne von ihrem Günstling weitere Notiz zu nehmen; doch vergaß fie beim Beggeben bie Dufchirumi nicht, welche fie aber forgfältig unter ben Schleier verbarg.

Der Graf war von biefer rathselhaften Katastrophe wie betäubt, vermochte nicht zu ergründen, was die Ursache dieses sonderbaren Betragens

<sup>\*)</sup> Hyacinthus Muscati.

sei, und blieb in der Stellung eines Bugenden noch lange Zeit auf den Knieen liegen, nachdem ihn die Prinzessin verlaffen hatte. Es betrübte ihn in der Seele, diese Huldgöttin, die er wegen ihrer berablassenden



Güte wie eine Heilige des himmels verehrte, beleidigt und ihren Unwillen verwirkt zu haben. Nachdem er sich von der ersten Bestürzung erholt hatte, schlich er scheu und trübselig, als wenn er einer schwer verpönten Uebelthat sich dewußt wäre, in seine Bohnung. Der slinke Kurt hatte die Abendmahlzeit schon ausgetischt; aber sein herr wollte nicht andeißen und gabelte lange in der Schüffel herum, ohne einen Vissen zum Munde zu sühren. Daran merkte der getreue Dapiser\*) des Grasen Unmuth, schlich slugs abseits zur Thür hinaus, entpfropste eine Flasche Chierwein, und der griechische Sorgendrecher that Wirkung. Der Graf wurde gespräckig und erössnete seinem lieben Getreuen das Abenteuer im Garten. Es wurde spatin die Nacht darüber spekulirt, ohne auf einen Bermuthungsgrund zu stoßen, was den Unwillen der Prinzessin veranlaßt habe, und da mit allem Grübeln nichts ausgemacht wurde, begab sich herr und

<sup>\*)</sup> Diener, ber bie Gpeifen auftragt.

Diener zur Ruhe. Der lette fand sie ohne Mube, ber erste suchte sie vergebens und burchwachte bie harmpolle Nacht, bis ihn bie Morgenröthe

wieder an feine Beschäfte rief.

In der Stunde, wo Melechfala den Garten zu besuchen pflegte, fab sich der Graf fleißig nach dem Eingang um, allein die Thur vom Serail wurde nicht aufgethan. Er harrte den andern Tag, nachber den dritten; die Serailthure war wie von innen vermauert. Ware Graf Ernst nicht ein völliger Ibiot in der Blumensprache gewesen, so wurde er leicht den Schluffel zu bem auffallenden Benehmen bes Frauleins gefunden haben. Er hatte durch Ueberreichung der Blume feiner schönen Bebieterin, ohne eine Gilbe bavon ju miffen, ein formliches Liebesgestandniß gethan, und noch bagu auf eine gang unplatonische Art. Wenn ein arabischer Liebhaber feiner Geliebten verftohlener Weise durch die treue Band einer Bertrauten eine Mufchirumi überreichen läßt, jo traut er ihr den Scharffinn ju, ben einzigen Reim, den die arabische Sprache barauf hat, ju suchen. Dieses Bort ist Posterumi, welches, fein gegeben, so viel als Minnesold andeutet.\*) Man muß es dieser Erfindung laffen, daß es keine kompen-biosere Liebeserklärung giebt als diese, die wohl werth ware von den Abenbländern nachgeahmt zu werden. All bes faben Geschreibsels ber Billets doux, die ihren Verfassern oft so viel Muhe und Kopfbrechen toften, oft, wenn fie in unrechte Banbe gerathen, von ben Spottern erbarmlich durchgenommen, oft von ben Empfangerinnen felbft gemißhandelt ober falfch ertlart werden, fonnte man dadurch überhoben fein. aber die Muschirumi oder Mustatenbygginthe nur fparfam und turze Beit in unfern Garten blubt, fo tonnte eine Nachbildung berfelben von unfern parifer ober paterländischen Blumenschöpferinnen dem Bedürfniß der Liebhaber zu allen Jahreszeiten zu Statten tommen, und ein inländischer Banbel mit dieser Kabritwaare durfte leicht bessern Gewinn geben, als die mißlichen Sandlungsspekulationen nach Nordamerika. Ein Liebesritter in Europa hat ja ohnehin nicht zu befahren, daß das Geschent einer folchen rebenden Blume ihm zu einem Kapitalverbrechen burfte angerechnet merben, und daß er mit Leib und Leben hafur bugen mußte, wie bas im Drient gar leicht ber Fall ift. Wenn Fraulein Melechfala nicht fo eine gute, fanfte Seele gemefen mare, ober wenn die allmächtige Liebe nicht ben Stolz ber Tochter bes Sultans gebandigt hatte, fo murbe ber Graf seine Blumengalanterie, so unschuldig fie auch seinerseits war, ohne Gnade mit dem Ropf haben bezahlen muffen. Allein die Bringeffin war im Grunde jo wenig unwillig über ben Empfang ber bedeutsamen Blume, bag vielmehr der vermeinte Liebesantrag die Saite ihres Bergens berührte, welche lange schon vibrirte, einen harmonischen Anklang zu geben. 3hre jung-fräuliche Sittsamkeit aber wurde auf eine harte Probe gestellt, ba ihr Gunftling, so wie fie es auslegte, fie um Liebesgenuß anzuflehen fich erfühnte. Das war die Ursache, warum sie ihr Angesicht bei dem dargebrachten Minneopfer abwendete. Eine Burpurröthe, die der Schleier den

<sup>\*)</sup> Saffelquifte Reife nach Balaftina.

Grafen nicht bemerten ließ, überzog ihre garten Wangen, die Lilienbruft hob sich bober und das Berg klopfte ftarter in der Bruft. Scham und Bartlichteit tampften darin einen schweren Rampf, und die Berwirrung bes Frauleins war fo groß, daß es ihr unmöglich war ben Mund zu öffnen. Eine Beit lang war fie zweifelhaft, mas fie mit ber verfanglichen Mufchirumi machen follte; fie verschmäben, hieß ben Liebenden aller hoffnung berauben, und fie annehmen, galt bas Geständniß, ihm seinen Bunfch ju gemahren. Das Bunglein in der Bage ber Entschloffenheit mantte baber bald auf diefe, bald auf jene Seite, bis das Uebergewicht der Liebe entfchieb; fie nahm die Blume mit fich, und bas affeturirte wenigftens porläufig des Grafen Roof. Aber im einsamen Genach tam's ohne Aweifel ju mancherlei wichtigen Ueberlegungen über die Folgen, die diefer Entschluß nach fich ziehen konnte, und bie Lage bes Frauleins mar um bes willen besto bebentlicher, weil sie bei ihrer Unerfahrenbeit in Bergensangelegenheiten sich selbst nicht zu rathen mußte und es nicht magen burfte. einer Bertrauten fich zu entbeden, wenn fie nicht bas Leben ihres Geliebten und ihr eignes Schidfal ber Willfur einer britten Berfon überlaffen mollte.

Eine Göttin im Bade ift leichter von einem Sterblichen zu belauschen, als eine orientalische Bringeffin in ber Bettfammer bes Geraus von ihrem Geschichtschreiber; baber lagt fich schwerlich beftimmen, ob Fraulein Delechfala die in Empfang genommene Muschirumi auf der Spiegelkonfole babin welten laffen oder fie ins frijche Baffer gestellt habe, um fle gur angenehmen Augenweibe so lange als möglich ju erhalten. Desgleichen ift auch nicht leicht auszumachen, ob fie von lieblichen Traumen umtangt, ober von den bofen Sorgen der Liebe gequalt, die Nacht fclummernd oder schlaflos zugebracht habe. Doch ist das Lettere um deswillen glaub-haft, weil am frühen Morgen groß Sammern und Wehklagen innerhalb ber vier Banbe des Balastes entstand, als die Prinzessin mit abgebleichten Wangen und mattem Blid in den Augen jum Borichein tam, alfo, daß ihr Frauenzimmer mahnte, ihr wandle eine schwere Krantheit an. Det Sofarat murbe berbeigerufen, eben ber bartige Jube, welcher bem Grafen das Rieber durchs Schweißbad abgeschwemmt hatte, um den Puls ber erlauchten Kranten zu prufen. Sie lag nach Landesfitte auf einem Sofa. por welchen ein aroßer Blendichirm gefett wurde, mit einer fleinen Deffnung verseben, burch welche die Pringeffin den niedlich gerundeten Arm berporftredte, ber aber, um ihn nicht bem profanen Anblid eines mannlichen Auges Breis ju geben, mit gartem Muffelin boppelt und dreifach ummunben mar. "Soll mir Gott!" flusterte ber Arat ber Obertammerin ins Obr. "mit Ihro Sobeit stehts schlecht, der Buls zappelt wie ein Mäufeschwanz, und schuttelte aus prattifcher Politit, wie ichlaue Aerzte pflegen, babei gar bebentlich ben Ropf, verordnete reichlich Ralaf und andere Bergftarfungen und weiffagte mit Achselguden ein abzehrendes Fieber.

Gleichwol schienen alle diese Symptome, welche der sorgsame Arzt für Herolde ansah, die eine bösartige Seuche verkundeten, nichts mehr als die Folgen einer gestörten Nachtrube zu sein; denn da die Kranke in der Mittagsstunde ihre Sieste gehalten hatte, befand sie sich zur Berwunderung des Jiraeliten gegen Abend schon außer Geschr, hatte teine Arznei mehr nöthig und mußte nach der Borschrift dieses Aestulaps nur noch einige Tage der Ruhe pstegen. Diese Zeit wendete sie dazu an, ihre Intrigue



reislich zu überlegen und Projekte auszuklügeln, die Gerechtsame der acceptirten Muschirumi zu realistren. Sie war geschäftig, zu ersinden, zu prüfen, zu wählen und zu verwerfen. In einer Stunde ebnete die Phantasie die unübersteiglichten Berge, in der andern sah sie nichts als Klüste und Abgründe, vor welchen sie zurück schauberte und über die die kühnste Einbildungskraft keinen Steg zu dauen wagte. Dennoch gründete sie auf alle diese Steine des Anstohes den sesten Enten Entschluß, es koste auch was es wolle, den Gestühlen ihres Herzens zu gehorchen: ein Heroismus, der Mutter Evens Tochtern nicht ungewöhnlich ist, den sie inzwischen oft mit dem Glück und der Zusriedenheit des Lebens bezahlen.

Die verriegelte Pforte des Sexails that sich endlich auf und die schöne Melechsala ging, wie die lichte Sonne durchs Morgenthor, durch sie wieder in den Sarten. Der Graf bemerkte ihre Ankunft hinter einer Epheulaube, da fina's an in seinem Berzen zu arbeiten wie in einer Mühle,

es pochte und bammerte als ware er Berg an Berg ab gelaufen. Freude, war's Zagheit oder bange Erwartung, was diefer Gartenbesuch ibm anfundigen murde, - Berzeihung oder Ungnade: wer vermag bas menschliche Gerz so genau zu entsalten, daß er von jedem Rud und Bud bieser reizbaren Mustel Grund und Ursache sollte anzugeben wiffen? Genug, Graf Ernft fühlte Bergtlopfen, fobalb er die Gartengragie von weitem erblidte, ohne daß er fich felbit über das Woher und Warum Rechenschaft zu geben vermochte. Sie beurlaubte ihr Gefolge gar balb, und aus allen Umftanden mar deutlich abzumerten, daß die poetische Blumenlese biesmal nicht ihr Geschäft sei. Sie machte die Wallfahrt nach ben Lauben, und meil er eben nicht gefliffentlich Berftedens fpielen wollte, mußte fie ibn wol finden. Da fie noch einige Schritte entfernt war, fiel er mit ftummer Beredtfamteit vor ihr auf die Rnice, unterftand fich nicht, die Augen gegen sie aufzuheben, und sah so trübselig aus wie ein Delinquent, dem ber Richter fein Urtheil zu publiciren eben im Begriff ift. Das Fraulein aber rebete ihn mit fanfter Stimme und freundlicher Geberbe an : "Boftangi, ftebe auf und folge mir in diefe Laube." Boftangi gehorchte fcmeigend, und nachdem sie Blat genommen hatte, redete sie also: "Der Wille bes Propheten geschehe! Ich habe ihn drei Tage und drei Rächte lang angerufen, mir durch ein Anzeichen tund ju machen, wenn mein Bandel zwischen Thorheit und Irrthum schwanft. Er schweigt und billigt ben Entschluß ber Ringeltaube, den ftlavifchen Banfling ber Rette, woran er tummerlich Baffer zieht, zu entledigen und mit ihm zu niften. Die Tochter des Sultans hat die Muschirumi aus beiner Sklavenhand nicht verschmabt; mein Los ift entschieden! Saume nicht, ben Iman aufzusuchen, daß er bich in die Moschee einführe und bir das Siegel ber Gläubigen ertheile. Dann wird mein Bater auf meine Borbitte dich wachsen laffen wie den Nilstrom, wenn er sein enges Ufer übersteigt und sich in das Thal ergießt. Wenn du nun als Bey eine Proving regierst, magst bu beine Augen fühnlich zum Throne aufheben, der Sultan wird den Eidam nicht verwerfen, welchen der große Prophet seiner Tochter verseben bat."

Wie von bem Zauberspruche einer machtigen Fee murde ber Graf burch diese Rede einer steinernen Bilbfaule abermals verähnlicht, er staunte die Prinzessin an ohne Leben und Bewegung. Seine Wangen entfarbten fich und feine Bunge mar gebunden. Im Gangen begriff er gwar ben Sinn ber Rebe; aber wie er ju ber unerwarteten Ehre gelangen follte, ber Eidam des Sultans von Egypten ju werden, das mar ihm unbegreif-In diefer Situation machte er für einen erhörten Liebhaber nun eben nicht die imposanteste Figur; jedoch die aufwachende Liebe vergoldet alles. wie die aufgebende Sonne. Das Fraulein nahm diefes hinbrutende Staunen für Uebermaß feines Entzudens an und maß die fichtbare Berwirrung feines Beiftes bem überraschenben Gefühl feines Minneglucks Indeffen regte fich in ihrem Bergen eine gewiffe Empfindung jungfraulicher Bebentlichkeit, daß fie mit dem Ultimatum ihrer Gegenerklarung ju raich möchte zu Berte gegangen fein und die Erwartung ihres Geliebten übereilt haben, darum nahm fie das Wort wieder und fprach: "Du schweigst, Bostangi? Lag bich nicht befremben, daß ber Boblgeruch beiner

Muschirumi ben Geruch meiner Gesinnung auf dich zurud duftet, die Dede ber Berftellung hat nie mein Berg verhullt. Sollte ich burch ichwantende hoffnung dir den fteilen Bfad erschweren, den bein Fuß vorher er-

steigen muß, ebe sich die Brautkammer bir öffnet?"

Der Graf hatte mahrend dieser Rebe Zeit gehabt, wieder gur Befonnenheit zu gelangen; er ermannte sich wie ein Rriegsmann aus bem Schlafe, wenn im Lager garm geblasen wird. "Glanzvolle Blume bes Drients," fprach er, "wie darf ein Stäudlein, bas unter ben Dornen machft, fich ermachtigen, unter beinem Schatten ju bluben? Burbe es nicht die wachsame Sand bes Gartners als ein mißftanbiges Untraut ausjaten und es hinwerfen, daß es im Wege gertreten murde oder von ber Sonnengluth verschmachtete? Wenn ein webendes Luftlein ben Staub erhebt, daß er dein tonigliches Diadem befledt, find nicht alsbald hundert Bande bereit es davon ju faubern? Wie follte ein Stlave auf die Bifangfrucht luftern fein, die in den Garten bes Gultans für ben Gaumen eines Fürsten reift? Auf den Gebeiß suchte ich eine angenehme Blume für Dich und fand die Muschirumi, deren Name mir so unbekannt mar, als es ihre geheimnisvolle Bedeutung noch ift. Bahne nicht, daß ich damit etwas anders beabsichtigt habe, als bir zu gehorchen."

Diese Querantwort verrudte ben schönen Blan des Frauleins mertlich. Es war ihr unerwartet zu vernehmen, daß einem Europäer moglich sei mit der Duschirumi nicht gerade ben Gedanken zu verbinden. insofern sie einem Frauenzimmer dargeboten wird, welchen die zwei übrigen Theile ber alten Welt damit zu vereinbaren pflegen. Das Migverftand. niß lag tlar am Tage; jedoch bie Liebe, bie einmal im Bergen Burgel gefaßt hatte, wendete und drehte es fo geschickt, wie eine Natherin ein Stud Arbeit, wobei fie es im Zuschnitte versehen hat, daß endlich boch noch alles fo ziemlich zusammentreffen muß. Die Bringeffin verbarg ihre Berlegenheit durch das Spiel ihrer schönen Bande mit dem Saume des Schleiers, und nachdem fie einige Mugenblide geschwiegen batte, fprach fie mit gartlicher Anmuth: "Deine Bescheibenheit gleicht ber Nachtviole, die nicht nach dem Schimmer des Sonnenlichts geizt um hohe Farben zu spiegeln, und dennoch ihres aromatischen Geruchs wegen geliebt wird. Ein gunftiges Ungefähr ift alfo ber Dollmetscher beines Bergens worden und hat die Empfindungen des meinigen hervorgelockt; fie find dir unverborgen. Folge der Lehre des Bropheten, und du bist auf dem Wege. beinen Bunsch zu erreichen." Der Graf fing an ben Zusammenhang der Sache immer beutlicher

einzusehen; die Dunkelheiten verschwanden allgemach aus seiner Seele. wie die nächtlichen Dämmerungen beim Anbruch ber Morgenröthe. Jest trat ber Bersucher, den er im Berlies des Gitterthurms unter ber Maste eines gehörnten Satyre ober eines schwarzen Erdanomens erwartet batte. in der Gestalt des geflügelten Amors zu ihm und brauchte alle verführerischen Runfte, ihn zu überreben, ben Glauben zu verläugnen, seiner zarten Gemahlin treubrüchig zu werden und die Bfander teuscher Liebe zu pergeffen. Es fteht in beiner Gewalt, fprach er, die ehernen Stlavenfeffeln mit den holden Banden der Liebe zu vertauschen. Die erfte Schönheit eines Welttheils lächelt bir entgegen, und mit ihr ber Genuß jedes Erdengluds! Eine Flamme, rein wie das Feuer ber Befta, lobert fur bich in ihrem Bufen, die fie verzehren wurde, wofern Thorheit und Eigenfinn beine Seele umnebelten, ihre Gunft ju verschmaben. Berbirg beinen Glauben eine fleine Zeit unter ben Turban, Bater Gregor bat Baffers genug in seiner Ablascisterne, dich von dieser Sunde rein zu waschen. Bielleicht erwirbst du das Berdienst, des Frauleins reine Engelseele zu gewinnen, und fie dem Simmel juguführen, für den fie bestimmt ift. Diefer trüglichen Oration hatte der Graf noch lange mit Bohlgefallen zugehort, wenn ihn fein guter Engel nicht beim Dhr gezupft und gewarnt batte, ber Stimme ber Berführung nicht weiter Gebor ju geben. Darum glaubte er mit Fleisch und Blut nicht langer fich besprechen zu burfen, sondern über sich rasch den Sieg gewinnen zu mussen. Das Bort erstarb ihm einigemal im Munde, doch faste er endlich Muth und gegenrebete alfo: Der Bunich bes verirrten Banberers in ber libufchen Bufte, aus ben Quellen bes Rils seine trodene Bunge ju laben, mehrt nur die Qualen ber durftigen Leber, wenn er bennoch verschmachten muß. Darum, o bu Solbseligste beines Geschlechts, mahne nicht, bag ein folder Bunfc in meiner Seele erwacht fet, ber als ein nagenber Burm an meinem Bergen gehren murbe, ohne bag ich ihn mit hoffnung futtern tann. Bernimm, daß ich in meiner Beimath burch bas unauflösliche Band ber Ebe mit einem tugendsamen Beibe bereits perbunden bin und brei garte Rindlein den füßen Baternamen lallen. Wie konnte ein Berg, von Rummer und Sehnjucht gerriffen, ber Berle ber Schönheit nachftreben, um ihr getheilte Liebe anzubieten? Diefe Erklärung war beutlich, ber Graf vermeinte auch, recht rittermaßig und gleichsam mit einem Streiche ben Minnetampf entschieben zu haben. Er vermuthete, die Bringeffin murbe nun ihre Uebereilung einsehen und ihren Blan aufgeben; allein hierin irrte er fich gar febr. Das Kraulein tonnte fich nicht bereden, daß ber Graf. als ein junger blubender Mann, teine Augen für fie haben follte; fie wußte daß fie liebenswurdig war, und das freimuthige Bekenntniß von der Lage feines Bergens machte gerade auf fie gar feinen Eindrud. Sie bachte, nach ber Sitte ihres Baterlandes, nicht baran, ben alleinigen Befit fich bavon jugueignen, und betrachtete bie Bartlichkeit ber Manner als ein theilbares Gut; benn in ben finnreichen Spielen bes Serails hatte sie oft gehört, daß die mannliche Zärtlichkeit mit einem Kaben Seide war verglichen worden, ber sich trennen und theilen läßt, so daß jeder Theil dennoch für sich ein Ganges bleibt. In der That ein sinnreicher Bergleich, worauf ber abendlanbische Big unserer Damen noch nie verfallen ift! Der harem ihres Baters hatte ihr von Jugend auf auch zahlreiche Beisviele von der Geselligkeit der Liebe bargeftellt; die Favoritinnen bes Gultans lebten baselbft in traulicher Eintracht beisammen.

"Du nennst mich die Blume der Welt," erwiederte das Fräulein, "aber siehe, in diesem Garten blühen neben mir noch viele Blumen, die Aug und Herz burch Mannichsaltigkeit ihrer Schönheit und Anmuth ergögen, und ich wehre dir nicht, diesen Blumengenuß mit mir zu theilen. Sollte ich von dir sorbern in deinen eignen Garten nur eine einzige

Blume zu pstanzen, an beren beständigem Anblick dein Auge ermüden würde? Dein Beib soll Theilhaberin sein des Glückes, das ich dir bereite, du sollst sie in deinen Haren einführen. Sie wird mir willsommen sein, sie wird mir vie liebste Gespielin sein um deinetwillen, und um deinetwillen wird sie mich wieder lieben. Auch ihre Kindlein sollen die meinigen sein, ich will ihnen Schatten geben, daß sie lustig blüben, und in fremden Erdreich wurzeln sollen." Mit der Toleranz der Liebe ist est in unserm ausgeklärten Jahrhundert noch lange nicht so weit gediehen, als mit der Toleranz der Kirche, sonst könnte diese Erklärung der Prinzessin unsern Leserinnen unmöglich so befremdend auffallen, als sie aller Wahrschinlickeit nach thun wird; allein Fräulein Melechsala war eine Morgenländerin, und unter diesem mildern Himmel hat Megare Eisersucht über die schöne Halfte der Menscheit weit weniger Ewalt, als über die stärtere, welche sie bagegen auch mit eisernem Scepter regiert.

Graf Ernst war von der gutmuthigen Dentungsart der Prinzessingerührt, und wer weiß, wozu er sich möchte entschlossen haben, wenn er seiner trauten Ottilia daheim gleiche Gesinnung hätte zutrauen können und überdies der Stein des Anstokes ihm nicht im Wege gelegen hätte, seines Glaubens sich abzuthun. Er verschwieg der Huldgöttin, die so unbesangen um sein Herz warb, diesen Gewissenssstrupel keineswegs, und so leicht es ihr gewesen war alle übrigen Schwierigkeiten auf die Seite zu räumen, so wenig konnte sie dieser beikommen. Die trauliche Session wurde ausgehoben, ohne daß in Ansehung dieses streitigen Punktes etwas entschieden wurde. Da die Parteien sich trennten, kanden die Traktaten so wie bei einer Grenzkonkernz zweier benachbarten Staaten, wo kein Theil seinen Gerechtsamen etwas vergeben will und der Austrag der Sache auf einen anderweiten Termin verschoben wird, wo die Kommissarien wieder mit einander in Freuben leben und sich's wohl sein lassen.

3m geheimen Kontlave bes Grafen hatte ber flinke Rurt befamtlich Sit und Stimme; fein herr eröffnete ihm zur Abendzeit ben gangen Borgang seiner Bergensangelegenheit, denn er war sehr bennruhigt, und es ift leicht möglich, daß ein Liebesfunke aus dem Herzen des Frauleins in bas seine herübergesprüht mar, der sich von der Asche seiner gesetmäßigen Liebesgluth nicht wollte ausdämpfen laffen. Gine fiebenjährige Abwefenbeit, die aufgegebene Hoffnung der Wiedervereinigung mit der Erstgeliebten und die bargebotene Gelegenheit, das Berg nach Bunfch zu beschäftigen, find brei fritische Umstande, wodurch eine so geistige Masse, als Die Liebe ift, leicht in eine Gabrung kommt, die ihre Substanz verandert. Der weise Knappe spiste das Ohr bei Anhörung bieses intereffanten Ereignisses, und gleichsam als ob bie enge Pforte bes Gehörnervens die Er-zählung des Grafen nicht rasch genug in seine Hirntammer einpassiren ließ, öffnete er zugleich die weite Thorfahrt bes Muntes, hörte und fcmedte zugleich die unerwartete Neuigfeit mit großer Inbrunft. Nachdem er alles reiflich erwogen hatte, ging fein unvorgreifliches Gutachten bahin, die anscheinende Hoffnung der Erledigung in beide Hande ju faffen und den Blan ber Prinzessin zu realisiren, nichts bazu und nichts davon zu thun, und übrigens ben himmel walten ju laffen. "Ihr feib," fprach er, "aus dem Buche der Lebendigen in eurem Baterlande ausgethan; aus dem Abgrunde der Stlaverei ist keine Erlösung, wosern ihr euch nicht an den



Seilen der Liebe heraushafpelt. Eure Gemahlin, die holde Frau, kehrt nie zu euren Umarmungen zurück. Wenn sie in sieden Jahren der Gram über euren Verlust nicht überwältigt und ausgerieden hat, so hat die Zeit ihren Gram überwältigt; sie hat euer vergessen und erwarmt in dem Bette eines andern. Aber den Glauben zu verläugnen, das ist traun eine harte Ruß, die ihr wol nicht aufsnacken mögt. Doch auch dasur ist wol Rath. Unter keinem Bolk auf Erden ist Vrauch, daß das Weid dem Mann belehre, welchen Weg zum himmel er nehmen soll, sondern sie solgt seinem Gange und läßt sich von ihm leiten und sühren wie die Wolke vom Winde, sieht weder zur Rechten, noch zur Linken, auch nicht hinter sich wie Loths Weid, die zur Salzsäule ward; denn wo der Mann hinkommt, da ist ihres Vleibens. Ich würde, so würde, sie sich nicht entsvechen, mir nachzusahren, um mit ihrem Sonnenwedel meiner armen Seele frische Lususjächen. Darum beharrt sest darauf, daß das Fräulein ihrem Lügenpropheten entsage. Wosern sie euch mit reiner Liebe beigethan ist, wird sie sicherlich ihr Paradies gegen den Christenhimmel aern vertauschen."

Der stinke Kurt perorirte noch lange, um seinen herrn zu überreben, die königliche Liebschaft nicht auszuschlagen und aller andern Berbindungen zu vergessen, um seine Fessel zu zerbrechen. Aber er bedachte nicht, daß er durch das Zutrauen in die Treue seines eignen Weibes den Grafen an die Treue seiner liebevollen Gemahlin erinnert hatte, deren er sich gänzlich zu entschlagen versucht wurde. Sein derz war eingeprest als in einer

Relter; er malzte fich auf seinem Nachtlager raftlos bin und ber, und seine Gebanten und Entschluffe burchtreuzten sich gar fonderbar; badurch murbe er so abgemattet, bag er gegen ben Morgen in einen bumpfen Schlummer fiel. Da traumte ihn, ber schonfte Schneibezahn aus feinem elfenbeinernen Gebiß sei ihm ausgefallen, worüber er großes Berzeleid und schweren Kummer empfand, doch als er die Zahnlucke im Spiegel besah, um zu urtheilen, ob sie ihn auch sehr verstelle, war ein neuer Zahn hervorgewachsen, schon und blant wie die übrigen, so daß der Berluft nicht zu merten war. Sobald er erwachte, trug er Berlangen, die Deutung des Traumes zu ersahren. Der flinke Kurt ermangelte daher nicht, eine mahrjagende Zigeunerin aufzutreiben, die gegen die Gebühr gut Glud aus ber Sand und Stirn prophezeihte, auch die Gabe besaß, Traume auszu-

legen. Der Graf referirte ihr den seinigen der Lange nach, und nachdem die gerunzelte, schwarzbraune Pythia lange barüber simulirt hatte, that fie ibren mulftigen Mund auf und sprach: "Was dir das Liebste war, hat dir der Tod geraubt; doch den Berluft ersept bald das Geschick dir

mieder."

Nun lag's klar am Tage, daß die Bermuthungen des weisen Anappen teine Birngespinfte maren, sondern daß die aute Grafin Ottilia por



Gram und harm über den Verluft ihres geliebten Gemahls zu Grabe gegangen sei. Der gebeugte Wittwer, ber jo wenig an biesem Trauerfall aweifelte, als wenn er durch eine schwarzgeranderte Anzeige Brief und Siegel darüber empfangen batte, fühlte alles, was ein Mann, ber sein gefunbes Gebiß ju ichaten weiß, empfindet, wenn er einen Bahn verliert, welchen die wohlthätige Natur durch einen andern zu ersepen in Begriff ift, und troftete fich über ben erlittenen Berluft mit dem bekannten troftreichen Bittwerspruch: Es ift Gottes Schickung, ich muß mich brein ergeben. Da Willberprug: So is Solies Schlang, ich mus nich vern ergeben. Da er sich nun für frei und ungebunden hielt, spannte er alle Segel auf, ließ Wimpel und Flagge lustig weben, um auf den Hofen sein sein Minneglücks loszusteuern. Bei dem nächsten Zusammentressen fand er die Prinzessin reizender als jemals, seine Blicke schmachteten ihr entgegen; ihr schlanker Buchs entzückte sein Auge und ihr leichter sauster sie glich dem Gange einer Göttin, ob fie gleich nach menschlicher Weise einen Fuß por den anbern forder feste und nicht nach bem Roftum ber Gottinen mit unbewegten Schenkeln über den buntfarbigen Sandmea baber ichmebte. "Boftangi," sprach fie mit melodischer Stimme, "haft du ben Iman gesprochen?" Der Graf schwieg einen Augenblick, schlug die lichtvollen Augen nieder, legte bescheiben die Hand auf die Bruft und ließ sich auf ein Knie por ihr nieder.

In biefer bemuthevollen Stellung antwortete er entschloffen: "Erbabene Tochter bes Gultans, mein Leben bangt an beinem Bint, aber nicht mein Glaube. Mit Freuden bin ich bereit, jenes für dich aufzuopfern, nur laß mir diesen, der mit meiner Geele fo verwebt ift, daß fie fich leichter vom Leibe icheiben, als vom Glauben trennen läßt." hieraus mertte Die Bringeffin, baß fie mit ihren iconen Entwurfen auf bem Bege mar gu icheis tern; um beswillen nahm fie zu einem beroifden Mittel ihre Buflucht, bas unftreitig von unfehlbarer Birtung ift, als der berufene thierische Magnetismus, und versuchte bamit ihren Blan aufrecht zu erhalten : fie entschleierte ibr Angesicht. 3m vollen Glang ber Schonheit ftand fie ba, wie die Sonne am Kirmamente, als fie aus bem Chaos hervorging, die buntle Erbe zu bestrahlen. Sanfte Rothe überzog ihre Bangen und hober Purpur glubte auf ben Lippen ihres Mundes; zwei icon gewölbte Bogen, auf welchen Amor icherate wie die buntfarbige Bris auf dem Regenbogen. beschatteten die seelenvollen Augen, und zwei goldne Locken tukten fich auf ihrer Lilienbruft. Der Graf staunte und schwieg; sie aber nahm das Wort und sprach: "Siehe, Bostangi, ob diese Gestalt deinen Augen gefällt und ob fie des Opfers werth fei, das ich von dir fordere. "Sie ist die Gestalt eines Engels", antwortete ber Graf mit bem Ausbrud bes hochften Ents judens, "werth, von einem Beiligenschein umfloffen, in den Borbofen des Chriftenbimmels zu glanzen, gegen welchen die Aehnlichkeiten des Baradie-fes des Propheten nur leere Schatten find."

Diefe Borte, mit Barme und anschaulicher Ueberzeugung ausgesproden, fanden in bem offenen Bergen bes Frauleins freien Gingang, befonbers buntte ihr ber Beiligenschein ein Apparat zu sein, der ihr nicht übel au Gefichte fteben mußte. Ihre rege Phantafie blieb auf Diefe 3dee geheftet, über welche fie Erläuterung begehrte, und der Graf ergriff die dargebotene Gelegenheit mit beiden Handen, ihr den Christenhimmel fo reizend zu schildern, als in feinem Bermogen mar; er mabite die anmuthiaften Bilber bazu, die ihm die Einbildungetraft darbot und fprach mit folcher Zuversicht, als wenn er gerade aus dem Schof der Seligfeit berabgefommen mare, eine Diffion an fie auszurichten. Weil es nun bem Propheten beliebt hat, das schöne Geschlecht in jener Welt mit überaus tärglicher Erwartung auszusteuern, so versehlte der avostolische Redner feine Absicht besto weniger, ob sich gleich nicht behaupten lätt, daß er jum Apostelamt eben vorzüglich qualificiet geweien ware. Es sei nun, daß der himmel selbst dieses Bekehrungsgeschäft begünstigte, oder daß der Geschmad der Prinzessin für das Fremde sich die auf die religiösen Begriffe ber Ausländer ausdehnte, ober daß bas Perfonal bes Beidenbelehrers mit in Anschlag tam; genug sie war gang Ohr und wurde, wenn der heranbammernde Abend die Lettion nicht unterbrochen batte, ihrem Docenten noch Stunden lang mit Bergnugen zugehört haben. Für biesmal ließ fie

raich den Schleier fallen und begab fich ins Gerail.

Es ist eine bekannte Sache, daß Fürstentinder überaus gelehrig find und in allen wissensberthen Dingen riesenmäßige Fortschritte machen, wie unsere Tagebücher das oft laut urfunden, wenn die übrige Weltbürgerschaft sich nur mit Zwergschritten begnügen muß. Es war daher kein Bunder, daß die Tochter des Sultans von Egypten nach furzem Zeitverlauf den damaligen Lehrbegriff der abendländischen Kirche so gut inne hatte, als der Lehrer ihr solchen mitthellen tonnte, einige kleine Kehrereien auf und ab ungerechnet, die ohne Borsah seine Unkunde in Glaubenssachen mit einlausen ließ. Diese Erkenntniß blied nicht toder Buchstabe bei ihr, sondern erweckte das eifrige Berlangen zu proselhtiren. Also wurde der Plan der Prinzessin nun in so weit abgeandert, daß sie nicht mehr darauf bestand, den Grasen zu bekehren, sondern geneigt war, sich von ihm bekehren zu lassen; doch alles das nicht sowol in hinsicht einer Glaubenseinigung, als in Beziehung des beadsichtigten Liebesvereins. Es kam jest alles auf die Frage an, wie dieses Borbaben ins Wert zu richten sein zog den Grasen, und dieser den slinken Kurt in den nächtlichen Besprechungen über diese michtige Angelegenheit zu Rathe, und der letztere votirte dahin, das Eisen zu schmed, dieser Weer ans europäische Gestade zu shun, mit ihm zu entsliehen; bebend über Weer ans europäische Gestade zu schwinner und im Thüringerland mit einander als driftliche Ebeleute

ju leben.

Der Graf floofte biefem moblausgebachten Plane seines weifen Rnappen lauten Beifall zu; es war als hatte er ihn seinem Herrn aus den Augen gelesen. Ob die Ausführung mit Schwierigkeiten murde verknupft fein ober nicht, das murde beim erften Feuer des romantischen Entwurfes nicht in Erwägung gezogen; die Liebe trägt alle Berge eben, fpringt über Mauern und Graben, hupft über Abgrund und Schluchten und fett über einen Schlagbaum mit eben ber Leichtigkeit, als über einen Stroh-In der nächsten Lehrstunde eröffnete der Graf der geliebten Ratechumena den gefaßten Anschlag. "Du Abglanz der heiligen Jungfrau," redete er sie an, "vom himmel erforen aus einem verworfenen Bolt, über Irrmahn und Borurtheil zu fiegen und Theil und Erbe zu empfahen im Bohnplat der Wonne, haft du den Muth, beinem Baterlande zu entfagen. so bereite dich zur schnellen Flucht. 3ch will dich gen Rom geleiten, wo ber himmelspfortner, Sankt Peters Statthalber, hauft, dem die Schluffel jur' himmelsthur anvertraut find, bag er bich aufnehme in ben Schof ber Kirche und bas Bundniß unferer Liebe fegne. Fürchte nicht, baß beines Baters mächtiger Arm uns erreichen werde; jede Bolte über unferm haupte wird ein Schiff sein, mit einer Besatung von Engelheerschaaren, mit diamantnen Schildern und feurigen Schwertern bewaffnet, die, fterblichen Augen zwar unfichtbar, aber mit Kraft und Starte geruftet, ju beiner but und Wacht verordnet find. Auch will ich bir nicht verftalten. daß ich durch Glud und Geburt das bin, wozu mich die hochste Gunft bes Sultans erheben konnte: ich bin ein Graf, bas ift ein geborner Bei, ber über Land und Leute regiert. Die Grenzen meiner Berrichaft umichlie-Ben Stadte und Fleden, auch Balafte und feste Bergichlöffer. Mir gehorchen Ritter und Knappen, auch Ros und Wagen find zu meinem Dienst bereit. Du follst in meinem Baterlande, von keinen Mauern eines Serails umichloffen, frei herrichen und regieren als eine Königin."

Diefe Rebe bes Grafen buntte ber Pringeffin eine Botschaft vom him-

Digitized by Google

mel zu sein; sie setzte kein Mißtrauen in die Zuverlässisseit seiner Worte, und es schien ihr zu schweicheln, daß die schöne Ringeltaube nicht in einem Sänflingsnest, sondern dei einem Gesieber von der Sippschaft der Abler nisten würde. Ihre warme Phantasie war mit so süßen Erwartungen angefüllt, daß sie sich mit der Bereitwilligkeit der Kinder Irael zum Ausgang aus Egypten bequemte, gleichsam als ob ein neues Kanaan in einem andern Welttheile jenseits des Meeres ihrer wartete. Sie würde, im Vertrauen auf den Schub der ihr verheißenen unsückbaren Leibwache, alsbald ihrem Geleitsmanne außerhald den Kingmauern des Palastes gefolgt sein, wenn dieser sie nicht belehrt hätte, daß noch mancherlei Zubereitungen erforderlich wären, ehe das große Vorhaben mit Hoffnung eines glücklichen

Erfolgs tonnte ausgeführt merden.

Unter allen Kapereien zu Wasser und zu Land ist keine mißlicher und mit mehreren Schwierigkeiten verbunden, als dem Großherrn feine Favoritin aus den Armen wegzustehlen; einen folden Meisterstreich kann nur bie wildgabrende Ginbilbungsfraft eines 20 = 3 = 18 \*) traumen und er tann auch nur einem Kakerlak gelingen. Das Beginnen des Grafen Ernst von Gleichen, bes Gultans von Egypten Tochter zu entführen, hatte indeffen nicht weniger Schwierigkeiten, und weil boch beibe Belben gewiffermaßen in Ronturreng tommen, fo icheint bas Bageftud bes lettern ungleich breister, weil alles dabei einen natürlichen Gang nahm und sich keine bienstfertige Fee ins Spiel mischte; gleichwol lief ber Erfolg bes abnlichen Unterfangens bei dem einen so wie bei dem andern nach Wunsch ab. Die Bringeffin fullte ihr Schmudfaftlein reichlich mit Juwelen an, vertauschte ihr konigliches Gewand mit einem Raftan und schlüpfte eines Abends unter der Geleitschaft ihres Geliebten, seines getreuen Knappen und des dämischen Wasserträgers unbemerkt aus dem Palaste zum Garten binaus. um die weite Reise ins ferne Abendland anzutreten. Des Frauleins Abwesenheit konnte nicht lange verborgen bleiben, ihr Frauenzimmer suchte sie, nach dem Sprüchwort, wie eine Stecknadel, und da man sie nicht fand, war die Bestürzung im Serail allgemein. Es war schon dies und das über die geheimen Audienzen des Bostangi gemunkelt worden, man reihte Bermuthung und Thatsache an einander, und baraus entstand freilich keine Perlenschnur, sondern die schauderhafte Entdeckung des eigentlichen Borganges der Sache. Der Divan der Damen konnte nicht umbin, höhern Oris davon Bericht zu erstatten. Der Bater Sultan, dem die tugendsame Melechsala, alles wohl erwogen, das Serzeleid hätte ersparen tonnen, landflüchtig zu werden, um die Emplette\*\*) eines Seiligenicheins zu machen, geberdete sich bei dieser Rachricht wie ein ergrimmter Lowe, ber fürchterlich die braune Mähne schüttelt, wenn er durch bas Getose ber Jago und das Gebell der hunde aus feinem Lager aufgeschreckt wird. schwur beim Barte des Propheten dem ganzen Serail den Untergang, wenn bei Sonnenaufgang die Pringeffin nicht wieder in der vaterlichen

\*\*) Einfauf.

<sup>\*) 3.</sup> R. Begel, Romanschriftsteller, ftarb mahnfinnig 1819.

Sewalt wäre. Die mammeludische Leibwache mußte aufligen, um auf den Landstraßen von Kairo nach allen vier Himmelsgegenden der Fliehenden nachzueilen, und tausend Ruder peitschten den breiten Ruden des Nils, um sie einzuholen, im Kall sie den Weg zu Wasser genommen bätte.

Bei solchen Anstalten war's unmöglich dem weitreichenden Arm des Sultans zu entrinnen, wenn ber Graf nicht bas Gebeimniß befaß, fich nebst seiner Reifegesellschaft zu verunsichtbaren, oder die Wundergabe, gang Canpten mit Blindheit zu schlagen. Allein von diesen Talenten mar ihm teins verlieben. Nur der flinte Rurt hatte einige Magregeln genommen, Die in Ansehung der Wirfungen die Stelle der Bunder allenfalls pertreten Er verunsichtbarte die flüchtige Raravane durch die Finfterniß eines dunkeln Rellers in dem Hause bes großen Schweißtreibers Abullam. Diefer judifche Bermes begnügte fich nicht baran, die Beiltunde mit autem Fortgange zu treiben, sonbern wucherte auch mit der Gabe, Die er aus ber Erbichaft feiner Bater empfangen hatte, und ehrte ben Merfur in ber Qualität eines Schuppatrons der Aerzte, der Kaufleute und Diebe. Er trieb einen großen Specerei - und Rrauterhandel mit den Benedigern, ber ihm vielen Reichthum erworben hatte, und verschmähte tein Geschäft, wobei etwas zu gewinnen mar. Der treue Knappe hatte biefen ehrlichen Ifraeliten, der fich für Gelb und Gelbeswerth zu jeder That bereit finden ließ, ohne ihre Moralität ju untersuchen, burch ein Rleinob aus bem Schmucktästlein der Brinzessin gewonnen, die Spedition des Grafen, dessen Stand und Borhaben ihm unverholen blieb, nebst dreien von seinen Dienern auf ein venedisches Schiff, das ju Alexandrien in Ladung gelegt hatte, ju übernehmen; boch blieb es ihm weislich verborgen, daß er die Tochter seines Berrn konterband machen und beimlich aus dem Lande prakticiren follte. Da er den ju versendenden Baarentransport in Augenschein nahm, fiel ihm zwar die Gestalt bes schönen Junglings auf; doch bachte er nichts Arges babei und hielt ihn fur ben Bagen des Ritters. Bald barauf verbreitete fich bas Gerücht über bie Stadt, die Bringeffin Melechfala fei perschwunden; da gingen ihm die Augen auf, tödtliches Schrecken bemächtigte fich feiner Sinnen, also daß ihm der graue Bart anfing zu beben, und er hätte wol gewunscht, mit diesem gefährlichen Sandel unbeworren zu sein. Best war's zu spät; seine eigene Sicherheit erforderte nun, alle Schlauheit aufzubieten, das halsbrechende Geschäft gludlich ju beendigen. Zuförderft legte er seiner unterirdischen Sausgenoffenschaft eine ftrenge Quarantaine auf, und nachdem die erfte Nachforichung vorüber, die Hoffnung die Brinzessin wieder ausfindig zu machen, ziemlich verschwunden und der Gifer, sie aufzusuchen erkaltet war, packte er die ganze Karavane sauberlich in vier Kräuterballen, lud sie auf ein Kilschiff und schiete sie nehlt einem Frachtbriefe, unter Gottes Geleite, ficher und wohlbehalten, nach Alexanbrien, wo fie, sobald ber Benediger die hohe See gewonnen batte. bes engen Gewahrfams in den Kräuterfaden\*) sammt und sonders entledigt wurden.

<sup>\*)</sup> Die Erfindung in einem Sade ju reifen, wurde ju Beiten der Rreugjuge mehrmals benutt. Dietrich ber Bedrangte, Martgraf zu Meißen, fehrte unter eben biefem

Ob in einem prächtigen Boltenzuge die himmlische Trabantengarde, mit seurigem Schwert und Schild gerüstet, dem wogenden Schiffe folgte, das läßt sich wegen ihrer Unsichtbarkeit zwar nicht augenscheinlich dokumentiren, gleichwol sind gewisse Anzeichen vorhanden, welche die Sache glaubbaft machen. Alle vier Binde des himmels schienen sich zu einer glücklichen Seereise vereinigt zu haben; die widrigen hielten den Athem zurück und die günstigen bliefen so lustig in die Segel, daß das Schiff pfeilgeschwind die sanftspielenden Wellen surche. Als der freundliche Wond die wachsenden Silberhörner zum zweiten Mal aus den Wolken hervorstreckte, lief der Benediger wohlgemuth in dem Hafen seiner Vaterstadt ein.

Der wachsame Laurer ber Gräfin Ottilia befand sich noch immer daselbst und ließ die fruchtlose Mühe vergebener Nachfrage sich nicht abschrecken,
seine Diäten zu mehren und alle Passanten aus der Levante fleißig zu
eraminiren. Er befand sich gerade auf seinem Posten, da der Größen nebst
der schonen Melechsola ans Land stieg. Er hatte die Physiognomie seines
Gerrn in so gutem Andenken, daß er sich vermaß, ihn unter tausend unde-



tannten Gesichtern herauszusinden. Indes machte ihn die fremde Tracht und der Finger der Zeit, der in sieden Jahren an der Gestalt manches ändert, einige Augenblide zweiselhaft. Um seiner Sache gewiß zu werden, nahte er sich zu dem Gesolge des fremden Antömmlings, trat den getreuen Knappen an und frug: "Kamerad, woher des Landes?" Der slinke Kurt freute sich, einen Landsmann anzutressen, der ihn in seiner Wuttersprache anredete, sand aber nicht für gut, einem Unbesannten Rede zu sehen, und antwortete kurz ab: "Aus der See."

"Wer ist der stattliche Junker, dem du solgst?" "Wein Herr." "Aus welcher Gegend kommt ihr?" "Bon Sonnen-Ausgang." "Bo gedenket ihr hin?" "Nach Sonnen-Viedergang." "In welche Provinz?" "In unsere heimath." "Bo ist die?" "Sundert Meilen Begs ins Land hinein." "Bie heißest du?" "Spring ins Feld grüßt mich die Welt. Schrenwerth heißt mein Schwert. Zeitvertreib namt sich mein Beid. Spät es tagt

ruft sie die Magd. Schlecht und recht nennt sich der Knecht. Sausewind tauft ich mein Kind. Knochenfaul schelt ich den Gaul. Sporenklang heißt sein Gang. Höllenschlund lod ich den Hund. Wettermann kräht

Incognito aus Balaftina in feine Erblande gurud, um ben heimlichen Rachftellungen Raifer heinrich VI., ber eine Abficht auf die ergiebigen freibergischen Bergwerte hatte, ju entgeben.

mein Hahn. Hup im Stroh heißt mein Floh. Nun kennst bu mich mit Weib und Kind und all meinem Hausgesind." "Du scheinst mir ein loser Gesell zu sein." "Ich bin kein Gesell, denn ich treibe kein Handwerk." "Gied Bescheid auf eine Frage." "Laß sie hören." "Hast du neue Mähr von Graf Ernst von Gleichen, aus dem Orient?" "Warum fragst du?" "Darum." "Lirum, Larum! warum, darum." "Dieweil ich ausgesandt bin in alle Welt von der Gräfin Ottilia, seiner Gemahlin, ihr zu verkundschaften, ob ihr Herr noch am Leben und in welchem Winkel der Erde er zu sinden sei."

Diese Antwort sette den flinken Rurt in einige Berwirrung und ftimmte ihn auf einen ganz andern Ton. "Harre Landsmann," fprach er. "vielleicht weiß der Junter Bescheid von der Sache." Alsbald ging er jum Grafen und raunte ihm die neue Zeitung ins Ohr, bei dem sich eine sehr tomplicirte Empfindung darüber regte, woran Freude und Bestürzung gleichen Antheil hatte. Er mertte, daß ihn sein Traum ober die Deutung deffelben betrogen hatte, und daß ihm der Blan, sich mit der schönen Reisegefährtin ju vermablen, leicht durfte verrudt merden. Aus dem Stegreif mußte er nicht gleich, wie er fich bei diesem verwirrten Sandel benehmen follte; doch überwog das Berlangen zu erfahren, wie es daheim in seinem Sause stände, alle Bedenklichkeiten. Er winkte dem Emissarius und erkannte in ihm seinen alten Hofdiener, der mit Freudenthränen die Hand seines wiedergefundenen herrn benette und viel Borte machte, mas die Grafin für Jubel anheben murde, wenn fie die frohe Botschaft von der Ruckebr ihres geliebten Gemabls aus dem beiligen Lande vernahme. Der Graf ließ fich pon ihm in die Berberge geleiten, wo er die sonderbare Lage seines Bergens in Erwägung zog und ernsthafte Betrachtungen darüber anstellte, welche Wendung der angesponnene Liebesbandel mit ber schönen Saragenin nehmen werbe. Darauf wurde unverzuglich ber lauersame Rundichafter an die Grafin mit einer Depesche abgefertigt, welche einen getreuen Bericht von ben Schickfalen bes Grafen in ber Stlaverei und feiner Erlediaung durch die Unterstützung ber Tochter bes Sultans von Egypten abstattete; wie fie dem Grafen zu Liebe Thron und Baterland verlaffen, unter der Bedingung, daß er sie heirathen follte, welches er ihr auch, burch einen Traum irre geführt, verheißen habe. Dadurch suchte er seine Gemahlin nicht nur auf eine zweite Theilhaberin am graflichen Chebett vorzubereiten, fondern suchte auch unter Anführung vieler triftigen Grunde um ihre Einwilligung bierzu nach.

Frau Ottilia stand eben am Fenster, mit ihrem Wittwenschleier angethan, als der Botschafter zum letzten Male den athemlosen Gaul anspornte, den steilen Burgweg heran zu traben. Ihr scharfes Auge erkannte ihn schon in der Ferne, und weil er auch kein Dreischrittseher war, deren es zu Zeiten der Kreuzzüge überhaupt nur wenige gab, so erkannte er die Gräfin gleichfalls, hob die Brieftasche hoch über sein Saupt, schwenkte sie wie eine Standarte zum Zeichen guter Botschaft, und sie verstand dieses Signal so gut, als wenn der Synthematograph von Hanau\*) dabei im



<sup>\*)</sup> Berg ftrasger, Rector ju Sanau, geb. 1732, geft. 1812, Erfinder einer Gebeimzeichenfdrift.

Spiel gewesen wäre. "Haft bu ihn sunden, den Mann meines Herzens?" rief sie dem Kommenden entgegen. "Bo weilt er, daß ich mich aufmache, ihm den Schweiß von der Stirne zu trocknen und ihn rasten zu lassen meinen treuen Armen von der mühseligen Reise?" "Glüd zu, gestrenge Frau," antwortete der Briefträger, "euer Gemahl ist wohl auf. Ich habe ihn sunden in der Basserstadt der Benediger, von wannen er mich mit diesem Brief unter seiner Hand und Siegel hat hergesandt, euch seine Antunft daselbst zu vermelden." Die Gräfin konnte nicht eilig genug den Brief des Siegels entledigen, und wie sie ihres Herrn Schriftzüge erblickte, war ihr das Odem des Lebens zum Leben. Dreimal drückte sie ihn an die klopsende Brust und dreimal derührte sie ihn mit schmachtenden Lippen. Darauf strömte ein Platzegen von Freudenthränen auf das entsaltete Bergament, wie sie ihn zu lesen anhod; allein je weiter sie las, je sparsamer rannen ihre Zähren, und ehe die Lettüre noch beendigt war, verstiegte die Thränenquelle ganz und gar.

Der Inhalt des Briefes konnte die gute Dame freilich nicht überall auf gleiche Weise interessiren; der von ihrem Seberern in Borschlag gebrachte Theilungsvertrag seines Herzens hatte nicht das Glück ihren Beisall zu erhalten. So sehr bei der heutigen Welt die Theilungssucht überhand genommen hat, daß getheilte Liebe und getheilte Provinzen das Abzeichen



unfers Beitalters worden find, so wenig war jene im Geschmad der Borwelt, mo jedes Berg feinen eignen Schluffel hatte, und wo ein Rapital, der mehrere schloß, für einen schändlichen Diebsdietrich gehalten wurde. Die Intolerang ber Grafin in Ansehung dieses Bunktes war wenigftens ein rebender Beweis ihrer ungefärbten Liebe. "Ach, ber ver-berbliche Kreuzzug," rief fie aus, "ist die einzige Ursache all dieses Unheils! 3ch habe ber heiligen Rirche ein Brod gelieben, pon welchem die Beiden gezehrt haben. und empfange nun ein Brodlein davon wieder." Eine nächtliche Bifion im Traum befänftigte inbeffen ihr Gemuth, und ihre gange Dentungsart erhielt badurch eine andere Richtung. Die Bhantafie bilbete ihr im Schlafe por, es zogen zwei Pilger vom heiligen Grabe den gefrümmten

Burgweg herauf und begehrten eine Nachtherberge, welche sie ihnen gutmuthig verwilligte. Der eine schlug seine Nebelkappe auf und fiebe

da, es mar der Graf, ihr Herr, den sie freundlich umhalste und große Freude ob seiner Wiederfehr empfand. Die Kindlein traten herein, welche er in die paterlichen Arme folog, sie berzte und sich ihres Bachsthums und Gedeihens freute. Indes that fein Gefahrte die Reisetasche auf, 30g daraus hervor goldne Retten und herrliches Geschmeibe von Ebelfteinen und bing fie ben Rleinen um ben Sals, die an diefen glanzenden Beichenken großen Gefallen trugen. Die Grafin bewunderte felbst diese Freigebigteit und frug den vertappten Fremdling, wer er fei. Er antwortete: 3ch bin der Engel Raphael, ber Geleitsmann ber Liebenden, und habe beinen Bemahl aus fernen Landen wieder ju dir gebracht. Das Bilgertleid verschwand, und es stand vor ihr eine glanzende Engelgestalt, mit einem himmelblauen Leibrod bekleibet und zwei goldnen Flügeln an den Schultern. Sie erwachte barüber, und in Ermangelung einer egyptischen Sibylle erklärte fie fich selbst ben Traum, so gut fie konnte, fand so viel Aehnlichkeit zwischen dem Engel Raphael und der Bringeffin Melechsala, daß fie nicht zweifelte, die lettere fei unter ber Geftalt des erstern ihr im Traum vorgebildet worden; zugleich zog sie in Erwägung, daß ohne den Beistand derselben ihr Gemahl ichwerlich jemals der Stlaverei wurde entronnen fein. Weil nun dem Gigenthumer eines verlornen Gutes giemt, mit bem ehrlichen Wiederbringer sich abzufinden, der es gang für sich hätte behalten können, so fand sie keinen Anstand, zu williger Abtretung der Halbscheid ihrer ehelichen Gerechtsame sich zu entschließen. Unverzuglich wurde ber wegen seiner Bachsamteit reichlich belohnte hafenkapitain nach Welschland jurud beordert, mit dem formlichen Ronfens der Grafin für ihren Gemahl. bas Rleeblatt feiner Che vollständig zu machen.

Es beruhte nur darauf, ob Bater Gregorius in Rom feine Benedittion zu dieser Matrimonialanomalie zu ertheilen und zu Gunften des Gra-fen durch einen Machtspruch Form, Wesen und Gestalt bes Chesaframents umzuschmelzen geneigt sei. Die Wallfahrt ging beshalb von Benedig nach Rom, woselbst Fraulein Melechsala dem Koran feierlich entsagte und sich in den Schoß der Kirche begab. Der heilige Bater bezeigte über diese geiftliche Acquisition so viel Freude, als wenn das gesammte Reich bes Antichrifts gerftort oder dem romifden Stuhl unterwürfig gemacht worden ware, und ließ nach der Taufhandlung, bei welcher Gelegenheit fie ihren sarazenischen Namen mit dem orthodoren Namen Angelika verwechselte, ein pompofes Tedeum in der St. Beterstirche anftimmen. Diefen gunftigen Augenblid vermeinte Graf Ernft ju feiner Absicht benuten ju muffen, ebe die gute Laune des Pabstes verdünstete. Er brachte sein Matrimonial-petitum unverzüglich bei der Behörde an, allein wie gebeten, abgeschlagen. Die Gewissenhaftigkeit des Inhabers von St. Beterd Stuhl war so groß, daß er es für eine grobere Reperei hielt, ein eheliches Rleeblatt, als den Tritheismus zu proponiren. So viel icheinbare Grunde ber Graf für sich anzuführen hatte, um eine Ausnahme von der gewöhnlichen Cheregel daburch zu bewirken, so wenig vermochten fie ben eremplarischen Pabst zu bewegen, ein Auge feiner Gewiffenhaftigfeit diesmal juzudruden und die begehrte Dispensation zu ertheilen, welches dem Grafen großen Kummer und Herzeleid machte. Sein schlauer Anwalt, ber flinke Kurt, batte in-

bessen ein herrliches hilfsmittel ausgedacht, wie sich sein herr die schone Reubekehrte konnte ebelich beilegen lassen, ohne daß der Rabst oder die ganze werthe Chriftenbeit ein Wort bagegen einwenden durften; nur magte er nicht, damit laut zu werden, aus Sorge, die Ungnade des Grafen bamit ju verwirten. Endlich erfah er boch feine Gelegenheit und ructe mit ber Sprache heraus. "Lieber herr," sprach er, "tummert euch nicht so sehr über des Pabstes harten Sinn. Wenn ihm auf der einen Seite nichts abzugewinnen ift, so mußt ihr ihm auf der andern beizukommen suchen; es geht ja mehr als ein Weg ins Bolg. Wenn der beilige Bater ein gu gartes Gewiffen hat, euch zu geftatten, zwei Beiber zu nehmen, fo ift's euch auch vergonnt, ein gartes Gemiffen zu haben, ob ihr ichon nur ein Laie seib. Das Gewissen ist ein Mantel, ber jebe Blöße bectt und babei noch die Bequemlickeit bat, daß er sich leicht nach bem Winde drehen läßt; jest, da diefer euch kontrair ift, mußt ihr den Mantel auf die anbere Seite nehmen. Seht ju, ob ihr nicht mit ber Grafin Ottilia in einem verbotenen Grad verwandt feib: ift bem alfo, wie das leicht zu berechnen ift, wenn ihr ein gartes Gewiffen habt, fo gebe ich euch gewonnen Spiel. Lofet einen Scheidebrief, mer tann euch bann mehren, bas Fraulein ju beirathen?" Der Graf hatte ben weisen Anappen so lange angebort, bis er ben Sinn seiner Rebe mohl begriffen batte; barauf antwortete er mit



zwei Worten furz und beutlich: "Schurke, schweig!" In nämlichen Augenblick befand sich ber flinke Rurt ftredelang außerhalb ber Thur und suchte nach ein Baar Zähnen umber, die ihm bei dieser schnellen Expedition abgegangen waren. "Ach der berrliche Zahn," rief er von außen, "ist das Opfer worden meiner treuen Dienstbefliffenheit!" Dieser Bahn= monolog führte den Grafen natürlich auf die Buruderinnerung an feinen Traum. "Ach der vermunichte Bahn,"

rief er von innen voll Unmuth auß, "den ich im Traum verlor, ist Stifter all meines Ungemachs!" Sein Herz schwankte zwischen Borwürfen einer begangenen Untreue an seiner liebevollen Gemahlin und einer verpönten Leibenschaft gegen die reizende Angelika, wie eine Glocke, die von beiden Seiten einen Laut giebt, wenn sie einmal in Bewegung gesetzt ist. Mehr als die auflodernde Liebesflamme brannte und nagte ihn noch die Beule des Berdrusses, daß er die Unmöglicheit vor Augen sah, der Prinzessin Wort zu halten und mit ihr das Chebett zu beschreiten. Alle diese Unansehmlicheiten suhren ihn inzwischen auf den richtigen Ersahrungssat, daß ein getheiltes der nicht eben die wünschenswertheite Sache sei, und daß

es unter diesen Umftanden einem Liebenden beinahe eben so zu Muthe fei, wie dem Efel Balbewein zwischen den beiben Heubundeln.

In dieser schwermuthigen Lage verlor er sein jovialisches Ansehen ganglich, er glich einem Lebensfatten, den an einem fruben Tage die Atmojphare drudt, daß ihm der Spleen die Seele aus dem Leibe preßt. Fräulein Angelika vermerkte, daß das Antlit ihres Geliebten nicht mehr war wie gestern und ehegestern; das betrübte sie innigst und bewegte sie ju bem Entschluß, einen Bersuch zu magen, ob es ihr beffer gelingen murbe, wenn fie bas Dispensationenegog in eigner Berson betrieb. Gie verlangte bei dem gewissenhaften Gregor Gebor und hatte nach vaterian-bischer Sitte ihr Gesicht bicht verschleiert. Kein römisches Auge hatte noch ihre Gestalt erblicht, ausgenommen der Priefter, Johannes der Täufer, mabrend ber Amtsverrichtung. Der Pabst empfing die neugeborne Tochter ber Kirche mit aller gebührenden Achtung, bot ihr die Balme seiner rechten Sand und nicht ben parfumirten Pantoffel zu fuffen bar. Die icon Auslanderin bob ben Schleier ein wenig, die segnende Sand mit ben Lippen zu berühren, bann öffnete fie ben Mund und theibete ihre Bitte in eine rührende Anrede. Doch diese Insinuation durchs pabstliche Ohr schien in der innern Organisation des Oberhauptes der Kirche keinen rechten Bescheid zu miffen, benn anstatt ben Weg nach bem Bergen zu nehmen, ging sie jum andern Ohr wieder heraus. Bater Gregor verhandelte lange mit der reizenden Supplikantin, und vermeinte einen Ausweg zu finden, wie auf gewisse Art ihrem Berlangen nach der Bereinigung mit einem Geliebten Genuge geschehen tonnte, ohne bag bie Rirchenordnung babei ins Gebrange tame; er proponirte ihr einen Seelenbrautigam, wenn fie ju ber fleinen Abanderung des Schleiers fich entschließen wollte, ben farazenischen mit dem klösterlichen zu verwechseln. Dieser Borschlag erwedte bei ber Prinzeffin ploglich eine folche Schleierscheu, bag fie ben ihrigen alsbald abriß, voller Berzweiflung por den pabstlichen Kußschemel hinstürzte und mit aufgehobenen Sänden und thränenvollen Augen den ehrwürdigen Bater beim beiligen Bantoffel beschwor, ihrem Bergen feine Gewalt anzuthun und sie zu nöthigen, es anderweit zu vergeben.

Der Anblick ihrer Schönheit war beredter als der Mund, setzte alle Anwesenden in Entzüden, und die Thräne, die in dem himmlischen Auge perlte, siel wie ein brennender Kaphtbatropsen dem heitigen Vater aufs Jerz, entzündete den kleinen Ueberrest von irdischen Junder, der darte nerdorgen lag, und erwärmte es zum Bohlwollen gegen die Bittende. "Stehe auf, geliedte Tochter," sprach er, "und weine nicht! Was im Himmel beschlossen ist, soll auf Erden an dir in Erfüllung gehn. In drei Tagen sollst du erfahren, od deine erste Bitte an die heilige Kirche von der huldreichen Mutter zu gewähren steht oder nicht." Darauf berief er eine Congregation von allen Kasuisten\*) in Rom zusammen, ließ jedem ein Laiblein Brod und eine Flasche Wein reichen und sie in die Rotunda einsperren, mit der Berwarnung, daß keiner daraus sollte entlassen werden, dis die

<sup>\*)</sup> Gemiffenelebrer.

Duästion an einmüthig von ihnen entschieben sei. So lange ber Wein und die Semmeln vorhielten, gab's heftige Debatten, daß alle Heiligen, wenn sie wären beisammen in der Kirche gewesen, schwerlich so laut dishputit hätten. Das pro und contra wogte hin und her wie das adriatische Meer, wenn der stürmische Südwind darüber weht. Sobald aber der Magen ansing Worthalter in der Versammlung zu werden, war alles Ohr für ihn, und glüdlicherweise schlug er sich auf die Partei des Grasen, der ein großes Gastmahl hatte zurichten lassen, die ganze kasusstiche Klerisei damit zu bewirthen, wenn das pähstliche Siegel von der Kirchthür würde abgelöst sein. Die Dispensationsbulle wurde in bester Form Rechtens gegen die Gebühr ausgesertigt, wobei die schöne Angelika einen tiesen Griff, wiewol mit Kreuden, in die Schäpe Egypti that. Vater Gregor gab dem edlen Paar seinen Segen und verabschiedete die Liebenden ehesam. Sie Jögerten nicht, das Patrimonium Vetri zu verlassen, um die Domaine des Grasen zu erreichen, um baselbst ihre Vermählung zu vollziehen.

Als diesseit der Alpen Graf Ernst wieder vaterländische Luft athmete, that das ihm sanft und wohl ums Herz; er schwang sich auf seinen Nea-politaner, trabte, allein von dem dämischen Reisigen begleitet, frisch voran und ließ das Fräulein unter der Bededung des flinken Kurt in kleinen

Tagereisen gemachsam nachziehen.

Hoch klopfte ihm das Herz im Busen, da er in blauer Ferne die drei gleichsichen Schlösser erblicke; er gedachte die gutmütdige Grässen Ottilia unvernuthet zu überraschen; aber das Gerücht von seiner Ankunft war auf Ablersstitgen vor ihm bergeslogen; sie zog ihm mit Junker und Kräuleins entgegen und begegnete Feldwegs von der Burg ihrem Herrn in einer lustigen Aue, welcher von dieser fröhlichen Jusammenkunft das Freudenthal heißt dis auf diesen Tag. Der Empfang war auf beiden Seiten so traulich und zärtlich, als wenn an keinen Theilungsvertrag zemals wäre gedacht worden; denn Strau Ottilia war ein rechtes Musser einer frommen Gattin, die dem Ebegebot, daß ihr Wille des Mannes Willen sollte unterworfen sein, ohne Auslegung gehorchte. Wenn's zin ihrem Herzen zuweilen einen kleinen Aufruhr gab, zog sie nicht flugs die Sturmglode, sondern that Thür und Fenster zu, daß kein sterdlich Auge hineinschauen und sehen konnte, was drinnen vorging; dann lub sie die empörte Leidenschaft vor den Richterstuhl der Vernunft, nahm sie unter den Gehorsam der Klugheit gefangen und legte sich eine freiwillige Buße auf.

Sie konnte es ihrem Herzen nicht vergeben, daß es über die Nebensonne, die an ihrem Shehorizont glänzen sollte, gemurrt hatte; um dafür zu dußen, ließ sie im Geheim eine dreischläfrige Bettsponde zurichten von starten föhrnen Stollen, mit der Farbe der Hoffnung überzogen und einer rund gewöldten Decke in Form eines Krichhimmels mit gestügelten pausbäckigen Engelsköpfen geziert. Auf der seiden Matrage, die zum Prunk über die Flaumenpolster ausgebreitet war, präsentirte sich in kunstlicher Stickerei der Engel Raphael, wie er ihr im Traum erschienen war, nebst dem Arafen im Pilgertleide. Dieser redende Beweis von der zuvorkommenden ehelichen Gefälligkeit seiner Gemahlin rührte ihn in der Seele. Er hing an ihrem Galse und füßte sie außer Athem beim Andlick dieser

Anstalten zur Bervolltommnung feiner Chefreuben. "Berrliches Beib!" rief er mit Entzuden aus, "biefer Liebestempel erhebt bich über Taufende beines Geschlechts, vertundet als ein Ehrendentmal beinen Ramen der Nachwelt, und so lange noch ein Span von dieser Sponde übrig ist, werden die Manner ihren Gattinnen beine eremplarische Gefälligkeit anpreisen." Rach wenig Tagen langte auch Fraulein Angelika gludlich an und wurde wie eine Ronigsbraut vom Grafen in reicher Sofgala empfangen. Ottilia tam ihr mit offenem Bergen und Armen entgegen und führte fie als die Mitgenoffin aller ihrer Rechte in bas Residenzschloß ein. Amitterbräutigam mar unterdeffen nach Erfurt zum Beibbifchof gezogen, um die Trauung zu bestellen. Diefer fromme Pralat entfeste fich ob diesem heterodoxen Anmuthen nicht wenig, und ließ sich vermerken, daß er solch Aergerniß in seinem Kirchsprengel nicht gestatten werbe. Allein ba Graf Ernst die pabstliche Dispensation unter dem Fischerring im Original producirte, war ihm das ein Siegel auf den Mund; doch gab seine bedenkliche Miene und sein Kopsichutteln deutlich zu verstehen, der Obersteuermann des Schiffleins der driftglaubigen Rirche habe burch biefe Bergunftigung gefliffentlich ein Loch in ben Riel beffelben gebohrt, bavon au befahren stehe, daß es unter Wasser tauchen und zu Trummern geben merbe.

Die Bermählung wurde mit Prunk und Pracht vollzogen; Frau Ottilia, welche die Stelle der Hochzeitmutter vertrat, hatte reichlich zugesschick, und alle thüringtsche Grafen und Ritter kamen weit und breit zusammen, diese ungewöhnliche Hochzeitseier mit begehen zu helsen. Ehe der Graf die schöne Braut zum Altar führte, that sie ihr Schmudkältlein auf und verehrte ihm den ganzen Schaß der Inwelen, so viel ihr die Dispensationsspesen davon übrig gelassen hatten, zum Herrathsgut, und er beleidzüchtete sich dafür auf Ehrenstein zur Gegensteuer. Die keusche Mytte schlang sich am Bermählungstage um eine goldne Krone, welchen Hautt beibehielt auf ihre Lebenszeit, weshalb sie auch von den Unterthanen nur die Königin genannt und von ihrem Hosgesinde als eine Königin bebient und geehrt wurde.

Wer für sunfzig Guineen die theure Wollust erkauft hat, eine Nacht in Doktor Grahams himmlischem Bette in London zu rasten, nur der kann sich das Entzüden träumen, welches Graf Ernst von Gleichen empfand, als die dreischläftige Bettsponde ihren elastischen Rumps eröffnete, den Berlobten zweier Geliebten nehft seinem Komitat aufzunehmen. Nach so wielen kummervollen Nächten drückte ein bescheidner Schlummer der Gräfin Ottilia an der Seite ihres wiederzefundenen Eheherrn dalb die Augen zu und verstattete ihm die unbeschränkte Freiheit mit der zärtlichen Angelika nach aller Bequemlicheit den Endreim auf Muschirumi zu suchen. Sieben Tage lang dauerte das hochzeitliche Wohlleben und der Graf gestand, daß er dadurch reichlichen Erfah für die sieben traurigen Jahre, die er im vergitterten Thurm zu Größtairo zudringen mußte, erhalten habe, welches kein hösssiches Kompliment zu sein scheint, das er seinen beiden getreuen Gattinnen machte, wenn anders der Ersahrungssah richtig ist,

baß ein einziger frober Tag ben bittern Gram und harm eines trub-

feligen Jahres verfüßt.

Rächst dem Grafen befand sich bei diesem Wonnetaumel niemand besser, als sein getreuer Knappe, der flinte Kurt, der sich's bei reichbestellter Kuche und Keller wohl sein ließ und ben Freudenbecher hurtig leerte, welcher unter dem Hofgefinde fleißig herumging, wobei der volle Tisch bas Ohr fpitte, wenn er, sobald ber Magen befriedigt mar, anfing feine Abenteuer auszuleeren. Da aber die grafliche Detonomie wieder in bas gewöhnliche frugale Gleis trat, begehrte er Urlaub, nach Ohrbruff zu manbern, seine Sausfrau baselbst beimzusuchen und ihr burch seine Seimkehr eine unvermuthete Freude ju machen. Er hatte mahrend ber langen Abwesenheit seine Keuschheit aufs gewissenhafteste bewahrt und febnte fich nun nach ber billigen Belohnung eines jo exemplarischen Banbels durch ben Genuß erneuerter Liebe. Die Phantasie malte ibm bas Bild seiner tugenbbelobten Rebetta mit den lebhafteften Farben vor Augen, und je näher er den Mauern tam, die fie umichloffen, besto heller wurde dieses Kolorit. Er fab fie mit allen den Reizen vor fich fteben, die ihn am Hochzeittage entzucht hatten; er fab. wie das llebermaß von Kreuden über seine aludliche Antunft ihre Lebensacister überwältigen und wie sie mit stummer Betäubung ihm in die Arme sinken werde.

Bon diesem schönen Schattenspiel umgautelt, gelangte er an das Thor seiner Baterstadt, ohne es zu bemerken, die der wachthabende Schildburger den Schlagbaum vorzog und den Fremdling austundschaftete, wer er sei, mas für Berrichtungen er in der Stadt habe und ob er in friedlicher Absicht tame. Der flinte Rurt gab auf alles redlichen Bescheid und trabte nun gemachsam, damit bes Gauls Suffchlag feine Antunft nicht ju fruh verrathen möchte, die Straße berauf. Er band das Pferd an den Pfortenring und stahl sich ohne Geräusch in den hof seiner Wohnung, wo ihn der alte wohlbekannte Rettenbund zuerft mit freudigem Gebell empfing. Doch wunderte er fich baß, als er zweier muntern vollwangigen Anaben, wie die Engel gestaltet am Betthimmel in der gleichischen Burg, ansichtig wurde, die auf der Hausdiele herumsprangen. She er Zeit hatte barüber zu spekuliren, trat die Hausfrau zuchtiglich aus der Thur, zu sehen, wer ba sei. Ach welch ein Abstand zwischen Sveal und Original! Der Zahn ber Zeit hatte in ben sieben Sahren unbarmherzig an ihren Reizen genagt, doch maren die Grundzüge der Physiognomie in so weit verschont geblieben, daß sie dem Auge des Renners noch jo tenutlich waren, wie das vormalige Geprage einer verblichenen Munge. Die Freude des Wiedersehens verschleierte leicht die Mangel der Geftalt, und ber Gedante, daß der Gram über seine Abwesenheit das glatte Gesicht des lieben Beibes also gefurcht habe, versetzte ben gutmuthigen Chekonforten in eine empfindsame Stimmung, er umbalfte fie mit großer Inbrunft und fprach : "Billtommen, trautes Beib, vergiß all beines Berzeleids. Siehe da, ich lebe noch, du hast mich wieder!"

Die fromme Rebetta erwiederte biese Zärtlichteit mit einem derben Rippenstoß, daß der slinke Kurt davon bis an die Band taumelte, erhob groß Geschrei und rief dem Gesinde, als sei ihrer Keuscheit Gewalt gescheben, schalt und schmähte und geberdete ihrer als eine Höllensurie. Der zärtliche Ehemann entschuldigte gleichwol diesen unzärtlichen Empfang damit, daß er die Urfache davon der beleidigten Delitateffe feiner guchtigen Sausfrau durch den dreiften Bewilltommungstuß zuschrieb, er meinte, er werbe von ihr vertannt, erschöpfte seine Lunge, fie aus diesem scheinbaren Brrthum zu ziehen, allein er predigte tauben Ohren und murbe balb belehrt, baß hier tein Migverftand in ber Sache obwalte. "Du fcanblicher Gauch!" erhob sie ihre treischende Stimme, "nachdem du dich sieben lange Jahre in der weiten Welt herum getrieben und mit fremden Weibern gebuhlt haft, meinst du, mein teusches Ehebett wieder ju beschreiten? Wir sind geschiebene Leute! Sabe ich bich nicht an drei Kirchthuren öffentlich citiren laffen, und bift du nicht beines ungehorsamlichen Ausbleibens halber für mausetodt erklärt? Ift mir nicht von ber Obrigfeit gestattet worden, meinen Bittwenftuhl zu verruden und ben Burgermeifter Bipprecht ju beirathen? Wir leben bereits ins fechfte Jahr als Mann und Frau zusammen, und diese beiden Anaben sind ein Segen unserer Ebe. Da fommt der Störenfried und will mein haus verwirren! Wo du dich nicht ftebenben Außes fortpadft, foll bich ber Magiftrat ftoden und pfloden und an ben Pranger stellen laffen, jum Exempel aller folder Irrlaufer, die ihre Beiber boslich verlaffen." Diefer Willtommen feiner weiland geliebten Chebalfte war dem flinken Kurt ein Dolchstoß ins Herz, die Galle ergoß fich wie ein Behr ins Blut "D du treulofe Mege," entgegnete er, "was halt mich, daß ich dir und beinen Wechselbalgen nicht augenblicks den hals umbrebe? Gebentst du also beiner Zusage und bes oft wiederholten Schwurs im traulichen Chebett, daß dich der Tod nicht von mir scheiben follte? Berhießest bu mir nicht ungefordert, wenn beine Seele gleich vom Mund auf gen himmel führe und ich im Fegefeuer schmachtete, du wollteft vor ber Simmelsthur wieder umtehren und ju mir berabfteigen, mir tuhle Luft zuzufächeln, bis ich aus den Flammen der Borhölle erlöft mare? Daß dir doch die lugenhafte Zunge verschwarzte, du Galgenaas!"

Obgleich der Prima Donna von Ohrdruff eine geläufige Zunge verliehen war, die auch keineswegs auf die Berwünschung des ungestümen Sheprätendenten erschwarzte, so sand Dame Rebekka doch nicht gut, sich mit ihm in weitern Wortwechsel einzulassen, sondern gab dem Hausgeslinde einen bedeutsamen Bink, worauf Knechte und Mägde über den slinken Kurt hersielen und ihn drevi manu aus dem Hause warfen, dei welchem Aktus der häuslichen Jurisdiktion sie selbst mit dem Kehrbesen den veradsschiedeten Shegespan zur Thür hinaussächelte. Halb geradebrecht schwang er sich wieder aufs Roß und slog spornstreichs die Straße hinab, die er

jo bedachtsam vor wenig Minuten herauf gezogen war.

Als sich auf dem Seimwege sein Blut ansing zu verkühlen, berechnete er Gewinn und Berlust und gab sich über den leztern zufrieden: denn er befand, daß er eigentlich nichts eingebüßt hatte, als den Trost in dem Zustande der Seele nach dem Tode der Kühlung eines Sonnenwedels sich zu erfreuen. Er zog nimmer wieder nach Ohrdruss, sondern blieb auf dem Schlosse des Grasen von Gleichen seine Lebenszeit und war ein Augenzeuge der unglaublichsten Begebenheit, daß zwei Damen sich in die Liebe

eines Mannes theilten, ohne Zwist und Eifersucht, und sogar unter einem Betthimmel. Die icone Sarazenin blieb finderlos, liebte und pflegte jedoch die Rinder ihrer Mitgenoffin als die ihrigen, und theilte mit ihr bie Sorgen ber Erziehung. Sie mar von bem breiblätterigen Rleeblatt Diefer gludlichen Che bas erfte, welches im Berbfte bes Lebens babin wellte, ihr folgte bie Grafin Ottilia, und ber betrubte Bittwer, bem's nun im Schlosse und in bem geräumigen Bett zu weit und einsam war, machte nach wenig Monaten den Beschluß. Die von den gräflichen Konforten bei Lebzeiten festgesette Ordnung im Chebett erlitt auch nach dem Tobe teine Beranderung. Sie ruben alle drei in einem Grabe por bem gleichischen Altar in der St. Peterstirche zu Ersurt, auf dem Berge, allwo ihr Grabmal noch zu sehen ist, mit einem Steine bededt, auf dem die edle Bettgenossenschaft nach dem Leben abgebildet ist. Zur Rechten die Gräfin Ottilia, mit einem Spiegel in der Hand, dem Sinnbilde ihrer lobwürdigen Klugheit, zur Linken die Sarazenin, mit einer Königskrone geschmuckt, und in der Mitte der Graf, auf sein Wappenschild, den ge-löwten Leoparden sich lehnend. Die berühmte dreischläserige Sponde wird noch im alten Schlosse, in der sogenannten Junternkammer, als eine Reliquie aufbewahrt, und ein Span bavon ftatt bes Blanticheids in bem Schnurleib getragen, foll bie Rraft haben, alle Regungen von Giferfucht in dem weiblichen Bergen zu gerftoren.



## Ulrich mit dem Bühel.\*)



ahe beim Fichtelberge, an der böhmischen Grenze, lebte zu Kaisers Heinrich des Bierten Zeiten ein wackere Kriegsmann, mit Namen Egger Genebald, auf seinem Lehn, das ihm für den wälschen Zeereszug zu Theil ward; hatte im Dienst des Kaisers viel Städte und Fleden geplündert und großes Gut erbeutet, davon er drei Kaubschlösser erbaute in einem düstern Walde: Klausenburg auf der Höhe, Gottendorf im Thal und Salenstein am Flusse. In diesen Schlössern zog er mit vielen Keisigen und Kneckten aus und ein, mochte sich des Kaubens und Plünderns nicht entwöhnen und übte das Faust- und Kolbenrecht wo er konnte.

Oft überfiel er mit seinen Gewappneten aus einem hinterhalte die Kausleute und Reisenden, Christen oder Juden, das galt ihm gleich, wenn er ihrer nur mächtig zu werden vermeinte; oft brach er eine lieberliche Ursache vom Zaun, seine Nachbarn zu besehden. De es ihm gleich vergönnt war, in den Armen einer liebenswürdigen Gemahlin zu rasten, um nach dem Ungemach des Krieges das Glück der Liebe zu schwecken, so hielt er doch die Ruhe für Weichlichkeit; denn nach der Denkungsart seines ehernen Zeitalters waren Schwert und Speer in der Hand des heutschen Addennangs sind, was Spaten und Sense in der Hand des friedliebenden Landmannes sind, die Wertzeuge eines ehrlichen Gewerbes. Und traun! der Kitter nährte sich seines anmaßlichen Berufs unverdrossen.

Da er aber mit diesem Unfug allen seinen Grenznachbarn Ueberlast machte und keiner sein Eigenthum für ihn sichern konnte, beschlossen sie einen Rath über ihn und verschworen sich Sut und Blut daran zu segen, den ränderischen Weih aus dem Neste zu vertreiben umd seine Festen zu zerktören. Sie sandten ihm einen Fehde- und Absagebrief, ritteten ihre Mannschaft und belagerten auf einen Tag seine drei Schlösser, da er im freien Felde gegen die Verdündeten nicht bestehen konnte. Hugo von Kogau zog mit seinem Bolk vor Klausenburg auf der Höhe, der Ritter Rudolph

<sup>\*)</sup> Bubel: eigentl. Saufe, Sugel, bann Gefcwulft, Erhöhung u. bgl.

von Rabenstein lagerte sich vor Gottendorf im Thal, und Ulrich Spared, der Tummler genannt, legte sich mit seinen Bogenschüten vor Salenstein

am Fluffe.

Als Egger Genebald von allen Seiten sich beängstigt sah und hart bedrängt murbe, faste er ben Anschlag mit bem Schwert fich freie Bahn burch die feindlichen Saufen ju machen, und ins Gebirge ju flieben. sammelte sein Bolt um sich ber, und nachdem er die Kriegsleute angemahnt hatte sich hurtig zu halten, um entweber zu siegen ober zu sterben, sete er seine Gemahlin, die sich der Entbindung versah, auf ein wohl jugerittenes Rob und bestellte einen seiner Leibdiener zu ihrer Aufwartung. Ehe aber noch die Zugbrücke niedergelaffen und das eherne Thor aufgethan wurde, rief er ihn beiseits und sprach: "Hute meines Weibes im Rachzug als beines Augapfels, so lange mein Panier weht und ber Feberbuich auf meinem Belm empor fteht; fofern ich aber erliege im Streit, fo wende dich nach dem Walde und verbirg sie daselbst in der Kelsenkluft, die bir mohl befannt ift. Dort erwurge fie in der Racht mit dem Schwert. daß fie nicht weiß, wie ihr geschieht. All mein Gedachtniß foll vertilat werden auf Erden, daß mein ehelich Gemahl oder die Frucht ihres Leibes nicht der Spott meiner Feinde werbe." Nachdem er biefes gesagt hatte, that er einen muthigen Ausfall aus dem Schloffe, also baß die Feinde in großes Schreden geriethen und sich schon nach der Flucht umfahen. Da fie aber bas geringe Sauflein gewahr wurden, bas fich ermachtigte gegen ein ganzes Deer zu streiten, schöpften fie frischen Muth, stritten als mannliche Selben, umringten die feindliche Schaar, erschlugen ben Ritter fammt feinen Anechten, daß nicht einer davon tam außer dem Leibbiener, ber im Getummel des Rampfes die edle Frau davon führte und fie in die Waldböble perbara.

Als fie bineintrat, benahm ihr Rummer und Angft ben Obem, bag ihr eine Ohnmacht zuzog und sie sichtlich dahin starb. Da gedachte der Diener an das Wort feines herrn, wollte ichon das Schwert guden und seiner holden Gebieterin das Berg damit durchbohren. Doch jammerte ihn bes schönen Beibes, und fein Berg wurde in heißer Liebe gegen fie entgundet. Wie fie wieder gur Besonnenheit tam, beweinte fie mit einem Strom von Bahren ihr Unglud und ben Tod ihres Gemahls, rang Die Sande und wimmerte laut. Da trat ber Berfucher zu ihr und fprach: "Eble Frau, fo ihr mußtet, mas euer Gemahl über euch beschloffen bat, so wurdet ihr euch nicht so traurig geberden. Er that mir Befehl, euch in diefer Sohle zu ermorden; aber eure schönen Augen haben mir verwehrt. ihm zu gehorchen. Go ihr mich nun boren wollt, weiß ich guten Rath für mich und euch. Bergest, daß ihr meine Gebieterin wart, bas Geschick hat uns jest gleich gemacht. Bieht mit mir gen Bamberg in meine Beimath, bort will ich euch ju meiner Sausfran nehmen, euch ehrlich halten und auch des Kindleins, das ihr unterm Bergen tragt, als bes meinen Entfagt bem Stande, worin ihr geboren mart! Sab' und Gut ist bahin; die Feinde eures herrn wurden nur stolzen Spott mit euch treiben, so ihr in ihre hande fielet, und mas wolltet ihr als eine ver-

lassene trostlose Wittwe ohne mich beginnen?"

Der eblen Frau stieg bas haar ju Berge und ein Tobtenschauer lief ihr langs bem Ruden herab, uber bem mas fie ju horen betam. Gie entsetzte sich eben so sehr über den grausamen Befehl ihres Gemahls, als über die Bermessenheit des Dieners, der sich erfrechte ihr seine unwürdige Liebe ju erklaren. Gleichwol ftanb ihr Leben jest in ber hand eines Knechtes, ber seines herrn Willen that und seiner Pflicht Genuge ju leisten vermeinte, wenn er sie bessen beraubte. Sie mußte keinen andern Rath, als ihren Schergen und beklarirten Liebhaber bei Gutem zu erhalten. Darum that sie sich Gewalt an, eine verschämte falschfreundliche Miene anzunehmen, und sprach: "Loser Schalt, hast du mir das Geheimniß meines Herzens aus den Augen gelesen, daß du weißt, nach welchem Bublen es verlangt? Ach! du wecht den Funken zur lobernden Flamme auf, ber unter ber Aiche meines zerftorten Glude fur bich glimmt! Aber laß mich jest im Wintel meinem erschlagenen Gemahl ein Ehranlein weinen, morgen alles Ungluds vergeffen und mein Schicfal mit bir theilen."

Der perliebte Diener, ber fich eines fo leichten Sieges bei ber iconen Frau nicht versehen hatte, war vor Freuden außer sich, da er hörte, daß sie ihm mit heimlicher Liebe bereits zugethan sei; er umfaßte ihre Kniee, fich ber großen Gunft zu bedanken, und überließ fie ungeftort ihrer ftillen Traurigfeit. Er bereitete ihr ein Lager von Moos und legte fich ju ihrer but quer por den Eingang ber Boble. Der ichonen Wittme fam fein Schlaf in die Augen, wiewol sie sich stellte als ob sie sanft schlummere. Sobald sie den frechen Wicht schnarchen borte, sprang sie hurtig von dem Lager auf, jog gemachsam sein Schwert aus ber Scheibe, schnitt ihm flugs bamit die Gurgel und zugleich den schönsten Traum seines Lebens entzwei. Er hatte kaum zu ihren Füßen die Seele ausgezappelt, so schrift sie hurtig über den Leichnam aus der Höhle und ierte durch den düstern Walb, ohne zu wissen, wo sie ber Zufall hinführen wurde. Sie vermieb sorgfältig das freie Feld, und wenn sich etwas regte oder wenn sie in

ber Ferne Menschen erblicte, verbarg sie sich tief ins Gebusche. Drei Tage und drei Rachte war sie also in großer Betrübniß herumgeirrt, ohne etwas anders zur Erquicung zu genießen als einige Walberdbeeren, und war sehr ermattet. Ach! da vermerkte sie, daß die Zeit herannabe, daß sie gebären sollte. Sie setze sich unter einen Baum, sing bitterlich an zu weinen und über ihren Juftand laut zu wehtlagen. Da ftand unversehens ein altes Mutterlein vor ihr, als wenn sie aus der Erbe herausgewachsen mare, die that ihren Mund auf und frug: "Eble Frau, mas weinet ihr, und womit steht euch zu helfen?" Die Bekummerte empfand großen Troft, daß sie eine menschliche Stimme vernahm. Als fie aber aufschaute und ein habliches altes Weib mit gitterndem Saupte, auf einen hainbuchenen Stab gelehnt, neben sich erblicke, die selbst Hulfe zu bedürfen schien und unter ihren rothen Augen ein leberfarbenes Wackle tinn ihr entgegen streckte, mißbehagte ihr der Anblick so sehr, daß sie das Angesicht von ihr wandte und muthlos antwortete: "Mutter, was begehrst du meine Leiden ju erfahren, es steht boch nicht in beiner Macht. mir Gulfe zu leiften." "Wer weiß," verfette bie Alte, "ob ich euch nicht belfen tann, offenbart mir euren Rummer." "Du siehst," sprach die

Wittwe, "wie es mit mir ift, die Zeit meiner Entbindung naht heran und ich irre in diesem wilden Gebirge einsam und verlassen." "Wenn dem



also ist, erwiederte die Alte, "so sindet ihr bei mir freilich schlechten Trost; ich bin eine Jungfrau meines Zeugnisses, weiß um die Nothdurft kreisender Weiber keinen Bescheid, habe mich nie darum bekummert wie der Mensch in die Welt eingeht, sondern nur, wie ich mit Ehren herausgeben mag. Folget mir indeß in mein Haus, daß ich euer pflege so viel ich kann."

Die hulflose Frau nahm ben guten Willen für die That an und gelangte unter der Geleitschaft der Oberältesten ihrer jungfräulichen Zeitgenossenschaft in einer dürftigen Hüte an, wo sie etwas weniger Bequemickseit fand, als unter freiem himmel. Doch genaß sie, unter dem Beistand der Sidyle, glüdlich eines Töchterleins, welches die Mutter selbst nothtauste und es der keuschen Wirthin zu Ehren Lukrezia nannte. Ungeachtet dieser Ausmerksamkeit mußte die Wöchnerin doch mit so frugaler Kost vorlieb nehmen, daß die strenge Diät, welche eigensinnige Aerzte den Kindbetterinnen zu verordnen pslegen, sardanapalische Mahlzeiten dagegen genannt zu werden verdienen. Sie lebte blos von Kräuteriuppen, die ohne Salz und Schmalz gekocht waren, und dabei wurde ihr von dem zähen Mütterlein das schwarze Brod so kimmerlich zugeschnitten, als wenns Marcipan gewesen wäre. Dieser Fastenspeisen wurde die Wöchnerin, die sich woblauf besand und nachdem die Milchschauer vorüber waren große Estut verspürte, dalb überdrüßig, sie sehnte sich nach einem nahrbasten Kleisch-

gericht, ober wenigstens nach einem Gierkuchen, und der lettere Bunfch schien ihr nicht unerreichbar, benn sie hörte jeden Tag in der Morgenstunde eine Benne gadern, die ihr frisch gelegtes Ei laut recensirte.

Die ersten neun Tage unterwarf sie sich jedoch der magern Kost ihrer Pflegerin standhaft; nachher gab sie ihr aber das Berlangen nach einer kräftigen Hühnerdrühe nicht undeutlich zu verstehen, und da die Alte wenig darauf achtete, erklärte sie sich mit deutlichen Worten. "Gutes Weid," sprach sie, "deine Suppen sind so rauh und streng und das Brod so hand has mir der Gaumen davon wund ist. Bereite mir ein Supplein, das



glatt eingehe und wohl gefettet sei, ich will dir's lohnen. Es schreit ein Huhn in beinem Hause, bas schlachte und richte mir's zu, daß ich durch





eine gute Mahlzeit neue Kräfte zum Abzug mit meinem Kindlein gewinne. Siehe diese Perlenschnur, die ich um den Hals trage, will ich dafür mit dir theilen, wenn ich sörder ziehe." "Edle Frau," antwortete die zahnlose Wilthschafterin, "es steht euch nicht zu meine Küche zu meistern, das verträgt keine Dausfrau von einer Fremden. Ich weiße wol eine Suppe zu kochen und sie niedlich und schmackhaft zu bereiten; habe auch, wie mich bedünken will, die Rochkunst länger getrieben als ihr. Meine Suppen sind ohne Tadel und schlagen auf die Milch, was verlangt ihr mehr? Bon meinem Dühnlein sollt ihr nichts schweden, das ist meine Gespielin und Hausgenossen sind deutschen sollt ihr nichts schweden, das ist meine Gespielin und Hausgenossen sind der Schüsel. Behaltet eure Perlenschnur, ich begehre keinen Theil daran ober Lohn und Gewinn für eure Pstege." Die Kindbetterin sah wol, das ihre Wirthin Küchenkritiken nicht liebte, sie schwieg und aß, um sie wieder zusrieden zu stellen, über Bermögen von der Kräutersuppe, die ihr diese auftrug.

Des folgenden Tages nahm bie Alte einen Handlord an den Arm und den hainbuchenen Stab in die Hand und sprach: "Das Brod ist aufgezehrt bis auf dies Ranftlein, das ich mit euch theile, ich gebe zum Bader, neuen Borrath zu taufen. Wahrt indes bas haus, pflegt meines hühnleins und hutet euch, es abzuschlachten. Die Eier sind euch vergönnt, wenn ihr sie suchen wollt, es pflegt sie gern zu vertragen. harrt meiner



Wiederkehr sieben Tage, das nächste Dorf liegt nur eines Feldwegs von hier; für mich sind's aber drei Tagereisen. Wenn ich in sieben Tagen nicht wiederkomme, so seht ihr mich nimmer." Mit diesen Worten trippelte sie fort, doch bei ihrem Schneckengange war sie in der Mittagsstunde noch keinen Bogenschuß von der Hütte, und in der Abenddämmerung verlor ihre nachschauende Kostgängerin sie erst aus den Augen.

Jest führte diese das Küchenregiment und spähte sleisig nach einem Ei von dem Leghuhn; sie durchsuchte alle Winkel des Hauses, auch alle Gebüsche und Heden rings umber, das trieb sie so sieben Tage lang, ohne eins zu sinden. Sie harrte hierauf einen Tag und noch einen auf die Alte; da diese aber nicht zum Borschein kam, werzieh sie sich ihrer Biederkehr. Die Lebensmittel waren aufgezehrt, darum zetzte sie den dritten Tag zum peremtorischen Termin, wo sie im Richterscheinungsfalle der Alten sich ihrer liegenden und sahrenden Habe als eines verlassenen Gutes anzumaßen vornahm. An dem Huhn, das die Eier vertrug, sollte das Eigenthumsrecht vorerst ausgeübt werden, welches ohne Inade zum Topf verurtheilt war. Die neue Besinehmerin hatte es schon vorläusig in engen Gewahrsam gebracht und unter einen Korb gespert. Am frühen Morgen des solgenden Tages schärfte sie ein Messer, das Juhn damit zu schlachten, denn es sollte zur Baletmahlzeit dienen, und seize Wasser zum

Rochen auf ben Beerd. Indem fie mit diefen Rüchenanstalten geschäftig mar, verfundigte das eingesperrte Suhn mit großem Geschrei ein frischgelegtes Ei, welches als ein Zuwachs der Berlassenschaft der Erbnehmerin sehr willkommen war. Sie gedachte dadurch ein Frühstud oben brein zu erhalten, ging alebald; es ju holen, und fand es unter bem Rorbe. 3hr Appetit mar fo lebhaft, daß sie das Abschlachten versparte, bis fie murbe das Ei verzehrt haben. Sie sott es hart; aber da fie es aus dem Topfe nahm, mar es fo ichwer wie Blei, und nachdem fie die Schale geöffnet hatte, fand sie nichts Efbares barin, sonbern zu ihrer großen Berwun-berung war die Dotter von gediegenem Golde.

Bor Freuden über diesen Fund mar ihr alle Eklust verschwunden, ihre einzige Sorge ging nun dahin bas munberbare huhn zu futtern, es zu liebkosen und an sich zu gewöhnen. Sie dankte es dem Glück, daß sie die herrliche Eigenschaft desselben noch zu rechter Zeit entdeckt hatte, ehe der Kochtopf die köstliche Eiersabrik zerstörte. Das alchymische Huhn brachte ihr auch eine gang andere Meinung von dem alten Mutterlein bei, als fie vorher von ihr gehegt hatte. Bei der ersten Befanntichaft nahm fie das Weib für eine abgelebte Bauerin, und als fie ihre ungefalgenen Rrautersuppen verfucht hatte, hielt fie Diefelbe fur eine Bettlerin. Nach der gemachten Entdedung aber war sie ungewiß, ob sie eine wohlthätige Fee, die aus Mitleid ihr ein reichliches Almosen verliehen, oder eine Zauberin, die fie durch Blendwert affte, aus ihr machen follte. Go viel ergab fich aus allen Umftanden, daß etwas Uebernatürliches bier mit im Spiel mar; daher gebot die Klugheit der bedachtsamen Frau bei ihrem Abzuge aus der Wildniß des Fichtelbergs nicht fo rafch zu Werke zu gehen, fondern ihr Borhaben reiflich ju überlegen, um eine unfichtbare Macht, bie ihr moblzuwollen ichien, nicht zu erzurnen. Sie mar lange unschluf. fig, ob sie sich das wunderbare huhn zueignen und mit sich nehmen, oder solchem die Freiheit wieder schenken sollte. Die Gier hatte ihr die Alte zugestanden, und in drei Tagen war sie die Besitzerin von drei goldenen Eiern; aber mas das Leghuhn betraf, war sie zweifelhaft, ob sie einen Diebstahl begehen wurde, wenn sie es mit davon nahme, ober ob sie es als eine ftillschweigende Schenfung ansehen sollte. Eigennut und Bedentlichfeit erhoben einen ungleichen Wettstreit gegen einander, worin wie gewöhnlich der erste die Oberhand behielt. Also blieb es bei der Adjubifation bes Nachlaffes ber Alten, die reisefertige Dame sette bas Suhn in eine Subnersteige, band ihr Kindlein in ein Tuch, nach Zigeuner Brauch, auf den Ruden, und fo verließ das Rleeblatt der Ginwohner das fleine einsame Saus in ber Bufte, in welchem nun, außer einem Beimchen, bas darinnen zirpte, tein Sauch des Lebens mehr übrig mar.

Die forgfame Emigrantin nahm ihren Weg gerade nach dem Balddorfe zu, wohin die Alte zu gehen vorgegeben hatte, und war alle Augenblide einer Erscheinung von ihr gewärtig, um das huhn gurud ju forbern. Kaum mar fie eine Stunde gegangen, fo tam fie auf einen gebahnten Beg, ber gerabe in das Dorf führte. Die Neugierbe trieb fie im Badhaufe nach dem alten Mutterlein Nachfrage zu halten, welches bier zuweilen Brod einzutaufen pflege. Allein niemand wollte etwas von ihr miffen, ober fie jemals gesehen haben. Das bewog ihre Sausgenoffin etwas von dem Aufenthalte in der Ginfiedelei der Alten ju erzählen. Die Bauerinnen verwunderten fich bochlich über bieje Begebenheit, feine mußte von bem Saufe im Bebirge, und nur ein wohlbetagtes Beib erinnerte fich von ihrer Großmutter gehört ju haben , daß eine Baldfrau im Gebirge hause, die fich alle hundert Jahre einmal feben laffe, um ein gutes Wert auszuüben, und bann wieber verschwinde. Dadurch murde ber edlen Frau bas Rathiel ziemlich geloft; fie zweifelte nicht, daß fie gerade den gludlichen Zeitpuntt getroffen habe, wo der unbefannten Bewohnerin des Fichtelberges vergonnt gewesen fei, ihre wohlthatige Sand gegen sie aufzuthun. Sie hielt das Huhn, welches fortfuhr jeden Tag ein goldnes Ei zu legen, nun zweisacher Ehren werth, nicht allein um bes reichen Geminns willen, welchen es ihr einbrachte, sondern vornamlich als ein autes Andenten an ihre treue Bflegerin in dem bulflosen Zustande. worin sie sich befunden hatte, und sie bedauerte nur, daß sie mit der alten Mutter nicht nabere Befanntschaft gemacht hatte. Daburch batte fich die edle Frau allerdings um die wißbegierige Nachwelt ein unfterbliches Berbienst erwerben tonnen; wenn sie ihre Wirthin ausgeforscht und von ihrer Natur und Beschaffenheit genaue Rundschaft eingezogen batte, fo mußten wir ju fagen, ob fie eine Norne ober eine Elfe, eine vermunschte Bringeffin, eine weise Frau, oder eine Zauberin und Bunftgenoffin der Circe ober ber Bere zu Endor gemefen fei.

Ihre Gastfreundin heuerte in dem Walddorfe einen Wagen mit Ochsen bespannt\*) und suhr damit nach Bamberg, wo sie nehst dem zarten Fräulein, dem Hührlein und einer Mandel Eier wohlbehalten anlangte und sich deselbst häuslich niederließ. Ansangs lebte sie daselbst sehr einzegogen und ließ ihr einziges Geschäft die Erziehung ihres Töchterleins und die Pflege des wundersamen Leghuhns sein. Als sich aber mit der Zeit der Sierzegen mehrte, kaufte sie viel Ländereien und Weinberge, auch Landguter und Schlösser, und lebte als eine reiche Frau von ihren Venten, that den Armen Gutes und bedachte die Riöster, wodurch der Auf ihrer Frömmigkeit und ihres großen Bermögens sich so ausbreitete, daß sie die Ausmerksamkeit des Bischofs auf sich zog, der ihr wohlwollte und ihr viel Achtung und Freundschaft bewies. Kräulein Lukezia wuchs heran und wurde wegen ihrer Sittsamkeit und Schönheit von Clerus und Laien bewundert, und den geistlichen Gerren dienten ihre Reize nicht minder zur

angenehmen Augenweide, als den fleischlichen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Die Ochsenfuhren waren in Deutschland vor Beiten nichts ungewöhnliches, selbft Fürsten bebienten fich ihrer. Als Raifer Maximilian ber Erfte einsmals burch Franken jog, wurden auf einer Station anfatt ber Pferde vier Joch Ochsen vor feinen Bagen gespannt, welches er fich gefallen ließ und scherzweise zu seinen holdienern sagte: "Geht, ba fahrt bas romitoe Reich mit Ochsen um."

<sup>\*\*)</sup> Der entgegengesette Begriff von geiftlich ift weltlich und auch fleischich. Aus Untunde der Sprache oder Uebereilung verwechselte eine junge Ausländerin beide Ausbrude. "Ber ift ber Schwarzrod?" frug fie beim Gintritt zweier herren in eine

Um diefe Zeit berief ber Raifer einen Reichstag nach Bamberg. \*) Durch so viele Sofhaltungen ber Pralaten und Fürsten murbe bie Stadt also eingeengt, bag die Mutter nebst ihrer Tochter, um bem Getummel auszuweichen, auf eines ihrer Landhäufer fich begab. Der wohlwollende Bifchof aber machte bei Gelegenheit ber Raiferin von bem Fraulein eine fo vortheilhafte Schilderung, daß fie Berlangen trug, diefe junge Schonbeit am Sofe unter ihre Frauengimmer aufzunehmen. Raifer Beinrichs Sofhaltung ftand nicht in bem Geruch, daß fie eine Schule ftrenger Bucht und Tugend fei, \*\*) baber ftraubte fich die forgfame Mutter gegen Diefes Borhaben fo viel fie konnte, und bedankte fich diefer der Tochter jugedach-Die Raiferin bestand gleichwol auf ihrem Sinn, und bes ten Ehre. Bischofs Ansehen vermochte so viel über die bedentliche Frau, daß fie endlich einwilligte. Die teusche Lutrezia erschien bei hofe und murde als eine uppige Sofdame aufgeschmudt, betam bas Nabeltaftlein ber Raiferin in Bermahrung und trug, nebst andern Jungfrauen von edler Geburt, ihr an hoffesten die Schleppe nach. Aller Augen warteten auf sie, wenn die Raiferin hervorging; denn nach bem einmuthigen Geständnisse ber Höflinge mar sie die Grazie unter den Nymphen des taiserlichen Gefolges.

Bei Hof ist jeder Tag ein Fest. Dieser Taumel von abwechselnden Bergnügen, die an die Stelle der einförmigen Lebensart unter mütterlicher Auflicht traten, erfüllten ihre Seele mit unaukredbarem Wonnegesühl, sie glaubte, wo nicht in den Schoß der Seligkeit, dennoch in den Vorhoß desselben, den empyreischen Himmel, versetz zu sein. Zum Nadelgelde hatte ihr, außer dem Gehalt vom Hofe, die gutmüttige Mutter noch ein Schoß Seier von dem magischen Huhn außgesetzt. Daher sehlte es ihr nicht, sich jeden Wunsch des Herzens gewähren zu können, der für die jungen Schönen denkbar ist, welche Amors Pseil noch nicht verwundet hat, und die das höchste Ideal ihrer Glückseligkeit mit kindischem Ergögen in dem Flitzerglanze des Putes suchen, den sie nicht um einen Heiligenschein vertauschen würden. Sie that es an Kleiderpracht allen Jungfrauen ihrer Gebieterin zuvor, die sie zwar heimlich darum beneideten und ins Angessicht ihren seinen Geschmack lobten, ihr nach Hoses Sitte freundlich liebstosten und allen Berdruß und Unwillen tief ins Herz verschlossen; denn die Kaiserin war ihr mit Huld und Gunsten beigethan. Die Ergen und Verren schweichten und liebsosten ihr nicht minder, doch ohne alle Gleisenerei; jedes Wort kam aus dem Herzen. Krauenlob ist glatt wie Del in



Befellichaft. Ihr mard geantwortet: "Ein geiftlicher herr." "So ift," ermiederte fie, "ber Blaurod wol ein fleischlicher?" Der Sprachfehler murbe belacht, aber doch eingeftanden, ber Musbrud fei paffend und verdiene in Umlauf zu tommen. Er paft aber gewöhnlich für Schwarzrod und Blaurod zugleich.

<sup>\*) 3</sup>m 3ahre 1057.

<sup>\*\*)</sup> Das beweifen die Grabamina der facfifchen Stande, die fie durch eine feierliche Gesandtschaft nach hofe gelangen ließen, welche darauf antragen mußte, der Raifer möchte die Ronfubinen wegschaffen, fich an einer Gemahlin begnügen und ein unbeicholtner Leben führen.

ber Manner Mund, aber wie Effig scharf und beigend auf ber weiblichen Runge.



Da ihr unaufhörlich des Hofes füßer Weihrauch duftete, wär's in Wahrheit ein größer Wunder gewesen, als ein goldnes Buhnerei, wenn die Bolitur ihrer reinen weiblichen Seele von dem Rofte der Eitelkeit nicht mare angefreffen morden. Die fuße Nascherei verwöhnte fie zum immerwährenden , Berlangen, fich mas Schönes vorfagen zu lassen, und sie forderte als eine ihr zugehörige Gerechtfame bas Geftandniß, fie fei die schönste aller Junafrauen am Hofe. Die schmeichelnde Idee wurde bald Mutter und gebar die bublerische Konketterie, sie ging darauf aus Fürsten und Grafen und die Eblen des Hofes an ihren Siegeswagen zu spannen, und wo fie es vermöchte, bas

gesammte römische Reich deutscher Ration im Triumph aufzuführen. mußte diese stolze Absicht unter die Maste ber Bescheidenheit zu verbergen, badurch gelang ihre Freibeuterei nur desto besser; sie setze, wenn sie nur wollte, jedes empfindsame Berg in Brand, und diefe Sucht, ju fengen und ju brennen, ichien bas einzige Erbstud, bas aus ber vaterlichen Berlaffenschaft auf sie gekommen mar. Wenn sie ihre Absicht erreicht hatte, jog fie fich mit fprobem Raltsinn gurud, tauschte die Hoffnung aller, die um ihre Gunft buhlten, und fab mit muthwilliger Schabenfreube, wie gebeimer Rummer die Ungludlichen folterte und Gram und Bleichsucht an ihren pollen Bangen zehrte. Sie selbst aber hatte mit ber ehernen Mauer der Unempfindsamteit ihr Berg umichloffen, welche teiner ihrer Freier zu übermaltigen vermochte, um fich binein ju ftehlen und gur Wiedervergeltung es gleichfalls in Flammen zu seben. Sie wurde geliebt und liebte nicht wieder, entweder weil ihre Stunde noch nicht getommen mar, oder weil ber Ehrgeiz die gartliche Leidenschaft übermand, oder weil ihre Gemuths. art so schwantend und unbeständig mar wie die offenbare See, daß ber Reim der Liebe in dem hupfenden unruhigen Bergen nicht anwurzeln fonnte. Die versuchtesten Minnefoldner, die wol merkten, daß dem Terrain nichts abzugewinnen sei, ließen es daher nur immer bei einem blinden Angriff bewenden, schlugen oft garm und befilirten balb wieder in aller Stille seitab, machten es bald wie unsere luftigen herren, bie an jedes weibliche Berg anvochen, wenn's in einem schonen Busen schlägt, aber Symens

reine Facel wie die Raubthiere in den afrikanischen Busteneien das Feuer scheuen. Die Minderkundigen hingegen, die mit dämischem Zutrauen in pollem Ernste den Angriff wagten, wurden mit Berlust ihrer Ruhe und Aufriedenheit, weil das Fräulein ihre Schanze wohl wahrte, abgeschlagen.

Seit mehrem Jahren solgte dem Hossager des Kaisers ein junger Graf von Klettenberg, der, einen kleinen körperlichen Fehler ausgenommen, der liebenswürdigste Mann bei Hose war. Er hatte eine verrenkte Schulter und dayon den Beinamen Ulrich mit dem Bühel, seine übrigen Talente und gefälligen Eigenschaften aber machten, daß auch der strengste Areopagus der Damen, die die Wohlgestalt eines Adonis zu meistern wagen, über diese Unvollkommenheit hinweg sah und sie dei ihm durch keinen Tadel rügte. Er stand dei Hose in gutem Ansehen und wußte dem schönen Geschlecht so viel Berbindliches zu sagen, daß ihm alle Damen, die Kaiserin selbst nicht ausgenommen, günstig waren. Sein Wis war unerschöpsstich, neue Ergößlichkeiten zu ersinnen und den gewöhnlichen Hossakeiten neuen Reiz und Hochgeschmad mitzutheilen, so daß er sich im Frauen-Immer unentbehrlich gemacht hatte. Wenn der Hos er stater Pabst gar viele machte, in träger Langeweile schmachtete, so wurde Graf Ulrich gerusen, den Geist des Missmuths zu verscheuchen und Fröhlichkeit und Scherz in die kaiserliche Hospsschen und Fröhlichkeit und

Obgleich ein Damenzirkel das eigentliche Element war, worin er lebte und webte, so wußte er doch dem schalkhaften Amor immer auszuweichen, daß ihn dieser nicht mit der Harpene kunderstehlichen Wurfpfeils erreichte und er der Leine hätte folgen müssen. Schäserhafte Minne war sein Freudenspiel; aber wenn ihm ein Weid Fessen zugedacht hatte, zerriß er sie wie Simson die sieben neuen Bastseile, womit ihn seine betrügliche Buhlerin band. Er wollte nur, eben so wie die stolze Lukrezia, Fessen anlegen, aber keine tragen. Es konnte nicht sehlen, daß zwei so gleich gestimmte Seelen, die der Justall einander so nahe gebracht hatte, daß sie unter einem Himmel lebten, unter einem Dache wohnten, in einem Gemach taselten und unter einer Laube Schatten suchten, endlich zusammentressen

und ihre Talente an einander versuchen mußten.

Lutrezia saßte den Anschlag, an dem Grasen eine Eroberung zu machen, und weil er im Ause war, daß er der wankelmüthigste Liebhaber bei Hose sei, beschloß sie ihn sester zu halten als ihre übrigen Freier, die sie nach den Jahreszeiten, wie die Modewelt ihre Kleider, zu wechseln pflegte, und ihn nicht eher zu entlassen, bis sie den Ruhm erlangt hätte, den unde ikändigen Wandelstern swirt zu haben. Ihn aber trieb der Ehrgeiz, mit dem schönsten hosfräulein eine Intrigue anzuspinnen, alle Nebenduhler auszustechen und ihnen seine Ueberlegenheit in der Kunst zu lieben empfinden zu lassen, und wenn sie vor ihm die Segel würden gestrichen haben, dann flugs den Anser zu lichten und auf den Fittigen der Winde in den Hasen eines andern liebevollen Herzens einzulaufen. Beide Mächterrüsteten sich zum wechselseitigen Angriff und die Operationen gingen auf dem Blumengefilde der Liebe von der einen und der andern Seite nach Wunsch von Statten.

Es schmeichelte dem Fräulein ungemein, daß der Liebling des Hoses, auf den sie schon lange eine geheime Absicht gehabt hatte, jett freiwillig kam, ihren Zauberreizen zu huldigen, und daß sie Gelegenheit sand, an ihm Mache üben, da er ihr disher widerstanden hatte. Seine Blicke, die vordem stüchtig vor ihr vorüber eilten, waren nun allein auf sie gerichtet; er folgte ihr untrennbar, wie der Tag der Sonne. Alle Feten, die er dem Hose gab, hatten auf sie Bezug; er zog allein ihren Geschmack dei der Anordnung derselben zu Rathe, was sie gut hieß, wurde mit großer Pracht und Thätigkeit ins Wert gerichtet, und was nicht ihren Beson battet, wenn es auch die Kaiserin selbst vorgeschlagen hatte, tam nicht zu Stande. Die seinen Nasen spürten leicht aus, welcher Gottheit dieser Ambra düftete, und man sagte öffentlich, der Hos sie ein Horn, welches laute wie Fräulein Lutrezia den Ton angede. Die blühendsten weiblichen Khysiognomien wurden gelb und bleich vor Reid über diese ausgezeichnete Liebschaft, bei welcher alle stumme Zuschauerinnen abgeben mußten, die ihr Herz so gern



bei dem Grafen angebracht hätten oder an dem seinigen Antheil zu haben glaubten. Er opferte aber seine Eroberungen sammt und sonders der schönen Bambergerin auf, und sie schenkte zur Bergeltung auch ihren Gefangenen die Freiheit wieder, umstellte das Herz keines Höslings mehr mit Netz und

Schlingen ihrer entgegenkommenben Bartlichkeit, und ihr prufenbes Auge forschte nicht mehr nach ben lufternen Bliden verstohlener Anbeter.

Bis hieher schritt die Intrique des zärtlichen Baares ganz in der systematischen Ordnung fort, an die sich beide Theile gebunden hatten; sie glanzten Beibe im Bollmond wechselseitigen Genuffes. Dun mar es Zeit, baß biefer sich wieber zur Abnahme neigte, und zwar bergestalt, baß bie eine Salfte ganz bem beobachtenben Seberauge verschwand und im Schatten ju fteben tam, indeß die andere ihren Schimmer auch noch im letten Biertel beibehielt. Es tam jest barauf an, bas Minnespiel burch einen Meisterstreich zu enben, ber bie eine Partei por ben Augen bes Hofes sicherte, daß sie nicht die betrogene sei. Des Grafen Citelleit batte anfangs nichts mehr beabsichtigt, als das Uebergewicht über alle Nebenbuhler zu gewinnen, um fich damit ju bruften, und wenn ihm dieses gelungen mare, feine Eroberung zu verlaffen und eine neue zu suchen. Jene Absicht war erreicht; aber unvermerkt hatte der schlaue Amor, der selten ungestraft mit sich scherzen läßt, das Spiel bes Stolzes und der Eitelfeit in eine ernsthafte Bergensangelegenheit vermandelt; Die icone Lufregia hatte fein Berg erbeutet und ihn an ihren Triumphwagen angekettet. Sie blieb ihrem Blane Da ihr Berg noch nicht Theil genommen hatte, und fie erwog, daß ihre Reputation als Bergensbezwingerin auf dem Spiele steben murde, wenn ein Insurgent ihr den Gehorfam auffündigte, ebe sie ihn in Freiheit fette, und die Lacher nicht auf ihrer Seite fein durften, wenn ihr Paladin die Fesseln zerbräche, welches sie im Geheim befürchtete, so beschloß sie, ihm den Abschied zu geben, als er am eifrigsten sich um die Fortdauer ibrer Gunft bewarb.

Unversehens ergab sich die Gelegenheit zu dieser Ratastrophe. Ruprecht von Refernburg, ein Landsmann und Grenznachbar Graf Ulrichs von Rlettenberg, jog nach Goslar, Raifer Beinrichs gewöhnlichem Aufenthalt, um eine frische rothwangige Bafe an hof ju führen. hier fah er bie schöne Lutrezia, und fie seben und lieben war der gewöhnliche Kall aller Ritter und Ebeln, die von den vier Winden des vaterländischen himmels in die altväterische Reichsftadt, welche bamals bas deutsche Baphos mar, einritten. Seine Bhpsioanomie hatte für die Damen wenig Empfehlendes, und die Bflegerin feiner Rindheit hatte ber Mutter Ratur unbedachtsamer Beise ins Amt gegriffen, ihrem Boglinge mehr verlieben als ibm jene beschied, und ihn mit einen Auswuchs auf dem Ruden begabt, ber fo caratteriftisch mar, bag er jum Unterschied feiner namensvettern, Ruprecht mit dem Soder zubenamt murbe. Rorperliche Gebrechen murben in jenen Zeiten nicht durch Schneibertunft verhehlt, sondern öffentlich gur Schau ausgestellt, in Ehren gehalten und fogar von den Beschichtschreibern der Nachwelt sorgfältig aufbewahrt. Die hinter, die Stammler, die Schielenden, die Ginaugigen, die Spedwanfte und die Darrfuchtigen find noch in gutem Andenken, wenn das Gebächtniß ihrer Thaten längst erloschen ift. Der Refernburger befaß ein großes Daß von Dreiftigfeit und Gelbftheit. Db ihn gleich seine Gestalt eben nicht zu großen Erwartungen in ben Regionen der Liebe berechtigte, so demuthigte sie ihn doch so wenig, daß ihm die Burbe auf den Schultern gleichsam zum Schwunggewichte der Eigenliebe diente, wenigstens hielt er sie nicht für eine Klippe, woran die Hoffnung seines Liebesglückes scheitern könnte. Muthig wagte er einen Angriff auf das Herz der schönen Lutrezia, und da sie eben diesen Janustempel, ber eine Zeit lang geschlossen war, wieder geöffnet hatte, so nahm sie sein Opser mit scheinbarem Bohlgesallen an, und unter diesen glücklichen Aussichten war Goslar ihm Elysium. Der gute Graf aus der Provinz wußte freilich nicht, daß die schlaue Hosgrazie ihr Perz nur wie einen Triumphbogen gebrauchte, durch welchen sie die Scharen, die ihre Fesseln trugen, durchpassiren ließ, der aber gar nicht von der Beschaffenheit ist, einen be-

ftandigen Aufenthalt darin ju fuchen.

Der zeitige Inhaber ihres herzens ahnte seinen Fall, wie ein wankenber Minister, ber nicht die Entschließung hat, seinen Posten zu resigniren, sich hält, so lange er kann, und zögert, dis man ihn gehen heißt. Wenn es in seiner Macht gestanden hätte, mit seiner wankelmüthigen Gebieterin zu brechen, so ware es ihm vielleicht gelungen, das Spiel noch zu seinem Bortheil zu drehen, den Anschein eines Berstoßenen zu verdergen und das Auge der Laurer irre zu sühren. Er würde sich der ersten besten Liebschaft in die Arme geworfen haben. Die runde rothwangige Thüringerin kam wie gerusen, ihm zu diesem Gautelspiel die Hand zu dieten. Allein sein ganzes Minnespstem hatte sich durch die Dazwischenkunft einer ernsten Leidenschaft ganz verschoben, und er hatte nun gleiches Schicksal mit den Schauspielern auf unsern Liebschabertheatern, die sich in die verliebten Rollen so hinein studiren, daß sie ihre theateralische Laufdahn mit der Hoodzeit zu beschließen pslegen. Der Schmetterling, der das Licht oftmals ungestraft umgautelt hatte, blieb daran kleben, und die heiße Flamme vereitelte die lepten Zuchungen seines Strebens nach Freiheit.

Diefen Berluft ber Freiheit nahm er erft mahr, ba er an feinem Landsmann, dem Refernburger, einen Nebenbuhler entdedte, den er zwar eben nicht fürchtete, durch welchen er aber doch belehrt murde, daß feine Geliebte bas Gefühl mahrer Zärtlichkeit mit ihm nicht theile. Bum erften Mal im Leben empfand er die Qualen unvergoltener Liebe; umfonft verjuchte er's, sich durch rauschende Bergnügen zu zerstreuen und einer Leidenschaft sich zu entschlagen, die ihm das Leben vergällte; er wurde bald inne, daß ihm die Kraft fehle, dies Borhaben ins Wert zu richten. Er war nicht mehr ber Simfon, ber mit ben Loden ben Ragel aus ber Band ober ben Dorn, der ihn verwundet hatte, aus dem Bergen hervorziehen tonnte; er war der Simjon, der, seiner Starte beraubt, in dem Schofe der Tyrischen Buhlschaft ruhte, die ihn überlistet hatte. Ohne Leben und Thätigkeit schlich er trubfinnig umber, erschien selten und so einfilbig bei Hofe, daß er ben Damen Langeweil machte, einige befamen fogar Bapeurs, wenn er fich nur im Borgemach bliden ließ, benn tiefe Schwermuth bing, wie die Abendwolle, hinter welche sich die untergebende Sonne verbirgt, ihm von der Stirn herab. Seine Siegesgöttin dagegen schwebte im stolzen Triumph empor, ohne Mitleid mit dem qualvollen Zustande ihres getreuen Baladins zu empfinden. Sie trieb vielmehr ihre Graufamteit so weit, daß fie zuweilen in feiner Begenwart sich nicht scheute, alle ihre Reize auf den scheinbarlich begünstigten Rebenbuhler spielen zu lassen und mit ihm unverholen zu liebäugeln.

Um ihren Triumph aufs höchste zu treiben, gab sie im Frauen-Zimmer eines Tages ein großes Mahl, und als bei Sang und Saitenspiel die



Heiterkeit des Gastgebots aufs höchste gestiegen war, traten ihre Gespielinnen zu ihr und sprachen: "Liebe, gieb dem Feste einen Namen, daß wir uns des frohen Lages dabei in der Zukunft erinnern." Sie antwortete: "Euch kommt es zu, das Fest mit einem Namen zu krönen, so ihr es würdig achtet, seiner in der Zukunft zu gedenken." Als aber die frohen Scharen der Gäste in sie drangen, daß sie sich nicht entbrechen konnte sieren Berlangen zu willsahren, nannte sie es aus Uebermuth Graf Ulrichs Kettenkeier.

In der Liebe ist der Zeitgeschmad so wenig perennirend, als in jedem andern Dinge. Im letten Biertel unsers Jahrhunderts wäre Graf Ulrich mit den Schwermuthszefühlen, mit dem stillen Gram und abgehärmten Wangen an seinem Platz gewesen; keine weichgeschaffene weibliche Seele hätte ihm widerstehen können, das Mitseld würde ihm zum Febel gedient haben, eine Herzensangelegenheit damit in Gang zu bringen. Allein zu seiner Zeit kam er mit dieser Empsindelei um viele Jahrhunderte zu früh, und endete damit nichts, als daß er sich dem Spöttereten seiner Zeitgenossen Preis gab. Der schlichte Menschenverstand sagte ihm so oft, daß er auf diesem Wege seinen Zweck nicht erreichen würde, daß er endlich dem guten Rathgeber Gehör gab, nicht mehr öffentlich den seufzenden Schäfer

machte, wieder Leben und Thätigkeit gewann und ben Berfuch machte, die

unbezwingliche Schone mit ihren eigenen Waffen zu befämpfen.

Eitelkeit, sprach er, ist der anziehende und zurücktoßende Bol dieses Magneten, aus Citelfeit begunftigt und verstößt die Stolze ibre Bubler. barum will ich diese Leibenschaft also nahren, daß sie laut im Bergen Die Stimme erheben und für mich bas Wort reben foll. Er trat alsbald wieder in seine alte Laufbahn ein, machte wie vorher der fproden Bringeffin ben Sof, tam allen ihren Bunfchen juvor und bestürmte fie mit Opfern. bie der weiblichen Gitelfeit ju fchmeicheln pflegen. Gin reicher Augsburger, ber aus Alexandria über Meer tam, bot der Kaiferin ein herrliches Rleinob ju Rauf an, das fie von fich wies, weil's ihr ju theuer mar. Graf Ulrich handelte es an sich, verschrieb seine halbe Grafschaft dafür und machte seiner Bergebieterin ein Geschent damit. Sie nahm bas Juwel an, heftete bamit bei einer Hofgala den Schleier auf die blonden flechten ibres feidenen Baares, erregte bei allen Bugidwestern am Bofe Bergbruden und Rrampfe, äugelte dem Ausspender freundlich ju, verwahrte darauf ihre Trophae in bem Schmudtaftlein und in wenig Tagen mar ber Graf und fein Rleinob vergeffen. Er ließ sich gleichwol nicht irre machen, fuhr fort burch neue Geschente die alten bei ihr wieder ins Andenten zu bringen und alles aufautreiben, ihren eiteln Ginn zu vergnügen. Diefer Aufwand nöthigte ibn bie andere Salfte seiner Grafichaft gleichfalls zu verpfanden, daß ihm da-von nichts übrig blieb als Wappen und Titel, worauf tein Wucherer etwas leihen wollte. Indessen fiel seine übermäßige Verschwendung taglich mehr in die Augen, weshalb die Raiferin ibn felbft barüber gur Rede ftellte und ihn abmahnte, sein vaterliches Erbgut nicht so unweislich zu vergeuden.

Da offenbarte ihr ber Graf sein Anliegen und sprach: "Allergnädigste Frau, euch ist meine Liebschaft unverborgen, Lutrezia, die zarte Dirne, hat mir das Herz gestohlen, daß ich ohne sie nicht leben mag. Aber wie sie sich mit triebt, wie sie mich mit trüglicher Minne neckt, davon weiße euer ganzer Hof zu sagen. Möchte mir wol schier die Geduld darüber auszreißen, dennoch kann ich nicht von ihr ablassen. All mein Jab und Gut hab' ich daran geseht, ihre Gunst zu erlangen: aber ihr Herz ist mir verschlossen, wie der Freudenhimmel einer abgeschiedenen Seele unter dem Kirchenbann, ob mir ihr Auge gleich oftmals Winneglikt vorlügt. Darum begehre ich von euch, daß ihr, wo sie teine rechtliche Einrede hat, meine Hond zu verschmähen, sie mir zum ehelichen Gemahl beilegt "Die Kaiserin verhieß die Werbung für ihn bei dem Fräulein zu übernehmen und sie zu überreden, seine Liebestreue nicht länger auf die Probe zu stellen, sondern

mit reiner Gegenliebe ju belohnen.

Ehe sie. noch Zeit gewann, bei der stolzen Lutrezia sich für ihn zu verwenden, begehrte Graf Auprecht mit dem Höcker dei ihr Gehör und redete also: "Huldreichste Kaiserin, eine Jungfrau aus eurem Gesolge, die keusche Lutrezia, hat meinen Augen gesallen und mir ihr Herz zugewandt; darum tomme ich um Bergünstigung zu bitten, sie als meine Braut heimspussühlten und nach der Ordnung der christlichen Kirche mich mit ihr zu vermählen, so ihr anders Gesallen tragt ihre Hand in die meinige zu legen und die edle Jungfrau von euch zu lassen." — Ihro Dobeit war begierig.

zu vernehmen, was der Graf für Ansprüche an ein Herz habe, das bereits eines andern Eigenthum sei, und war sehr unwillig, da sie vernahm, daß ihre Favoritin mit zwei Edeln des Hoses gu gleicher Zeit ein Liebesvertändniß unterhalten habe, welches zu damaliger Zeit ein verpönter Handelwar, woraus nichts minder als ein Zweikampf auf Leben und Tod zu befahren stand; denn in dergleichen Fällen pflegte kein Nebenbuhler dem andern seine vermeinte Gerechsame ohne Blutvergießen zu cediren. Doch beruhigte sie sich einigermaßen, da beide Parteien sie zur Oberschiedsrichterin der Sache erwählt hatten und zu vermuthen stand, daß sie ihrer Entscheidung sich mit pflichtschuldigstem Gehorsam unterwerfen würden.

Sie berief das Fräulein zu sich in ihr heimlich Gemach und ließ sie mit harten Worten an: "Du Balg," sprach sie, "welche Berwirrung stistest du am Hose mit deiner frevelhaften Minne? Die Junker sind alle wild auf dich, lausen mich mit Lamenten und Bitten an, dich von mir zur Ehe zu begehren, weil sie nicht wissen, wie sie mit dir dran sind. Du ziehst jeden stählernen Helm an dich wie ein Magnet das Eisen, treibst dein leichstertiges Spiel mit Ritter und Knappen und verschmähst doch das Gelübde ihrer Huldigung. Ziemt es einer sittsamen Jungsrau mit zwei Barten zu gleicher Zeit zu liedäugeln und sie am Narrenseil zu führen? Ins Angesicht ihnen zu liedsigesen, ihre Hossung zu ermuntern und hinterm Rücken ihnen den Geden zu stechen? — Das mag dir nicht ungenossen ausgehen. Einer von den beiden ehrsamen Gesellen soll dir zu Theil werden, Graf Ulrich mit dem Bühel, oder Graf Ruprecht mit dem Hoder. Flugs wähle, dei Bermeidung meiner Ungnade."

Lutrezia erbleichte, da ihre Frau, die Kaiserin, also ihre Liebeleien rügte und ihr den Text so scharf las. Sie hatte nicht vermuthet, daß diese kleinen Buschkleppereien der Liede von der höchsten Instanz im heiligen römischen Reich würden gerichtet werden. Darum that sie der strensen Domina einen demüthigen Fußsall, deneste ihre Hand mit milden Jähren, und nachdem sie sich von ihrer Bestürzung erholt hatte, redete sie also: "Jürnet nicht, großmächtige Frau, wenn mein geringer Reiz euren Hof beunruhigt; ich wasche meine Hande in Unschuld. Ist nicht überall der Hösslinge Art, daß sie den jungen Dirnen frei ins Auge sehen? Wie kann ich ihnen wehren? Aber ich habe sie mit nichten zu Hossinungen ermuntert, die ihnen den Besit meines Ferzens verhießen. Dieses sit noch mein freies Eigenthum, damit nach meinem Willen zu schalten. Darum wollet ihr eure demüthige Magd verschonen, ihr durch Zwang und Seheiß einen Gemahl auszudringen, dem das Herz widersteht."

"Deine Borte sind in den Bind geredet," antwortete die Kaiserin, "du sollst mich mit deiner Ausrede nicht eintreiben, daß ich anderes Sinnes werde. Ich weiß wohl, daß du aus deinen Basilistenaugen der Liebe süßes Gift in das herz der Grasen und Edeln meines Hoses ergossen hast; nun magst du die Minneschuld abbüßen und selbst die Fesseln tragen, womit du die Bublen gedunden hast; denn ich will mein Haupt nicht eber sanft legen, dis ich dich habe unter die Haube gebracht."

Als die gedemuthigte Lutrezia den großen Ernft der Raiferin fah, wagte fie keinen Widerfpruch weiter, um fie nicht noch mehr jum Born

zu reizen, sondern sann auf eine Lift, um durch diese Fallthur zu entrinnen. "Duldreiche Gebieterin," sprach sie, "euer Besehl ist für mich das
eilste Gebot, dem ich so gut Gehorsam schuldig bin als den übrigen zehn.
Ich ergebe mich in euren Billen, nur erlasset mir die Bahl unter den
beiden Chewerben. Sie sind mir beide werth und ich mag teinen erzürnen. Darum vergönnt, daß ich ihnen eine Bedingung vorlege, unter welcher ich den, der solcher Genüge leistet, zum ehelichen Gemahl anzunehmen
mich nicht weigern will, wosern ihr mir bei Kaiserwort und Ehre verheißt,
daß ich meiner Zusage quitt und ledig sei, wenn sie nicht durch deren

Erfüllung jum Ritterbant meine Band verdienen wollen."

Die Kaiserin war mit dieser scheinbaren Unterwürfigkeit der schlauen Lutrezia wohl zufrieden und billigte den Borschlag, durch eine Ausgabe die Liebhaber zu bezen, ihre Standhaftigkeit zu prüsen und dem Mürdigsten als eine Siegesdeute sich zu ergeben. Sie gestand ihr bei Kaiserwort und Ehren die Bedingung zu und sprach: "Sage an, um welchen Preis der wackerste der beiden Sponsen dein Perz verdienen soll!" Das Fräulein erwiederte lächelnd: "Um keinen andern Preis als um den, daß sie Bühel und Höder ablegen, die sie zur Schau tragen. Mögen sie zusehen, wie sie sich der Bürden entledigen. Ich dezehre mit keinem Ehrenerber den Ring zu wechseln, der nicht sei gerad wie eine Kerze und schlant wie eine Tanne. Tuer Kaiserwort und Ehre sichern mich, daß weder Bühel noch Höder die Braut beimführen werde, die ber Bräutigam des Tadels ledig ist."

"D bu arglistige Schlange," sprach die zornmuthige Fürstin, "bebe bich weg aus meinen Augen, bu haft mein Raiferwort mir trüglich abgelockt; boch barf ich's nicht jurud nehmen, weil ich es gerebet habe." Sie wenbete mit Unwillen ihr den Ruden ju, daß fie alfo überliftet mar, und mußte der ichlauen Lutrezia bas Spiel gewonnen geben. Beiläufig murbe sie badurch belehrt, daß ihr eben nicht die glücklichsten Talente verlieben waren, in Liebesangelegenheiten eine Unterhandlerin abzugeben; boch trostete sie sich leicht damit, daß die Inhaberin eines Thrones jene entbehren tonnte. Sie ließ beiden Bratendenten den schlechten Erfolg ihrer guten Dienste wissend machen, und Graf Ulrich war über diese traurige Botschaft Insonderheit fand er es trantend, daß die stolze Lutrezia folden Muthwillen trieb und ihm gleichsam sein Leibesgebrechen vorwarf, beffen er sich nicht mehr bewußt mar, weil ihn niemand bei Hofe baran erinnert hatte. "Ronnte die freche Dirne," sprach er, "keinen glimpflichern Bormand finden, mich ehrlich wie ben großen Saufen ihrer Anbeter gu verabschieden, nachdem fie mich rein ausgeplundert hat? Mußte fie gerade burch die Bedingung, die es mir unmöglich macht, den Besit ihres Herzens zu erlangen, das meinige noch mit einem giftigen Natterstich vermunden? Babe ich es wol um fie perdient, daß fie mich als einen Berworfenen mit den Füßen von sich stößt?"

Boll Scham und Berzweiflung verließ er das Hoflager, ohne Abschied zu nehmen, wie ein Ambasiadeur, wenn ein naher Friedensbruch bevorteht, und politische Klüglinge weissagten aus dieser plicken Berschwinden Uebermuthigen des Grasen strenge Rache. Sie aber kummerte das wenig, sie saß, wie eine lauersame Spinne im Mittelpunkt ihres luftigen Gewebes, in stolzer Ruhe, und hoffte, daß bald wieder eine herumschwirrende Mude an einem ihrer ausgespannten Faden zuden und ihr zur neuen Beute beimfallen murbe. Graf Ruprecht mit bem Boder hatte fich jum Sittenspiegel das Spruchlein dienen laffen: "Gebrannt Rind lernt das Keuer scheuen;" er ging ihr aus dem Garne, ehe er seine Grafschaft in ihr Schmudtaftlein beponirt hatte, und fie ließ ihn davon flattern, ohne ihm die Schwingen auszuraufen. Eigennut war nicht ihre Leibenschaft. Bei einem goldnen Gierschat im hinterhalt und im blubenden Lenz bes Lebens mare er auch die feltsamste bentbare Berirrung des Beistes gewesen. Nicht der Besit der Guter, sondern die Aufopferung des Grafen machte ihr Freude; daher konnte fie den bosen Leumund des Gerüchtes und bie Borwurfe ber Raiferin nicht ertragen, die ihr täglich vorhielt daß fie ben Grafen zu Grunde gerichtet habe. Darum faßte fie ben Entschluß des ungerechten Mammons sich auf eine Art zu entledigen, die der Sitelkeit bennoch schmeichelte und ihren Ruf auf eine vortheilhafte Art ausbreitete. Sie stiftete ein abliches Jungfrauenklofter auf bem Rammelsberge bei Goslar, und botirte dieses so reichlich als Madame Maintenon mit König Ludwigs Spesen bas Frauleinstift St. Cyr, ihr geiftliches Elnsium, in der religiöfen Epoche ihres Lebens. Ein solches Denkmal der Andacht war bamals vermögend, einer Lais den Geruch der heiligkeit zu erwerben. Die milde Stifterin wurde als ein Muster der Tugend und Frömmigkeit gepriesen, und alle Fleden und Narben ihres sittlichen Charafters waren badurch vor den Augen der Welt verschwunden. Selbst die Kaiserin verzieh es, daß sie ihrem Gunstling so übel mitgespielt hatte, da sie inne ward, zu welcher Absicht die fromme Räuberin den Gewinn ihrer Freibeuterei anwendete; und um den verarmten Grafen einigermaßen zu entschäbigen, wirkte fie einen Banisbrief\*) vom Raiser für ihn aus, den fie ihm nachschiden wollte, sobald der Ort seines Aufenthalts ihr tund murbe.

Indessen zog Graf Ulrich über Berg und Thal, hatte die trügliche Minne abgelobt und abgeschworen, und weil er im Zeitlichen kein Glück mehr zu machen vermuthete, wandelte ihn ein plöglicher Ueberdruß der Welt an, er schlug sich zur Partei der Malkontenten unter den Weltkindern und wurde Sinnes, zum Seil seiner Seele eine Wallfahrt zum heiligen Grabe zu thun und nach seiner Rückfehr sich in ein Kloster zu verschließen. Sehe er aber die Grenze des deutschen Baterlandes überschritt, hatte er noch einen schweren Strauß von Dämon Amor auszuhalten, der ihn wie einen Besessen marterte, wenn er die alte Wohnung zu verlassen erzorisstrurd. Das Bild der stolzen Lukrezia drängte sich, bei aller Mühe es auszulöschen, seiner Phantasse von neuem unwiderstehlich auf und solgte überall seinen Schritten wie ein Plagegeist. Die Vernunft befahl dem Billen, die Undankbare zu hassen; aber der störrische Subaltern lehnte sich gegen seine Gebieterin auf und verlagte ihr den Gehorsam. Die Abswessenheit goß bei sebem Schritte der weitern Entsernung ein Tröpslein Del ins Keuer der Lebe, daß diese nimmer verlöschte, die schöhe Aatter

<sup>\*)</sup> Berforgungebrief.

Rufaus, Boltemarchen.

war bes Ritters Gebankenspiel auf bem Wege ber traurigen Wanderschaft. Oft stand er in der Bersuchung, zu den Fleischtopsen Aegypti umzukehren, und nicht in dem gelobten Lande, sondern in Goslar das Heiner Seele zu suchen. Mit gefoltertem Herzen, das unter dem Kampse zwischen Belt und himmel erlag, setze er seine Reise fort, aber wie ein Schiff das

mit tontrairem Binde fegelt.

In diesem qualvollen Zustande streifte er in ben tyrolischen Gebirgen herum und batte beinahe die mälsche Grenze unfern von Roveredo erreicht. als er sich in einem Walde verirrte, ohne eine herberge anzutreffen, wo er übernachten konnte. Er band sein Bferd an einen Baum und legte fich baneben ins Gras, benn er mar febr ermubet, minder von den Befchmerlichkeiten ber Reise als von bem innern Seelentampfe. Der Trofter in Beschwerben, ber goldne Schlaf, brudte ihm bald bie Augen zu und machte ihn auf einige Zeit seines Ungemachs vergeffen. Da schuttelte ibn plöglich eine talte Hand, wie die Hand bes Todes, und erwedte ihn aus feinem tiefen Schlummer. Als er erwachte, fiel ihm die Geftalt eines hagern alten Beibes ins Gesicht, die sich über ihn herbeugte und ihm mit einer handlaterne unter die Augen leuchtete. Bei diesem unerwarteten Anblid überlief ihn die Saut mit einem falten Schauer, er meinte, er fabe ein Gespenft. Doch verließ ibn feine Berzhaftigkeit nicht gang, er raffte fich auf und sprach: "Weib, wer bift du, und warum unterfangst du bich. meine Rube ju ftoren?" Die Alte antwortete: "Ich bin die Kräuterfrau ber Signora Dottorena aus Badua, die hier auf ihrer Meierei lebt und mich ausgesandt hat, ihr Kräuter und Burgeln zu suchen, von großer Rraft und Birtung, wofern fie in der Mitternachtsftunde gegraben werden. 3ch fand euch auf meinem Bege und hielt euch fur einen Erfchlagenen, ber unter die Mörder gefallen mare. Darum ruttelte und schüttelte ich euch baß, um zu seben ob noch Leben in euch sei." Durch diefe Rede hatte sich der Graf vom ersten Schrecken wieder erholt und frug: "Ift die Bohnung beiner Gebieterin fern von hier?" Die Alte erwiederte: "Ihr Landhaus liegt dort allernächst im Grunde, ich komme eben davon her. So ihr eine Nachtherberge von ihr begehrt, wird fie euch folche nicht verfagen. Aber hütet euch das Gastrecht zu verleten; sie hat eine liebreizende Tochter, die dem Mannspolt nicht abhold ift und mit funtelnden Augen den Fremdlingen ins Berg fieht. Die Mutter bewahrt ihre Reufchheit wie ein heiligthum. Sofern sie bemerten murbe, daß ein unbescheidener Baft ber Signora Ughella zu tief in die Augen fabe, verzauberte sie ihn auf ber Stelle; benn sie ist eine mächtige Frau, welcher die Kräfte ber Natur und die unsichtbaren Geifter unter dem himmel ju Gebote fteben."

Der Reisige achtete wenig auf diese Kede, er trachtete nur nach einem guten, gastfreundlichen Bette, um der nöthigen Ruhe zu pslegen, und ließ sich um das Uebrige undekummert. Er zäumte ungefaumt sein Pferd auf und war bereit der hagern Wegweiserin zu solgen. Sie geleitet ihn durch Busche und Gesträuche in ein angenehmes Thal hinab, durch welches ein rascher Bergstrom brauste. Auf einem mit hohen Ulmenbaumen bepslanzten Wege gelangte der ermüdete Pilger, indem er sein Pserd am Zügel sührte, an die Gartenwand des Landhauses, welches vom ausgehenden

Mond beleuchtet, schon in der Entsernung einen reizenden Anblid gewährte. Die Alte öffnete eine hinterthur, durch welche der Ankömmling in einen wohl angelegten Luftgarten gelangte, in dem die plätschernden Gewässer der Springdrunnen die schwille Abendlust erfrischen. Auf einer Terrasse des Gartens luftwandelten einige Damen, diese angenehme Kilblung und den Anblid des freundlichen Mondes in der wolsensteinen Sommernacht zu genießen. Die Alte erkannte darunter die Signora Dottorena und introducirte bei ihr den feiner Ruftung sich daß er nicht gemeinen Standes war, mit Anständigkeit empfing. Sie führte ihn in ihre Wohnung ein und ließ eine niedliche Abendmahlzeit nebst allerlei Erfrischungen auftragen.

Beim hellen Schimmer ber Wachsterzen hatte der Graf Gelegenheit, seine Wirthin nehst ihrer Hausgenossenschaft während der Mahlzeit mit aller Bequemlichteit zu betrachten. Sie war eine Frau von mittlerem Alter und edler Physiognomie. Aus ihren braunen Augen sah Klugheit und Wurde hervor, und ihr wälscher Nund öffnete sich mit Anmuth und



Wohllaut zum Sprechen. Signora Ughella, ihre Tochter, war die reinste weibliche Form, welche die warme Phantasie des Künstlers hervorzubringen vermag. Zärtlichkeit war der Ausdruck ihrer ganzen Figur, und der ichmelzende Blick ihrer Augen durchdrung unwiderstehlich, wie der elektrische Strahl aus den Wolken, jeden Kanzer und Harnisch, der ein empfindziames Herz umschloß. Das Gefolge der beiden Damen bestand aus drei Jungfrauen, die den Kymphen der keuschen Diana von Raphaels Kinsel an Anmuth glichen. Außer Sir John Bunkel, dem glüdlichen Mädchenspäher, der hinter jeder schrossen Felsenwand, in Schlüsten und Höhlen

ein Gynaceum von reizenden Dirnen entdedte, ift es feinem Sterblichen jo gut worden, als dem Grafen Ulrich von Rlettenberg, von einem fo angenehmen Abenteuer überrascht zu werben, als bieses war, ba er fo unverhofft aus ber nachtlichen Ginfamteit einer unbefannten Bilbniß an einen Luftort, den die Liebesgotter jum Aufenthalte schienen ertoren ju haben, fich verfest fab. Er glaubte wenig von Zauberei und achtete nicht barauf; bemungeachtet hatten Racht und Einfamteit, die Erscheinung der Alten und ihre Reden einigen Einbrud auf ihn gemacht, daß ihm etwas Uebernatürliches von dem landlichen Balaft ahnte, in welchen er eingeführt murbe. Anfangs trat er mit Mißtrauen in die reizende Berfammlung ber Damen ein, die er baselbst por sich fand; in der Kolge mar aber so wenig an ber Signora Dottorena ale an ihren Gefellichafterinnen etwas von magischer Zauberei abzumerten, daß er wegen biefes irrigen Berdachtes ben Bewohnerinnen der iconen Billa im Bergen Abbitte und Ehrenertlarung that und ihnen teine andern Runfte als die Bezauberungen der Liebe, wozu fie insgesammt ungemeine Talente zu befigen schienen, beimaß. Die freundliche Aufnahme, deren er genoß, erfüllte sein Gemüth mit Ehrfurcht und Achtung gegen die liebreiche Wirthin und ihr reizendes Gefolge; boch Freund Amor, ber in diefem Tempel zu prafidiren fcbien, hatte teine Dacht über ibn, eine neue Schaltheit auszuüben. Er verglich in Gebeim die jugendlichen Schönheiten, mit welchen er umgeben mar, mit ber Boblgestalt der unüberwindlichen Lutrezia, und sein Berz entschied zu ihrem Bortheil.

Nach einer köstlichen Ruhe, die er genossen hatte, wollte er sich in aller Frube wieder empfehlen und feine Reise weiter fortsegen; aber die Frau vom Hause ersuchte ihn auf eine so verbindliche Art, zu bleiben, und Signora Ugbella bat mit einem so unwiderstehlichen Blid, ihrer Mutter diese Gefälligkeit nicht zu versagen, daß er Gehorsam leisten mußte. Es sehlte nicht an mancherlei Zeitkurzungen und abwechselnden Bergnügen, den Gaft aufs Angenehmste ju unterhalten: man tafelte, promentrte, scherzte und toi'te auf eine Art, daß der feine Höfling dadurch Gelegenheit betam fich von diefer Seite aufs Bortheilhafteste ju zeigen. Abends gaben bie Damen eine musikalische Akademie, sie maren insgesammt in ber Tontunft wohl erfahren, und die malfchen Rehlen bezauberten das Ohr bes deutschen Dilettanten. Zuweilen wurde unter der Begleitung einer Spitharfe und Querflote ein kleiner Ball eröffnet, und im Tanzen suchte Graf Ulrich seinen Meister. Seine Gesellschaft schien den Damen eben so angenehm ju fein, als ihm die ihrige behagte, und wie bas gefellschaftliche Bergnügen sich immer lieber mit einem fleinen Zirkel als mit bem läftigen Geräusch gablreicher Affembleen vereinbart, auch Bertraulichteit das Band ber Zunge bort leichter löft und ber traulichen Offenherzigkeit ben Zugang gestattet, so gewannen die Gespräche zwischen Birthin und Gast, da fie sich nicht über die Gemeinplätze der Betterbeobachtungen, ber Moden und politischen Angelegenheiten hinwalzten, täglich mehr Angiebendes und Autrauliches.

An einem Morgen nach bem Frühstüd lustwandelte die Signora mit ihrem noch unbekannten Gaste im Garten und führte ihn abseits in

eine Laube. Sie hatte seit der ersten Bekanntschaft mit dem Fremdling eine geheime Schwermuth an ihm bemerkt, welche der wonnige Ausenthalt in ihrem kleinen Tempel nicht hatte vernindern können. Signora war ein Frauenzimmer; so klug und verständig sie auch war, konnte sie doch das Attribut ihres Gescheltets, den hang zur Neugierde, mit aller Weisheit nicht verleugnen; und so sehr nach dem beglaubten Zeugniß ihrer Kräuterfrau, die unsichtbaren Geister unter dem Himmel ihr zu Gedote stehen mochten, so hatten sie allem Bermuthen nach von dem fremden Gaste im Hause ihr nichts veroffenbart. Sie wußte nicht, wer er war, von wannen er kam und wo er hingebachte, und alles das wünschte sie gleichwol zu wissen, ihre Neugier zu begnügen. Also ersah sie diese Gelegenheit, ihn auszusverschen, und da er ihr Werlangen nur von sern mertte, war er billig und bereit solchem Genüge zu leisten, und erzählte ihr nit historischer Treue seinen ganzen Lebenslauf, verschweieg ihr auch nicht den Liedeschandel mit der kolzen Lukrezia und schüttete ihr sein

ganges Berg aus.

Dieje Bertraulichkeit nahm fie fehr aunftig auf, erwiederte folche mit ähnlicher Offenherzigkeit, und offenbarte ihm ihre hausangelegenheiten gleichfalls. Er erfuhr baburch, daß sie aus einem angesehenen ablichen Geschlecht aus Radua abstamme, als eine frühzeitige Baise von ihren Bormundern sei gezwungen worden, einen reichen Arzt von hohem Alter ju beirathen, der in naturlichen Gebeimniffen große Erfahrung gehabt, aber über dem mißlungenen Proceß, sich zu verjungen, welcher dem rath-selhaften Grafen Cagliostro, der Sage nach, bester geglückt hat, und ihm zu einem nestorischen Alter von dreihundert Jahren soll verholfen haben, ben Geist aufgegeben. Durch ihres Mannes Tob sei fie die Erbin eines beträchtlichen Bermögens und bes Nachlaffes seiner Schriften worben. Beil ihr eine zweite Berbindung einzugeben nie geluftet batte, mare fie in der Einsamkeit ihres Witthums barauf verfallen', Die Schriften bes Erblaffers zu studiren, wodurch es ihr gelungen sei, verschiedene nicht gemeine Renntniffe in den verborgenen Wirtungen der Natur zu erlangen. Zugleich habe sie die Arzneikunst getrieben und badurch sich einen solchen Ruhm erworben, daß die hohe Schule ihrer Baterstadt den Dottorhut ihr aufgesett und einen öffentlichen Lehrstuhl jugestanden habe. Die naturliche Magie sei inzwischen immer bas Lieblingsfach ihrer Studien gemesen, weshalb fie bas Bolt für eine Zauberin halte. Den Sommer pflege sie nebst ihrer Tochter und beren Gespielinnen auf diesem angenehmen Meierbose zuzubringen, welchen sie, um der Alpenträuter willen, in den tyrolischen Gebirgen erlauft habe; im Winter halte sie sich zu Kadua auf und lehre daselbst die Geheimnisse der Natur. Ihr Haus sei dort, um der jungen Leder willen, allen Mannspersonen verschlossen, ausgenommen ber Hörfaal, ber ben Zöglingen bes Hippotrates offen stehe. Auf bem Lande sei ihr dagegen jeder Gast willtommen, der die Ruhe des Haufes nicht störe.

Die Signora lenkte hierauf wieder auf die unglückliche Liebe bes Grafen ein und schien gutmuthig an seinen Schicksalen Theil zu nehmen; insonderheit konnte sie ihm ihre Berwunderung nicht bergen, daß er ber

Undankbaren noch mit fo fester Anhanglichkeit ergeben fei. "Ebler Graf," sprach sie, "euch steht schwerlich zu belfen, ba ihr lieber ber Liebe Schmerzen bulden, als die Gußigfeit ber Rache fcmeden wollt, die ber Berfcmahten Labsal ift. Wenn ihr die Graufame haffen tonntet, so mare es leicht, euch ein Mittel anzuzeigen, wie ihr fie zu Schande und Spott machen und ihr zwiefach alles Unrecht, das sie euch bewiesen hat, vergelten 3ch weiß ein Limonadenpulver zu bereiten, das die Gigenschaft hat, beiße Liebesgluth in dem Herzen derjenigen Berson gegen die anzufachen, von welcher der Liebesbecher dargereicht wird. Wenn eure Sprobe nur mit den Lippen von dem Zaubertrante toftete, murde alsbald ihr Berg gegen euch entbrennen; wenn ihr nun fie eben fo verächtlich von euch ftiefet, wie fie euch gethan hat, euer Ohr für ihre Liebkofungen verschlösset und ihrer Seufzer und Thränen spottetet, so maret ihr por ben Augen bes beutschen Kaiserhofes und aller Welt an ihr gerochen. Wofern ihr aber den raschen Minnetrieb nicht bezähmt hattet und die ungestume Flamme ben brennbaren Bunder wieder entzundete, daß ibr Die Unbesonnenheit beginget bas untrennbare Bundnig mit ber Sirene einzugeben, fo murdet ihr eine Furie jum Beibe bekommen, die euer Berg mit ber Schlangengeißel ihrer Buth gerfleischte; benn wenn die Rraft des Bulvers perdunftet ift, bleibt Sag und Groll in der todten Roble der ausgebrannten Leidenschaft jurud. Wahre Liebe, Die durch füße Einigung zwei gleich gestimmte Seelen in einander schmelzt, bedarf teines Limonadenpulvers, die Gefühle der Zärklichkeit zu erwärmen. Darum, wo ihr mahrnehmt, daß die feurigste Liebe oft die talteften Ebegatten macht, mögt ihr gebenten, daß nicht die Sympathie, sondern das Limonabenpulver die Liebenden zusammen gepaart hat; es findet guten Bertrieb in eurem Baterlande und geht ftart über bie Alpen."

Graf Ulrich bedachte sich ein wenig und antwortete darauf: "Die Rache ift suß, aber sußer noch die Liebe, welche mich an die Unerbittliche feffilt. 3ch empfinde das Beleidigende ihres Uebermuthes tief in meiner Seele, bennoch tann ich sie nicht haffen. 3ch will sie flieben wie eine Schlange die mich verwundet hat, aber diesen Muthwillen nicht rächen, sondern ihr verzeihen und ihr Bilb, diemeil ich lebe, in meinem Bergen tragen." Die maliche Dame machte die Bemerkung, daß die Empfindlichfeit ihres Boltes fich anders arte als die beutsche, und daß eine Beleidigung von der Art nach ihres Landes Brauch und Sitte unverzeihlich fei. Doch billigte sie des Grafen gutmuthige Dentungsart und rieth ibm, mit einem fo liebevollen Bergen lieber über bas tprolifche Gebirge ju ben Füßen seiner Bergensgebieterin wieder gurudzueilen und ihre Dighandlungen zu erdulden, als das Borhaben auszuführen, eine in seiner Lage unfruchtbare Ballfahrt jum beiligen Grabe ju thun. Go gegrundet er indeffen diefen guten Rath fand, fo wenig bezeigte er Luft, pon bem einmal gefaßten Entschlusse abzusteben, worüber die kluge Frau ohne meitere Einrebe lächelte.

Nach einigen Tagen tam er, sich bei der freundlichen Wirthin und ihrer schönen Gesellschafterin zu beurlauben, und sie vergönnte ihm jett ben Abzug nach seinem Gefallen. Am Borabend bes zur Reise anberaumten

Tages waren die Damen alle sehr heiter, selbst die Signora, welche ihre Würde und Ernsthaftigkeit nicht leicht ablegte. Diesmal bezeigte sie gleichwol ein Verlangen, mit ihrem Gaste zum Balet noch eine Sarabande zu tanzen. Der Graf hielt sich dadurch sehr geehrt und that sein bestes, sich als ein guter Tänzer zu zeigen, welches der Dame so wohl zu gefallen schien, daß sie bie Touren des Tanzes mehrmals wiederholte, die beide Parten ermüdet waren und dem Grasen der Schweiß auf der Stirne stand. Als der Tanz geendigt war, führte ihn die slinke Tänzerin, unter dem Schein, sich ein wenig zu verfühlen, in ein Kadinet besonders, und nachdem sie die Thür zugethan hatte, neftelte sie ihm, ohne ein Wort zu sagen, das Wamms auf, welches den Grasen von der ehrbaren Frau Wunder nahm; doch ließ er es geschehen, weil er in dem Augenblick nicht wußte, wie er sich in diesem Kalle, der ihm noch dei keinem Frauenzimmer vorzekommen war, verhalten sollte. Diese Verlegenheit machte sich die Signora Dottorena zu Nußen, tousschie Verlegenheit Pand die Schulter des Grasen, rücke und brehte daran hin und her und



zog balb barauf etwas aus dem Bamms hervor, das sie flugs in die Schublade einer Truhe verbarg, die sie sogleich verschloß. Die ganze Operation war in wenig Sekunden gethan, worauf die Tochter des Aesskulap den bulbsamen Patienten vor den Spiegel führte und sprach: "Sehet da, edler Graf, die Bedingung, unter welcher die spröde Lukrezia euch

ben Befit ihres Bergens jugefichert hat, ift erfüllt. Meine Sand bat bem fleinen Matel eurer torperlichen Bolltommenbeit abgeholfen; ibr feib jest io schlant wie eine Tanne und so gerade wie eine Kerze. Laßt eure Traurigfeit nun ichwinden und zieht getroften Muthes nach Goslar; benn der Eigenfinn bes Frauleins hat feinen Borwand mehr, euch zu taufchen."

Graf Ulrich staunte seine eigne Gestalt lange schweigend im Spiegel an, das Uebermaß der Bermunderung und Freude machte ihn jest fo ftumm wie porhin die Berlegenheit. Er ließ sich auf ein Anie nieder, faßte die wohlthätige Sand, welche ben Fehler seines forperlichen Ebenmaßes fo gludlich meggenommen hatte, und fand endlich Worte, die innigste Dantbegierde seiner Wohlthaterin tund zu machen. Sie führte ihn wieder in ben Saal jur Gefellichaft jurud; Signora Ughella und ihre brei Gefpielin= nen klatschien vor Freude in die Sande, da sie den herrlichen jungen Mann erblicken, der nun ganz ohne Tadel war.

Bor Ungeduld, seine Rudreise anzutreten, konnte er die Nacht kein Auge schließen. Es gab für ihn kein heiliges Land mehr; seine Sinnen und Gedanten waren nur auf Goslar gerichtet. Er erwartete den Anbruch ber Morgenröthe mit sehnlichem Berlangen, verabschiedete fich von ber Signora Dottorena und ihren Gefellschafterinnen. Gilig beflügelte er bie Ruße des Rosses durch ben Stachel seiner ritterlichen Sporen und trabte voll ichmeichelhafter Soffnung immer ben Weg nach Goslar gurud. Die Sehnsucht, mit ber ichonen Lutrezia wieder einerlei Luft zu athmen, unter einem Dache zu haufen, in einem Gemache zu tafeln und ben Schatten eines Baumes mit ihr zu theilen, ließ ihm nicht Zeit, an den lehr-reichen Wahlspruch des Kaiser Augustus zu gedenken: Eile mit Weile! Als er bei Brixen die Bergstraße herabritt, gleitete sein Rosinant aus und



er that einen schweren Kall, daß er den Arm an einem Stein zerschellte. Aufenthalt auf ber Reise befummerte ihn sehr; er fürchtete, Lutrezia möchte in seiner Abwesenheit ihr Herz versagt haben, von einem gludlichen Eroberer fich jum Altar fortreißen laffen und foldergeftalt es ibm unmöglich machen, fie beim Borte zu bal-ten. Um fich auf allen Fall ficher zu ftellen, schrieb er einen Brief an feine große Gönnerin, die Raiserin, worinnen er ihr authentischen Bericht von feinem Abenteuer und auch von bem erlittenen Unfall ertheilte, nebst angefügter bemuthiger Bitte. nichts davon bis zu seiner Ankunft laut werden zu laffen, und ichidte bamit einen reitenden Boten eilends nach Sofe.

Ihro Hoheit mar aber das Talent der Berschwiegenheit nicht verlieben: ein Geheimniß drudte sie auf dem Bergen, wie ein enger Schuh auf bem Leichdorn. Daher machte fie die empfangene Depesche beim nächsten Courtage ber sammtlichen Antichambre tund, und ba der erfte Rammerling und Hofschmeichler, aus Liebebienerei gegen die schöne Lukrezia, einen unterthänigen Zweisel in die Sache setze, kommunicirte sie ihm die species kacti ad statum legendi im Original, um sich von der Wahrheit zu überzeugen. Dadurch siel die Relation auch in Graf Ruprechts Hände der alsbald mit sich zu Kathe ging. ob es nicht thunlich sei, auf gleiche Beise der Bedingung des Fräuleins Genüge zu leisten und dabei seinem Rival noch oben drein den Kang abzulausen. Er berechnete die Zeit, welche muthmaßlich dis zur Wiederherstellung des zerschellten Armes seines Mitkompetenten erforderlich sein dürste, und sand, daß er den Weg von Goslar nach Roveredo, um der Signora Dottorena einen sliegenden Besuch zu machen und von ihr das denessieum restitutionis in integrum gleichmäßig zu erhalten, — Aufenthalt und Kücweg mit eingerechnet — eher beendigen könne, wenn er sich nur etwas spute, als die Wundärzte in Brizen ihren Batienten entlassen würden.

Gedacht, gethan! Er ließ seinen Wettrenner satteln, saß auf und machte den Ritt mit der Eilsertigkeit eines Zugvogels, der im Herbste in einem andern Welttheile ein wärmeres Klima sucht. Es kostete wenig Mühe, den Ausenthalben im Lande wohl bekannt. In Ermangelung der Kräuterfrau altenthalben im kande wohl bekannt. In Ermangelung der Kräuterfrau introducirte er sich selbst unter dem Incognito eines irrenden Kitters, und genoß eben die freundliche Aufnahme seines Vorgängers. Der sittsamen Hauspatrona mißsielen indessen das neuen Gastes freie Manieren, die

vornehme Frechheit, die ihm aus den Augen sah, und sein zuverlässiger entscheidender Ton, ob sie sich sich austhat und seiner hösischen Insolenz mit vieler Schonung begegnete.

Es war schon einigemal bes Abends kleiner Ball nach der musikalichen Akademie gegeben worden, und Graf Auprecht hatte immer gebofft, daß ihn die Signora auffordern würde; allein sie schienen Geschmad mehr am Tanzen zu finden und gab eine



bloße Juschauerin dabei ab. Ungeachtet er keine Mühe sparte, ihre Gunst zu gewinnen, und die artigsten Schmeicheleien nach seiner Weise ihr porfagte, so wurden sie doch ihrerseits nur mit kalter Hösslichkeit erwiedert. Dagegen schien sein Gluckstern dei Fräulein Ughella aufgegangen zu sein; ihr Blid munterte ihn auf dem Beruse zu solgen, welchen er als ein Hofjunker zu haben vermeinte, auf jeden Schleier, der ein Paar schmachtende

Augen verbarg, Jagd zu machen, wie ein Seekaper auf jedes Segel, das in seinem Klichtstreise weht. Obgleich seine Kigur nicht eben sehr anziebend war, so war er doch die einzige Mannsperson in der Geschlichaft auf dem Landhause, und aus Borliebe für das andere Geschlecht nahm es Donna Ughella, wenn sie keine Bergleichung unter mehreren anstellen konnte, eben nicht so genau mit der Körpersorm, ihr Herz mußte beschäftigt sein, wenn sie nicht wor Langeweile sterben sollte. Graf Auprecht konnte ihren Reizen nicht widerstehen, und da er einer von den leichtsinnigen Kundelleuten war, die ein Duentlein gegenwärtigen Genuß gern für einen Centner zufünstige Hoffnung eintauschen, so vergaß er der spröden Lustrezia und erklärte einstweilen die reizende Ughella für die Dame seines Herzens.

Die scharssichtige Batrona entbedte balb, daß ein Clodius in ihrer Billa das Seiligibum der Besta verwirre; sie empsand dieses sehr hoch, beschloß dem Spiel ein Ends zu machen und die Berlezung der Gerechtsame ihres Hauses Jauses zu ahnden. Eines Abends proponirte sie einen Ball und sorderte unverhofft den Baladin des Frauleins zum Tanz auf. Dieser Ehre hatte er sich beinahe verziehen, desto größer war die Freude, die er empsand, daß die Zeit der vermuthbaren Entbindung von seiner bisberigen Leibesdurde ihm so überraschend kam. Er machte alle die Meiskerschritte in der Tanztunst, die der eigensunzige Bestris der schönen Lilienkönigin zu versagen sich erdreistete und für diese Künstlerlaume eine wohlverdiente

Baftonade nicht empfing, deren er fo murdig war.

Nach geendigter Sarabande mintte Signora ihrem Tanger, eben fo wie vormals bessen Borganger, in bas an ben Salon ftogende Rabinet ihr zu folgen, und voll der freudigften Ahnung folgte ihren Schritten Graf Ruprecht mit bem Boder. Sie neftelte ibm, wie gewöhnlich, bas Roller auf, welche etwas mißständige Sandlung für eine ehrbare Frau ibn fo wenig in Berlegenheit feste, daß er ihrer geschäftigen Sand vielmehr zur Gulfe tam. Flugs öffnete die Dottorena ihre Trube und jog aus einer Schublade eine Substanz hervor, die einem forpulenten Gierfuchen -ähnlich sah, schob ihm diese rasch in den Busen und sprach: "Unbescheibener, nimm dieß zur Ahndung des verletten Gaftrechts, winde dich in ein Knauel und runde dich wie ein Plauel!" Indem sie dieses sagte, öffnete sie Riechfläschen und sprengte ihm eine narkotische Effenz ins Gesicht, bavon er betaubt jurud auf ein Gofa fant. Ale er wieber ju einiger Befinnung tam, fand er fich von agyptischer Finfterniß umgeben, Die Wachsterzen waren erloschen und alles um ihn ber war leer und öbe. Bald aber regte sich was an der Thur, der Flügel that sich auf, da trat ein hagres altes Weib berein mit einer brennenden Laterne, und leuchtete ihm unter die Augen, welche er alsbalb, nach der Beschteibung aus Graf Ulrichs Depesche, für die Kräuterfrau der Signora Dottorena erfannte. Da er sich vom Sofa erhob und inne ward, mit welchem ansehnlichen Zuwachs von Korpulenz er begabt mar, gerieth er in Buth und Berzweiflung, er faßte die hagere Matrone beim Leibe und fprach: "Alte Unholdin, sage an wo ist deine Frau, die schändliche Zauberin, daß ich mit dem Schwert die an mir erwiesene Bosbeit rache; ober ich ermurge bich bier auf ber Stelle."

"Lieber Herr," antwortete die Alte, "erzürnt euch nicht über eine geringe Magd, die keinen Theil hat an der von ihrer Frau an euch versübten Schmach. Die Signora ist nicht mehr hier, sondern nebst ihrem

£

7



Gefolge, sobald sie aus dem Kabinet kam, davon gezogen. Untersaht euch nicht, sie aufzusuchen, daß euch nicht noch etwas ärgeres widersahre: wiewol ihr sie auch schwerlich sinden würdet. Ertragt mit Geduld, was nicht zu ändern steht. Die Signora ist eine mitleidige Frau; wenn sie ihren Unwillen gegen euch vergessen hat und ihr nach Berlauf von drei Jahren wieder hier einsprecht und euch vor ihr demuthigt, kann sie alles, was sie krumm gemacht hat, wieder so schlicht und gleich machen, daß ihr würdet durch einen Fingerreif schlüpsen konnen." Der wohlbepackte Lasträger gab, nachdem seine Galle ausgetobt hatte, diesem Vorschlag Gehör, ließ sich bei frühem Morgen von dem Meier und seinen Knechten in den Sattel heben und ritt nach seiner Heimath, woselbst er im Verdorgenen blieb, die der Termin würde abgelausen sein, welchen ihm die botanische Matrone zur Wiederaussöhnung mit ihrer Signora gesetzt hatte.

Graf Ulrich war indeß genesen und zog triumphirend in Goslar ein; benn er trug keinen Zweisel, daß seine große Gönnerin bei der stolzen Lutrezia seine Rechte aufs Beste werde gewahrt haben. Als er nach Hoferitt, der Kaiserin aufzuwarten, war ein solcher Zulaus des Bolks, die wunderbare Beränderung, die sich dem Gerüchte nach an dem Grasen Ulrich mit dem Bühel sollte begeben haben, in Augenschein zu nehmen, daß eine schwarze Abgesandtschaft des Königs von Habyssinien die Reugierde der löblichen Bürgerschaft nicht mehr hätte reizen können. Die Kaiserin empfing ihn mit allen Mersmalen ihrer Hulb und führte ihm das Fräulein wie eine Braut geschmicht entgegen, um sie aus ihrer Hand als einen

Ritterbant, bag er ber miglichften Bedingung Genuge geleiftet, ju empfan-Ihr Mund willigte in die Berbindung mit dem Grafen ein, und im Taumel des ersten Entzückens untersuchte er nicht, ob dieses Geständniß auch mit den Gefinnungen des Bergens übereinstimme. Roch weniger hatte er baran gebacht, wovon er feiner zufunftigen Gemahlin ftandesmaßigen Unterhalt verichaffen murbe, ba feine Graffchaft verpfandet mar, oder welches Witthum er ihr in dem Chekontratte anweisen könnte. befand fich in keiner geringen Berlegenheit, als die Raiferin, die fich diefer Freierei eifrigft unterzog, ibn befragte, welche Gegensteuer er dem Fraulein für ben Brautschap verschreiben wolle, womit fie dieselbe auszusteuern gedachte; und er gestand daß er tein Eigenthum weiter besite, als sein Ritterschwert, welches er gegen die Feinde des Raifers also zu gebrauchen gedente, daß es ihm Ruhm und Belohnung erwerben werde. Das Kraulein wurde befragt, ob sie an dieser idealischen Gegensteuer ihr wolle genügen laffen, und ber Graf befürchtete schon, daß fie einen neuen Bormand baburch fuchen murbe, ber Berbindung ju entschlupfen. Aber feit ber Biedertehr bes Grafen schienen sich ihre Gefinnungen gegen den getreuen Amabis mertlich geandert ju haben; sie nahm das Wort und sprach:

"Ich din nicht in Abrede, edler Graf, einer schweren Liebesprobe euch unterworsen zu haben. Dieweil ihr euch nun dadurch nicht von eurer Liebe abwendig machen lassen, sondern selbst das Unmögliche möglich zu machen versucht habt, so itt es billig, daß ich mich in eure Hand ergebe, ohne eure Hossung länger aufzuhalten. Ich begehre kein anderes Heitzbzgut euch zuzuhringen als mein Herz und das Bischen Armuth von dem Nachlaß meiner Mutter, wenn sie dereinst die Welt gesegnen wird; dagegen verlange ich auch keine Gegensteuer oder Leibgeding als das eure, welches ihr mir bereits zugesagt habt." Die Kaiserin und all' ihr Hossgesinde verwunderten sich höchlich über diese edle Gesinnung des Fräuleins, und Graf Ulrich wurde dadurch innigst gerührt. Er erfaßte ihre Hand, drückte sie krästig an seinen Busen und sprach: "Habt Dank, edles Fräulein, daß ihr meine Hand jett nicht verschmäht; ich will ehrlich dran sein, euch als mein Ebegemahl zu nähren, wie es einem Atter ziemt, durch diese Kauft

und mein autes Schwert."

Sierauf ließ die Kaiserin den Bischof rusen, das liebende Paar einzusegnen, und auf ihre Kosten wurde das Beilager bei Hose mit großem Vomp vollzogen. Nachdem das hochzeitliche Geräusch vorüber war, die Heitath bei Hose und nach Maßgade der mancherlei Gesinnungen des theilser neuen Ehe auch nach Maßgade der mancherlei Gesinnungen des theilsvon den Neuvermählten Notiz nahm, gedachte Graf Ulrich an sein Versprechen und rüstete sich, ins Heer zu ziehen, seiner Gemahlin ein Erbzut zu erwerben. Sie wollte ihn aber nicht entlassen und sprach: "Im Spieljahr der Ehe kommt es euch zu meinem Willen nachzuleben, hernach mögt ihr das Haus regieren, und thut was euch gefällt. Zezt begehre ich, daß ihr mich gen Bamberg zu meiner Mutter begleitet, daß ich sie heimsuche und daß ihr eure Schwieger als Sidam grüßt." Er antwortete: "Ihr habt wohl geredet, traute Semahlin, euer Wille geschehe."

Darauf machte sich bas eble Baar auf und zog gen Bamberg, und in dem mutterlichen Sause war große Freude und viel Jubilirens bei ber Antunft der geliebten Gäfte. Das einzige, was dem Grafen daselbst nicht behagte, war, daß alle Morgen in der Nähe seines Schlasgemachs ein Huhn gaderte, das ihn aus dem Schlafe störte, der in den Armen seiner zarten Gemahlin ihm so süß war. Er konnte sich nicht enthalten, seinen Berdruß barüber ibr ju eröffnen, und ichwur, bem buhn ben Bals umgudreben, wenn er es in feine Gewalt bekame. Lufrezia antwortete ibm lächelnb: "Mit nichten follt ihr bas hühnlein abwurgen, bas jeben Tag ein frisches Gi legt und bem Saufe guten Gewinn bringt." Der Graf verwunderte fich, wie eine verschwenderische Hofdame so ploglich in eine wirthschaftliche Hausfrau sich habe ummandeln tonnen, und erwiederte auf diefe "3ch habe euch meine Graffchaft aufgeopfert, die ihr verschleudert habt, Pfaffen und Ronnen bamit zu maften, und ihr wollet mir nicht ein elendes buhn jum Gegenopfer verleiben; daran ertenne ich euch, daß ihr mich nicht liebt." Die junge Frau streichelte ihrem Gemahl bie vor Un-willen aufschwellende Bange und sprach: "Bernehmt lieber Gerzgespiel, daß dieses Sühnlein, das eure Ruhe stört, seden Morgen ein goldnes Ei legt, darum ist es meiner Mutter lieb und werth, ist mit ihr aus der Schuffel und schlaft bei ihr in ber Rammer. Seit neunzehn Jahren hat es bas haus mit diesen toftlichen Giern verforgt. Daraus mögt ihr urtheilen, ob ich um Lohn ber Raiferin Gölbnerin mar, ob mich ber Eigennut nach euren Geschenten luftern machte und ob fie etwas über mein Berg vermochten. Ich nahm fie, nicht um euch ju plundern, sondern eure Liebe zu prufen, und schuttete fie in den Schof ber beiligen Rirche, um mich von dem Berbachte bes Gigennutes zu befreien. 3ch wollte daß bie Liebe allein unsere herzen verbinden sollte, barum nahm ich eure hand ohne Erbgut und gab euch die meine ohne Brautschat; nun foll's weber euch an ber Graffchaft, noch mir an ber Aussteuer fehlen."

Graf Ulrich erftaunte über die Rebe seiner Gemahlin; seine Seele schwankte zwischen Glauben und Zweisel. Um den ungläubigen Thomas zu überzeugen, rief sie die Mutter berbei, offenbarte ihr daß sie das Eiergeheimniß an ihren Semahl verrathen habe, und überließ es ihr, denselben von der Wahrheit zu überführen. Die gute Mutter schloß ihre Truben auf, und der verwunderte Sidam stand wie bezaubert da, als er den unermeßlichen Reichthum erblickte. Er gestand, daß der Brautschaß eines goldnen Eiersegens\*) ein herrlicher Kund für einen Grafen ohne Grafschaft

<sup>\*)</sup> Das huhnergeschlecht, bas goldne Eier legt, ift zwar nicht so gemein und zahlreich wie das übrige Federvieh, es ift aber boch nicht ausgestorben oder von der Erde vertilgt wie das Einhorn, welches nicht mit in die Arche gehen wollte. Denn es giebt noch immer Braute, die dem zufunftigen Chekonsorten einen goldnen Eierschap zur Aussteuer zubringen, z. B. Milady haftings, Fraulein Necker, Fraulein von Matignan, die deutschen Landsmänninnen in Bien nicht zu vergessen. Das letzt genannte Fraulein ware für einen Grasen ohne Grasschaft eben keine unrechte Partie. Bur Nachweisung dient, daß sie derogtochter-des Baron von Breteuil, gegen-

sei; jedoch beschwor er mit einem theuren Eide, daß aller Welt Schähe dem Uebermaß der Liebe gegen seine Gemahlin keinen Jusatz zu geben vermöchten. In Aurzem war die verpfändete Grafschaft wieder eingelöst und noch eine andere dazu erkauft, ohne daß es seiner ritterlichen Talente zu dieser Erwerbung bedurste. Er ließ Wehr und Harnisch ruhen und verlebte seine Tage in Ruhe beim Genuß des unwandelbarsten Minneglücks; denn die schöne Lukrezia bewies durch ihr Beispiel, daß die spröden Schönen zuweilen die gefälligsten Gattinuen werden.

wartig breizehn Jahre alt und in einem Jahre und fieben Bochen völlig quafificirt ift, bas Brautbett zu besteigen. Schon ober haftlich tommt hier nicht in Anschlag. Bers Glud hat die Braut heimzuführen, dem wachsen viermalhunderttausend Livres jahrlicher Renten zu.



## Der Schakgräber.



m Dienstage nach Bartholomäi des Jahres, als Kaifer Wenzel mit der schönen Bademagd der Prager Hafer Benzel mit der schönen Bademagd der Prager Hafer ibe zu Kotendurg in Franken, so viel Theilbader drei Meilen Wegs im Umkreis um diese Keichsstadt weideten, den jährlichen Umgang, und nachdem sie in der St. Wolfgangs Kirche vor dem Klingenthor Messe gehört, zogen sie ins Wirthshaus zum goldnen Lamm, lebten den ganzen Tag in Saus und Schmaus, slöteten und schameiten und hielten ihren Schäfertanz auf offenem Markte die zu Sonnenuntergang Das junge Rolf verlief sich

ju Sonnenuntergang. Das junge Bolt verlief sich bann wieber aus der Stadt; die alten wohlhabenden hirten aber saßen beim Bechgelage beisammen um die Weinkanne bis tief in die Nacht, und wenn ber Wein das Band ber Zunge gelöft hatte, wurden fie laut und tof ten von mancherlei Dingen. Einige machten Wetterbeobachtungen trop unsern luftigen Windspähern, und ihre Brophezeiungen aus ber Laune, mit welcher Maria übers Gebirge gegangen mar, aus dem heitern und trüben Abspett des Siebenschläfers und aus der Blute des Beidefrauts trafen richtiger zu als der Hahnenruf des schleswiger Wetterpropheten, ob sie gleich nicht begehrten, ihr Licht bem gesammten deutschen Baterlande aufjufteden, fondern gleichsam nur unter dem Scheffel weiffagten. erzähl en die Abenteuer ihrer Jugend, wie sie unter bem Beistanbe bes getreuen Phylar ben Bolf von der Herbe abgewehrt und seinen Schredensbruder, ben grimmigen Wehrwolf, durch den fraftigen Andreassegen weggefcheucht hatten, ober wie fie in Buften und Balbern von Beren und Gespenstern zur Nachtzeit gefoppt und geängstigt worden waren; was sie für Wunderdinge gehört, gesehen und erfahren hatten. Diese Erzählungen waren jum Theil fo graufend, baß ben ftabtifchen Buhörern bavon bie Saut schauerte und die haare ju Berge stiegen; benn eine lobliche gemeine Burgerfchaft nahm an bem landlichen Schäferfeste in den Stunden bes Feierabends vergnugten Antheil. Biel Zünftler und handwerter begaben lich in die Trinkltube des Birthshauses zum gokonen Lamm, zahlten einen Schoppen Wein, borten diesen Schnad mit an und gaben ihr Wort auch mit dazu.

Am besagten Abend war ber silberbehaarte Martin, ein munterer Greis von achtzig Jahren, der wie der fromme Erzhirte Jakob ein ganges Schäfergeschlecht aus seinen Lenden batte bervorsproffen feben, über alle Magen beiter und gesprächig. Er ließ fich, ba es icon anfing in ber Trinkstube an Gaften lichte zu werden, noch einen Becher Firnewein zum Schlaftrunk zapfen. Es that ihm wohl, daß das Geräusch um ihn ber fich verminderte, und daß er nun auch zum Worte tommen tonnte. "Rameraden," hob er an, "ihr habt viel von euren Abenteuern gefof't, die jum Theil wunderseltsam genug klingen; doch will mich bedunken, der Wein habe zuweilen mit eingeschwatt. Ich weiß auch eins, das mir in meiner Jugend begegnet ist und das euch, ob ich gleich nur die reine Wahrbeit babei einschenkte, munderbarer vortommen murde, als alle die eurigen; aber 's ist schon zu weit in die Nacht, ich kann's nimmer enden." Alles schwieg, ba ber ehrwurdige Grautopf ben Mund aufthat; es herrschte folde Stille in der Trinkstube, als wenn der Bischof von Bamberg stille Deffe lafe: und ba ber Greis fdwieg, murbe alles laut um ihn ber und feine Nachbarn und Gefreundten riefen einmuthig: "Bater Martin, laß uns bein Abenteuer hören! Warum haltst du damit hinterm Berge? Gieb's uns gum Keierabend." Selbst einige Burger aus ber Stadt, Die eben im Begriff waren heimzugeben, hingen Mantel und hut wieber an ben haken und ermahnten ihn, jum Balet feine Bundergeschichte mitzutheilen. Altvater Martin konnte dieser bringenden Aufforderung nicht widerstehen und redete also:



nfangs ging mir's gar kummerlich in der Welt. Als ein verlassener elternloser Knabe mußte ich mein Brod vor den Thüren suchen, hatte keine Heimath, war aller Orten zu Haus und zog mit meinem Ranzen von Dorf zu Dorf im Lande herum. Wie ich heran wuchs, ftark und bengelhaft wurde, verdang ich mich als Bube bei einem Schäfer auf dem Harz und biente ihm bis ins dritte Rahr

bei den Schafen. Zu Ansang des Herbstes desselben Jahren fehlten eines Abends beim Keimtreiben zehn Stüd von der Herd; da schiefte mich der Großknecht aus, sie im Walde zu suchen. Der Hund gerieth auf eine salste Spur, ich irrte im Gebüsch umber, die Racht brach ein, und weil ich der Gegend unkundig war und mich nicht wieder heimfinden konnte, bescholoß ich, unter einem Baum zu übernachten. In der Mitternachtesstunde wurde der Hund unruhig, sing an zu queulen, zog den Schwanz ein und drückte sich dicht an mich. Da verwerkte ich, daß es hier nicht

geheuer sei, ich schaute umber und sah beim hellen Mondschein, daß eine Gestalt mir gegenüber stand, als ein Mann mit zottigen Haaren am ganzen Leibe; er hatte einen langen Bart, der ihm bis über den Nadel reichte, um daß Haupt trug er einen Kranz, um die Lenden einen Schurz von Eichenlaub und hielt einen ausgewurzelten Tannenbaum in der rechten Hand. \*) Ich zitterte wie ein Spenlaub, daß mir vor Entsepen die Seele bebte. Das gespenstische Ungethüm winkte mir mit der Hand ihm zu



folgen, aber ich rührte mich nicht von der Stelle; darauf vernahm ich eine beisere grölzende Stimme, die sprach: "Feigherz, sasse Muth, ich bin der Schaphüter des Harzes. Gehe mit mir; so du willst, sollst du einen Schapheben." Ob mir die Angst gleich kalten Todesschweiß austrieb, so ermannte

<sup>\*)</sup> Das ift ber Bilbemann auf bem harzgelbe, welchen einige falfdlich fur ben Schilbhalter bes braunschweigischen Bappens ausgeben. Er ift ber Berggeift bes harzes, wie er fich hier zu erkennen giebt, ber einer reichhaltigen Fundgrube daselbst ben Namen gegeben, wo er oft ben Bergleuten erschienen ift. So furchtbar übrigenst diese Gestalt bem Altvater Martin mag vorgesommen sein, so angenehm fallt sie auf ben harzgulben in 3ablung dem Empfänger ins Auge.

ich mich doch endlich, schlug ein Kreuz vor mich und sprach: "Hebe dich weg von mir Satan, ich bedarf deines Schatzes nicht!" Da grinfte mir der Geist ins Gesicht, stach mir den Geden und rief: "Tropf, du verschmählt dein Glüd! Run so bleib ein Lump all dein Lebtag!" Er wendete sich von mir, als wollte er fürder gehen; doch kam er bald wieder zurück und sprach: "Besinn dich, besinn dich, Schelmendedel, ich füll dir den Seckel." "Es stehet geschrieben," antwortete ich, "laß dich nicht gelüsten. Weiche von mir, du Ungethüm, mit dir habe ich nichts zu schaffen!"

"Da der Geist sah, daß ich ihm kein Gehör gab, ließ er ab in mich ju bringen und fprach nur fo viel: "Du wirft's bereuen!" fab mich babei trubselig an, und nachdem er sich eine Zeit lang bedacht hatte, fuhr er fort: "Merte, was ich dir sage, und nimm's wohl zu Berzen, ob dir's einmal frommen möchte, wenn du zu Berftand tommft. Es liegt ein ungeheurer Schat an Gold und Ebelfteinen tief unter der Erde im Broden verwahrt, ber im Zwielichten versett ift und barum sowol am bellen Tage als jur Mitternachtsftunde gehoben werden tann. 3ch hute fein feit fiebenhundert Jahren; aber von heut an wird er wieder gemeines Gut, daß ihn nehmen tann, wer ihn findet, meine Zeit ift um. Darum gedachte ich, ihn in beine Bande zu geben, benn ich gewann dich lieb, ba bu auf dem Broden weidetest." Darauf gab mir ber Beist Rundschaft von dem Orte, wo ber Schat zu finden fei, und von ber Beise wie ich bazu gelangen sollte; 's ist mir noch als wenn's heute geschehe, sogar erinnere ich mich aller seiner Worte. "Gehe nach dem Andreasberg," sprach er, "und frage dort nach dem schwarzen Konigsthale, jesiger Zeit das fleine Morgenbrodsthal genannt. Wenn du an ein Bachlein gelangft, die Duder, Ober, auch Eber benamt, jo folge demfelben, bem Strom entgegen, bis an die steinerne Brude, an einer Sagemuhle gelegen. Gebe nicht über die Brude, sonder halte bich rechter Band langs dem Bachlein binauf, bis dir eine hohe Steinklippe entgegen steht. Einen Bogenschuß davon wirst du wahrnehmen eine eingefallene Grube, als ein Grab, wo man einen Tobten hineinleget. Wenn du das Grab hast, so räume es getrost auf; ob du faure Arbeit daran haft, wirst du doch vermerken, daß bie Erbe mit Fleiß darein geschüttet sei. Dast du nun feste Steine auf beiden Seiten, so fahre mit der Arbeit fort, bald wirst du eine vieredige Steinplatte eingemauert finden, eine Elle hoch und breit, diese zwänge aus ber Mauer, so bist du im Eingang des Schapbehälters. In diese Deffnung mußt du auf dem Bauche hineinfriechen, mit bem Grubenlicht im Munde, Die Bande frei, daß du nicht mit der Rafe an einen Stein ftoßt; co fällt darinnen fehr Thal ein und hat scharfes Gestein. Wenn dir schon die Rniescheiben etwas bluten, so acht' es nicht, denn du bist auf gutem Wege. Rafte nicht, bis du eine breite fteinerne Treppe erreichst, von melcher bu auf zwei und siebenzig Stufen gemächlich in die Tiefe hinabsteigst, in eine geräumige Salle mit brei Thuren von innen, zwei davon stehen offen, die dritte ist fest verwahrt mit eisernem Schloß und Riegel. Gebe nicht ein durch die zur Rechten, daß du nicht verunruhigst die Gebeine des ehemaligen Schapberrn. Gebe auch nicht ein durch die zur

Linken, es ist die Unkenkammer, wo Ottern und Schlangen innen hausen, sondern öffne die verschloffene Thur mittelft ber wohlbekannten Springwurzel, welche bei dir zu tragen du nicht vergessen darfft, fonst ist all bein Thun verloren und bu endest nichts mit Wertzeug und Brecheifen. Wie du sie erlangen mögst, darum frage einen erfahrnen Waidmann; es ift eine gemeine Jägertunst und die Wurzel ist nicht schwer zu übertommen. Sei unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Rrachen und Gepraffel auffährt, wie ber Rnall einer Donnerbuchse, es geschieht bir fein Leid und die Rraft fommt aus ber Springwurzel. Bebede nur bein Grubenlicht, daß es nicht verlösche, so wirft du vermeinen zu erblinden von dem herrlichen Glanz und Schimmer des Goldes und der Ebelfteine an den Banden und Bfeilern des innern Gewölbes; aber hute dich, beine hand darnach auszustreden, es ware als ob du einen Kirchenraub begingest. In der Mitte des Rellers steht eine tupferne Trube, gleich einem hohen Altar in der Rirche, darinnen findest du Goldes und Silbers genug und magst daraus nehmen, so viel dein Herz begehrt. Wenn du so viel hast als du tragen kannst, so hast du genug auf deine Lebenszeit; auch magst du drei Mal wiederkommen, nur zum vierten Mal ware bein Beginnen umsonst, auch wurdest du ob beiner Gierigkeit hart gestraft werden, auf der steinernen Stiege ausgleiten und ein Bein brechen. Berabfaume nicht, jedesmal ben Schurf wieder zuzuwerfen, wodurch du den Eingang in die Schapkammer des Königs Bruktorix dir eröffnet hast."\*)

Als der Geist das gesagt hatte, spiste der Hund die Ohren und sing an zu bellen, ich vernahm das Klatschen von Fuhrmannspeitschen und das Kasseln der Käder in der Ferne, und da ich mich umsah, war das Gespenst verschwunden. Herrnit endigte der graubärtige Geisterseher\*\*) sein Abenteuer, das auf die Juhörer ganz verschiedenen Eindruck machte. Einige hatten ihren Spott damit und sprachen: "Alter Vater, das hat dir geträumt!" Andere gaben der Sache guten Glauben; noch andere waren Eiertreter, nahmen eine weise Miene an und gingen mit der Sprache nicht heraus. Der Wirth zum goldnen Lamm war ein großer Schlaukopf; sein unvorgreisliches Ermessen der Sache ging dahin, aus dem Erfolg lasse die Streitsache am sichersten entscheiden, alles käme darauf an, ob der Altvater die unterirdische Ballsahrt begonnen habe und mit vollem Seckel wieder zu Tage ausgefahren set ober nicht. Er schenkte ihm einen Vecker

<sup>\*)</sup> Diese umftanbliche Nachweisung eines angeblichen Schatzes auf bem Broden ift keine Erfindung bes Reserenten dieser Geschichte, sondern aus einem Manuscript gezogen, welches die Abschrift eines alteren Manuscripts zu sein scheint, betitelt: Liber singularis, in quo arcana arcanorum, tanquam de coolo elapsa tractantur.

<sup>\*\*)</sup> Ad vocom Geisterseher gebenkt ber Berfasser an eine auf Seite 266 bewirfte Schuld, die er öffentlich abzubugen sich verbunden erachtet. Ihm entschlüchfte dieser Ausbruck bort gegen einen verdienten Mann, bessen Andenken damit zu beschmigen nicht seine Meinung war. Er nimmt daher diese Stelle reuig zuruck und ersucht die Leser, seine aussussische Ertlärung darüber im 62. Stud der Gothaischen gelehrten Zeitung 1786 nachzusehen.

aus der frischen Flasche ein, um seine gesprächige Laune zu unterhalten, und frug traulich: "Bater Martin, sag' an, bist du im Berge gewesen und hast du funden was dir der Geist verheißen hat, oder ist er an dir zum



Lügner worben?" — "Mit nichten," antwortete der ehrliche Beißbart, "ich kann den Geift nicht Lügen strasen, denn ich habe nie einen Schritt darum gethan, das Grab zu suchen oder es auszuschürfen." — "Und warum nicht?" — "Um zweierlei Ursachen willen: einmal darum, weil mir mein kals zu lieb war, als daß ich ihn dem Teufelsspuk hätte Breis geben sollen; und hernach darum, weil mich kein Mensch jemals hat berichten können, wie die Springwurzel zu erlangen stehe, wo sie wachse und auf welchen Tag und zu welcher Stunde sie müsse gegraben werden, ob ich gleich manchen warern Baidmann darum befragt habe." Der Birth zum goldnen Lamme war mit seiner Untersuchung nun schon zu Ende, ohne daß ihm ein Licht im Berstande dadurch angezündet wurde. Dagegen erhob Nachdar Blas, ein bejahrter Hirte, seine Stimme und sprach: "Jammer und Schabe, Bater Martin, daß deine Heimlichkeit mit dir veraltet ist. Hättelt du vor vierzig Jahren ausgebeichtet, die Springwurzel sollte dir traun nicht gesehlt haben. Ob du schon den Brocken nimmer besteigen wirft, so will ich doch Kurzweil halber dir anzeigen, wie sie zu erzlangen ist."

"Am leichtesten geht das von Statten durch Hulfe eines Schwarzspechts. Merke im Frühling wo er in einem hohlen Baum nistet; wenn nun die Brutzeit vorbei ist und er aussteugt Nahrung zu suchen, so treibe einen harten Quast in die Oeffnung des Einslugs. Stelle dich hinter den Baum auf die Lauer, bis der Bogel zurud kommt zur Futterzeit. So er

wahrnimmt, daß das Neft wohl verspündet sei, wird er mit ängstlichem Geschrei um den Baum schwirren und seinen Flug plöslich gegen Sonnenuntergang nehmen. Wenn das geschieht, so sei bedacht einen rothen schwer lachnen Mantel aufzutreiben, oder in dessen Ermangelung gehe zum Krämer und kaufe von ihm vier Ellen rothes Tuch, verdirg's unter dein Kleid und harre beim Baum einen auch wol zwei Tage lang, dis der Specht wieder zu Neste sleugt, mit der Springwurzel im Schnabel. Sodald er damit den Pfropf berührt, wird dieser aus dem Astloch mit großer Sewalt wie ein Kort aus einer gährenden Flasche sahren. Dann sei behend und breite den rothen Mantel oder das Tuch unter den Baum; so meint der Specht es sei Feuer, erschrickt davor und läßt die Wurzel sallen. Einige zünden auch unter dem Baum wirklich ein zartes Feuerlein an, das nicht viel raucht, und streuen die Blüte von dem Kraut Spickenardi darauf. Aber es ist damit ein mißlich Thun; wenn die Flamme nicht rasch genug auslodert, entsteugt der Specht und trägt die Wurzel mit sich davon. Haft du sie num in deiner Gewalt, so unterlaß nicht, jeden Tag ein Stückein Kreuzdornsdoz dabei zu binden; benn wosern du die Wurzel frei aus der Hand legen wolltest, wäre sie ohne Genuß verloren." — Es wurde über diese Procedur noch mancherlei gekannegickert, und es war bereits hoch Mitternacht, ehe die Zechgäste aus einander schieden.

bereits boch Mitternacht, ebe bie Bechgafte aus einander ichieben. Bon aller menichlichen Gefellicaft abgesondert, hatte neben Sund und Rate hinter dem Dfen in des Wirths ledernem Polfterftuhle ein Bechgaft Bofto gefaßt, ber ben gangen Abend ein fo tiefes Stillschweigen beobachtete, als wenn er fich vorbereitete in einem Kartauferflofter Profeß zu thun. So wenig Kontemplationsgeist er sonst besaß, so fehr war er biesmal gang in sich gekehrt und in tiefem Nachbenken begriffen, wozu er burch mehr als eine Urfache Beranlaffung fand. Weiland eines weisen Ragistrats und gemeiner Stadt Gartoch und Beinmeister, nachher Brunnenmeister und endlich als Privatus Lungerer und Hungerer, war Meister Beter Bloch seit dem letten Jahrzehend die große Leiter von Glück und Ehre Sprosse für Sprosse immer abwärts gestiegen, welches der merkliche Absall vom Weinmeister zum Brunnenmeister allgenugsam zu erkennen giebt, ber dem Abstand vom Raifer jum Rufter wol wenig nimmt. Er war in feinem vormaligen Boblftanb ein jovialifcher Mann, recht wie jum Schergtreiber geboren, ber auf Shrenmahlen, die ihm verdungen wurden, Geist und Magen der Gaste in gleichem Maße wohl zu nähren und zu vergnü-gen wußte. In der Kochtunst that es ihm nicht leicht ein anderer zuvor. Er verstand einen Auerhahn mit einem gehammerten fußen Gode berrlich jugurichten, auch hobe Gallerte von Fischen zu bereiten, besgleichen toftliche Synandtfladen, Quittentorten, Kuchen mit Oblaten, und allen Schweinstöpfen übergoldete er die Ohren. Er hatte sich frühzeitig nach einer Gehülfin umgethan; aber ungludlicher Weise war seine Bahl auf eine Dirne gefallen, die ihrer bofen Zunge halber, womit fie wie eine Ratter stach, in ber ganzen Stadt verschrieen war. Wer ihr in Burf tam, Freund ober Feind, das tummerte fie nicht, dem wußte fie in einem Athem neunerlei Schande nachzusagen. Sie verschonte selbst die Beiligen im Simmel nicht und war mit ihrer Lasterchronit so aut bekannt als Krau

Schnips turzweiligen Anbentens; nur gludte es ihr nicht wie biefer von Freund Burgers fruchtbarer Laune beschwängert, die Lacher auf ihrer Seite ju haben. Bollbrechts 3lfe mar burchgangig verhaßt, die jungen Gefellen gingen ihr Meilen weit aus bem Wege, denn fie mußte auf jeben einen Etelnamen. Daher wurde sie überreif wie eine Hanbutte, die um der Stachel willen am Stocke figen



bleibt. Endlich ließ sich Meister Beter, dem ihre Anstelligfeit und Sauslichkeit vorgelobt wurden, bennoch bereden um fie zu merben. Da ging ein Knittelreim in der Stadt herum, der lautete , also :

ollbrechte 3lfe, niemand will fe. Die boje Bulfe; Da tam ber Roch. Beter Bloch, Und nahm fie boch.

Das traute Baar war kaum pom Altar zurud, fo führte fcon bie Bwietracht ben Bochzeitreiben an. Der Stadt Beinmeister hatte fic in der Fröhlichkeit bes Bergens an feinem Chrentage vom Bein übermeistern laffen, welcher Bufall ibm

auch wol an einem gemeinen Werteltage begegnete, und taumelte ber Braut in Die Arme. Darüber gab's ichon einen barten Strauf und ber Chetalender prophezeite ben Brautleuten sturmische unfreundliche Bit-

terung, ichmere Donnerwetter mit Schloßen und Blatregen, wenig Sonnen-

fchein und viel falte Nachte.

Das Prognostikon traf auch richtig zu bis auf ben letten Bunkt; benn ber reiche Kindersegen, den diese zwiespältige Liebe in der Kolge erntete. ließ menigstens mitunter fruchtbares Wetter und lauwarme Rachte vermuthen. Demungeachtet hatte Meister Beter lange Zeit nicht die Freude. ben fußen Baternamen lallen zu boren; feine Rachtommenichaft beftand aus eitel Sterblingen, die fo binfallig maren, daß fie, wenn fie taum bie vier Banbe beschrieen hatten, an heftigen Budungen babin ftarben, gleich wie die jungen Bidlein im talten Winter. Die Bornwuth bes gantischen Weibes verpeftete bie nahrhaften Gafte ber balfamischen Muttermilch und verwandelte fie in äpenden Schirlingsfaft, welchen ber garte Säugling aus der Quelle des Lebens trant.

Obgleich Meister Beter feine großen Guter zu vererben hatte, fo mar's ihm doch ungemuthlich, kinderlos zu bleiben; er beklagte fich oft gegen seine Nachbarn über diesen Unstern, und wenn er ein Kind begraben ließ, sprach er: "'s hat wieder in die Kirschblüten geblitzt, daß keine Frucht Davon zur Reife tommt." Da eröffnete ihm eine kluge Frau die Urfache feiner häuslichen Sterblichkeit, und als ihm ein Sohn geboren warb, legte er ihn einer gesunden Amme an die Bruft. Der Knabe wuchs und ward ftart und ber Bater hatte große Luft und Freude an ihm. Er nahm ben trauten Görgel ganz allein unter seine Bucht und Aufsicht, und nachdem er ihn behost hatte, führte er ihn in die Ruche anstatt in die Schule ein, versagte ihm teinen Lederbiffen und jog einen fleinen Freffer aus ihm. Bur Mittagszeit, wenn ben Speisegaften angerichtet wurde, ftand er auf ber Lauer, gabelte in die Schuffel nach einem Leberlein ober beutete auf einen Sahnentamm, und ber tatichelnde Bater reichte ihm alsbald, in ein wenig Salz getaucht, die verlangte Schlederei. Wenn er aber bei der Mutter so ein feines Studlein prakticiren wollte, ging's ihm nicht ungenoffen aus; fie schalt und tiff ob diefer Unart und schlug den kleinen Leder mit dem Kochlöffel wohl gar auf die Finger. Da weinte das liebe Rind, daß es das väterliche Berg erbarmte und dem Meister Roch die Butter ins Feuer entfiel. Er sprach sodann gutmuthig bittend zu der fturmi-ichen Sausehre in seiner frantischen Mundart: "Beibela, gieb boch dem Bubela a Schlägela von dem Hennela." So trieb's der gute Bater mit seiner Bucht bis ins siebente Jahr, ba mar ber traute Gorgel ju Tobe gefüttert. Es blieb ihm pon allen feinen Rindern feins übrig als nur eine einzige Tochter, die von fo fester Maffe mar, daß weder die Bilfeneffeng der Muttermilch, noch die Maft der Baterliebe fie vergiften konnte; fie wurde unter der mutterlichen Strenge und des Baters nachsicht groß und icon; auch ließ fich biefer nie bereben ju glauben, daß ihm der Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt habe, da ihm eine hubsche Tochter war aeboren morben.

Unterbeffen hatten fich die Gludsumftande ber Familie mertlich geanbert. Meister Beter mar in der Jugend in der Rechenschule verfaumt, batte teine Species aus bem Grunde beariffen als die Subtraktion; die Abdition und Multiplitation wollten ihm nie ein, und mit ber Division hatte er sich all sein Lebtag nicht zu befassen gewußt. Es tostete ibm zu viel Anstrengung, Ausgabe und Einnahme in seiner Dekonomie gegen einander abzumagen; hatte er Gelb, so versorgte er Ruche und Keller reichlich, gab ben Schmaropern, Die seine Speifefunden maren, Rredit, fo viel sie begehrten, hielt die luftigen Bruber, die gute Schwante ju ergahlen wußten, zechfrei und füllte allen hungerleibern, die sich an ihn mandten und fein Mitleid rege zu machen mußten, ben Magen. War feine Raffe erschöpft, so borgte er vom Bucherer gegen hohe Zinsen, und weil er das Bantoffelregiment bes gantischen Weibes fürchtete, gab er gegen bie ftrenge Domina vor, es waren eingegangene Schulden. Gein Grundfat, ber fich mit feiner Gemächlichkeit gar wohl vertrug und nach welchem noch viel bequeme Wirthe kalkuliren, war der: Am Ende wird sich wol alles finden. Und es fand fich auch mirklich am Ende, daß Meifter Beter

Ritterbant, daß er ber mißlichsten Bedingung Genuge geleiftet, ju empfan-3hr Mund willigte in die Berbindung mit bem Grafen ein, und im Taumel bes erften Entzudens unterfuchte er nicht, ob biefes Geftandniß auch mit den Gesinnungen des herzens übereinstimme. Noch weniger hatte er baran gebacht, wovon er seiner zukunftigen Gemahlin standesmäßigen Unterhalt verschaffen wurde, da seine Grafichaft verpfändet mar, oder welches Witthum er ihr in dem Chekontrakte anweisen könnte. befand sich in keiner geringen Berlegenheit, als die Raiserin, die sich dieser Freierei eifrigst unterzog, ihn befragte, welche Gegensteuer er dem Fraulein für den Brautschat verschreiben wolle, womit fie diefelbe auszusteuern gebächte; und er gestand daß er kein Eigenthum weiter besitze, als sein Ritterschwert, welches er gegen die Reinde des Raifers alfo ju gebrauchen gedente, daß es ihm Ruhm und Belohnung erwerben werde. Das Fraulein murde befragt, ob fie an diefer idealischen Gegensteuer ihr wolle genugen lassen, und der Graf befürchtete schon, das sie einen neuen Vorwand dadurch suchen wurde, der Verbindung zu entschlüpfen. Aber seit der Wie-berkehr des Grafen schienen sich ihre Gesinnungen gegen den getreuen Amadis merklich geandert zu haben; sie nahm das Wort und sprach:

"Ich bin nicht in Abrede, edler Graf, einer schweren Liebesprobe euch unterworfen zu haben. Dieweil ihr euch nun dadurch nicht von eurer Liebe abwendig machen lassen, sondern selbst das Unmögliche möglich zu machen versucht habt, so ift es billig, daß ich mich in eure Haud ergebe, ohne eure Hossung länger aufzuhalten. Ich begehre kein anderes Heirathsqut euch zuzubringen als mein Herz und das Bischen Armuth von dem Nachlaß meiner Mutter, wenn sie dereinst die Welt gesegnen wird; dagegen verlange ich auch keine Gegensteuer oder Leibgeding als das eure, welches ihr mir hereits zugesagt habt." Die Kaiserin und all' ihr Hosgessinde verwunderten sich höchlich über diese kele Gesinnung des Fräuleins, und Graf Ulrich wurde dadurch innigst gerührt. Er ersaste ihre Hand, drückt sie krästig an seinen Busen und sprach: "Habt Dank, erdes Fräulein, daß ihr meine Hand jest nicht verschmäht; ich will ehrlich dran sein, euch als mein Ehegemahl zu nähren, wie es einem Kitter ziemt, durch diese Kaust

und mein gutes Schwert."

Hierauf ließ die Kaiserin den Bischof rusen, das liebende Paar einzusegnen, und auf ihre Kosten wurde das Beilager bei Hose mit großem Vomp vollzogen. Nachdem das hochzeitliche Geräusch vorüber war, die Heirath bei Hose und in der Stadt lange genug betrittelt und beschapt, der neuen Ehe auch nach Maßgabe der mancherlei Gesinnungen des theilenehmenden Publikums die Nativität gestellt war und nun niemand mehr von den Neuvermählten Notiz nahm, gedachte Graf Ulrich an sein Bersprechen und rüstete sich, ins Heer zu ziehen, seiner Gemahlin ein Erbgut zu erwerben. Sie wollte ihn aber nicht entlassen und sprach: "Im Spielzahr der Ehe kommt es euch zu meinem Willen nachzuleben, hernach mögt ihr das Haus regieren, und thut was euch gefällt. Zett begehre ich, daß ihr mich gen Bamberg zu meiner Mutter begleitet, daß ich sie heimsuche und daß ihr eure Schwieger als Eidam grüßt." Er antwortete: "Ihr habt wohl geredet, traute Gemahlin, euer Wille geschebe."

Darauf machte fich bas eble Paar auf und zog gen Bamberg, und in dem mutterlichen Sause war große Freude und viel Jubilirens bei ber Antunft ber geliebten Gafte. Das einzige, was dem Grafen baselbst nicht behagte, war, daß alle Morgen in der Nähe seines Schlafgemachs ein Suhn gaderte, das ihn aus dem Schlafe störte, der in den Armen seiner zarten Gemahlin ihm so füß war. Er konnte sich nicht enthalten, seinen Berbruß barüber ihr zu eröffnen, und schwur, bem Suhn ben Sals umzubreben, wenn er es in seine Gewalt bekame. Lufrezia antwortete ihm lachelnb: "Mit nichten sollt ihr das huhnlein abwürgen, bas jeden Tag ein frisches Ei legt und dem Saufe guten Gewinn bringt." Der Graf verwunderte sich, wie eine verschwenderische Hofdame jo plöglich in eine wirthschaftliche Hausfrau sich habe ummanbeln können, und erwiederte auf diefe "3ch habe euch meine Graffchaft aufgeopfert, die ihr verschleudert habt, Pfaffen und Nonnen bamit ju maften, und ihr wollet mir nicht ein elendes huhn jum Gegenopfer verleiben; baran erkenne ich euch, daß ihr mich nicht liebt." Die junge Frau streichelte ihrem Gemahl die vor Un-willen ausschleibe Wange und sprach: "Bernehmt lieber Herzgespiel, daß dieses Hühnlein, das eure Ruhe stört, jeden Morgen ein goldnes Ei legt, darum ist es meiner Mutter lieb und werth, ist mit ihr aus der Schussel und schläft bei ihr in der Kammer. Seit neunzehn Jahren hat es das Haus mit diesen köstlichen Eiern versorgt. Daraus mögt ihr urtheilen, ob ich um Lohn ber Raiferin Goldnerin mar, ob mich ber Eigennut nach euren Geschenken luftern machte und ob fie etwas über mein Berg vermochten. Ich nahm fie, nicht um euch ju plunbern, sondern eure Liebe ju prufen, und schuttete fie in den Schof ber beiligen Rirche, um mich von dem Berdachte des Eigennutes zu befreien. Ich wollte daß die Liebe allein unsere Herzen verbinden sollte, darum nahm ich eure Hand shne Erbgut und gab euch die meine ohne Brautschap; nun soll's weber euch an der Grafschaft, noch mir an der Aussteuer fehlen."

Graf Ulrich erstaunte über die Rebe seiner Gemahlin; seine Seele schwankte zwischen Glauben und Zweisel. Um den ungläubigen Thomas zu überzeugen, rief sie die Mutter herbei, offenbarte ihr daß sie das Eiergeheimniß an ihren Gemahl verrathen habe, und überließ es ihr, denselben von der Wahrheit zu überführen. Die gute Mutter schloß ihre Truhen auf, und der verwunderte Sidam stand wie bezaubert da, als er den uneremeßlichen Reichthum erblickte. Er gestand, daß der Brautschaß eines goldnen Eiersegens\*) ein berrlicher Kund für einen Grafen ohne Grafschaft

<sup>\*)</sup> Das huhnergeschlecht, das goldne Eier legt, ift zwar nicht so gemein und zahlreich wie das übrige Federvieh, es ift aber boch nicht ausgestorben oder von der Erde vertilgt wie das Einhorn, welches nicht mit in die Arche gehen wollte. Denn es giebt noch immer Braute, die dem zufunftigen Chekonsorten einen goldnen Gierschap zur Aussteuer zubringen, z. B. Miladd haftings, Fräulein Necker, Fräulein von Matignan, die deutschen Landsmänninnen in Bien nicht zu vergessen. Das letzt genannte Fräulein wäre für einen Grafen ohne Grasschaft eben keine unrechte Partie. Bur Nachweisung dient, daß sie Großtochter-des Baron von Breteuil, gegen-

sei; jedoch beschwor er mit einem theuren Eide, daß aller Welt Schäße dem Uebermaß der Liebe gegen seine Gemahlin keinen Jusatz zu geben vermöchten. In Kurzen war die verpfändete Grasschaft wieder eingelöst und noch eine andere dazu erkauft, ohne daß es seiner ritterlichen Talente zu dieser Erwerbung bedurste. Er ließ Behr und Harnisch ruhen nund versehre seine Tage in Ruhe beim Genuß des unwandelbarsten Minneglück; denn die schönen zutrezia bewieß durch ihr Veispiel, daß die spröden Schönen zuweilen die gefälligsten Gattinuen werden.

wartig breizehn Jahre alt und in einem Jahre und fieben Bochen völlig quafificirt ift, bas Brautbett zu besteigen. Schon ober haftlich kommt hier nicht in Anschlag. Bers Glud hat die Braut heimzuführen, dem wachsen wiermalhunderttaufend Livres jahrlicher Renten zu.



## Der Schakgräber.



m Dienstage nach Bartholomäi des Jahres, als Kaiser Wenzel mit der schönen Bademagd der Prager Hafte einstellt nach altem Herkommen die Schäfergilde zu Kotenburg in Franken, so viel Theils aber drei Meilen Wegs im Umkreis um diese Keichsstadt weideten, den jährlichen Umgang, und nachdem sie in der St. Wolfgangs Kirche vor dem Klingenthor Messe gehört, zogen sie ins Wirthsbauszum goldnen Lamm, ledten den ganzen Tag in Saus und Schmaus, slöteten und schameiten und hielten ihren Schäfertanz auf offenem Markte die un Sonnenuntergang Das junge Kolf perlief sich

ju Sonnenuntergang. Das junge Bolt verlief sich bann wieber aus ber Stadt; die alten wohlhabenben hirten aber saber beim Zechgelage beisammen um die Weinkanne bis tief in die Racht, und wenn ber Wein das Band der Zunge gelöst hatte, wurden sie laut und tof ten von mancherlei Dingen. Einige machten Wetterbeobachtungen trop unsern luftigen Bindspabern, und ihre Prophezeiungen aus ber Laune. mit welcher Maria übers Gebirge gegangen mar, aus bem heitern und trüben Abspett bes Siebenschläfers und aus der Blute des Beibefrauts trafen richtiger zu als ber hahnenruf bes schleswiger Wetterpropheten, ob sie gleich nicht begehrten, ihr Licht bem gesammten beutschen Baterlande auf-zusteden, sondern gleichsam nur unter dem Scheffel weisigagten. Andere ergahl en die Abenteuer ihrer Jugend, wie sie unter bem Beistanbe des getreuen Phylar den Wolf von der Herbe abgewehrt und seinen Schredensbruder, den grimmigen Wehrwolf, durch den fraftigen Andreassegen weggescheucht hatten, ober wie fie in Buften und Balbern von Beren und Gespenstern zur Nachtzeit gefoppt und geängstigt worden waren; was sie für Bunderdinge gehört, gesehen und erfahren hatten. Diefe Erzählungen waren jum Theil fo graufend, daß den ftabtifchen Buhörern davon die Saut ichauerte und die Haare ju Berge stiegen; denn eine lobliche gemeine Burgerschaft nahm an bem landlichen Schäferseste in ben Stunden bes Feierabends vergnugten Antheil. Siel Zünftler und Handwerter begaben fich in die Trintstube des Wirthshauses zum gotonen Lamm, zahlten einen Schoppen Wein, borten biefen Schnad mit an und gaben ihr Wort auch mit dazu.

Am bejagten Abend war ber filberbehaarte Martin, ein munterer Greis von achtzig Jahren, der wie der fromme Erzhirte Jatob ein ganges Schäfergeschlecht aus seinen Lenden hatte hervorsproffen feben, über alle Maßen heiter und gesprächig. Er ließ sich, ba es icon anfing in der Erintstube an Gaften lichte zu werben, noch einen Becher Firnewein zum Schlaftrunt gapfen. Es that ihm wohl, daß das Geräusch um ihn ber fich verminderte, und daß er nun auch jum Worte tommen tonnte. "Rameraden," bob er an, "ihr habt viel von euren Abenteuern getof't, Die jum Theil munderfeltsam genug klingen; doch will mich bedunken, ber Bein habe zuweilen mit eingeschwatt. Ich weiß auch eins, bas mir in meiner Jugend begegnet ist und das euch, ob ich gleich nur die reine Wahrbeit dabei einschentte, munderbarer vortommen murbe, als alle die eurigen; aber 's ist schon zu weit in die Nacht, ich kann's nimmer enden." Alles schwieg, da der ehrwurdige Grautopf den Mund aufthat; es herrschte folde Stille in der Trinfftube, als wenn der Bischof von Bamberg stille Messe lase; und da der Greis schwieg, wurde alles laut um ihn her und seine Nachbarn und Gefreundten riefen einmuthig : "Bater Martin, laß uns bein Abenteuer hören! Barum haltft bu damit hinterm Berge? Gieb's uns jum Feierabend." Selbst einige Burger aus der Stadt, die eben im Begriff waren heimzugeben, hingen Mantel und hut wieber an ben Saken und ermahnten ihn, jum Balet feine Bunbergeschichte mitzutheilen. Altwater Martin konnte biefer bringenden Aufforderung nicht widersteben und redete also:



nsangs ging mir's gar kummerlich in der Welt. Als ein verlassener elternloser Knabe mußte ich mein Brod vor den Thüren suchen, hatte keine heimath, war aller Orten zu Haus und zog mit meinem Ranzen von Dorf zu Dorf im Lande herum. Wie ich heran wuchs, start und bengelhaft wurde, verdang ich mich als Bube bei einem Schäfer auf dem Harz und biente ihm bis ins dritte Jahr

bei den Schafen. Zu Ansang des Herbstes deffelben Jahres sehlten eines Abends beim Keimtreiben zehn Stück von der Herd; da schiefte mich der Großtnecht auß, sie im Walde zu suchen. Der Hund gerieth auf eine salsche Spur, ich irrte im Gebüsch umher, die Nacht brach ein, und weil ich der Gegend untundig war und mich nicht wieder heimfinden konnte, beschloß ich, unter einem Baum zu übernachten. In der Mitternachtsstunde wurde der Hund unruhig, sing an zu queulen, zog den Schwanzein und drückte sich daß es hier nicht

geheuer sei, ich schaute umber und sah beim hellen Mondschein, daß eine Gestalt mir gegenüber stand, als ein Mann mit zottigen Haaren am ganzen Leibe; er hatte einen langen Bart, der ihm bis über den Nabel reichte, um das Haupt trug er einen Kranz, um die Lenden einen Schurz von Sichenlaub und hielt einen ausgewurzelten Tannenbaum in der rechten Hand. \*) Ich zitterte wie ein Spenlaub, daß mir vor Entsegen die Seele bebte. Das gespenstische Ungethum winkte mir mit der Hand ihm zu



folgen, aber ich rührte mich nicht von der Stelle; darauf vernahm ich eine heisere grölzende Stimme, die sprach: "Feigherz, sasse Muth, ich bin der Schathbuter des Harzes. Gehe mit mir; so du willst, sollst du einen Schat heben." Ob mir die Angst gleich kalten Todesschweiß austrieb, so ermannte

<sup>\*)</sup> Das ift der Bilbemann auf dem harzgelbe, welchen einige falfdlich für den Schilbhalter des braunschweigischen Bappens ausgeben. Er ift der Berggeift des harzes, wie er fich hier zu erkennen giebt, der einer reichhaltigen Fundgrube daselbft den Ramen gegeben, wo er oft den Bergleuten erschienen ift. So furchtbar übrigens diese Gestalt dem Altvater Martin mag vorgekommen sein, so angenehm fällt fie auf den harzgulben in Bablung dem Empfanger ins Auge.

Mufaus, Boltemarchen.

ich mich doch endlich, schlug ein Kreuz vor mich und sprach: "Sebe bich weg von mir Satan, ich bedarf beines Schates nicht!" Da grinfte mir der Geist ins Gesicht, stach mir den Geden und rief: "Tropf, du verschmählt dein Nick! Run so bleib ein Lump all dein Lebtag!" Er wendete sich von mir, als wollte er fürder gehen; doch tam er bald wieder zurüft und sprach: "Besinn dich, besinn dich, Schelmendedel, ich füll dir den Känzel, ich füll dir den Sedel." "Es stehet geschrieden, antwortete ich, "laß dich nicht gelüsten. Weiche von mir, du Ungethüm, mit dir babe ich

nichts zu schaffen!"

"Da der Geist sah, daß ich ihm kein Gehör gab, ließ er ab in mich zu bringen und sprach nur so viel: "Du wirft's bereuen!" sah mich babei trubselig an, und nachdem er fich eine Zeit lang bedacht hatte, fuhr er fort: "Merte, was ich dir fage, und nimm's wohl zu Bergen, ob dir einmal frommen möchte, wenn du zu Berstand tommst. Es liegt ein ungeheurer Schat an Gold und Ebelfteinen tief unter ber Erbe im Broden verwahrt, der im Zwielichten verfest ift und darum fowol am bellen Tage als zur Mitternachtsstunde gehoben werden tann. 3ch hute fein seit fiebenbundert Jahren; aber von heut an wird er wieder gemeines Gut, baß ihn nehmen tann, wer ihn findet, meine Zeit ift um. Darum gedachte ich, ibn in deine Bande zu geben, denn ich gewann dich lieb, da du auf bem Broden weibeteft." Darauf gab mir ber Beift Rundschaft von dem Orte, wo ber Schat zu finden fei, und von der Beise wie ich bagu gelangen follte; 's ist mir noch als wenn's heute geschehe, sogar erinnere ich mich aller seiner Worte. "Gebe nach dem Andreasberg," sprach er. "und frage bort nach dem schwarzen Königsthale, jepiger Zeit das fleine Morgenbrodsthal genannt. Wenn du an ein Bachlein gelangft, die Duder, Oder, auch Eber benamt, jo folge bemfelben, bem Strom entgegen, bis an die steinerne Brude, an einer Sagemuble gelegen. Bebe nicht über Die Brude, sonder halte bich rechter Sand langs dem Bachlein binauf, bis dir eine hohe Steinklippe entgegen steht. Einen Bogenschuß davon wirst du wahrnehmen eine eingefallene Grube, als ein Grab, wo man einen Tobten hineinleget. Wenn du das Grab hast, so räume es getrost auf; ob du faure Arbeit daran haft, wirst bu boch vermerten, baß bie Erbe mit Pleiß darein geschüttet sei. Hast du nun seste Steine auf beiden Seiten, so sahre mit der Arbeit sort, bald wirst du eine vierectige Steinplatte eingemauert finden, eine Elle hoch und breit, diese zwänge aus der Mauer, so bist du im Eingang des Schapbehälters. In diese Deffnung mußt du auf dem Bauche hineintriechen, mit dem Grubenlicht im Munde, die Bande frei, daß du nicht mit der Nase an einen Stein stößt; co fällt barinnen sehr Thal ein und hat scharfes Gestein. Wenn bir schon bie Kniescheiben etwas bluten, so acht' es nicht, benn du bift auf gutem Wege. Rafte nicht, bis du eine breite steinerne Treppe erreichst, von melcher du auf zwei und siebenzig Stufen gemäcklich in die Tiefe hinab-steigst, in eine geräumige Halle mit drei Thuren von innen, zwei davon stehen offen, die britte ift fest verwahrt mit eisernem Schloß und Riegel. Gebe nicht ein durch die jur Rechten, daß du nicht verunruhigst die Gebeine des ehemaligen Schapherrn. Gebe auch nicht ein durch die zur

Linken, es ist die Unkenkammer, wo Ottern und Schlangen innen bausen. sondern öffne die verschloffene Thur mittelft der wohlbekannten Springwurzel, welche bei dir zu tragen du nicht vergeffen darfft, sonst ist all bein Thun verloren und bu endest nichts mit Wertzeug und Brecheisen. Wie du sie erlangen mögst, darum frage einen erfahrnen Waidmann; es ift eine gemeine Sagertunft und die Wurzel ist nicht schwer zu übertommen. Sei unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Rrachen und Gepraffel auffahrt, wie der Rnall einer Donnerbuchse, es geschieht dir kein Leid und die Kraft kommt aus der Springwurzel. Bedecke nur dein Grubenlicht, daß es nicht verlösche, so wirft du vermeinen zu erblinden von dem herrlichen Glanz und Schimmer des Goldes und der Ebelfteine an den Banden und Bfeilern des innern Gewölbes; aber hute dich, beine Hand darnach auszustreden, es wäre als ob du einen Kirchenraub begingeft. In der Mitte des Rellers fteht eine tupferne Trube, gleich einem hohen Altar in der Kirche, darinnen findest du Goldes und Gilbers genug und magst daraus nehmen, so viel dein Herz begehrt. Wenn du so viel hast als du tragen kannst, so hast du genug auf deine Lebenszeit; auch magft bu drei Mal wiederkommen, nur jum vierten Mal mare bein Beginnen umfonst, auch murbest bu ob beiner Gierigkeit hart geftraft werden, auf der steinernen Stiege ausgleiten und ein Bein brechen. Berabfaume nicht, jedesmal den Schurf wieder zuzuwerfen, wodurch du den Eingang in die Schapkammer des Königs Bruktorix dir eröffnet hast."\*)

Als der Geist das gesagt hatte, spiste der Hund die Ohren und sing an zu bellen, ich vernahm das Klatschen von Fuhrmannspeitschen und das Kasseln der Räder in der Ferne, und da ich mich umsah, war das Gespenst verschwunden. Herrnet endigte der graubärtige Geisterseher\*\*) sein Abenteuer, das auf die Juhörer ganz verschiedenen Eindruck machte. Einige hatten ihren Spott damit und sprachen: "Alter Vater, das hat dir geträumt!" Andere gaben der Sache guten Glauben; noch andere waren Siertreter, nahmen eine weise Miene an und gingen mit der Sprache nicht heraus. Der Wirth zum goldnen Lamm war ein großer Schaulopf; sein unvorgreissliches Ermessen der Sache ging dahin, aus dem Erfolg lasse die Streitsache am sichersten entscheiden, alles käme darauf an, ob der Altvater die unterirdische Wallfahrt begonnen habe und mit vollem Seckel wieder zu Tage ausgefahren sei oder nicht. Er schenkte ihm einen Becher

<sup>\*)</sup> Diese umftanbliche Nachweisung eines angeblichen Schapes auf dem Broden ift teine Erfindung des Referenten dieser Geschichte, sondern aus einem Manuscript gezogen, welches die Abschrift eines alteren Manuscripts zu sein scheint, betitelt: Liber singularis, in quo arcana arcanorum, tanquam de coolo elapsa tractantur.

<sup>\*\*)</sup> Ad vocom Geisterseher gedenkt ber Berfaffer an eine auf Seite 266 bewirfte Schuld, die er öffentlich abzubußen sich verbunden erachtet. Ihm entschlüchte dieser Ausbruck bort gegen einen verdienten Mann, beffen Andenken damit zu beschmitzen nicht seine Meinung war. Er nimmt daher diese Stelle reuig zurud und ersucht die Leser, seine ausführliche Erklärung darüber im 62. Stud ber Gothaischen gelehrten Zeitung 1786 nachzusehre

aus der frischen Flasche ein, um seine gesprächige Laune zu unterhalten, und frug traulich: "Bater Martin, sag' an, bist du im Berge gewesen und hast du funden was dir der Geist verheißen hat, oder ist er an dir zum



Lügner worden?" — "Mit nichten," antwortete der ehrliche Weißdart, "ich kann den Geist nicht Lügen strasen, denn ich habe nie einen Schritt darum gethan, das Grab zu suchen oder es aufzuschren." — "Und warum nicht?" — "Um zweierlei Ursachen willen: einmal darum, weil mir mein Hals zu lieb war, als daß ich ihn dem Teufelssput hätte Preis geben sollen; und hernach darum, weil mich kein Mensch jemals hat berichten können, wie die Springwurzel zu erlangen stehe, wo sie wachse und auf welchen Tag und zu welcher Stunde sie müsse gegraben werden, ob ich gleich manchen wadern Walmann darum bestragt habe." Der Wirth zum goldnen Lamme war mit seiner Untersuchung nun schon zu Ende, ohne daß ihm ein Licht im Berstande dadurch angezundet wurde. Dagegen erhob Nachbar Blas, ein bejahrter Hirte, seine Stimme und sprach: "Jammer und Schabe, Bater Martin, daß deine Heimlickeit mit dir veraltet ist. Hättest du vor vierzig Jahren ausgebeichtet, die Springwurzel sollte dir traun nicht gesehlt haben. Ob du schon den Broden nimmer besteigen wirst, so will ich doch Kurzweil halber dir anzeigen, wie sie zu erlangen ist."

"Am leichtesten geht das von Statten durch hülfe eines Schwarzspechts. Merke im Frühling wo er in einem hoblen Baum nistet; wenn nun die Brutzeit vordei ist und er aussteugt Nahrung zu suchen, so treibe einen harten Duast in die Deffnung des Einstlugs. Stelle dich hinter den Baum auf die Lauer, die der Bogel zurück kommt zur Kutterzeit. So er

wahrnimmt, daß das Reft wohl verspundet sei, wird er mit angstlichem Geschrei um den Baum schwirren und seinen Flug plöglich gegen Sonnenuntergang nehmen. Wenn das geschieht, so sei bedacht einen rothen scharlachnen Mantel aufzutreiben, oder in beffen Ermangelung gehe jum Rramer und taufe von ihm vier Ellen rothes Tuch, verbirg's unter bein Kleid und harre beim Baum einen auch wol zwei Tage lang, bis der Specht wieder zu Reste fleugt, mit der Springwurzel im Schnabel. Sobald er damit den Bfropf berührt, wird diefer aus dem Aftloch mit großer Gewalt wie ein Kort aus einer gahrenben Flasche fahren. Dann sei bebend und breite den rothen Mantel oder das Tuch unter den Baum; so meint der Specht es sei Feuer, erschrickt davor und läßt die Wurzel fallen. Einige zunden auch unter dem Baum wirklich ein zartes Feuerlein an, das nicht viel raucht, und streuen die Blute von dem Kraut Spidenardi darauf. Aber es ift damit ein miglich Thun; wenn die Flamme nicht rafch genug auflobert, entfleugt ber Specht und tragt die Burgel mit fich bavon. Saft du fie nun in beiner Gewalt, fo unterlaß nicht, jeden Tag ein Studlein Rreuzdornholz dabei zu binden; denn wofern du die Wurzel frei aus der Sand legen wollteft, ware fie ohne Genuß verloren." -Es murde über diese Procedur noch mancherlei gekannegießert, und es war bereits boch Mitternacht, ebe die Zechgafte aus einander schieden.

Bon aller menichlichen Gefellichaft abgesondert, hatte neben Sund und Rate hinter dem Ofen in des Wirths ledernem Polfterftuble ein Bechgaft Bofto gefaßt, der ben gangen Abend ein fo tiefes Stillichweigen beobachtete, als wenn er fich vorbereitete in einem Kartauferflofter Profes ju thun. So wenig Kontemplationsgeift er fonft befag, fo febr mar er Diesmal gang in sich gekehrt und in tiefem Nachdenken begriffen, wozu er durch mehr als eine Ursache Beranlassung fand. Weiland eines weisen Magistrats und gemeiner Stadt Garkoch und Weinmeister, nachher Brunnenmeister und endlich als Privatus Lungerer und hungerer, mar Meister Beter Bloch seit bem letten Jahrzehend die große Leiter von Glud und Ehre Sproffe für Sproffe immer abwärts gestiegen, welches der merkliche Abfall vom Beinmeister jum Brunnenmeifter allgenugsam zu erkennen giebt, ber dem Abstand vom Raifer jum Rufter wol wenig nimmt. Er war in seinem vormaligen Wohlstand ein jovialischer Mann, recht wie zum Scherztreiber geboren, ber auf Shrenmahlen, die ihm verdungen wurden, Geist und Magen der Gaste in gleichem Maße wohl zu nähren und zu vergnügen wußte. In der Kochfunst that es ihm nicht leicht ein anderer zuvor. Er verftand einen Auerhahn mit einem gehammerten fußen Gobe berrlich zuzurichten, auch hohe Gallerte von Fischen zu bereiten, besgleichen toftliche Synandtfladen, Quittentorten, Ruchen mit Oblaten, und allen Soweinstöpfen übergolbete er bie Ohren. Er hatte fich fruhzeitig nach einer Gehulfin umgethan; aber ungludlicher Beise war feine Bahl auf eine Dirne gefallen, die ihrer bofen Bunge halber, womit fie wie eine Ratter stach, in ber ganzen Stadt verschrieen war. Wer ihr in Wurf tam, Freund ober Feind, bas tummerte fie nicht, dem mußte fie in einem Athem neunerlei Schande nachzusagen. Sie verschonte felbst die Beiligen im himmel nicht und mar mit ihrer Lafterdronit fo gut bekannt als Frau

Augen verbarg, Jagd zu machen, wie ein Seekaper auf jedes Segel, das in seinem Klichtskreise weht. Obgleich seine Figur nicht eben sehr anziebend war, so war er doch die einzige Mannsperson in der Gesculschaft auf dem Landhause, und aus Borliebe für das andere Geschlecht nahm es Donna lighella, wenn sie keine Vergleichung unter mehreren anstellen konnte, eben nicht so genau mit der Körpersorm, ihr herz mußte beschäftigt sein, wenn sie nicht wox Langeweile sterben sollte. Graf Auprecht konnte ihren Reizen nicht widerstehen, und da er einer von den leichtsnussen Kundelleuten war, die ein Duentlein gegenwärtigen Genuß gern für einen Centiner zuklünstige Hoffnung eintauschen, so vergaß er der spröden Lukrezia und erklärte einstweilen die reizende Ughella für die Dame seines Herzeia und erklärte einstweilen die reizende Ughella für die Dame seines Herzeia

Die scharssichtige Batrona entbedte bald, daß ein Clodius in ihrer Billa das Heiligthum der Besta verwirre; sie empsand dieses sehr hoch, beschloß dem Spiel ein Ende zu machen und die Berletzung der Gerechtigme ihres Hauses zu ahnden. Eines Abends proponirte sie einen Ball und sorderte unwerhosst den Baladin des Fräuleins zum Tanz auf. Dieser Sprethatte er sich beinahe verziehen, desto größer war die Freude, die er empsand, daß die Zeit der vermuthsaren Entbindung von seiner bisherigen Leidesbürde ihm so überraschend kam. Er machte alle die Meisterschritte in der Tanzsunst, die der eigensunige Bestris der schönen Lilientönigin zu versagen sich erdreisstet und für diese Künstlerlaune eine wohlverdiente

Baftonade nicht empfing, beren er fo murdig mar.

Rach geendigter Sarabande winkte Signora ihrem Tanger, eben fo wie pormals beffen Borganger, in das an ben Salon ftogende Rabinet ihr ju folgen, und voll ber freudigften Ahnung folgte ihren Schritten Graf Ruprecht mit bem Boder. Sie nestelte ibm, wie gewöhnlich, bas Roller auf, welche etwas mißftandige Sandlung für eine ehrbare Frau ibn jo wenig in Berlegenheit feste, daß er ihrer geschäftigen Sand vielmehr jur Bulfe tam. Fluge öffnete die Dottorena ihre Trube und jog aus einer Schublade eine Substanz hervor, die einem forpulenten Giertuchen -ähnlich fah, schob ihm biefe rasch in den Busen und sprach: "Unbescheibener, nimm dieß zur Ahndung des verletten Gaftrechts, winde bich in ein Knauel und runde bich wie ein Blauel!" Indem fie biefes fagte, offinete fie ein Riechflaschen und sprengte ihm eine nartotische Effenz ins Gesicht, bavon er betäubt jurud auf ein Sofa fant. Ale er wieder zu einiger Befinnung tam, fand er fich von agyptischer Finfterniß umgeben, Die Wachskerzen waren erloschen und alles um ihn ber war leer und de. Bald aber regte sich was an der Thur, der Flügel that sich auf, da trat ein baares altes Weib berein mit einer brennenden Laterne, und leuchtete ihm unter die Augen, welche er alsbald, nach ber Beschreibung aus Graf Ulrichs Depesche, für die Kräuterfrau der Signora Dottorena erkannte. Da er sich vom Sofa erhob und inne ward, mit welchem ansehnlichen Bumachs von Korpulenz er begabt mar, gerieth er in Wuth und Berzweiflung, er faßte die hagere Matrone beim Leibe und fprach: "Alte Unholdin, fage an wo ist beine Frau, die schändliche Zauberin, daß ich mit dem Schwert die an mir erwiesene Bosbeit räche; oder ich erwürge dich bier auf der Stelle."

"Lieber Herr," antwortete die Alte, "erzürnt euch nicht über eine geringe Magd, die keinen Theil hat an der von ihrer Frau an euch versübten Schmach. Die Signora ist nicht mehr hier, sondern nebst ihrem



Sefolge, sobald sie aus dem Kabinet kam, davon gezogen. Untersaht euch nicht, sie aufzusuchen, daß euch nicht noch etwas ärgeres widersahre: wiewol ihr sie auch schwerlich sinden würdet. Ertragt mit Geduld, was nicht zu ändern steht. Die Signora ist eine mitleidige Frau; wenn sie ihren Unwillen gegen euch vergessen hat und ihr nach Berlauf von drei Jahren wieder hier einsprecht und euch vor ihr demüthigt, kann sie alles, was sie krumm gemacht hat, wieder so schlicht und gleich machen, daß ihr würdet durch einen Fingerreif schlüpsen können." Der wohlbepackte Lasträger gab, nachdem seine Galle ausgetobt hatte, diesem Borschlag Gehör, ließ sich bei frühem Morgen von dem Meier und seinen Knechten in den Sattel heben und ritt nach seiner Heimath, woselbst er im Berborgenen blieb, die der Termin würde abgelausen sein, welchen ihm die botanische Matrone zur Wiederausssöhnung mit ihrer Signora gesetzt hatte.

Graf Ulrich war indes genesen und zog triumphirend in Goslar ein; benn er trug keinen Zweisel, daß seine große Gönnerin bei der stolzen Lutrezia seine Rechte aufs Beste werde gewahrt haben. Als er nach Hoferitt, der Kaiserin auszuwarten, war ein solcher Zulauf des Bolts, die wunderbare Beränderung, die sich dem Gerüchte nach an dem Grasen Ulrich mit dem Bühel sollte begeben haben, in Augenschein zu nehmen, daß eine schwarze Abgesandtschaft des Königs von Hobyssinien die Reugierde der löblichen Bürgerschaft nicht mehr hätte reizen können. Die Kaiserin empfing ihn mit allen Merkmalen ihrer Huld und sührte ihnr das Fräulein wie eine Braut geschmuckt entgegen, um sie aus ihrer Hand als einen

Ritterdank, daß er der mißlichsten Bedingung Genüge geleiftet, zu empfon-3hr Mund willigte in die Berbindung mit bem Grafen ein, und im Taumel bes ersten Entzudens untersuchte er nicht, ob dieses Geständnik auch mit den Gesinnungen des Bergens übereinstimme. Roch weniger hatte er daran gebacht, wovon er seiner zukunftigen Gemahlin standes mäßigen Unterhalt verschaffen wurde, ba feine Graffchaft verpfändet ma, oder welches Witthum er ihr in dem Chekontratte anweisen konnte. Er befand sich in keiner geringen Berlegenheit, als die Kaiserin, die sich dieser Freierei eifrigft unterzog, ihn befragte, welche Gegensteuer er dem Fraulein für den Brautschat verschreiben wolle, womit fie dieselbe auszusteuen gebachte; und er gestand daß er tein Eigenthum weiter besite, als sein Ritterschwert, welches er gegen die Feinde des Raisers also zu gebrauchen gedente, daß es ihm Ruhm und Belohnung erwerben werde. Das Kräu: lein wurde befragt, ob sie an dieser idealischen Gegensteuer ihr wolle genügen laffen, und der Graf befürchtete ichon, daß fie einen neuen Borwand baburch fuchen murbe, ber Berbindung ju entschlupfen. Aber feit ber Biebertehr bes Grafen ichienen sich ihre Gesinnungen gegen ben getreuen Amabis mertlich geandert ju haben; fie nahm das Wort und fprach:

"Ich bin nicht in Abrede, ebler Graf, einer schweren Liebesprobe euch unterworfen zu haben. Dieweil ihr euch nun badurch nicht von eurer Liebe abwendig machen lassen, sondern selbst das Unmögliche möglich zu machen versucht habt, so ist es billig, daß ich mich in eure Hand ergebe, ohne eure Hoffnung länger aufzuhalten. Ich begehre kein anderes Heirathszuf euch zuzubringen als mein Serz und das Bischen Armuth von dem Nachlaß meiner Mutter, wenn sie dereinst die Welt gesegnen wird; dagegen verlange ich auch keine Gegensteuer oder Leibgeding als das eure, welches ihr mir bereits zugesagt habt." Die Kaiserin und all' ihr Hossessinde verwunderten sich höchlich über diese eble Gesinnung des Fräuleins, und Gralllrich wurde dadurch innigst gerührt. Er ersaste ihre Hand, und Statts wurde dadurch innigst gerührt. Er ersaste ihre Hand, das ihr meine Hand jest nicht verschmäht; ich will ehrlich dran sein, euch als mein Ehegemahl zu nähren, wie es einem Ritter ziemt, durch diese Faus

und mein gutes Schwert."

Herauf ließ die Kaiserin den Bischof rusen, das liebende Paar einzusegnen, und auf ihre Kosten wurde das Beilager bei Hose mit großem Pomp vollzogen. Nachdem das hochzeitliche Geräusch vorüber war, die Seirath dei Hose und in der Stadt lange genug betrittelt und beschwatz, der neuen Se auch nach Maßgade der mancherlei Gesinnungen des theilber neuen Bublitums die Nativität gestellt war und nun niemand mehr von den Neuvermählten Notiz nahm, gedachte Graf Ulrich an sein Bersprechen und rüstete sich, ins Heer zu ziehen, seiner Gemahlin ein Erbgut zu erwerben. Sie wollte ihn aber nicht entlassen und sprach: "Im Spieljahr der Ehe kommt es euch zu meinem Willen nachzuleben, hernach mögt ihr das Haus regieren, und thut was euch gefällt. Zett begehre ich, daß ihr mich gen Bamberg zu meiner Mutter begleitet, des ich sie heimsuche und daß ihr eure Schwieger als Sidam grüßt." Er antwortete: "Ihr habt wohl geredet, traute Semahlin, euer Wille geschebe."

Darauf machte sich bas eble Paar auf und zog gen Bamberg, und in dem mutterlichen Sause war große Freude und viel Jubilirens bei der Ankunft ber geliebten Gaite. Das einzige, mas dem Grafen baselbst nicht behagte, mar, daß alle Morgen in ber Nähe seines Schlafgemachs ein Suhn gaderte, das ihn aus dem Schlafe störte, der in den Armen seiner zarten Gemahlin ihm so suß war. Er tonnte sich nicht enthalten, seinen Berdruß barüber ihr zu eröffnen, und ichmur, bem Suhn ben Bals umgubreben, wenn er es in seine Gewalt bekame. Lukrezia antwortete ihm lächelnb: "Mit nichten follt ihr bas Suhnlein abwurgen, bas jeden Tag ein frisches Ei legt und bem Saufe guten Gewinn bringt." Der Graf verwunderte sich, wie eine verschwenderische Hofdame so plöglich in eine wirthschaftliche Hausfrau sich habe umwandeln können, und erwiederte auf diese Rede: "Ich habe euch meine Grafschaft aufgeopfert, die ihr verschleudert habt, Pfaffen und Nonnen damit zu maften, und ihr wollet mir nicht ein elendes huhn zum Gegenopfer verleiben; daran erkenne ich euch, daß ihr mich nicht liebt." Die junge Frau streichelte ihrem Gemahl die vor Un-willen aufschwellende Wange und sprach: "Bernehmt lieber Herzgespiel, daß dieses Hühnlein, das eure Rube stört, jeden Morgen ein goldnes Ei legt. darum ist es meiner Mutter lieb und werth, ist mit ihr aus der Schüssel und schläft bei ihr in der Kammer. Seit neunzehn Jahren hat es bas haus mit biefen toftlichen Giern verforgt. Daraus mögt ibr urtheilen, ob ich um Lohn ber Raiferin Göldnerin mar, ob mich ber Eigennut nach euren Geschenken luftern machte und ob fie etwas über mein Berg vermochten. Ich nahm fie, nicht um euch zu plundern, sondern eure Liebe zu prufen, und schuttete fie in den Schof ber beiligen Rirche, um mich von dem Berbachte bes Gigennutes zu befreien. 3ch wollte daß die Liebe allein unsere Bergen verbinden sollte, barum nahm ich eure Band shne Erbgut und gab euch die meine ohne Brautschat; nun foll's weber euch an ber Graffchaft, noch mir an ber Aussteuer fehlen."

Graf Ulrich erstaunte über die Rebe seiner Gemahlin; seine Seele schwankte zwischen Glauben und Zweisel. Um den ungläubigen Thomas zu überzeugen, rief sie die Mutter herbei, offenbarte ihr daß sie das Eiergeheimniß an ihren Gemahl verrathen habe, und überließ es ihr, denselben von der Wahrheit zu überführen. Die gute Mutter schloß ihre Truhen auf, und der verwunderte Sidam stand wie bezaubert da, als er den uneremeßlichen Reichthum erblickte. Er gestand, daß der Brautschaß eines goldnen Eiersegens\*) ein herrlicher Kund für einen Grafen ohne Grasschaft

<sup>\*)</sup> Das huhnergeschlecht, das goldne Eier legt, ist zwar nicht so gemein und zahlreich wie das übrige Federvieh, es ist aber boch nicht ausgestorben oder von der Erde vertilgt wie das Einhorn, welches nicht mit in die Arche gehen wollte. Denn es giebt noch immer Braute, die dem zukunftigen Chekonsorten einen goldnen Eierschap zur Aussteuer zubringen, z. B. Milady haftings, Fraulein Necker, Fraulein von Matignan, die deutschen Landsmanninnen in Bien nicht zu vergessen. Das letzt genannte Fraulein ware für einen Grasen ohne Grasschaft eben keine unrechte Partie. Zur Nachweisung dient, daß sie Großtochter-bes Baron von Breteuil, gegen-

sei; jedoch beschwor er mit einem theuren Eide, daß aller Welt Schätze dem Uebermaß der Liebe gegen seine Gemahlin keinen Jusatz zu geben vermöcken. In Kurzen war die verpfändete Grasschaft wieder eingelöst und noch eine andere dazu erkauft, ohne daß es seiner ritrersichen Talente zu dieser Erwerbung bedurfte. Er ließ Wehr und Harnisch ruben und verlebte seine Tage in Kube beim Genuß des unwandelbarsen Minneglück; denn die schönen Lutrezia bewies durch ihr Beispiel, daß die spröden Schönen zuweilen die gefälligsten Gattinnen werden.

wartig breizehn Jahre alt und in einem Jahre und fieben Bochen vollig quatificitt ift, bas Brautbett zu besteigen. Schon ober haftlich tommt hier nicht in Unfchlag. Bers Glud hat die Braut heimzuführen, dem wachsen wiermalhunderttaufend Livres jahrlicher Renten zu.



## Der Schakgräber.



m Dienstage nach Bartholomäi des Jahres, als Kaiser Wenzel mit der schönen Bademagd der Brager Haften, hielt nach altem Herkommen die Schäfergilde zu Kotendurg in Franken, so viel Theilsaber drei Meilen Wegs im Umkreis um diese Reichsstadt weideten, den jährlichen Umgang, und nachdem sie in der St. Wolfgangs Kirche vor dem Klingenthor Messe gehört, zogen sie ins Wirthshaus zum goldnen Lamm, ledten den ganzen Tag in Saus und Schmaus, slöteten und schalmeiten und bielten ihren Schäfertanz auf offenem Markte die zu Sonnenuntergang. Das junge Volk verlief sich

bann wieber aus ber Stadt; die alten mobilhabenden hirten aber fagen beim Zechgelage beisammen um die Weinkanne bis tief in die Racht, und wenn ber Wein das Band der Zunge gelöft hatte, wurden fie laut und toften von mancherlei Dingen. Einige machten Wetterbeobachtungen trop unfern luftigen Windspähern, und ihre Brophezeiungen aus der Laune, mit welcher Maria übers Gebirge gegangen mar, aus bem beitern und trüben Abspett bes Siebenschläfers und aus der Blute des Beibefrauts trafen richtiger zu als der Hahnenruf des schleswiger Wetterpropheten, ob sie gleich nicht begehrten, ihr Licht bem gesammten beutschen Baterlande aufjufteden, fondern gleichsam nur unter bem Scheffel weiffagten. erzähl en die Abenteuer ihrer Jugend, wie sie unter bem Beistande bes getreuen Phylar den Wolf von der Herbe abgewehrt und seinen Schredensbruder, den grimmigen Wehrwolf, durch den fraftigen Andreassegen weggescheucht hatten, ober wie fie in Buften und Balbern von Beren und Gespenstern zur Nachtzeit gesoppt und geängstigt worden waren; was sie für Wunderdinge gehört, gesehen und erfahren hatten. Diese Erzählungen waren jum Theil jo grausend, daß ben ftäbtischen Juhörern davon die Haut schauerte und die Haare ju Berge stiegen; benn eine löbliche gemeine Burgerschaft nahm an bem landlichen Schäferseste in den Stunden bes Feierabends vergnügten Antheil. Biel Zünftler und Sandwerker begaben fich in die Trinfftube des Birthshauses jum goldnen Lamm, gablten einen Schoppen Wein, borten diesen Schnad mit an und gaben ihr Wort auch mit dazu.

Am beiagten Abend war ber filberbehaarte Martin, ein muntem Greis von achtzig Jahren, ber wie ber fromme Erzhirte Jakob ein gange Schäfergeschlecht aus seinen Lenden hatte hervorsproffen feben, über alle Maßen beiter und gesprächig. Er ließ sich, ba es schon anfing in ber Trinkstube an Gasten lichte zu werben, noch einen Becher Firnewein zum Schlaftrunt zapfen. Es that ihm wohl, baß das Geräusch um ihn her sich verminderte, und daß er nun auch zum Worte kommen konnte "Rameraden," hob er an, "ihr habt viel von euren Abenteuern getof't, die jum Theil munderseltsam genug klingen; boch will mich bedunken, ber Wein habe zuweilen mit eingeschwatt. Ich weiß auch eins, das mir in meiner Jugend begegnet ist und das euch, ob ich gleich nur die reine Wahrbeit babei einschenkte, munderbarer vortommen murde, als alle die eurigen: aber 's ift schon zu weit in die Racht, ich tann's nimmer enden." Alles schwieg, da ber ehrwürdige Graufopf ben Mund aufthat; es herrschte folde Stille in der Trintftube, als wenn der Bifchof von Bamberg ftille Deffe lafe; und da ber Greis schwieg, murbe alles laut um ihn ber und seine Nachbarn und Gefreundten riefen einmuthig : "Bater Martin, laß uns bein Abenteuer boren! Warum haltft bu bamit hinterm Berge? Gieb's uns jum Keierabend." Selbst einige Burger aus ber Stadt, Die eben im Begriff maren beimaugeben, bingen Mantel und But wieder an den Saten und ermahnten ihn, jum Balet seine Wundergeschichte mitzutheilen. Altvater Martin tonnte dieser bringenden Aufforderung nicht widersteben und redete also:



nsangs ging mir's gar tummerlich in der Belt. Als ein verlassener elternloser Knabe mußte ich mein Brod vor den Thüren suchen, hatte keine heimath, war aller Orten zu Haus und zog mit meinem Ranzen von Dorf zu Dorf im Lande her um. Wie ich heran wuchs, start und bengelhaft wurde, verdang ich mich als Bube bei einem Schäfer auf dem Harz und biente ihm bis ins dritte Jahr

bei den Schafen. Zu Anfang des Serbstes desselben Jahres fehlten eines Abends beim Heimtreiben zehn Stück von der Herde; da schiefte mich der Großtnecht aus, sie im Walde zu suchen. Der Hund gerieth auf eine falsche Spur, ich irrte im Gebüsch umher, die Nacht brach ein, und weil ich der Gegend unkundig war und mich nicht wieder heimsinden konnte, beschloß ich, unter einem Baum zu übernachten. In der Mitternachtsstunde wurde der Hund unruhig, sing an zu queulen, zog den Schwanz ein und drückte sich dicht an mich. Da verwerkte ich, daß es hier nicht

geheuer sei, ich schaute umber und sah beim hellen Mondschein, daß eine Gestalt mir gegenüber stand, als ein Mann mit zottigen Haaren am ganzen Leibe; er hatte einen langen Bart, der ihm bis über den Radel reichte, um das Haupt trug er einen Kranz, um die Lenden einen Schurz von Eichenlaub und hielt einen ausgewurzelten Tainenbaum in der rechten Hand. \*) Ich zitterte wie ein Spenlaub, daß mir vor Entsepen die Seele bebte. Das gespenstische Ungethum winkte mir mit der Hand ihm zu



folgen, aber ich rührte mich nicht von ber Stelle; darauf vernahm ich eine beifere grölzende Stimme, die sprach: "Feigherz, saffe Muth, ich bin der Schaphüter des Harge. Gehe mit mir; so du willst, sollst du einen Schapheben." Ob mir die Anast gleich kalten Todesschweiß austrieb, so ermannte

<sup>\*)</sup> Das ift ber Bilbemann auf bem harzgelbe, welchen einige falfdlich für ben Schildhalter bes braunschweigischen Bappens ausgeben. Er ift ber Berggeift bes harzes, wie er fich hier zu erkennen giebt, ber einer reichhaltigen Fundgrube bafelbft ben Ramen gegeben, wo er oft ben Bergleuten erschienen ift. So furchtbar übrigens biese Gestalt bem Altvater Martin mag vorgesommen sein, so angenehm fallt fie auf ben Parzgulben in 3ablung bem Empfanger ins Auge.

ich mich doch endlich, schlug ein Kreuz vor mich und sprach: "Hebe dich weg von mir Satan, ich bedarf beines Schapes nicht!" Da grinfte mir der Geist ins Gesicht, stach mir den Geden und rief: "Tropf, du verschmählt dein Glüd! Run so bleib ein Lump all dein Lebtag!" Er wendet sich von mir, als wollte er fürder gehen; doch tam er bald wieder zurüd und sprach: "Besinn dich, besinn dich, Schelmendedel, ich füll dir den Sanzel, ich süll dir den Seckel." "Es stehet geschrieben," antwortete ich, "laß dich nicht gelüsten. Beiche von mir, du Ungethum, mit dir habe ich

nichts ju schaffen!"

"Da der Geist sah, daß ich ihm kein Gehör gab, ließ er ab in mich zu dringen und sprach nur so viel: "Du wirft's bereuen!" sah mich babei trubfelig an, und nachdem er fich eine Zeit lang bedacht hatte, fuhr er fort: "Merte, was ich bir fage, und nimm's wohl zu Bergen, ob bir's einmal frommen mochte, wenn du zu Berftand tommft. Es liegt ein ungeheurer Schat an Gold und Edelsteinen tief unter ber Erde im Broden verwahrt, der im Zwielichten verfett ift und darum fowol am hellen Tage als zur Mitternachtsstunde gehoben werden tann. 3ch hute fein seit fiebenhundert Jahren; aber von heut an wird er wieder gemeines Gut, baß ihn nehmen tann, wer ihn finbet, meine Beit ift um. Darum gedachte ich, ibn in deine Bande zu geben, denn ich gewann dich lieb, da du auf dem Broden weidetest." Darauf gab mir der Geist Kundschaft von dem Orte, wo ber Schat zu finden fei, und von ber Beise wie ich bazu gelangen sollte; 's ist mir noch als wenn's beute geschehe, sogar erinnere ich mich aller seiner Worte. "Gebe nach bem Andreasberg," sprach er. "und frage bort nach dem schwarzen Konigsthale, jetiger Zeit das fleine Morgenbrodsthal genannt. Wenn du an ein Bachlein gelangft, die Duder, Oder, auch Eber benamt, jo folge demfelben, bem Strom entgegen, bis an die steinerne Brude, an einer Sagemuble gelegen. Gebe nicht über die Brude, sonder halte bich rechter Sand langs bem Bachlein binauf, bis dir eine hohe Steinklippe entgegen steht. Einen Bogenschuß davon wirst du wahrnehmen eine eingefallene Grube, als ein Grab, wo man einen Tobten hineinleget. Wenn du das Grab hast, so räume es getrost auf; ob du saure Arbeit daran haft, wirst du doch vermerken, daß die Erbe mit Bleiß darein geschüttet fei. Daft du nun feste Steine auf beiden Seiten, so fahre mit der Arbeit fort, bald wirst du eine vieredige Steinplatte eingemauert finden, eine Elle hoch und breit, diese zwänge aus der Mauer, so bist du im Eingang des Schapbehälters. In diese Deffnung mußt du auf dem Bauche hineintriechen, mit dem Grubenlicht im Munde. die Bande frei, daß du nicht mit der Rase an einen Stein stößt; co fällt darinnen sehr Thal ein und hat scharfes Gestein. Wenn dir schon die Kniescheiben etwas bluten, so acht' es nicht, denn du bist auf gutem Wege. Rafte nicht, bis du eine breite steinerne Treppe erreichst, von welder du auf zwei und siebenzig Stufen gemächlich in die Tiefe hinab-steigst, in eine geräumige Halle mit drei Thuren von innen, zwei davon stehen offen, die dritte ist fest verwahrt mit eifernem Schloß und Riegel. Gebe nicht ein durch die jur Rechten, daß du nicht verunruhigft die Gebeine des ehemaligen Schapherrn. Gebe auch nicht ein durch die zur

Linken, es ist die Unkenkammer, wo Ottern und Schlangen innen bausen. sondern öffne die verschloffene Thur mittelft der wohlbekannten Springwurzel, welche bei dir zu tragen du nicht vergessen darsst, sonst ist all bein Thun verloren und bu endeft nichts mit Bertzeug und Brecheisen. Wie du sie erlangen mögst, darum frage einen ersahrnen Waidmann; es ist eine gemeine Sägertunst und die Wurzel ist nicht schwer zu übertommen. Sei unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Rrachen und Gepraffel auffährt, wie der Anall einer Donnerbuchse, es geschieht bir kein Leid und die Kraft kommt aus der Springwurzel. Bedecke nur dein Grubenlicht, daß es nicht verlösche, so wirft du vermeinen zu erblinden von dem herrlichen Glang und Schimmer des Goldes und der Ebelfteine an den Banden und Bfeilern des innern Gewölbes; aber hute dich, beine Hand darnach auszustreden, es wäre als ob du einen Kirchenraub begingeft. In der Mitte des Rellers steht eine tupferne Trube, gleich einem hohen Altar in der Rirche, darinnen findest du Goldes und Gilbers genug und magst daraus nehmen, so viel bein Gerz begehrt. Wenn du so viel hast als du tragen kannst, so hast du genug auf deine Lebenszeit; auch magst bu drei Mal wieberkommen, nur jum vierten Mal ware bein Beginnen umsonst, auch wurdest du ob beiner Gierigkeit hart gestraft werden, auf der steinernen Stiege ausgleiten und ein Bein brechen. Berabsaume nicht, jedesmal ben Schurf wieder zuzuwerfen, wodurch bu den Eingang in die Schapkammer des Königs Bruktorix dir eröffnet haft."\*)

Als der Geist das gesagt hatte, spiste der Hund die Ohren und fing an zu bellen, ich vernahm das Klatschen von Fuhrmannspeitschen und das Kasseln der Käder in der Ferne, und da ich mich umsah, war das Gespenst verschwunden. Hiermit endigte der graudärtigs Geisterseher\*\*) sein Abenteuer, das auf die Zuhörer ganz verschiedenen Eindruck machte. Einige hatten ihren Spott damit und sprachen: "Alter Vater, das hat dir geträumt!" Andere gaden der Sache guten Glauben; noch andere waren Eiertreter, nahmen eine weise Miene an und gingen mit der Sprache nicht heraus. Der Wirth zum goldnen Lamm war ein großer Schlaukopf; sein unvorgreissisches Ermessen der Sache ging dahin, auß dem Erfolg lasse ihr die Streitsache am sichersten entscheiden, alles käme darauf an, ob der Altvater die unterirdische Wallsahrt begonnen habe und mit vollem Seckel wieder zu Tage außgekahren sei oder nicht. Er schenkte ihm einen Vecker

<sup>\*)</sup> Diese umftanbliche Nachweisung eines angeblichen Schatzes auf bem Broden ift keine Erfindung bes Referenten dieser Geschichte, sondern aus einem Manuscript gezogen, welches die Abschrift eines älteren Manuscripts zu sein scheint, betitelt : Liber singularis, in quo arcana arcanorum, tanquam de coolo elapsa tractantur.

<sup>\*\*)</sup> Ad vocem Geisterseher gebenkt ber Berfasser an eine auf Seite 286 bewirfte Schuld, die er öffentlich abzubußen sich verbunden erachtet. Ihm entschlüpfte dieser Ausbruck bort gegen einen verdienten Mann, bessen Anbenken damit zu beschmigen nicht seine Meinung war. Er nimmt daher diese Stelle reuig zuruck and ersucht die Leser, seine ausführliche Erklärung darüber im 62. Stuck der Gothaischen gelehrten Zeitung 1786 nachzusehen.

aus der frischen Flasche ein, um seine gesprächige Laune zu unterhalten, und frug traulich: "Bater Martin, sag' an, bist du im Berge gewesen und hast du funden was dir der Geist verheißen hat, oder ist er an dir zum



Lügner worben?" — "Mit nichten," antwortete ber ehrliche Weißbart, "ich kann ben Geist nicht Lügen strasen, benn ich habe nie einen Schritt darum gethan, das Grab zu suchen ober es auszuschürfen." — "Und warum nicht?" — "Um zweierlei Ursachen willen: einmal darum, weil mir mein Hals zu lieb war, als daß ich ihn dem Teuselssput hätte Preis geben sollen; und hernach darum, weil mich kein Mensch jemals hat berichten konnen, wie die Springwurzel zu erlangen stehe, wo sie wachse und auf welchen Tag und zu welcher Stunde sie müsse gegraben werden, ob ich gleich manchen waren Baidmann darum befragt habe." Der Wirth zum goldnen Lamme war mit seiner Untersuchung nun schon zu Ende, ohne daß ihm ein Licht im Verstande dadurch angezündet wurde. Dagegen erhob Nachbar Blas, ein bejahrter Hirte, seine Stimme und sprach: "Jammer und Schabe, Bater Martin, daß deine Heimlichseit mit dir veraltet ist. Hättest du vor vierzig Jahren außgebeichtet, die Springwurzel sollte den wirst, so will ich doch Kurzweil halber dir anzeigen, wie sie zu erlangen ist."

"Am leichtesten geht das von Statten durch Hulfe eines Schwarzspechts. Merke im Frühling wo er in einem hohlen Baum niftet; wenn nun die Brutzeit vorbei ist und er aussteugt Nahrung zu suchen, so treibe einen harten Quast in die Deffnung des Einflugs. Stelle dich hinter den Baum auf die Lauer, die der Bogel zurud kommt zur Futterzeit. So er

wahrnimmt, daß das Nest wohl verspündet sei, wird er mit ängstlichem Gefchrei um ben Baum schwirren und feinen Flug ploglich gegen Sonnenuntergang nehmen. Wenn das geschieht, so sei bedacht einen rothen schar-lachnen Mantel aufzutreiben, ober in beffen Ermangelung gehe zum Krämer und taufe von ihm vier Ellen rothes Tuch, verbirg's unter bein Kleid und harre beim Baum einen auch wol zwei Tage lang, bis ber Specht wieder zu Reste fleugt, mit der Springwurzel im Schnabel. Sobald er damit den Pfropf berührt, wird diefer aus dem Aftloch mit großer Gewalt wie ein Kort aus einer gahrenden Flasche fahren. Dann sei bebend und breite den rothen Mantel oder das Tuch unter den Baum; so meint ber Specht es sei Feuer, erschrickt bavor und läßt die Wurzel fallen. Einige zunden auch umter dem Baum wirklich ein zartes Feuerlein an, das nicht viel raucht, und streuen die Blute von dem Rraut Spicenardi darauf. Aber es ift damit ein mißlich Thun; wenn die Flamme nicht raich genug auflodert, entfleugt ber Specht und trägt die Wurgel mit fich bavon. Saft bu fie nun in beiner Gewalt, fo unterlaß nicht, jeden Tag ein Studlein Rreuzdornholz babei zu binden; denn wofern du die Burgel frei aus der Sand legen wolltest, ware sie ohne Genuß verloren." -Es murde über diese Brocedur noch mancherlei gefannegießert, und es mar bereits boch Mitternacht, ebe bie Bechgafte aus einander ichieben.

Bon aller menschlichen Gefellschaft abgesondert, hatte neben Sund und Rate hinter dem Ofen in des Wirths ledernem Bolfterftuhle ein Bechgaft Bofto gefaßt, ber ben gangen Abend ein fo tiefes Stillschweigen beobachtete, als wenn er fich vorbereitete in einem Kartauferflofter Brofes ju thun. Go wenig Kontemplationsgeift er fonft befaß, fo fehr mar er diesmal gang in sich gelehrt und in tiefem Nachdenken begriffen, wozu er durch mehr als eine Ursache Beranlaffung fand. Weiland eines weisen Magistrats und gemeiner Stadt Gartoch und Weinmeister, nachher Brunnenmeister und endlich als Privatus Lungerer und Hungerer, war Meister Beter Bloch seit dem letten Sahrzehend die große Leiter von Glud und Ehre Sproffe für Sproffe immer abwarts gestiegen, welches ber merkliche Abfall vom Beinmeifter jum Brunnenmeifter allgenugfam ju erkennen giebt, ber dem Abstand vom Raifer jum Rufter wol wenig nimmt. Er war in feinem vormaligen Bohlftand ein jovialischer Mann, recht wie zum Scherztreiber geboren, ber auf Shrenmahlen, die ihm verdungen murben, Geist und Magen ber Gafte in gleichem Mage wohl zu nahren und zu vergnugen wußte. In der Rochfunft that es ihm nicht leicht ein anderer zuvor. Er verstand einen Auerhahn mit einem gehämmerten sußen Sobe herrlich jugurichten, auch hohe Gallerte von Fischen zu bereiten, desgleichen toftliche Synandtfladen, Quittentorten, Ruchen mit Oblaten, und allen Schweinstöpfen übergoldete er die Ohren. Er hatte sich frühzeitig nach einer Gehulfin umgethan; aber unglücklicher Weise war seine Wahl auf eine Dirne gefallen, die ihrer bofen Junge halber, womit sie wie eine Ratter ftach, in ber gangen Stadt verschrieen mar. Wer ihr in Wurf tam, Freund oder Feind, das tummerte fie nicht, bem mußte fie in einem Athem neunerlei Schande nachzusagen. Gie verschonte felbst die Beiligen im Simmel nicht und war mit ihrer Lafterchronit fo gut bekannt als Frau

Schnivs turzweiligen Anbentens; nur gludte es ihr nicht wie biefer von Freund Burgers fruchtbarer Laune beschmängert, die Lacher auf ihrer Seite au baben. Bollbrechts Ilse war burchgangig verhaßt, die jungen Gesellen gingen ihr Meilen weit aus bem Wege, benn fie wußte auf jeben einen Etelnamen. Daber wurde fie überreif wie eine hanbutte, die um der

also: Beter Bloch,

Stachel willen am Stocke figen bleibt. Endlich ließ fich Deifter Beter, bem ihre Anftelligfeit und Sauslichkeit vorgelobt wurden, bennoch bereben um fie gu merben. Da ging ein Knittelreim in der Stadt herum, der lautete

ollbrechte Ilfe. niemand will fe. Die boje Bulle: Da tam ber Roch. Und nahm fie boch.

Das traute Paar war kaum vom Altar jurud, fo führte fcon bie Zwietracht ben Hochzeitreihen an. Der Stadt Beinmeister batte fic in ber Fröhlichkeit bes Bergens an feinem Chrentage vom Bein übermeistern laffen, welcher Bufall ihm

auch wol an einem gemeinen Werteltage begegnete, und taumelte ber Braut in die Arme. Darüber gab's ichon einen barten Strauf und ber Chetalender prophezeite ben Brautleuten fturmifche unfreundliche Bit-

terung, schwere Donnerwetter mit Schloßen und Blatregen, wenig Sonnen-

ichein und viel falte nächte.

Das Prognostikon traf auch richtig zu bis auf ben letten Bunkt; benn der reiche Kindersegen, den diese zwiespältige Liebe in der Kolge erntete. ließ wenigstens mitunter fruchtbares Wetter und lauwarme Nachte vermuthen. Demungeachtet hatte Meister Beter lange Zeit nicht die Freude, ben füßen Baternamen lallen zu hören; seine Nachkommenschaft bestand aus eitel Sterblingen, Die fo hinfällig maren, daß fie, wenn fie taum Die vier Bande beschrieen hatten, an beftigen Budungen babin ftarben, gleich wie die jungen Bidlein im talten Winter. Die Bornwuth bes gantischen Weibes verpeftete die nahrhaften Gafte ber balfamischen Muttermilch und verwandelte fie in abenden Schirlingsfaft, welchen ber zarte Saugling aus der Quelle des Lebens trant.

Obgleich Meister Beter keine großen Güter zu vererben hatte, so war's ihm doch ungemuthlich, kinderlos zu bleiben; er beklagte fich oft gegen feine Nachbarn über diesen Unstern, und wenn er ein Kind begraben ließ, sprach er: "'s hat wieder in die Rirschbluten geblitt, daß feine Frucht Davon zur Reife kommt." Da eröffnete ihm eine kluge Frau die Urfache feiner hauslichen Sterblichkeit, und als ihm ein Sohn geboren ward, legte er ihn einer gesunden Amme an die Bruft. Der Knabe wuchs und ward ftart und der Bater hatte große Luft und Freude an ihm. Er nahm den trauten Gorgel gang allein unter feine Bucht und Aufficht, und nachdem er ihn behoft hatte, führte er ihn in die Ruche anftatt in die Schule ein, versagte ihm teinen Lederbiffen und jog einen fleinen Freffer aus ihm. Bur Mittagszeit, wenn ben Speisegaften angerichtet wurde, stand er auf ber Lauer, gabelte in die Schuffel nach einem Leberlein oder beutete auf einen Sahnenkamm, und der tatschelnde Bater reichte ihm alsbald, in ein wenig Salz getaucht, die verlangte Schlederei. Wenn er aber bei ber Mutter so ein feines Studlein pratticiren wollte, ging's ihm nicht ungenoffen aus; sie schalt und kiff ob dieser Unart und schlug den kleinen Leder mit dem Kochlöffel wohl gar auf die Finger. Da weinte das liebe Rind, daß es das paterliche Berg erbarmte und dem Meister Roch die Butter ins Keuer entfiel. Er sprach sodann gutmuthig bittend zu der fturmischen Hussehre in seiner frankischen Mundart: "Weibela, gieb doch dem Bubela a Schlägela von dem hennela." So trieb's der gute Bater mit seiner Zucht bis ins siebente Jahr, ba war ber traute Görgel zu Tobe gefüttert. Es blieb ihm von allen seinen Kindern keins übrig als nur eine einzige Tochter, die von fo fester Masse war, daß weder die Bilsenessenz ber Muttermilch, noch die Maft ber Baterliebe fie vergiften tonnte; fie wurde unter der mutterlichen Strenge und des Baters Nachsicht groß und fcon; auch ließ fich biefer nie bereden ju glauben, daß ihm der Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt habe, da ihm eine hubsche Tochter war aeboren morben.

Unterdeffen hatten fich die Gludsumstände der Kamilie merklich geanbert. Meister Beter mar in ber Jugend in der Rechenschule verfaumt, hatte keine Species aus dem Grunde begriffen als die Subtraktion; die Addition und Multiplikation wollten ihm nie ein, und mit der Division hatte er sich all sein Lebtag nicht zu befassen gewußt. Es kostete ihm zu viel Anstrengung, Ausgabe und Einnahme in seiner Dekonomie gegen einander abzumagen; hatte er Geld, so versorgte er Ruche und Keller reichlich, gab ben Schmaropern, die seine Speisekunden waren, Kredit, so viel fie begehrten, hielt die luftigen Bruder, Die gute Schwante ju ergahlen wußten, zechfrei und füllte allen Sungerleidern, die sich an ihn mandten und sein Mitleid rege zu machen mußten, den Magen. War seine Kasse erschöpft, so borgte er vom Wucherer gegen hohe Zinsen, und weil er das Pantoffelregiment bes gantischen Beibes fürchtete, gab er gegen die strenge Domina vor, es waren eingegangene Schulden. Sein Grundfat, der fich mit feiner Gemächlichkeit gar wohl vertrug und nach welchem noch viel bequeme Wirthe kalkuliren, war der: Am Ende wird sich wol alles finden. Und es fand sich auch wirklich am Ende, daß Meister Beter

sei; jedoch beschwor er mit einem theuren Eide, daß aller Welt Schäge dem Uebermaß der Liebe gegen seine Gemahlin keinen Jusatz zu geben vermöchten. In Kurzen war die verpfändete Grasschaft wieder eingelöst und noch eine andere dazu erkauft, ohne daß es seiner ritterkichen Talente zu dieser Erwerbung bedurfte. Er ließ Behr und Harnisch ruhen und verlebte seine Tage in Kuhe beim Genuß des unwandelbarsen Minneglück; denn die schöne Lukrezia bewies durch ihr Beispiel, daß die spröden Schönen zuweilen die gefälligsten Gattinnen werden.

wartig breizehn Jahre alt und in einem Jahre und fieben Bochen vollig quatificirt ift, bas Brautbett zu besteigen. Schon ober haftlich tommt hier nicht in Anschlag. Bere Glud hat die Braut heimzuführen, dem wachsen wiermalhunderttausend Livres jahrlicher Renten zu.



## Der Schakgräber.



m Dienstage nach Bartholomäi des Jahres, als Kaiser Wenzel mit der schönen Bademagd der Prager Hafer Echäftergide zu Kotenburg in Franken, so viel Theilhaber drei Meilen Wegs im Umtreis um diese Keichsstadt weideten, den jährlichen Umgang, und nachdem sie in der St. Wolfgangs Kirche vor dem Klingenthor Wesse gehört, zogen sie ins Wirthshaus zum goldnen Lamm, lebten den ganzen Tag in Saus und Schmaus, slöteten und schmeiten und bielten ihren Schäfertanz auf offenem Martte bis zu Sonnenuntergang. Das junge Volk verlief sich

ju Sonnenuntergang. Das junge Bolt verlief sich bann wieber aus der Stadt; die alten wohlhabenden hirten aber saken beim Zechgelage beisammen um die Weinkanne bis tief in die Nacht, und wenn ber Wein das Band der Zunge gelöft hatte, wurden fie laut und tof ten von mancherlei Dingen. Ginige machten Wetterbeobachtungen trop unsern luftigen Windspähern, und ihre Prophezeiungen aus der Laune. mit welcher Maria übers Gebirge gegangen mar, aus bem heitern und trüben Abspett bes Siebenschläfers und aus der Blute des heibekrauts trafen richtiger zu als der Hahnenruf des schleswiger Wetterpropheten, ob sie gleich nicht begehrten, ihr Licht dem gesammten deutschen Baterlande aufjufteden, sondern gleichsam nur unter bem Scheffel weiffagten. erzähl en die Abenteuer ihrer Jugend, wie sie unter dem Beistande des getreuen Phylar den Wolf von der Herbe abgewehrt und seinen Schreckensbruder, den grimmigen Wehrwolf, durch den fraftigen Andreassegen weggescheucht hatten, ober wie fie in Buften und Walbern von Beren und Gespenstern zur Nachtzeit gefoppt und geängstigt worden waren; was sie für Bunderbinge gehört, gesehen und erfahren hatten. Diefe Erzählungen waren zum Theil so grausend, daß den ftadtischen Buhörern davon die Saut ichauerte und die Haare ju Berge stiegen; benn eine löbliche gemeine Burgerschaft nahm an dem ländlichen Schäferseste in den Stunden des Feierabends vergnügten Antheil. Biel Zünftler und Handwerter begaben fich in die Trinfftube des Birthshaufes jum goldnen Lamm, gahlten einen Schoppen Wein, borten diesen Schnad mit an und gaben ihr Wort auch mit dazu.

Am bejagten Abend war ber silberbehaarte Martin, ein munterer Greis von achtzig Jahren, ber wie ber fromme Erzhirte Jatob ein ganges Schäfergeschlecht aus feinen Lenden hatte hervorsproffen feben, über alle Magen heiter und gesprächig. Er ließ sich, ba es icon anfing in ber Trintstube an Gasten lichte zu werben, noch einen Becher Firnewein zum Schlaftrunt zapfen. Es that ihm wohl, bas bas Geräusch um ihn ber sich verminderte, und daß er nun auch zum Worte kommen konnte. "Kameraden," hob er an, "ihr habt viel von euren Abenteuern gekoft, die zum Theil wunderseltsam genug klingen; doch will mich bedünken, der Wein habe zuweilen mit eingeschwast. Ich weiß auch eins, das mir in meiner Jugend begegnet ist und das euch, ob ich gleich nur die reine Wahrbeit babei einschenkte, wunderbarer vorkommen wurde, als alle die eurigen; aber 's ift schon zu weit in die Racht, ich tann's nimmer enden." Alles schwieg, da der ehrwürdige Graukopf den Mund aufthat; es herrschte solche Stille in der Trintftube, als wenn der Bifchof von Bamberg ftille Meffe lafe; und ba ber Greis fcmieg, murbe alles laut um ihn ber und feine Nachbarn und Gefreundten riefen einmutbig : "Bater Martin, laß uns bein Abenteuer hören! Warum haltit bu bamit hinterm Berge? Gieb's uns jum Keierabend." Selbst einige Burger aus der Stadt, Die eben im Begriff maren beimzugeben, bingen Mantel und Sut wieder an den Saken und ermahnten ihn, jum Balet feine Bundergeschichte mitzutheilen. Altvater Martin konnte dieser bringenden Aufforderung nicht widersteben und redete also:



nfangs ging mir's gar kummerlich in der Welt. Als ein verlassener elternloser Knabe mußte ich mein Brod vor den Thüren suchen, hatte keine heimath, war aller Orten zu Haus und zog mit meinem Ranzen von Dorf zu Dorf im Lande herum. Wie ich heran wuchs, start und bengelhaft wurde, verdang ich mich als Bube bei einem Schäfer auf dem Harz und diente ihm bis ins dritte Jahr

bei den Schafen. Zu Anfang des Herbstes desselben Jahres fehlten eines Abends beim Heimtreiben zehn Stüd von der Herbe; da schickte mich der Großtnecht aus, sie im Walde zu suchen. Der Hund gerieth auf eine falsche Spur, ich irrte im Gebüsch umher, die Racht brach ein, und weil ich der Gegend unkundig war und mich nicht wieder heimfinden konnte, beschloß ich, unter einem Baum zu übernachten. In der Mitternachtsstunde wurde der Hund unruhig, sing an zu queulen, zog den Schwanz ein und drückte sich dicht an mich. Da vermerkte ich, daß es hier nicht

geheuer sei, ich schaute umber und sah beim hellen Mondschein, daß eine Gestalt mir gegenüber stand, als ein Mann mit zottigen Haaren am ganzen Leibe; er hatte einen langen Bart, der ihm bis über den Nadel reichte, um das Haupt trug er einen Kranz, um die Lenden einen Schurz von Eichenlaub und hielt einen ausgewurzelten Tahnenbaum in der rechten Hand. Daß zitterte wie ein Spenlaub, daß mir vor Entsepen die Seele bebte. Das gespenstische Ungethüm winkte mir mit der Hand ihm zu



folgen, aber ich rührte mich nicht von der Stelle; darauf vernahm ich eine beisere grölzende Stimme, die sprach: "Feigherz, saffe Muth, ich din der Schathüter des Harzes. Gehe mit mir; so du willst, sollst du einen Schatheben." Ob mir die Angst gleich kalten Todesschweiß austrieb, so ermannte

<sup>\*)</sup> Das ift der Bilbemann auf bem harzgelbe, welchen einige falfdlich fur ben Schilbhalter bes braunschweigischen Bappens ausgeben. Er ift der Berggeift des harzes, wie er fich hier zu erkennen giebt, der einer reichhaltigen Fundgrube daselbft den Namen gegeben, wo er oft den Bergleuten erschienen ift. So surchtbar übrigens diese Gestalt dem Altvater Martin mag vorgekommen sein, so angenehm fällt fie auf den harzgulden in Bablung dem Empfanger ins Auge.

ich mich doch endlich, schlug ein Kreuz vor mich und sprach: "Hebe dich weg von mir Satan, ich bedarf deines Schatzes nicht!" Da grinfte mir der Geist ins Gesicht, stach mir den Geden und rief: "Tropf, du verschmählt dein Glüd! Run so bleib ein Lump all dein Lebtag!" Er wendete sich von mir, als wollte er fürder gehen; doch tam er bald wieder zurüd und sprach: "Besinn dich, besinn dich, Schelmendedel, ich füll dir den Sedel." "Es stehet geschrieben," antwortete ich, "laß dich nicht gesüsten. Weiche von mir, du Ungethum, mit dir habe ich nichts zu schaffen!"

"Da ber Beift fab, daß ich ihm tein Behör gab, ließ er ab in mich ju bringen und sprach nur fo viel: "Du wirft's bereuen!" fah mich babei trubselig an, und nachdem er sich eine Zeit lang bedacht hatte, fuhr er fort: "Merke, was ich dir sage, und nimm's wohl zu Herzen, ob dir's einmal frommen möchte, wenn du zu Berstand kommst. Es liegt ein ungeheurer Schat an Gold und Ebelfteinen tief unter ber Erbe im Brocken verwahrt, ber im Zwielichten verfest ift und barum fowol am hellen Tage als zur Mitternachtsstunde gehoben werden tann. 3ch hute fein seit fiebenhundert Jahren; aber von heut an wird er wieder gemeines Gut, daß ihn nehmen tann, wer ihn findet, meine Zeit ift um. Darum gedachte ich, ihn in beine Sande zu geben, benn ich gewann dich lieb, da du auf bem Broden weideteft." Darauf gab mir der Beift Rundschaft von bem Orte, wo der Schat ju finden fei, und von der Beife wie ich dazu gelangen follte; 's ist mir noch als wenn's beute geschehe, sogar erinnere ich mich aller seiner Worte. "Gebe nach dem Andreasberg," sprach er . ... und frage dort nach bem schwarzen Konigsthale, jegiger Zeit das fleine Morgenbrodothal genannt. Wenn du an ein Bachlein gelangft, die Duder, Ober, auch Eber benamt, so folge demselben, dem Strom entgegen, bis an die steinerne Brude, an einer Sagemuble gelegen. Bebe nicht über bie Brude, sonder halte bich rechter Band langs bem Bachlein binauf. bis dir eine bobe Steintlippe entgegen steht. Einen Bogenichuß dapon wirst du mahrnehmen eine eingefallene Grube, als ein Grab, wo man einen Todten hineinleget. Wenn bu bas Grab haft, fo raume es getroft auf; ob du faure Arbeit daran haft, wirft du doch vermerten, baß bie Erde mit Fleiß darein geschüttet sei. Saft du nun feste Steine auf beiden Seiten, fo fahre mit ber Arbeit fort, balb wirft bu eine vieredige Steinplatte eingemauert finden, eine Elle hoch und breit, diese zwänge aus der Mauer, so bist du im Eingang des Schapbehälters. In diese Deffnung mußt du auf bem Bauche hineintriechen, mit bem Grubenlicht im Munde, die hände frei, daß du nicht mit der Nase an einen Stein stößt; cs fällt darinnen sehr Ehal ein und hat scharfes Gestein. Wenn dir schon die Kniescheiben etwas bluten, so acht' es nicht, denn du bist auf gutem Wege. Rafte nicht, bis du eine breite fteinerne Treppe erreichft, von welcher du auf zwei und siebenzig Stufen gemächlich in die Tiefe hinabfteigft, in eine geräumige Salle mit drei Thuren von innen, zwei bavon fteben offen, die dritte ift feft verwahrt mit eifernem Schloß und Riegel. Bebe nicht ein durch die zur Rechten, daß du nicht verunruhigft die Gebeine bes ehemaligen Schatherrn. Gebe auch nicht ein durch die jur

Linken, es ist die Unkenkammer, wo Ottern und Schlangen innen hausen. sondern öffne die verschlossene Thur mittelst der wohlbekannten Springwurzel, welche bei dir zu tragen du nicht vergessen darfft, sonst ist all dein Thun verloren und du endeft nichts mit Wertzeug und Brecheifen. Wie du sie erlangen mögst, darum frage einen erfahrnen Waidmann; es ist eine gemeine Sagertunft und die Wurzel ist nicht schwer zu überkommen. Sei unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Krachen und Gepraffel auffährt, wie der Knall einer Donnerbuchse, es geschieht bir fein Leid und die Rraft tommt aus der Sprinawurzel. Bedecke nur bein Grubenlicht, daß es nicht verlösche, so wirft du vermeinen zu erblinden von dem herrlichen Glanz und Schimmer des Goldes und der Ebelfteine an den Banden und Bfeilern des innern Gewölbes; aber hute dich, beine Hand darnach auszustreden, es wäre als ob du einen Kirchenraub beginaest. In der Mitte des Kellers steht eine kupferne Trube, gleich einem hoben Altar in der Rirche, darinnen findest bu Golbes und Gilbers genug únd magst daraus nehmen, so viel bein Herz begehrt. Wenn du so viel hast als du tragen kannst, so hast du genug auf deine Lebenszeit; auch magst du drei Mal wiederkommen, nur zum vierten Mal ware dein Beginnen umsonst, auch wurdest du ob deiner Gierigkeit hart gestraft werden, auf der steinernen Stiege ausgleiten und ein Bein brechen. Berabsaume nicht, jedesmal den Schurf wieder zuzuwerfen, wodurch du den Eingang in die Schapkammer des Königs Bruttorix dir eröffnet haft."\*)

Als der Geist das gesagt hatte, spiste der Hund die Ohren und sing an zu bellen, ich vernahm das Klatschen von Fuhrmannspeitschen und das Kasseln der Käber in der Ferne, und da ich mich umsah, war das Gespenst verschwunden. Siermit endigte der graubärtigs Gesterseher \*\*) sein Abenteuer, das auf die Zuhörer ganz verschiedenen Eindruck machte. Einige hatten ihren Spott damit und sprachen: "Alter Vater, das hat dir geträumt!" Andere gaben der Sache guten Glauben; noch andere waren Eiertreter, nahmen eine weise Wiene an und gingen mit der Sprache nicht heraus. Der Wirth zum goldnen Lamm war ein großer Schlaukopf; sein unvorgreissliches Ermessen der Sache ging dahin, aus dem Erfolg lasse sied die Streitsache am sichersten entscheiden, alles täme darauf an, ob der Altvater die unterirdische Wallfahrt begonnen habe und mit vollem Seckel wieder zu Taae ausgesabren sei oder nicht. Er schenkte ihm einen Vecker

<sup>\*)</sup> Diese umftändliche Nachweisung eines angeblichen Schatzes auf dem Broden ift teine Erfindung des Reserenten dieser Seschichte, sondern aus einem Manuscript gezogen, welches die Abschrift eines älteren Manuscripts zu sein scheint, betitelt: Liber singularis, in quo arcana arcanorum, tanquam de coolo elapsa tractantur.

<sup>\*\*)</sup> Ad vooem Geisterseher gebenkt ber Berfaffer an eine auf Seite 266 bewirtte Schuld, bie er öffentlich abzubugen sich verbunden erachtet. Ihm entschlübste bieser Ausbruck bort gegen einen verdienten Mann, beffen Andenken damit zu beschmitzen nicht seine Meinung war. Er nimmt daher diese Stelle reuig zurud und ersucht bie Leser, seine ausführliche Erklärung darüber im 62. Stud ber Gothaischen gelehrten Zeitung 1786 nachzusehen.

aus der frischen Flasche ein, um seine gesprächige Laune zu unterhalten, und frug traulich: "Bater Martin, sag' an, bist du im Berge gewesen und hast du funden was dir der Geist verheißen hat, oder ist er an dir zum



Lügner worden?" — "Mit nichten," antwortete der ehrliche Weißbart, "ich kann den Geist nicht Lügen strafen, denn ich habe nie einen Schritt darum gethan, das Grad zu suchen oder es aufzuschürfen." — "Und warum nicht?" — "Um zweierlet Ursachen willen: einmal darum, weil mir mein Halber und hernach darum, weil mit mein Venleißput hätte Preis geben sollen; und hernach darum, weil mich kein Mensch jemals hat berichten können, wie die Springwurzel zu erlangen stehe, wo sie wachse und auf welchen Tag und zu welcher Stunde sie müsse gegraden werden, ob ich gleich manchen wadern Waldmann darum befragt habe." Der Wirth zum goldnen Lamme war mit seiner Untersuchung nun schon zu Ende, ohne daß ihm ein Licht im Verslande dadurch angezünder wurde. Dagegen ers hob Nachdar Blas, ein bejahrter Hirte, seine Stimme und sprach: "Jammer und Schade, Bater Martin, daß deine Heimlickeit mit dir veraltet ist. Hättesst der Verslagen des Versungwurzel sollte der traun nicht gesehlt haben. Ob du schon den Brocken nimmer besteigen wirst, so will ich doch Kurzweil halber dir anzeigen, wie sie zu erlangen ist."

"Am leichteften geht das von Statten durch Hilfe eines Schwarzsfpechts. Merte im Frühling wo er in einem hohlen Baum nistet; wenn nun die Brutzeit vorbei ift und er aussleugt Nahrung zu suchen, so treibe einen harten Quast in die Deffnung des Einflugs. Stelle dich hinter den Baum auf die Lauer, bis der Bogel zurud kommt zur Futterzeit. So er

wahrnimmt, daß das Neft wohl verspündet sei, wird er mit angftlichem Gefchrei um den Baum schwirren und feinen Flug ploglich gegen Sonnenuntergang nehmen. Wenn das geschieht, so sei bedacht einen rothen schar-lachnen Mantel aufzutreiben, ober in besten Ermangelung gehe zum Krämer und taufe von ihm vier Ellen rothes Tuch, verbirg's unter bein Kleid und harre beim Baum einen auch wol zwei Tage lang, bis ber Specht wieder zu Neste fleugt, mit ber Springwurzel im Schnabel. Sobald er damit den Pfropf berührt, wird diefer aus dem Aftloch mit großer Gewalt wie ein Kort aus einer gahrenden Flasche fahren. Dann sei bebend und breite den rothen Mantel oder das Tuch unter den Baum; so meint der Specht es fei Feuer, erschrickt bavor und läßt bie Burgel Einige zunden auch unter bem Baum wirklich ein zartes Feuerlein an, das nicht viel raucht, und streuen die Blute von dem Kraut Spicknardi darauf. Aber es ist damit ein mißlich Thun; wenn die Flamme nicht rafch genug auflobert, entfleugt ber Specht und trägt die Wurzel mit sich bavon. Sast du sie nun in beiner Gewalt, so unterlaß nicht, jeden Tag ein Studlein Kreuzdornholz dabei zu binden; denn wosern du die Wurzel frei aus der Sand legen wolltest, ware sie ohne Genuß verloren." -Es wurde über diese Procedur noch mancherlei gefannegießert, und es war bereits boch Mitternacht, ebe die Bechgafte aus einander ichieden.

Bon aller menschlichen Gesellschaft abgesondert, hatte neben Sund und Rape hinter dem Ofen in des Wirths ledernem Bolfterstuhle ein Bechgaft Bofto gefaßt, ber den gangen Abend ein fo tiefes Stillschweigen beobachtete, als wenn er fich porbereitete in einem Kartauferklofter Brofes So wenig Kontemplationsgeist er sonst besaß, so fehr mar er diesmal gang in sich getehrt und in tiefem Nachdenten begriffen, wozu er durch mehr als eine Urfache Beranlaffung fand. Weiland eines weisen Magistrats und gemeiner Stadt Gartoch und Beinmeister, nachher Brunnenmeister und endlich als Privatus Lungerer und Hungerer, war Meister Beter Bloch feit dem letten Jahrzehend die große Leiter von Glud und Ehre Sproffe für Sproffe immer abwarts gestiegen, welches ber mertliche Abfall vom Weinmeister zum Brunnenmeister allgenugsam zu erkennen giebt, ber dem Abstand vom Kaiser jum Rufter wol wenig nimmt. Er war in feinem vormaligen Boblftand ein jovialifcher Mann, recht wie jum Schergtreiber geboren, ber auf Chrenmahlen, die ihm verdungen wurden, Geist und Magen der Gaste in gleichem Maße wohl zu nähren und zu vergnugen wußte. In der Kochfunst that es ihm nicht leicht ein anderer zuvor. Er verstand einen Auerhahn mit einem gehämmerten sußen Sode herrlich jugurichten, auch hohe Gallerte von Rischen zu bereiten, desgleichen toftliche Synandtfladen, Quittentorten, Kuchen mit Oblaten, und allen Schweinstöpfen übergoldete er die Ohren. Er hatte sich frühzeitig nach einer Gehülfin umgethan; aber unglücklicher Weise war seine Wahl auf eine Dirne gefallen, die ihrer bofen Junge halber, womit fie wie eine Natter stach, in der ganzen Stadt verschrieen war. Wer ihr in Burf tam, Freund oder Feind, das tummerte fie nicht, dem wußte fte in einem Athem neunerlei Schande nachzusagen. Sie verschonte selbst die Beiligen im Simmel nicht und war mit ihrer Lafterchronit fo gut bekannt als Frau

sei; jedoch beschwor er mit einem theuren Eide, daß aller Welt Schäße dem Uebermaß der Liebe gegen seine Gemablin keinen Zusatz zu geben vermöchten. In Kurzem war die verpfändete Grafschaft wieder eingelöst und noch eine andere dazu erkauft, ohne daß es seiner ritterlichen Talente zu dieser Erwerbung bedurfte. Er ließ Wehr und haruisch ruben und verlebte seine Tage in Aube beim Genuß des unwandelbarsten Vinnegluds; denn die schöne Lutrezia bewies durch ihr Veispiel, daß die spröden Schönen zuweilen die gefälligsten Gattinnen werden.

wartig breigehn Jahre alt und in einem Jahre und fieben Bochen völlig quafificirt ift, bas Brautbett zu besteigen. Schon ober haftlich tommt hier nicht in Anschiag. Bere Glud hat bie Braut heimzuführen, dem wachsen wiermalhunderttaufend Livres jahrlicher Renten zu.



## Der Schakgräber.



m Dienstage nach Bartholomäi des Jahres, als Kaiser Wenzel mit der schönen Bademagd der Krager Hafer Mertommen die Schäfergilde zu Kotenburg in Franken, so viel Theilhaber drei Meilen Wegs im Umtreis um dies Keichsstadt weideten, den jährlichen Umgang, und nachdem sie in der St. Wolfgangs Kirche vor dem Klingenthor Wesse gehört, zogen sie ins Wirthshaus zum goldnen Lamm, lebten den ganzen Tag in Saus und Schmaus, slöteten und schmeiten und bielten ihren Schäfertanz auf offenem Martte bis zu Sonnenuntergang. Das junge Volk verlief sich

bann wieder aus der Stadt; die alten wohlhabenden hirten aber fagen beim Bechgelage beisammen um die Weinkanne bis tief in die Nacht, und wenn ber Wein das Band ber Zunge gelöft hatte, murben fie laut und tof ten von mancherlei Dingen. Einige machten Wetterbeobachtungen trop unsern luftigen Windspähern, und ihre Prophezeiungen aus der Laune, mit welcher Maria übers Gebirge gegangen war, aus bem heitern und trüben Abspett bes Siebenschläfers und aus der Blute des Heibetrauts trafen richtiger zu als der Hahnenruf des schleswiger Wetterpropheten, ob sie gleich nicht begehrten, ihr Licht bem gesammten deutschen Baterlande aufjufteden, fondern gleichfam nur unter bem Scheffel weiffagten. erzähl en die Abenteuer ihrer Jugend, wie sie unter bem Beistande des getreuen Phylar den Wolf von der Herbe abgewehrt und seinen Schredensbruder, den grimmigen Wehrwolf, durch den fraftigen Andreassegen weggescheucht hatten, ober wie fie in Buften und Balbern von Beren und Gespenstern zur Nachtzeit gefoppt und geängstigt worden waren; was sie für Bunderdinge gehört, gesehen und erfahren hatten. Diese Erzählungen waren jum Theil jo grausend, baß ben ftabtischen Juhörern bavon die Haut schauerte und die Haare ju Berge stiegen; benn eine löbliche gemeine Burgerschaft nahm an bem landlichen Schäferseste in den Stunden bes Feierabends vergnügten Antheil. Biel Zünftler und Sandwerker begaben fich in die Trinfftube bes Birthsbaufes jum goldnen Lamm, gablten einen Schoppen Wein, borten biesen Schnad mit an und gaben ihr Wort auch mit dazu.

Am besagten Abend war ber filberbehaarte Martin, ein munterer Greis von achtzig Jahren, der wie der fromme Erzhirte Jatob ein ganges Schäfergeschlecht aus seinen Lenden hatte hervorsproffen feben, über alle Maßen heiter und gesprächig. Er ließ sich, ba es icon anfing in der Erintstube an Gaften lichte zu werben, noch einen Becher Firnewein zum Schlaftrunt gapfen. Es that ihm wohl, baß bas Beräusch um ihn ber fich verminderte, und daß er nun auch jum Worte tommen tonnte. "Rameraden," hob er an, "ihr habt viel von euren Abenteuern getof't, die jum Theil wunderseltsam genug klingen; boch will mich bedunken, ber Wein habe zuweilen mit eingeschwatt. Ich weiß auch eins, bas mir in meiner Jugend begegnet ift und bas euch, ob ich gleich nur bie reine Wahrbeit dabei einschenkte, munderbarer vorkommen murbe, als alle die eurigen; aber 's ift schon zu weit in die Racht, ich tann's nimmer enden." Alles schwieg, da der ehrwurdige Grautopf den Mund aufthat; es herrschte solche Stille in der Trintstube, als wenn der Bischof von Bamberg stille Deffe lafe; und da der Greis schwieg, murde alles laut um ihn ber und feine Nachbarn und Gefreundten riefen einmuthig: "Bater Martin, laß uns bein Abenteuer hören! Warum hältst du damit hinterm Berge? Gieb & uns zum Reierabend." Selbst einige Burger aus der Stadt, Die eben im Begriff maren heimzugeben, hingen Mantel und hut wieder an ben haten und ermahnten ihn, jum Balet seine Bundergeschichte mitzutheilen. Altvater Martin tonnte Diefer bringenden Aufforderung nicht widerstehen und redete also:



nfangs ging mir's gar tummerlich in ber Welt. Als ein verlassener elternloser Knabe mußte ich mein Brod vor den Thuren suchen, hatte keine Seimath, war aller Orten zu Haus und zog mit meinem Ranzen von Dorf zu Dorf im Lande herum. Wie ich heran wuchs, start und bengelhaft wurde, verdang ich mich als Bube bei einem Schäfer auf dem Harz und biente ihm bis ins dritte Jahr

bei den Schafen. Zu Anfang des Herbstes desselben Sahres sehlten eines Abends beim Heimtreiben zehn Stüd von der Herde; da schiete mich der Großtnecht aus, sie im Walde zu suchen. Der Hund gerieth auf eine salsche Spur, ich irrte im Gebüsch umber, die Nacht brach ein, und weil ich der Gegend unkundig war und mich nicht wieder heimfinden konnte, beschloß ich, unter einem Baum zu übernachten. In der Mitternachtsstunde wurde der Hund unruhig, sing an zu queulen, zog den Schwanz ein und drückte sich daß es hier nicht

geheuer sei, ich schaute umber und sah beim hellen Mondschein, daß eine Gestalt mir gegenüber stand, als ein Mann mit zottigen Haaren am ganzen Leibe; er hatte einen langen Bart, der ihm dis über den Nadel reichte, um das Haupt trug er einen Kranz, um die Lenden einen Schurz von Eichenlaub und hielt einen ausgewurzelten Tannenbaum in der rechten Hand. Dah zitterte wie ein Spenlaub, daß mir vor Entsegen die Seele bebte. Das gespenstische Ungethüm winkte mir mit der Hand ihm zu



folgen, aber ich rührte mich nicht von der Stelle; darauf vernahm ich eine beisere grölzende Stimme, die sprach: "Feigherz, sasse Muth, ich bin der Schaphüter des Harzes. Gehe mit mir; so du willft, sollst du einen Schapheben." Ob mir die Angst gleich talten Todesschweiß austrieb, so ermannte

<sup>\*)</sup> Das ift ber Bilbemann auf bem harzgelbe, welchen einige falfdlich für ben Schilbhalter bes braunschweigischen Bappens ausgeben. Er ift ber Berggeift bes harzes, wie er fich hier zu erkennen giebt, ber einer reichhaltigen Fundgrube bafelbft ben Ramen gegeben, wo er oft ben Bergleuten erschienen ift. So furchtbar übrigens biese Bestalt bem Altvater Martin mag vorgesommen sein, so angenehm fallt fie auf ben Parzgulben in 3ablung bem Empfanger ins Auge.

ich mich doch endlich, schlug ein Kreuz vor mich und sprach: "Hebe dich weg von mir Satan, ich bedarf deines Schatzes nicht!" Da grinfte mir der Geist ins Gesicht, stach mir den Geden und rief: "Tropf, du verschmählt dein Glüd! Run so bleib ein Lump all dein Lebtag!" Er wendete sich von mir, als wollte er fürder gehen; doch kam er bald wieder zurüd und sprach: "Besinn dich, besinn dich, Schelmendeckel, ich füll dir den Seckel." "Es stehet geschrieben," antwortete ich, "laß dich nicht gelüsten. Weiche von mir, du Ungethüm, mit dir habe ich nichts zu schaffen!"

"Da der Geist sab, daß ich ihm kein Gehor gab, ließ er ab in mich zu dringen und sprach nur fo viel! "Du wirft's bereuen!" fah mich babei trubselig an, und nachdem er sich eine Zeit lang bedacht hatte, fuhr er fort: "Merte, was ich dir fage, und nimm's wohl zu Herzen, ob dir's einmal frommen möchte, wenn du zu Berftand tommft. Es liegt ein ungeheurer Schat an Gold und Edelsteinen tief unter der Erde im Broden verwahrt, der im Zwielichten versett ift und darum sowol am hellen Tage als jur Mitternachtsstunde gehoben werden tann. 3ch bute fein feit fiebenbundert Jahren; aber von heut an wird er wieder gemeines Gut, daß ihn nehmen tann, wer ihn findet, meine Zeit ift um. Darum gedachte ich, ihn in beine Sanbe zu geben, benn ich gewann bich lieb, ba bu auf bem Broden weibeteft." Darauf gab mir ber Geift Runbichaft von bem Orte, wo der Schat zu finden fei, und von der Beise wie ich bazu gelangen follte; 's ist mir noch als wenn's heute geschehe, fogar erinnere ich mich aller seiner Worte. "Gebe nach bem Andreasberg," sprach er, "und frage bort nach bem schwarzen Königsthale, jegiger Zeit das kleine Morgenbrodsthal genannt. Wenn du an ein Bachlein gelangft, die Duber. Dder, auch Eber benamt, fo folge demfelben, bem Strom entgegen, bis an die steinerne Brude, an einer Sagemuble gelegen. Gebe nicht über bie Brude, sonder halte bich rechter Sand langs dem Bachlein binauf, bis dir eine hohe Steinklippe entgegen steht. Einen Bogenschuß davon wirst du mahrnehmen eine eingefallene Grube, als ein Grab, wo man einen Todten hineinleget. Wenn du das Grab haft, fo räume es getroft auf; ob du saure Arbeit daran hast, wirst du doch vermerken, daß die Erbe mit Fleiß darein geschüttet sei. Haft du nun feste Steine auf beiben Seiten, so fahre mit der Arbeit fort, bald wirst du eine vieredige Steinplatte eingemauert finden, eine Elle hoch und breit, diese zwänge aus der Mauer, so bist du im Eingang des Schapbehälters. In diese Deffnung mußt du auf dem Bauche hineinfriechen, mit dem Grubenlicht im Munde, Die Bande frei, daß du nicht mit ber Rase an einen Stein stößt; co fällt darinnen sehr Thal ein und hat scharfes Gestein. Wenn dir schon die Kniescheiben etwas bluten, so acht' es nicht, denn du bist auf gutem Wege. Rafte nicht, bis du eine breite steinerne Treppe erreichst, von welcher bu auf zwei und siebenzig Stufen gemächlich in die Tiefe hinabsteigst, in eine geräumige Salle mit brei Thuren von innen, zwei bavon fteben offen, die britte ift fest verwahrt mit eifernem Schloß und Riegel. Gebe nicht ein durch die jur Rechten, daß du nicht verunruhigst Die Gebeine des ehemaligen Schapherrn. Gebe auch nicht ein durch die zur

Linken, es ist die Unkenkammer, wo Ottern und Schlangen innen hausen. sondern öffne die verschloffene Thur mittelft ber mohlbekannten Springwurzel, welche bei dir zu tragen du nicht vergessen darfft, sonst ist all bein Thun verloren und du endeft nichts mit Wertzeug und Brecheifen. Wie du sie erlangen mögst, darum frage einen erfahrnen Waidmann; es ift eine gemeine Jägertunst und die Wurzel ist nicht schwer zu übertommen. Sei unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Rrachen und Gepraffel auffährt, wie der Knall einer Donnerbuchse, es geschieht bir fein Leid und die Rraft tommt aus ber Springmurgel. Bedede nur bein Grubenlicht, daß es nicht verlösche, so wirft du vermeinen zu erblinden von dem herrlichen Glanz und Schimmer des Goldes und der Edelsteine an den Banden und Bfeilern des innern Gewölbes; aber hute dich, beine Hand darnach auszustreden, es wäre als ob du einen Kirchenraub begingest. In der Mitte des Kellers steht eine tupferne Trube, gleich einem hohen Altar in der Rirche, darinnen findest du Goldes und Silbers genug und magst daraus nehmen, so viel dein Herz begehrt. Wenn du so viel hast als du tragen kannst, so hast du genug auf deine Lebenszeit; auch magst du drei Mal wiederkommen, nur zum vierten Mal ware bein Beginnen umsonst, auch wurdest du ob deiner Gierigkeit hart gestraft werden, auf der steinernen Stiege ausgleiten und ein Bein brechen. Berabfaume nicht, jedesmal den Schurf wieder zuzuwerfen, wodurch du den Eingang in die Schapkammer des Königs Bruktorix dir eröffnet haft."\*)

Als der Geist das gesagt hatte, spiste der Hund die Ohren und sing an zu bellen, ich vernahm das Klatschen von Fuhrmannspeitschen und das Kassellen der Käder in der Ferne, und da ich mich umsah, war das Gespenst verschwunden. Siermit endigte der graubärtige Geisterseher\*\*) sein Abenteuer, das auf die Juhörer ganz verschiedenen Eindruck machte. Einige hatten ihren Spott damit und sprachen: "Alter Vater, das hat dir gesträumt!" Andere gaben der Sache guten Glauben; noch andere woren Eiertreter, nahmen eine weise Miene an und gingen mit der Sprache nicht heraus. Der Wirth zum goldnen Lamm war ein großer Schlaukopf; sein unvorgreisliches Ermesen der Sache ging dahin, aus dem Erfolg lasse sied die Streitsache am sichersten entscheiden, alles käme darauf an, ob der Altvater die unterirdische Wallfahrt begonnen habe und mit vollem Seckel wieder zu Lage ausgefahren sei oder nicht. Er schenkte ihm einen Vecker

<sup>\*)</sup> Diese umftandliche Nachweifung eines angeblichen Schatzes auf bem Broden ift feine Erfindung bes Referenten dieser Geschichte, sondern aus einem Manuscript gezogen, welches die Abschrift eines alteren Manuscripts zu sein scheint, betitelt: Liber singularis, in quo arcana arcanorum, tanquam de coelo elapsa tractantur.

<sup>\*\*)</sup> Ad vocom Geisterseher gebenkt ber Berfasser an eine auf Seite 266 bewirfte Schuld, bie er öffentlich abzubugen sich verbunden erachtet. Ihm entschlüpfte dieser Ausbruck bort gegen einen verdienten Mann, dessen Anbenken damit zu beschmigen nicht seine Meinung war. Er nimmt baher diese Stelle reuig zurud und ersucht die Leser, seine ausschliche Erklärung barüber im 62. Stud ber Gothaischen gelehrten Zeitung 1786 nachzusehen.

aus der frischen Flasche ein, um seine gesprächige Laune zu unterhalten, und frug traulich: "Bater Martin, sag' an, bift du im Berge gewesen und hast du sunden was dir der Geist verheißen hat, oder ist er an dir zum



Lügner worden?" — "Mit nichten," antwortete der ehrliche Weißbart, "ich kann den Geist nicht Lügen strasen, denn ich habe nie einen Schritt dar um gethan, das Grad zu suchen oder es aufzuschürfen." — "Und warum nicht?" — "Um zweierlei Ursachen willen: einmal darum, weil mir mein Hals zu lieb war, als daß ich ihn dem Teuselssput hätte Preis geben sollen; und hernach darum, weil mich kein Mensch jemals hat berichten können, wie die Springwurzel zu erlangen stehe, wo sie wachse und auf welchen Tag und zu welcher Stunde sie müsse gegraben werden, ob ich gleich manchen waren Waidmann darum befragt habe." Der Wirth zum goldnen Lamme war mit seiner Untersuchung nun schoe, ohne daß ihm ein Licht im Verstande dadurch angezündet wurde. Dagegen erhob Nachbar Blas, ein bejahrter hirte, seine Stimme und sprach: "Jammer und Schabe, Bater Martin, daß deine Heimslickeit mit dir veraltet ist. Hättest du vor vierzig Jahren außgebeichtet, die Springwurzel sollte dir traun nicht gesehlt haben. Ob du schon den Brocken nimmer besteigen wirst, so will ich doch Kurzweil halber dir anzeigen, wie sie zu erlangen ist."

"Am leichteften geht das von Statten durch Hulfe eines Schwarzspechts. Merte im Frühling wo er in einem hohlen Baum nistet; wenn nun die Brutzeit vorbei ist und er aussleugt Nahrung zu suchen, fo treibe einen harten Duaft in die Oeffnung des Einslugs. Stelle dich hinter den Baum auf die Lauer, dis der Boael zurück kommt zur Kutterzeit. So er

wahrnimmt, daß das Nest wohl verspundet sei, wird er mit angftlichem Gefchrei um den Baum schwirren und seinen Flug ploplich gegen Sonnenuntergang nehmen. Wenn das geschieht, so sei bedacht einen rothen scharlachnen Mantel aufzutreiben, ober in beffen Ermangelung gehe gum Rramer und taufe von ihm vier Ellen rothes Tuch, verbirg's unter bein Kleid und harre beim Baum einen auch wol zwei Tage lang, bis ber Specht wieder zu Reste fleugt, mit der Springwurzel im Schnabel. Sobald er damit den Bfropf berührt, wird diefer aus dem Aftloch mit großer Gewalt wie ein Korf aus einer gahrenden Flasche fahren. Dann sei bebend und breite den rothen Mantel oder das Tuch unter den Baum; fo meint der Specht es fei Feuer, erschrickt davor und läßt die Wurzel Einige gunden auch umter dem Baum wirklich ein gartes Feuerlein an, bas nicht viel raucht, und streuen die Blute von dem Rraut Spidenardi barauf. Aber es ift damit ein miglich Thun; wenn die Flamme nicht rafch genug auflobert, entfleugt der Specht und trägt die Wurzel mit fich bavon. Saft du fie nun in beiner Gewalt, fo unterlag nicht, jeden Tag ein Studlein Rreugdornholz dabei ju binden; denn wofern du die Burgel frei aus der Hand legen wolltest, ware fie ohne Genuß verloren." -Es wurde über diese Brocedur noch mancherlei gekannegießert, und es war bereits boch Mitternacht, ebe bie Bechgafte aus einander ichieben.

Bon aller menschlichen Gesellschaft abgesondert, hatte neben Sund und Rape hinter dem Ofen in des Wirths ledernem Bolfterftuhle ein Bechgaft Botto gefaßt, der den gangen Abend ein fo tiefes Stillichweigen beobachtete, als wenn er fich vorbereitete in einem Rartauferklofter Profes zu thun. So wenig Kontemplationsgeift er fonft befaß, fo fehr war er biesmal gang in fich gekehrt und in tiefem Nachdenken begriffen, wozu er durch mehr als eine Urfache Beranlaffung fand. Weiland eines weisen Magistrats und gemeiner Stadt Gartoch und Beinmeifter, nachher Brunnenmeister und endlich als Privatus Lungerer und Hungerer, war Meister Beter Bloch seit dem letten Jahrzehend die große Leiter von Glud und Ehre Sproffe für Sproffe immer abwärts gestiegen, welches der merkliche Abfall vom Weinmeister zum Brunnenmeister allgenugsam zu erkennen giebt, ber dem Abstand vom Raifer jum Rufter wol wenig nimmt. Er war in feinem pormaligen Wohlstand ein jovialischer Mann, recht wie jum Schergtreiber geboren, ber auf Chrenmahlen, die ihm verdungen wurden, Geist und Magen der Gaste in gleichem Maße wohl zu nähren und zu vergnügen wußte. In der Kochtunst that es ihm nicht leicht ein anderer zuvor. Er verftand einen Auerhahn mit einem gehämmerten fußen Gobe berrlich zuzurichten, auch hohe Gallerte von Kischen zu bereiten, besgleichen toftliche Synandtfladen, Quittentorten, Ruchen mit Oblaten, und allen Schweinstöpfen übergolbete er bie Ohren. Er hatte fich fruhzeitig nach einer Gehulfin umgethan; aber ungludlicher Beise war seine Babl auf eine Dirne gefallen, die ihrer bofen Bunge halber, womit fie wie eine Ratter ftach, in ber gangen Stadt verschrieen mar. Wer ihr in Burf tam, Freund oder Feind, das tummerte sie nicht, dem wußte ste in einem Athem neunerlei Schande nachzusagen. Sie verschonte selbst die Heiligen im Simmel nicht und war mit ihrer Lasterchronit so gut bekannt als Frau

Schnips kurzweiligen Andenkens; nur glüdte es ihr nicht wie dieser von Freund Burgers fruchtbarer Laune beschwängert, die Lacher auf ihrer Seite zu haben. Bollbrechts Ise war durchgängig verhaßt, die jungen Gesellen gingen ihr Meilen weit aus dem Wege, denn sie wußte auf jeden einen Etelnamen. Daher wurde sie überreif wie eine Handutte, die um der



Stachel willen am Stocke sigen bleibt. Endlich ließ sich Meister Beter, dem ihre Anstelligkeit und Hauslichkeit vorgelobt wurden, dennoch bereden um sie zu werden. Da ging ein Knittelreim in der Stadt herum, der lautete also:

ollbrechts Ilse, Niemand will se, Die bose Hilse; Da fam ber Koch, Beter Bloch, Und nahm sie boch.

Das traute Paar war kaum vom Altar zurück, so führte schon die Zwietracht den Hochzeitreihen an. Der Stadt Weinmeister hatte sich in der Fröhlichkeit des Herzens an zeinem Ehrentage vom Wein übermeistern lassen, welcher Zufall ibm

meistern lassen, welcher Zufall ihm auch wol an einem gemeinen Werkeltage begegnete, und taumelte der Braut in die Arme. Darüber gab's schon einen harten Strauß und der Ehekalender prophezeite den Brautleuten stürmische unfreundliche Wit-

terung, ichmere Donnerwetter mit Schlofen und Plagregen, wenig Sonnen-ichein und viel talte nachte.

Das Prognosition traf auch richtig zu bis auf ben letten Punkt; benn der reiche Kindersegen, den diese zweipältige Liebe in der Kolge erntete, ließ wenigstens mitunter fruchtbares Wetter und lauwarme Nächte vermuthen. Demungeachtet hatte Meister Beter lange Zeit nicht die Freude, den süßen Baternamen lallen zu hören; seine Nachsommenschaft bestand auß eitel Sterblingen, die so hinfällig waren, daß sie, wenn sie kaum die vier Wände beschrieen hatten, an heftigen Zuckungen dahin starben, gleich wie die jungen Zickein im kalten Winter. Die Zornwuth des zänktschen Weibes verpestete die nahrhaften Säste der balsamischen Muttermilch und verwandelte sie in äßenden Schirlingssaft, welchen der zarte Säugling auß der Ouelle des Lebens trank.

Obgleich Meister Beter teine großen Guter zu vererben hatte, so mar's ihm doch ungemuthlich, kinderlos zu bleiben; er beklagte fich oft gegen ieine Nachbarn über diesen Unstern, und wenn er ein Kind begraben ließ, sprach er: "'s hat wieder in die Kirschblüten geblitzt, daß keine Frucht Davon zur Reife kommt." Da eröffnete ihm eine kluge Frau die Urfache seiner häuslichen Sterblichkeit, und als ihm ein Sohn geboren mard, legte er ihn einer gesunden Amme an die Bruft. Der Knabe wuchs und ward ftart und ber Bater hatte große Luft und Freude an ihm. Er nahm ben trauten Gorgel gang allein unter feine Bucht und Aufficht, und nachdem er ihn behoft hatte, führte er ihn in die Ruche anstatt in die Schule ein, versagte ihm feinen Lederbiffen und jog einen fleinen Freffer aus ibm. Bur Mittagszeit, wenn ben Speifegaften angerichtet murbe, ftand er auf ber Lauer, gabelte in die Schuffel nach einem Leberlein oder deutete auf einen Sahnenkamm, und ber tatichelnde Bater reichte ihm alsbald, in ein wenig Salz getaucht, die verlangte Schlederei. Wenn er aber bei ber Mutter so ein feines Studlein pratticiren wollte, ging's ihm nicht ungenoffen aus; fie schalt und fiff ob biefer Unart und schlug ben kleinen Lecker mit dem Kochlöffel wohl gar auf die Finger. Da weinte das liebe Kind, daß es das väterliche Berg erbarmte und dem Meister Roch die Butter ins Feuer entfiel. Er sprach sobann gutmuthig bittend zu ber fturmischen Sausehre in seiner franklichen Mundart: "Weibela, gieb doch bem Bubela a Schlägela von dem Bennela." Go trieb's der gute Bater mit feiner Bucht bis ins fiebente Jahr, ba mar ber traute Borgel ju Tode gefüttert. Es blieb ibm von allen seinen Kindern teins übrig als nur eine einzige Tochter, die von fo fefter Maffe mar, daß weder die Bilfeneffeng ber Muttermilch, noch die Maft ber Baterliebe fie vergiften konnte; fie wurde unter ber mutterlichen Strenge und des Baters Rachsicht groß und schön; auch ließ fich dieser nie bereben ju glauben, daß ihm der Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt habe, da ihm eine hubsche Tochter war aeboren worden.

Unterbessen hatten sich die Glücksumstände der Familie merklich geändert. Weister Beter war in der Jugend in der Rechenschule versäumt, hatte keine Species aus dem Grunde begriffen als die Subtraktion; die Abdition und Multiplikation wollten ihm nie ein, und mit der Division hatte er sich all sein Lebtag nicht zu befassen gewußt. Es kostete ihm zu viel Anstrengung, Ausgabe und Einnahme in seiner Dekonomie gegen einander abzuwägen; hatte er Geld, so versorgte er Küche und Keller reichlich, gad den Schmardsern, die seine Speisekunden waren, Kredit, so viel sie begehrten, hielt die lustigen Brüder, die gute Schwänke zu erzähzlen wußten, zechsrei und füllte allen Hungerleidern, die sich an ihn wanden wußten, zechsrei und füllte allen Hungerleidern, die sich an ihn wanden und sein Mitleid rege zu machen wußten, den Magen. War seine Kasse erschöpft, so borgte er vom Bucherer gegen hohe Zinsen, und weil er das Pantosselregiment des zänkischen Weides sürchtete, gab er gegen die strenge Domina vor, es wären eingegangene Schulden. Sein Grundsah, der sich mit seiner Gemächlichteit gar wohl vertrug und nach welchem noch viel bequeme Wirthe kalkuliren, war der: Am Ende wird sich wol alles sinden. Und es fand sich auch wirklich am Ende, daß Weister Veter

in Konfurs verfiel und sich nothgebrungen fand zur allgemeinen Bebauerung aller Gutschmeder und feinen Bungler seiner Baterftabt bas Ruchenund Rellerschild einzuziehen. Weil er sich aber mit feinen Ruchentalenten viel Tischfreunde erworben hatte, versah ihn ein wohlweiser Magistrat aus Mitleiden mit dem durftigen Amte eines Brunnenmeisters; benn die Berren fürchteten eine üble Nachrede, wenn's hieße, in der Reichsftadt Rotenburg sei der Gartoch verhungert. Allein auch bei diesem kleinen Amte hatte der Extoch weder Glud noch Stern. Es entstand ein Gerückt, die Judenschaft habe die Brunnen vergiftet; darauf wurden in einem wuthigen Auflauf die Juden jum Theil erschlagen, jum Theil aus der Stadt gejagt und ihr hab und Gut geplundert; darauf war's mit bem Berebe von dem lofen Gefindel in der Stadt eigentlich abgefeben; aber Meister Beter verlor unverschuldeter Beise dabei fein Brunnenamt unter ber Anschuldigung, er habe nicht sorgfältig genug die Wasserbehalter begufsichtigt. Jest wußte er weber Rath noch Hulfe; graben mochte er nicht, so schämte er sich zu betteln. In jenen frugalen Zeiten, wo sich die stattliche Hausfrau nicht scheute eigenhandig den schwarzen Topf ans Keuer zu ruden und ihre Ruche zu besorgen, war bei den Herrschaften um einen Roch eben teine Nachfrage; Die gallische Ruche batte ben beutschen Gaumen noch nicht verwöhnt. In diesem trübseligen Zustande mußte er von des beißigen Weibes Gnade leben, die fich von einem fleinen Mehlhandel durftig nährte. Fur die Roft leiftete er ihr die Dienfte eines Efels, welches Sausthier bei bem neuen Wirthichaftsgewerbe ohne biefen Stellvertreter ihr unentbehrlich gewesen ware. Sie belud die ungewohnte Schulter bes tragen Chegespons mit manchem schweren Sack Getreide, ben er teuchend in die Duble trug, mag ihm bafur taralic genug sein Futter zu, und wenn er sein Tagewert nicht forderte, folua ihn der Satansengel wol gar mit Fäuften.

Das jammerte der weichgeschaffenen Seele der tugendlichen Tochter über alle maßen und kostete ihr manche stille Thräne. Sie war der Augapsel des Baters, er hatte sie von Jugend auf nach seiner Weise gegängelt; sie erwiederte auch die väterliche Liebe mit kindlicher Juthätigteit und das tröstete den guten Bater für alle häuslichen Kalamitäten. Die liebenswürdige Lucine hatte die Nadel zum Nahrungszweig gewählt, ihren Unterhalt damit zu gewinnen, und sie hatte in der Nälherei und besonders in der Bildnerei mit der Nadel zroße Kunstsertigkeit erlangt; was ihre Augen sahen, das konnten ihre Hände. Sie stickte Meßgewande, Altartücher und köstliche duntfardige Tischterpiche, die damals im Gebrauch waren, hatte die diblischen distorien des alten Testamentes von Erschaffung der Welt an dis auf die keusche, das sie, wenn sie unsere Zeitgenostin gewesen wäre, mit den drei kunstreichen Schwestern in Zelle würde gewetteisert, seidenes Frauenhaar in ihre Nadel eingesädelt und mit täuschender Kunst die Schöpfung des Grabstichels nachgeahmt haben. Ob sie den Gewinn ihrer Arbeit gleich der strengen Mutter genau berechnen mußte und solchen auch gern und willig zu den gemeinsamen häuslichen Bedurssissen

ner zu beruden, den fie bei Seite legte und dem guten Bater beimlich zustedte, daß er in ein Weinhaus schleichen und sich gutlich davon thun konnte. Zu dem bevorstehenden Schäfersest hatte sie eine doppelte Zehrung aufgefpart, welche fie bem durftigen Bater mit heimlicher Freude verftohlen in die Sand drudte, nachdem er zur Abendzeit aus der Muhle zurud tam und eben einen pollen Mebliad abgeschultert batte. Er machte bem lieben Mabchen bafur bas freundlichste Gesicht, bas ihm zu Gebote stand, wenn er unter den Lasten schier erlag, die ihm sein Hausdrache von Weib aufburdete, wie er hinter ihrem Rucken die gurrige Chehalfte aus gerechtem Gifer ju nennen pflegte. Die Gutmuthigfeit der liebevollen Lucine griff ihm diesmal in die Seele und er wurde dadurch fo gerührt, daß ibm die Augen wäfferten; denn er trug einen Blan mit fich berum, der Diefen Abend gur Reife gebeiben follte, womit er von Seiten der frommen Tochter eben kein Trinkgeld zu verdienen glaubte. In ernstes Nachdenken vertieft wandelte er die Strafe hinab ins Wirthshaus jum goldnen Lamm, brangte fich durch das Getummel ber Bechgafte, forberte einen Schoppen Wein und pflanzte fich damit, ohne an der Gesellschaft Antheil ju nehmen, hinter den Dien auf des Wirthe lebernen Bolfterftuhl. ber, ungeachtet aller Bequemlichkeit, wegen feines ungeselligen Standortes unbesett war. hier gab er, nachdem ber Wein die Wirbel ber abgespannten Nerven ein wenig zurecht geschraubt und die Lebensgeister angefrischt hatte, seinen Gedanten freie Audiens und jog ben tritischen Borfchlag, ber ihm in Ansehung der schönen Lucine war gemacht worden, in reife Ueberlegung.

Ein junges Genie, seiner Profession nach ein Maler und beinabe ein eben so aufgedunsener Flachtopf als fein jungerer Runftgenoffe, ber famose junge Maler am Sofe,\*) welcher in zwei voluminojen Banden eine fo gar fade Rolle in der Lesewelt spielt, hatte fich in Rotenburg gesett, um da= felbst seine Kunft zu treiben. Das höchste Ideal der weiblichen Schönheit war fein Sauptstudium. Wo er einer wohlgestalteten Dirne ansichtig wurde, am Fenfter, auf freier Strafe oder in ber Rirche, ba jog er feine Bergamenttafel hervor und konterfeite fie mit der Bleifeber ab, hernach sette er das Bilb in Delfarbe, verkaufte es in die Klöster für eine heilige Beronika oder Madonna und sand damit guten Bertrieb, sonderlich bei jungen Mönchen, die ihre Andacht dabei hatten. Am Frohnleichnamsfeste war ihm bei der feierlichen Procession die schöne Lucine zuerst in die Augen gefallen, er hatte flugs den Röthelstift zur Sand genommen, die herrliche Physiognomie zu erhaschen; allein sie war kein Alltagsgesicht, das sich mit Leichtigkeit wie ein Schattenbild an der Wand abnehmen ließ. Die Züge bes reizenden Madchens maren fo fanft in einander verschmolzen und bie ganze Bohlgeftalt fo fein abgerundet, daß die Kopie dem Original durchaus nicht entsprach. Go febr ber Runftler bemuht mar, aus bem erften Entwurf durch Beibulfe ber Ginbildungsfraft bas liebliche Dofenftud berauszupinseln, jo wenig wollte es ihm bamit gluden; es blieb immer im Bergleich des Urbildes ein steifer Haubenftod, barum ftrich er aus Berbruß die unbehülfliche Larve wieder aus.

<sup>\*)</sup> Gine beutiche Geichichte fur Denfer und Gefühlvolle. Bien und Leipzig 1785.

Balb nachher machte ein reicher Graf zu Ausschmudung seines neu erbauten Schlosses eine Bestellung bei ihm von verschiedenen Gemalben, wozu er die Ideen selbst angab. Das hauptstud sollte die Geburt der



Benus vorstellen, wie sie, als das Meisterstüd der schönen Natur, aus dem Schöße des Meeres hervorstieg, von Göttern und Meerwundern angestaunt. Zu dieser Komposition wußte der Maler kein vollkommeneres Muster, die Liebesgöttin darnach zu schilbern, als des vormaligen Garzichts Meister Beter Blochs schöne Tochter; nur war die Frage, ob das züchtige Mädochen die ganze Summe ihrer Neize dem Auge des Künstlers Breis geben wurde, um in ihre Körpersorm eine Göttin zu kleiben, die er nach der Natur zu zeichnen vor hatte. Um den geradesten Weg einzuschlagen, der zu dieser Absicht führte, wendete er sich unmittelbar an den Bater, machte sich ein Gewerbe bei ihm, ließ von ihm Farben reiben und vergalt ihm seine Wühe reichlich. Nach gemachter Bekanntschaft sührte er ihn eines Tages ins Weinhaus, ließ ihm wacker einschenken und

rudte, ba er mertte, bag ber Gaft bei guter Laune mar, mit feiner Betition heraus, nebst angesugter Berheißung eines namhaften Gratials im Fall zugestandener Berwilligung. Aber Meister Beter nahm das Ding ichief, erbofte fich beftig über ben unziemlichen Antrag, argwöhnte von bem angeblichen Befugniß bes Malers, jum Behuf ber Runft die ichone Ratur zu entschleiern, unlautere Absichten auf Ehre und Tugend ber schönen Lucine und sprach mit zorniger Geberde: "Wie versteht das ber Berr? Ift's gefurzweilt ober foll's geernstet sein? Meint er, daß ich ihm meine Tochter baarleibig als ein gerupft Suhnlein vertaufen foll? Das lette habe ich wol pormals als Garloch gethan, aber das erste ziemt keinem rechtschaffenen Reichsburger." Das Kunstgenie hatte seine ganze Beredtfamkeit nothig, um bem Freund Gartoch bas eigentliche Berftandniß zu eröffnen. Er führte ibm bas Beifpiel der freien Reichaftadt Rroton in Großgriechenland an, wo weiland eine löbliche Burgerichaft fich um die Wette beeifert habe, die schönften Stadtjungfern feinem Runftverwandten, dem Maler Zeuris, zu dem nämlichen Behufe vor die Staffelei hinzustellen, und zwar wie fie aus ber Sand ber Natur hervorgegangen maren, ihrer jungfräulichen Ehre und Reputation unbeschabet. Bielmehr wären die fünf auserwählten Schönheiten, aus welchen der Kunstmeister das Ideal der Liebesgöttin zusammenstudirt habe, allerseits glücklich an Mann gebracht und überdies noch gar viel zu ihrem Lobe poetifirt morben.

So einleuchtend dieses Exempel war, so wenig machte es auf ben ehrbaren Rotenburger Eindruck, ber es für unschicklich hielt, mit der fittfamen Lucine eine Procedur vornehmen ju laffen, fur welche in unfern Tagen ein Bicekonig von Indien verantwortlich gemacht wird, weil er die Grazien von Dube im griechischen Koftum jur Schau foll ausgestellt haben.\*) "Freund, ich sehe wohl," sprach der Maler. "daß wir des handels nicht einig werden; du hast beinen freien Willen. Inzwischen wenn du beinen Bortheil als ein guter Roch verstanden hattest, so wurdest bu biese zwanzig Goldgulden, baar aufgezählt, nicht verschmaben, ben bildenden Runften einen Augenschmaus dafür aufzutischen." Der Anblick des Goldes erschlaffte die Strenge der reichsburgerlichen Tugend dergestalt, daß sie nachgebend und geschmeidig murde wie sämisches Leder. In den fummerlichen Umftanden, worin fich Meifter Beter befand, war diefe Summe eine ju fuße Locfpeise. Er bedachte, wie gutlich er fich von einem Goldgülden thun konnte, und zwanzig Mal diesen Genuß zu wiederholen, das übermog alle Bedenklichkeiten. Er versprach, die Sache in Ueberlegung ju gieben und auf Mittel ju benten, bie fcone Lucine bem Runftler in die Bande zu spielen, dem er es überließ dafür zu forgen, wie er zum Anschauen ihrer verborgenen Reize gelangen möchte. Selbst zu einer solchen unsittsamen Gefälligkeit sie zu überreden, gestand er frei

<sup>\*)</sup> Eine bekannte Befdulbigung gegen herrn haftinge, bag er einige eingeborne Prinzeffin nadend auf bem Stlavenmartte zum Bertauf habe ausstellen laffen, um ihren Breis zu erhöhen.

sein Unvermögen. Der junge Weltmann lachte über diese kleinstädtische Delisatesse und nahm es auf sich, diesen Punkt in Richtigkeit zu bringen. "Meinst du, Bater Peter," sprach er, "daß es mir große Schwierigkeit fosten wird, das Mädchen aus dem Ei zu schälen? It dir unbekannt der Wetistreit der Sonne und des Sturmwindes um den Reisemantel eines Wanderers? Was der Orkan nicht mit seinem gewaltigen Sausen vermochte, das wirkte jene mit ihren sansten Strahlen. Bon dir würde sich die schöne Lucine freilich nicht überreden lassen, ihr Gewand zu enthüllen, du würdest dem Sturmwind gleichen, aber ich werde ihr Sonnerstrahl sein."

Der Kontratt mit dem Maler Duns mar fo gut als geschloffen, es tam nur auf die Lieferung an, und babei fand Meifter Beter noch manchen Strupel. Er brudte ben Bolfterftuhl bes Births jum goldnen Lamm ichon Stunden lang, ohne daß er es fpitig genug einzufadeln wußte, wie er mit der angesponnenen Schelmerei jum 3med gelangen, das Mädchen der Mutter vor den Augen wegstehlen und mit guter Danier an feinen Rundmann liefern follte. Der Angstichweiß trat ibm an bie Stirn, wenn er baran gedachte, mas am Chehorizont fich fur ein Ungewitter aufthurmen und wie es auf ihn herab bligen und bonnern wurde, wenn Eumenide Ise den väterlichen Hochverrath an der leiblichen Tochter in Erfahrung bringen follte. Ueberbies pochte ber Gewiffens-hammer hart an feine herzenstammer; jeder Tropfen Bein, den ihm Die tindliche Gutmuthigkeit gern in Nektar verwandelt hätte, gewann hinterber einen Gallen- und Wermuthgeschmad, wenn er erwog, daß das liebe Mäbchen alles bei Heller und Pfennig zusammen sparte, ihm einen Labe-trunk zu gewähren, und dieser sollte ihn jett zu einer Arglist begeistern ihre Bucht und Scham auf eine harte Probe ju ftellen. Alles mohl er-wogen, war es für einen Bater auch eben nicht bas löblichfte Borhaben, mit der Krucht seines Leibes unziemlichen Bucher zu treiben; höchftens ließ es sich burch die Entreprise eines poetischen Negerhandels mit ben Brodutten bes Geiftes entichuldigen \*)

Die gierige Habsucht und der altdeutsche Biedersinn kämpften einen harten Kampf mit einander, und der Sieg war noch zweiselhaft, da der Altvater Martin sein Abenteuer zu erzählen begann. Dieses sonderbare Phänomenon reizte die Ausmerksamkeit des Anachoreten hinter dem Ofen, er gebot den streitenden Parteien Stillstand und postirte Seele und Geist gerade hinter das Trommelsell seiner beiden Ohren, um die Geschichte genau zu vernehmen. Es sehlte ihm nicht ein Bort daran, und se weiter Bater Martin in der Erzählung sortrücke, desto interessanter wurde sie dem stillen Horcher. Disher hatte die Neugierbe nur seine Ausmerksamkeit gespannt; als aber Nachbar Blas mit der Keorie heraus rückte dem Schwarzspecht die Springwurzel, das unumgängliche Ersordernis der Schabgräberei, abzuloden, glübte auf einmal seine ganze Phantasie. Er stand schon mit Leib und Seele in der Einbildung vor der tupsernen

<sup>\*)</sup> Leipziger lateinische Beitung. 32. Stud. 1786.

Truhe im Broden und sedelte Goldstüden ein. Mit Unwillen verwarf er jetzt die dürftige Malerproposition, seine Gewinnsucht labte sich an einem settern Köder. Zwanzig Goldsülden würde er der Mühe kaum werth geschätt haben, sich darum zu büden, wenn sie ihm vor den Küßen gelegen hätten. Das Harz-Potoste und der Weindunst hatten ihn so begeistert, daß er den raschen Entschluß faßte, sein Heil auf dem Broden zu versuchen. Der schwere irdene Kochtops war gleichsam vergeistigt und in einen Aerostat verwandelt, der mit entzündbarer Luft gefüllt hoch in den Lüsten schwebte, sich's in diesem ungewohnten Element wohl sein ließ

und Schlöffer darin erbaute.

Die Burzel alles Uebels, Geldgeiz und Habsucht, waren eigentlich sein Fehler nicht; so lange sein Wohlstand dauerte, ging ihm das Geld gar glatt durch die Hand; befto undehaglicher war es ihm nachber, Dürftigkeit mit Gleichmuth zu ertragen. Wenn er sich also goldne Berge wünschte oder träumte, so geschah es blos darum, das von seiner Hausehre ihm aufgebürdete Eselsvitariat mit Anstand zu resigniren, keine Säde mehr in die Mühle zu tragen und das liebe Mädchen, seine Tochter, mit einer reichen Mitgist auszusteuern. Wiewol es auch Zeiten gab, wo er sich hätte bereden lassen, nach Art der Tscheremisen Zahlung sür sie anzunehmen und sie an den Meistbietenden zu verhandeln; doch das waren nur seine Teuselsaugenblicke. Ehe er sich von des Wirths oft belobtem Polsterstuhle erhob, war der Reiseplan nach dem Harze die Sonne kleinigkeit, die Zehrung betressend, ausgedacht und der nächste Sonne

tag zu deffen Musführung anberaumt.

Meister Beter ging so leichten frohen Muthes nach Hause, als wenn er im goldnen Lamm das kolchische goldne Bließ erobert hätte. Auf dem Beimwege aber störte der leidige Einfall, daß er noch nicht im Besit der magischen Springwurzel sei, schon diese idealische Glückseligkeit, und da er sich zugleich besann, daß auf Egidi zwar der Hirch auf die Brunst trete, aber nicht der Specht zu Reste trage, so war's auf einmal wieder so sinster in seiner Seele, als wenn in einem Hochzeithause die Lichter ausgethan werden und der Schmauß zu Ende ist. Er schlich sich ganz trübsunig in seine Kammer, warf sich auf die harte Stodmatte, konnte aber weder ruhen noch rasten. Da war's, als wenn ihm eine innere Stimme das Sprücksein zuslührere: ausgeschoben sei drum nicht ausgehoben. Klugs schlug er Licht an, spiste eine Keder und brachte den ganzen Schapproces vom Ansang die zu Ende treulich zu Bapier, damit ihm kein Titel davon aus dem Gedäcknis entschwid zu Papier, damit ihm kein Titel davon aus dem Gedäcknis entschwinden möchte. Und da es ihm so sein aus der Feder sloß und alles da stand, als ob er's vor Augen hätte, tauchte er die spröde Kinde seinen Kummers wieder in den Honistops süber Hosfinung ein und tröstete sich damit, wenn er gleich noch einen Winter eseln müsse, so werde er doch die Wallfahrt des Lebens nicht auf dem traurigen Mühlenpfade enden.

Der Tag vertrieb die finstere Racht; die muntere Hausfrau wurde bereits rege, orgelte bei der Revision ihrer Dekonomie das gewöhnliche Morgenlied aus gellender Kehle, und der niedliche Finger der arbeitsamen Lucine sädelte den seidenen Faden schon wieder in die blanke Nadel ein,



ebe ber geschäftige Koncipient bie Feber niederlegte. Das haftige Beib öffnete raich die Rammerthur und fand ben trauten Chefchat in voller "Du Bollzapf," war ihr Morgengruß, "haft du die liebe lange Nacht wieder beim Saufgelag gefessen und das Geld verpraßt, das du mir aus der Wirthschaft heimlich ftiehlft? Ins Spital mit bir, du Truntenbold!" Meister Beter, ber diese bergigen Begrüßungen langft gewohnt war, ließ sich dadurch nicht aus der Fassung bringen, und wartete, bis ber Sturmwind ausgetobt hatte, dann fprach er mit gelaffenem Muthe: "Liebes Weib, entruste dich nicht, ich habe ein gutes Geschäft vor, das wohl nuten und frommen mag." — "Du Lungerer," schmähte sie, "du und ein gutes Geschäft! Ja, du siehst mir darnach aus!" — "Weib, las dir sagen," entgegnete er, "ich mache mein Testament; so mein Stündlein tommt, weiß nicht wie oder wann, daß mein Saus bestellt fei." Der frommen Lucine schnitt biese Rede, die ihr ganz unerwartet tam, durche Berg; ihre blauen Augen, beiter wie ber Morgen, überftrömte ein milber Thranenregen und ihr Mund brach in laute Lamenten aus. Sie meinte, der gute Vater habe eine bofe Ahnung gehabt, die fein baldiges hinscheiden ihm verkunde, und es fiel ihr dabei ein, daß ihr die vergangene Racht geträumt hatte, fie fabe ein neues Grab. Sierzu tam, baß es gang gegen seine Gewohnheit war, an die vier letten Dinge, Tod und Begrabnis, Auferstehung und Gericht zu gebenten, wenn er Tags vorher zu Bein gewesen war. Mutter 3lie bagegen achtete auf keine Ahnungen, ihr selfenhartes herz wurde durch die Borstellung des vermuthbaren Berlustes ihres getreuen Sbegemahls im geringsten nicht zu einer sanften Empfindung bewegt, welche dieser allem Anscheine nach durch den schlauen Bormand einer Testamentsverfügung beabsichtet hatte. Bielmehr führte sie ihr Thema in eben so rauben Dissonanzen aus, als sie angehoben hatte. "Du Schlemmer," sprach sie, "hast Hab' und Gut vergeudet und willst ein Testament machen? Was hast du denn zu vererben?" Er: "Meinen Leib, meine Seele, mein Weib und mein Rind." Sie: "Ei, ba muß ich auch drum wissen! Wen hast du jum Erben eingesett?" Er: "Den Himmel und die Erde, das Liebfrauenkloster und die Hölle, jedem Part ist sein

Legat vermacht." Sie: "Und welches?" Er: "Meinen Leib der Erde, meine Seele dem Himmel, mein Weib der Hölle und mein Kind dem Klofter." Anstatt der Antwort sprang ihm das wüthige Weib wie eine wilde Kage an den Hal, zerzauste dem freimuthigen Testator den Krausbart und war start dran her ihm die Augen auszukragen, welche wohlmeinende Nosicht doch ein frästiger Bombenwurf seiner geballten Faust in ihr knöchernes Angesicht, der ihr die ganze Physiognomie verschob, noch zum Glück verhinderte, wodurch der ehelichen Fehre sogleich ein Ende gemacht wurde. Der häußliche Burgfriedebruch wurde dem Herkommen nach nicht weiter geahndet, und unter Berwendung der friedlichen Lucine kam's bald zu einem gütlichen Austrag der Sache. Meister Peter wandelte wieder auf leinem Berusswege nach der Mühle, und alles ging den vorigen Gang.

Funfzig Mal hatte er ben Storch und die Schwalbe wieder zurückfehren sehen, ohne darauf Acht zu haben, und gar oft hatte er am grünen Donnerstage aus Brunnenkresse und acht andern Kräutern seinen Kunden ein Gemüse als das Neue vom Jahre aufgetragen, ohne selbst davon zu kosten. Aber den mager geschmelzten Kohl, womit ihn seine frugale Speisewirthin im nächsten Lenz zum ersten Mal beköstigte, hätte er nicht um die Martinsgans vertauscht, und als er der ersten Schwalbe ansichtig wurde, seierte er ihre glüdliche Wiedertunft mit einem Schoppen Wein im goldnen Lamm. Außerdem sparte er sede geheime Rente von der sleißigen Hand der Tochter, um davon Kundschfer zu besolden, die ihm das Nest eines Schwarzsspeckts ausspüren sollten. Er wählte dazu einige müßige Vassenden und schicke sie aus in Wälder und Felder. Die muthwilligen Knaden trieben jedoch nur ihr Gespött mit ihm, sührten den Secken in April, jagten ihn Meisen weit über Berg und Thal und an Ort und Stelle sand er Rabenbrut oder ein Gehed Eichhörnchen in einem





hohlen Baume. Wenn er barüber ungehalten war, lachten sie ihm ins Gesicht und liefen davon. Einer seiner Spione, der kein Schalt war, witterte doch in dem Wiefengrunde an der Tauber einsmals einen Schwarzspecht aus, der auf einem halberstorbenen Erlenbaum genistet hatte, kam außer Athem und verkündigte seinen Fund. Der ungelehrte

Natursorscher ging eilig hinaus, zu untersuchen, was an der Sache sein Kundschafter führte ihn zu dem Baum; er sah auch einen Bogel abund zustliegen, der deselbst sein Nestz zu haben schien; aber weil der Speckt nicht zu dem Gestügel gehört, dessen bie Küchendynastie sich demäcktigt bat, auch weder so gesellig ist als der Spaz und die Schwalbe, noch so häusig als der Rabe und seine Gefreundin, die Doble, gefunden wird, so zweiselte er, ob sein Gewährsmann ihn auch recht berichtet habe; denn er hatte einen Schwarzspecht so wenig mit Augen gesehen, als den Bogel Phönix. Zum Glüd zog ein Täger vorüber, der den Zweiselsknoten löste und den Ausspruch that, wie der Frager wünsche, auch die ganze Naturgeschichte des Bogels ungebeten abhandelte, ob er gleich von der vorzüge-

lichsten Eigenschaft beffelben teine Rundschaft zu haben ichien.

Der geheimnisvolle Blanmacher freute sich in der Seele über die gemachte Entbedung, ging tagtäglich die Runde nach bem Baume und las sein angeblich Testament so fleißig als sein Gebetbuch. Als es ihn gerechte Beit ju fein beduntte, fein Borhaben ins Wert zu richten, that er fich nach einem rothen Mantel um. Es war aber in der ganzen Stadt nicht mehr als ein einziges Exemplar vorhanden, und das befand fich in der Garberobe eines Mannes, ben man ungern um eine Gefälligkeit anspricht; ber Besiter davon war Deister Sammerling, ber Scharfrichter. Es toftete viel Ueberwindung, ebe sich der wohlachtbare Reichsburger entschließen tonnte, seine Reputation auf ein so migliches Spiel zu segen, wobei er Befahr lief, daß ihm, wenn die Sache austame, teiner feiner Bechbruder im goldnen Lamm mehr Bescheid thun murde; indessen fah er fich doch gezwungen, in den fauern Apfel zu beißen. Er brachte fein Wort bei bem Freund Rothmantel an, und dieser fand sich auf gewisse Art geehrt dadurch, baß ein rechtlicher Mann sich seiner Amtsbekleidung bedienen wollte, und gewährte ihm gern und willig seine Bitte. Mit diesem nöthigen Apparatus verfeben, machte fich der Wurzelsucher auf, laut Instruktion die Brocedur aufs punttlichste ju beginnen. Er verspundete das Reft, und alles erfolgte, wie Nachbar Blas angegeben hatte. Als der Specht mit ber Wurzel im Schnabel angeflogen tam, wischte Meister Beter hurtig hinter dem Baum hervor und machte fein Manover fo gut und bebend, baß bem Bogel über ben Anblid bes feuerrothen Mantels vor Schreden die Burzel sammt einer Beilage entfiel, wodurch der gute Mann leicht hatte um fein Geficht tommen tonnen, wie der Altvater Tobias. Jägerkunft war glüdlich gelungen und die magische Wurzel, als der Kapitalfchluffel zu allen verschloffenen Thuren, erlangt, welches ben Befiter in unbeschreibliche Wonne versette. Er unterließ nicht, sie in eine ganze Reißigwelle von Rreuzdornholz einzuschließen, und manderte damit so vergnügt, als wenn er schon ben Schab gehoben hätte, nach Hause. Natürlicherweise war nun seines Bleibens nicht länger in seiner Bater-

Natürlicherweise war nun jeines Bleibens nicht länger in jeiner Baterstadt; all sein Dichten und Denken war auf den Broden gerichtet, darum
machte er schleunige Anstalten sich in aller Stille aus dem Staube zu
machen. Seine Reisebedürsnisse waren sehr mäßig; sie bestanden in nichts
weiter als in einem handsesten Wanderstade und einem dichten Watsach, zu bessen Ankauf unter einem andern Borwande die Sparbüchse der

gefälligen Lucine ihm willigen Borschuß leistete. Glücklicherweise fügte sich's, daß an dem zur Emigration bestimmten Tage Mutter und Tochter zu den

Urfelinerinnen gegangen waren, wo eine Nonne eingekleidet wurde. Bater Peter nahm diese gute Gelegenheit wahr von der Soildwache zu desertiren; denn ihm war die Hut des Hauses während der Abwesenheit der weiblichen

Infaffen anbefohlen.

Als er eben im Begriff mar die Benaten zu gesegnen, fiel ihm ein, daß es nicht undienlich sein möchte einige Borübungen mit der Springwurzel zu versuchen, um sich augenscheinlich von ber angepriesenen Birtfamteit berfelben zu überführen. Mutter Ilje hatte ein in die Wand ihrer Kammer eingemauertes Schräntchen, worinnen sie unter sieben Schlöffern als eine fluge Birthschafterin ihr Spargut auf den Nothfall nebst bem Bathengelbe ihrer einzigen Leibeserbin vermahrte; Die Schluffel bagu trug fie wie ein Amulet stets mit sich In dem bauslichen Fiberum. nangtollegium batte Bater Beter weber Sit noch Stimme, folglich maren ibm diese arcana domus völlig unbekannt; ihm ahnte nur fo etwas von einem bier verborgenen Schape, benn wenn ihm ber Schrant in bie Augen fiel, schlug ihm das Herz gleich einer Wunschelruthe, und dieses Herz. tlopfen hielt er immer für ein untrügliches Zeichen, daß Gelb oder Geldeswerth in der Nähe



seit kam's auf ein Experiment an, zu ersahren, ob sein Wünschlruthengefühl probat sei oder nicht. Er zog gar säuberlich die Wurzel hervor und berührte damit die Schrankthür. Zu seinem Erstaunen haspelten sich alsdald die sieben Schlösser auf, die Thür krachte und öffinete sich mit Geräusch. Da funkelte ihm der Mammon der sparsamen Houseraun nebst dem Bathenpsennig der frommen kucine in die Augen. Er wuste nicht, ob er sich mehr über die Wirssamkeit der magischen Wurzel oder

Mufaus, Bolfemarchen.

über den gefundenen Schat freuen follte, und ftand voll Berwunderung ba, wie ein stummer Delgöß. Endlich bachte er an feinen Schapgraberberuf und an die vorhabende Wanderschaft, darum eignete er sich den Fund als ein Biaticum zu. Nachdem er den Schrant rein ausgeleert hatte, schloß er, wie Rikol List, der Dieb der goldnen Tafel in Lüneburg, bie Schlöffer insgesammt gar bedächtlich wieber ab und zog froben Muthes

unperweilt, nach wohlvermahrter Bausthur, feiner Strage.

Die andächtigen Beiblein, die mit großer Inbrunft dem tlöfterlichen Geprange beigewohnt hatten, munderten fich bag, daß fie das Saus perichloffen und ben huter beffelben nicht auf feinem Boften fanden; fie ichellten, fie pochten, fie riefen : "Bater Beter thu' auf!" Es regte und ruhrte fich nichts von innen, als das zuthätige Hausvieh, die miaulende Rate. In Ermangelung der wirkfamen Burgel murbe der Schloffer mit seinem Bund Dietrichen berbeigerufen, bas haus zu eröffnen. Während ber Zeit hatte Mutter Ilse eine gar nachdrudliche Bredigt ausgedacht, in welcher die Epanorthofis \*) nicht gespart war, die fie dem faulen Being, ber ihrer Meinung nach der Rube pflegte, zu halten vor hatte, benn fie iprach : "Baal schläft!" Das ganze Saus murde vom Söller bis zum Keller burchfucht; aber Baal mar nicht zu finden. Wer weiß, bachte fie, mo das Ungethum in einem Weinhaufe icon am frühen Morgen schwelgt. Urplöglich durch diesen Gedanten aufgeschreckt, fühlte fie mit ber Sand in die Tasche nach dem Schluffelbund; benn sie argwohnte, das Amulet sei von ihr nicht in Obacht genommen und der Schat von dem durftigen Chegespons geplundert worden. Aber das Schluffelbund fand fich an Ort und Stelle, und ber Schrant machte die ruhigste unbefangenfte Miene von der Welt, daß sie nichts Arges vermuthete.

Es murde Mittag, hernach Abend und endlich Mitternacht, Bater Beter tam nicht jum Boricein. Nun wurde die Sache bedenklich, Mutter und Tochter berathschlagten ernstlich über Ursache und Zwed dieser sonderbaren Berichwindung. Es tamen feltsame Bermuthungen auf die Bahn. und da die schauervolle Mitternachtsstunde leichter mit traurigen und schwermüthigen als mit heitern und fröhlichen Ibeen sich paart, auch Mutter Ilfe wol mußte, daß sie fur ihren Mann ein mahres Plagholz mar, fo brannte sie diese Gewissenstüge wie Feuer auf der Seele und gebar die schwärzesten Borstellungen. "Ach, "rief sie mit Händeringen aus, "daß es Gott im himmel erbarme! Lucine, es abnt mir, bein Bater hat fich ein Leids gethan!" Das forgiame Madden, ber gleichwol ein folder ichredbarer Gedante noch nicht eingefallen mar, erbebte vor Entjeten, that einen bellen Schrei, alle ihre Sinnen umnebelten fich und fie fant ohnmächtig Die resolute Sausmutter faumte indeffen nicht, mittelft eines brennenden Schwefelfabens ihre erstorbenen Lebensgeister wieder aufzuweden. Aber nachdem sie sich erholt hatte, schrie sie Ach und Weh über bas vermuthbare Unglud, ichluchzte und jammerte bis jum Anbruch bes Tages.



<sup>\*)</sup> Berbefferung, in ber Rhetorit bie Figur, burch welche man bas bereits Gefagte gleichsam beseitigt und etwas Starferes, Ereffenderes an beffen Stelle fest.

Alle Wintel bes Saufes murden nochmals burchfucht, jeder Nagel an der Band und jeber Balten beschaut; seboch wurde Meister Peter jum Glud an teinem gefunden, und baraus ergab sich benn boch so viel, daß er sich weber erhenkt noch entgurgelt hatte. Darauf wurden Leute mit Störftangen ausgeschickt, die alle Tiefen und Timpfel langs ber Tauber untersuchen mußten; allein auch diese Muhe mar fruchtlos. Mutter 3lfe mar schnellen Sinnes, flugs war bei ihr Feuer im Dache, das auch balb wieder verlöschte: baber beruhigte sie sich leicht über den Berluft des abhanden gekommenen Chekumpans und mar zufrieden daß er sich nur mit Leib und Seele jugleich aus ber Welt gestohlen und ihr die Schmach erspart hatte, seinen Leichnam durch Meister hämmerlings Hausgesinde zur Erde bestatten zu lassen. Run war sie mit Ernst barauf bedacht, seinen vakanten Plat in der Wirthichaft durch einen ruftigen Efel zu erfegen; fie traf eine gute Bahl, und wurde mit dem Eigenthumer des laftbaren Thieres über ben Preis desselben einig, beschied ihn bes folgenden Tages ju fich, um fur ben nachfolger bes trauten Chegespons gute Bahlung zu leisten. Sobald sie aus dem Bette suhr, war ihre erste Sorge, die Kaufsumme zu berichtigen. Sie öffnete die sieben Schlösser des Wandschrankes, ein Darkehn aus dem Schatzgelde zu diesem Behufe zu er-borgen. Ach, wie wurde ihr zu Sinne, als sie alle Fächer leer und ledig fand! Einige Augenblide ftand fie in ftiller Betäubung; balb aber ging ihr ein Licht auf, und fie gerieth in eine folche Buth über ben entlaufenen Bausdieb, daß fie wie Madame la Motte, als diefe die Lossprechung bes Karbinals vernahm, vor großem Grimm bas Nachtgeschirr fich vor der Stirn entzwei schlug und sich mit den Scherben die Haut verlette. Sie erhob dabei ihre Stimme mit so graulichen Bermunschungen, daß die ichone Lucine voller Befturzung herbei eilte, ju feben, welches Unglud fich begeben habe. Als ihr nun die Mutter ber Lange nach bie gemachte Entbedung mittheilte, auch ihr unverhalten ließ, daß der Bathenpfennig zugleich mit verschwunden sei, freute sich die fromme Tochter mehr über ben Berlust, als daß sie sich darüber betrübt hätte; sie war nun augenscheinlich überzeugt, daß der liebe Bater fich tein Leids gethan habe, sondern in die Welt gegangen sei, sein Glud anderwarts zu persuchen.

Ungefähr einen Monat nach dieser häuslichen Katastrophe schellte jemand an der Thür, Mutter Ise ging hinaus auszuthun, in der Meinung, es sei eine Mehlundschaft. Da trat berein ein stattlicher junger Mann von seinem Ansehen, wohlgekleidet als ein Junker, bezeigte ihr große Reverenz, freute sich ihres guten Wohlseins, frug nach der schönen Lucine und that ganz bekannt, ob sich das Weib gleich nicht besann, ihn jemals mit Augen gesehen zu haben. Die Nachfrage nach der Tochter belehrte die Mutter zwar bald, daß der Besuch ihr nicht eigentlich gelte, doch hieß sie den Unbekannten in die Stude treten, rückte ihm einen Schemel und rug nach seinem Gewerbe. Der Fremdling nahm eine etwas geheimnißvolle Miene an und begehrte die kunstreiche Nätherin zu sprechen, von der so viel Rühmens gemacht werde; er habe eine Bestellung an sie. Mutter Isse hatte ihre eigenen Gedanken darüber, was das für eine Bestellung

fein möchte, die ein junger Paffagier, ber in ber Stadt fremd mar, an ein hubsches Madchen auszurichten habe. Da indeffen alles in ihrer Gegenwart verabhandelt werden follte, hatte fie nichts bagegen und rief bie fleißige Tochter, welche auf bas mutterliche Gebeiß ben Rahrahmen perließ und berab tam. Die sittsame Lucine errothete, da sie des Fremden anfichtig wurde, und schlug beschämt die Augen nieder. Er faßte traulich ihre Band, welche fie gurudzog, blidte fie mit innigfter Bartlichkeit an, wodurch fie noch in großere Berlegenheit tam, wollte reben, fie ichien ibn nicht anboren zu wollen, fondern brach bas Stillschweigen zuerft mit diefen Borten: "Ach Friedlin, wo tommft du hierher? 3ch dachte, bu marft hundert Reilen weit von mir. Du tennst meine Gesinnung und tommst mich von neuem zu qualen!" "Rein, liebes Mabchen," antwortete er, "ich tomme bein und mein Glud zu vollenden." "Mein Schidsal hat sich ge-ändert. 3ch bin nicht mehr der arme Kunz, der ich vormals war; es ift mir ein reicher Better geftorben, ich bin Erbe feines Bermogens, und babe Beld und Gut vollauf, darf mich nun ohne Scheu vor beiner Mutter feben laffen. Daß ich bich liebe, bas weiß ich, baß bu mich liebft, bas hoff ich; bas erste ist mabr, barum warb ich um bich; ist bas andre mabr, so freist du mich."

Die blauen Augen ber schönen Lucine beiterten fich mabrend biefer Rede auf und bei ben letten Worten verzog sich ihr kleiner Mund zu einem fanften Lächeln; fie marf einen verstohlenen Blid auf die Mutter, gleichsam ihre Gesinnungen zu erforschen, die in wunderbare Betrachtungen pertieft schien. Es mar ihr unbegreiflich, wie die sittsame Dirne einen Liebeshandel, ohne daß fie Notiz davon erhielt, habe anspinnen konnen. Sie tam nie aus bem Saufe, als von ber Mutter vergesellschaftet, und im Saufe hatte fich außer bem Bater nie eine mannliche Geftalt bliden Mutter 3lfe batte einen forperlichen Gib barauf gethan, bag es laffen. ein Madchenspaber tunftlicher murbe anftellen muffen, fich in bas berg ihrer Tochter zu ftehlen, als eine Linfe burch ein Radelohr zu werfen; gleichwol bewies die Thatsache, daß der schlaue Friedlin die mutterliche Bachsamteit beschlichen und bem unbefangenen jungfräulichen Bergen die Liebe eingeimpft habe. Die große Lehre aus diefer Erfahrung mar diefe, baß bas Berg einer iconen Lochter unter ber but und Bacht ber Mutter vor Dieberei so wenig gesichert sei, als ein Sparpfennig unter sieben Schlössern.

Ebe sie noch mit ihren Glossen über biese geheime Intrigue zu Ende war, legitimirte der rasche Freiwerber sein Gewerbe auf eine sehr gültige Weise durch Aufzählung eines ganzen Tisches voll Goldstücken, welche auf der schwarzen Schiesertasel einen solchen Glanz der Mutter ins Gesicht strahlten, daß sie nicht umbin konnte, ein Auge über den verborgenen Liebeshandel zuzudrücken, von dem sie ohnehin vermuthete, daß er in aller Zucht und Ehrbarkeit sei betrieben worden. Die schlaue Lucine hatte disher immer einen kräftigen Erorcismus der strengen Domina gefürchtet, welcher den lieben Getreuen auß dem Hause bannen würde; im Grunde liebte sie ihn so berzig und inbrünstig, wie die zärtliche Pjyche den Amor, denn es war ihre erste Liebe. Doch diese Gorge war diesmal überslüssig; das

fturmische Weib mar fo fromm wie ein Lamm, fie begte ben gefunden Grundsat, bas man mit reifen Tochtern nicht lange Markt halten, sondern sie um ein leidliches Gebot losschlagen musse; aberdies sei der erste Käufer auch insgemein der beste. Sie hatte daher ihre mutterliche Ein-



willigung schon in Gebanten zurecht gelegt, bamit sie gleich beihanden ware, wenn ber reiche Freier sie barum ansprechen wurde. Sobalb er sein Gelb aufgezählt hatte, brachte er sein Wort in bester

Form Rechtens bei ber harrenben Mutter an, und es mar bei ihr alles

Ja und Amen. Das Beirathsgeschäft tam rascher zu Stande, als ber Sanbelsvertrag über das getreue Sausvieh, den Gjel. Der beklarirte Brautigam strich hierauf die Salfte der Schaumunzen in den hut und iconttete fie ber Braut in Die Schurze jum Dahlichat; mit ber anbern überströmte er als mit einem goldnen Regen das durre Land der mutterlichen Sabsucht, um davon die Hochzeit auszurichten. Nachher bat er feine Geliebte um eine geheime Audienz, welche ihm nun als ein legales tête à tête unweigerlich zugestanden wurde. Die reizende Lucine tam mit der beiterften Miene nach Berlauf einer Stunde wieder jum Borfchein und belohnte ben aufrichtigen Friedlin für die Auflösung manches 3meifelstnoten. in Ansehung seiner Gludsveranderung, mit dem ersten fanften Ruffe pon Die geschäftige Mutter hatte inbessen vor allererft ibrem Rojenmunde. ihren Reichthum in Sicherheit gebracht und folden, weil fie nicht Beit batte. ibn an einen beimlichen Ort im Reller ju vergraben, bem ungetreuen Wandschrant por ber Hand wieder anvertraut, hierauf bas ganze Haus geschmudt und mit Besemen gefehrt; auch ließ fie durch eine Dienstfertige Nachbarin Ruche und Keller wohl bestellen und schlug in einer ledigen Rammer ein herrliches Gastbett für ben neuen Gidam auf, welcher ihrer Meinung nach allzulange zögerte, seiner Geliebten gute Nacht zu fagen und die Febern zu suchen.

Die Neugierde zu erfahren, weß Standes und Herkommens der Fremdling fei, wie fich die erste Bekanntschaft mit ihm ergeben, wie das gebeimnifpolle Minnespiel ber Liebenden angehoben habe und durch welche Lift ihre Arausaugen maren geblendet worden, sette die Lebensgeister der lauerfamen Mutter in fo ungewohnte Bewegung, daß ihr tein Schlaf in Die Augen tam, ob fie sonst gleich mit den Suhnern aufzufliegen pflegte, und dabei oft das Spruchlein anzog: Morgenftunde hat Gold im Munde. verschwiegenen Lucine ftand in der Mitternachtsftunde noch ein fcharfes Eramen bevor; aber fie hatte entweder gute Ursachen nicht auszubeichten. ober ihre gesprächige Laune mar mit bem trauten Berggespiel bereits zur Rube gegangen. Da Mutter Ilje mit dem artifulirten Berhör herausrudte, rundete fich der tleine Mund der lieblichen Dirne jum Gabnen, fie rieb fich die Augen und vermelbete bie Ankunft bes Sandmannchens, hatte nicht Luft, Rede zu stehen, und sprach etwas schlaftrunten: "Liebe Mutter, das alles steht euch bevor der Lange nach zu erfahren; nur gönnt mir jest die Rube, beren ich benothigt bin, daß morgen meine Wangen nicht erbleichen, wenn der junge Gesell seinen Rauf bei frubem Tage befieht." Mit dieser Ausflucht mußte sich die weibliche Reugier begnugen und mar wiber Gewohnheit so bescheiden, die Decke des Geheimnisses nicht weiter zu betaften.

Es gab nun vielen Birrwar im Hause; die Zurüstungen zur Hochzeit wurden mit großem Eifer betrieben. Das Gerücht von Lucinens Heirath lief wie ein Steppenseuer in der Stadt umber und war die Neuigkeit des Tages. Bo sich der stattliche Freier auf der Straße bliden ließ, da sich alles an die Fenster, auch blieben die Leute an den Echausen und auf den Kreuzwegen stehen, gassten ihm nach und beredeten die Freierei. Einige gönnten der wackern Dirne ihr Glück, andere neideten sie deshalb,

und obwol Friedlin ein schöner Mann war, der in ganz Rotenburg seines gleichen suchte, auch sich dabei herrlich kleidete und trug, so sand die Eisersucht der Stadtdirnen doch bald dies bald das an ihm zu meistern: der einen war er zu lang, der andern zu schlank, der dritten zu rund, der vierten zu bunt. Einige nannten ihn einen Prahler, andere einen Luftling, hofften zu ihrem Troste, die Freude werde nicht lange dauern, verglichen ihn einem Zugvogel, der nur kommt, im Lande zu nisten, und wieder davon sliegt. Indessen, mußte Rachbar Neidhart doch eingestehen, daß der fremde Zugvogel sleißig zu Neste trüge. Sines Tages kam ein Kürnberger Fuhrmann mit einem schwer beladenen Frachtwagen vors Haus geschren; der schrotete Kisten und Kasten hinein. Mutter Isse stumme nicht, mit Neisel und Hammer sie zu erössnen, erstaunte über den reichen Segen ihres zusunstigen Tochtermanns und pries den angeblichen Erblasser der

ben einmal über das andere felig.

Der Hochzeittag mar anberaumt und die halbe Stadt bazu eingeladen, bie Musrichtung geschah im Wirthsbaus jum golonen Lamm; bas Wohn-haus hatte nicht Raum alle Gatte zu faffen. Da die Braut ben Kranz aufschmudte, sprach fie zur Mutter : "Diefer Rrang murbe traun am Chrentage mir behagen, wenn Bater Beter mich jur Rirche führte. Ach, mare er doch wieber da! Wir haben Gottes Segen vollauf, und er nagt wol am Hungertuche. Diefer Gedanke fiel ihr jo schwer aufs Berg, daß sie darüber anhob zu weinen und zu jammern. Mus Sympathie ober weil die alte Liebe bei erneuertem Wohlstand in dem mutterlichen Bergen wieder anfing zu vegetiren, stimmte die Hochzeitmutter mit ein und sprach: "3ch war's wol zufrieden, daß er wieder fame, mochte ihn doch der Gidam ju Tode futtern; 's ift immer, als wenn mas im Baufe fehlte, feitbem der Bater nicht da ist." Darum sagte sie auch keine Unwahrheit; im Grunde fehlte in ihrem Feuerzeug der Stein, woraus ihr stählerner Sinn ben Funten hervorsprühen ließ, durch welchen der Zunder der Zwietracht entzündet wurde. Seit seiner Auswanderung war zu ihrem größten Leidwesen beständiger Friede im Hause, und ihre Gallenblase bedurfte doch zuweilen einer Ausleerung.

Was geschah? Am Polterabend vor der Hochzeit karrte ein Mann mit einem Schubkarren zum Thore herein, verzollte ein Faß Bretnägel, die er dem Seschauer vorzeigte, suhr mit seiner Ladung gerades Wegs vors Hochzeithaus und pochte an die Thür. Die Braut schob das Lied im Fenster auf, zu sehen, wer da sei, da war's Bater Peter. Darüber entstand großer Jubel im Hause, die hocherfreute Lucine sprang über Tisch und Bank ihm entgegen und umhalste ihn zuerst, hernach dot ihm Mutter Isse die Hand und verzieh ihm den verübten Diebsgriff in ihr Schatzgeld mit den Borten: "Schelm bessere dich!" Endlich dewillkommte ihn auch Kriedlin, der Bräutigam, und Mutter und Tochter waren zugleich die Dollmetscherinnen aller seiner Freiermeriten; denn Bater Peter saste den wildsremden Mann scharf ins Auge und schien über ihn allerlei Glossen zu machen. Zedoch da er berichtet wurde, wie bieser Fremdling die Gerechtsame der Hausenschaft sich erworden habe, war er wol mit dem zukünstigen Eidam zufrieden und that so vertraut, als wenn er schon lange mit ihm

bekannt gewesen wäre. Nachdem Mutter Ilse dem wiedergesundenen **Ehe**mann etwas zum Imbiß ausgetragen hatte, war sie begierig seine Abenteuer zu vernehmen, und sorichte mit Fleiß, wie es ihm in der Fremde ergangen sei. "Gott segne mir meine Baterstadt," sprach er, "ich bin das Land durchzogen, habe allerlei Gewerbe versucht und zuletzt einen Eisen-



handel getrieben, aber dabei mehr zugesetzt als gewonnen. All mein Reichthum besteht in diesem Fäßlein Bretnägel, die ich den Brautleuten zum Hausrath in die Wirthschaft zu steuern gedenke. Mutter Isse hatte nun ihren Feuerstein wieder und ihre Suada sprühte von neuem helle Funken von Borwürsen und Schmähungen, daß dem Kleeblatt der Zuhörer davon die Ohren gellten, dis sich Friedlin ins Mittel schlug und versprach den

Schwiegervater aus der Erbschaftsmasse zu alimentiren und ihn ehrlich zu balten.

Die fromme Lucine erreichte ben Bunsch, daß sie Bater Peter solgenden Tages in die Kirche führte, herausgeput wie eine Magistratspersion, wenn der neue Kath aufgeführt wird. Die Hochzeit des glücklichen Paares wurde mit großem Gepränge vollzogen. Bald nachher richteten die jungen Leute ihre eigene Birthschaft an, Friedlin hatte das Bürgerrecht gewonnen, bezog sein neues Haus am Martte neden der Apothete, kauste dazu einen Weinderg und Garten, auch Ackerseld sammt Wiesen und Weihern und trieb bürgerliche Nahrung als ein wohlhabender Mann. Bater Peter aber hatte sich in Ruhe gesett, zehrte, wie die ganze Stadt glaubte, von dem Segen des reichen Schwiegerschnes, und niemand vermuthete daß sein Rägelmagazin das eigentliche Füllhorn sei, aus welchem das Oel des Uederflusse träuse.

Er hatte die Wallsahrt nach dem Blodsberg, ohne daß eine lebendige Seele etwas darum wußte, glücklich vollendet, zwar nicht mit der Eile wie die löbliche Innung der Druden in der Walpurgisnacht auf der Besenpost, aber mit mehr Muße und Bequemlickeit. In jedem Birthshaus, zwischen dem Ficktelberg und Broden in gerader Linie gelegen, tehrte er ein und hielt Kellerrevision, befand sich mehr unter als über der Erde auf dieser Ausstucht über die fränkliche Grenze und suhr nicht eher ganz nüchtern wieder zu Tage aus, die er in blauer Ferne das Parzgedirge vor Augen hatte. Nun sand er mancherlei Schwierigkeiten vor sich, wozu er des freien und ungehinderten Gebrauchs aller obern und untern Häbigkeiten der Seele benöthigt war. Darum legte er sich ein strenges Fasten in Speise und Trant auf.

So lange er den Broden noch nicht erreicht hatte, diente ihm seine Rase zum Reisekompaß und er ging bieser getreulich nach; aber nun befand er fich gleichsam unter einer Bolbobe, wo diese Magnetnadel feine Direttion mehr anzeigte. Er durchtreuzte den Broden bin und ber, niemand konnte ihm das Morgenbrodsthal nachweisen. Aufälligerweise kam er bennoch auf die rechte Spur, fand ben Andreasberg, witterte bas Flüßchen aus, die Eder genannt, aus welchem er einen frischen Trunt fcopfte, ber ihn mehr begeisterte als die Dichter ein idealischer Labetrunt aus der hippotrene, entbedte bas Grab und war fo gludlich die Streitfrage des Birthes zum goldnen Lamm zu löfen. Er ging wirklich in ben Berg, die Springwurzel leiftete ihre guten Dienste; er fand den Schat und belaftete seinen Batfad mit so vielem Golbe, als er zu tragen vermochte, welche Summe er für seine Bedürfnisse auf Lebenszeit und zur Aussteuer ber schönen Lucine hinreichend fand. Obgleich die goldne Burbe, welche er jest zu Tage zu forbern bemuht mar, seine Schulter fo febr brudte als ehebem ein ichwerer Debisad, fo murbe ihm boch ber Weg bie zweiundsiebenzig fteinernen Stufen herauf lange nicht fo fauer und beschwerlich als der zur Mühle. Er war jett so reich wie Anton Thevenet, der mit seiner Bande den berüchtigten großen Diebstahl an dem Wechsler Kingerlin zu Lvon beging.

Da er auf dem Rudwege wieder das Tageslicht erblickte, war ihm ju Muthe wie einem bem Schiffbruch Entronnenen, ber lange mit ben Schrecken bes Todes in den Wogen gekämpft hat, nun unter seinen Kußen festen Grund und Boden fühlt und ben Strand freudig hinauf tlimmt. Bei aller oerheißenen Sicherheit traute er während der unterirdischen Erpedition dem Berggeift nicht allerdings, fürchtete, der schauervolle Schathüter werde ihm in wilder Mannesgestalt erscheinen, ihm ein töbtliches Schreden einjagen ober bie reiche Beute wieder abnehmen. Die Saut schauerte ihm und alle Haare standen ihm zu Berge, da er die steinerne Treppe hinabstieg. Er hielt sich auch so wenig mit Betrachtung bes Schatgewölbes auf, daß er fich nachher nicht einmal zu erinnern mußte, ob die Bande und Pfeiler von Gold und Juwelen geflimmert und gefunkelt hat-Alle seine Gebanten waren nur auf die tupferne Trube gerichtet. aus welcher er fo bebend als möglich volle Ladung einnahm. Inzwischen lief alles nach Bunich ab, es ließ fich tein Berggeift horen noch feben; nur die eiserne Thur that fich, sobald er ben guß aus bem Gewölbe herausgeset hatte, mit großem Ungestum wieder zu. In der Gile hatte der schaus uch bei er beim Einraffen des Goldes aus der Hand gelegt, mit sich herauszunehmen vergessen, wodurch ihm der zweite Transport unmöglich gemacht wurde, welches jedoch ber begnügsame Mann, ber so viel Reichthum in gediegenem Golde befaß, als er fortbringen tonnte, - und wir miffen, daß er ein bengelhafter Laft= trager mar, - eben nicht febr ju Bergen nahm.

Nachdem er alles getreulich laut Instruktion des Altvaters Martin ausaerichtet und bas icheinbare Grab wieber zugeworfen hatte, jog er in reifliche Ueberlegung, wie er das erhobene Schaptapital in Sicherheit brin-gen und davon in seiner Baterstadt nach Gerzensgelusten, ohne großes Aufsehen und Maulgesperre leben und zehren könnte. Auch lag ihm sehr baran, daß fein bojes Beib babeim nichts von ber Beerbung bes alten Sargtonigs mittern möchte; benn er befürchtete, baß fie ibn fo lange auf ber ehelichen Folter gualen murbe, bis er ihr fein Sab und Gut ausgefädelt batte. Sie follte feiner Absicht nach zwar den Benuß davon haben und aus dem wohlthätigen Bächlein ihren Durst löschen, aber die Quelle davon nie ausspähen. Der erste Bunkt war leicht in Richtigkeit gebracht. allein der andere toftete großes Ropfzerbrechen, ohne daß Meifter Beter damit etwas endete. Er trug seinen Mammon wohl eingepact und sest geschnurt ins nächste Dorf das ihm aufstieß, kaufte dort beim Rademacher einen Schubkarren und beim Sagbinder ließ er fich eine Tonne mit doppeltem Boben gurichten, fuhr bamit auf ben nachften Gifenbammer . fullte fie oben und unten mit Bretnageln und in die Mitte verbarg er gar fchlau ben Schatz. Mit dieser Ladung machte er sich allgemachsam auf den Beimweg, hielt, weil er eben feine Gile hatte, bei jedem Rrug an und ließ auf-

tragen das Beste, was der Wirth hatte.
Als er von der Kästenzeche den Berg hinein nach Ellrich suhr, in das wohlbekannte Städtlein, obwol damals Amaranth und Rantchen noch nicht daselbst hausten, gesellte sich ein junger Mann zu ihm, von seinem Anssehen, dem aber tieser Kummer auf dem Gesichte saß. Bater Beter, dem's

gar mobl und leicht ums Berg und ber eben gesprächiger Laune mar. redete ibn an : "Junger Gesell, mo binaus?" Er antwortete gar trubfinnig: "In die weite Welt, guter Bater, oder aus der Welt, wohin mich meine Fuße tragen." "Warum aus der Welt," fprach Meister Beter, "was hat Dir die Welt zu Leide gethan?" Der Wandersmann: "Sie hat mir nichts Bu Leide gethan, ich ihr auch nichts, bennoch fteht mir's darin nicht langer an." Der jovialische Karrenschieber, ber, wenn's ihm wohl war, jebermann gern froh und heiter um fich sah, that sein Bestes ben Kopfhänger aufzumuntern; und weil feine Wohlredenheit nichts über ibn vermochte, vermuthete er, die bofe Laune mochte wol unterm Zwergfell im Defophagus\*) ihren Sit haben. Darum lub er ihn jum Abendeffen im Wirthshaus ein und versprach ihn zechfrei zu halten, welches ber mißmuthiae Gefährte nicht ausschlug. Es war an demselben Abend ein fröhliches Gelag daselbst, wobei viel Scherz und Kurzweil getrieben wurde. Meister Beter mar recht in seinem Elemente und murde so aufgeräumt, daß er auf eigne Roften für die ganze Gefellschaft einschenken ließ. Da gab's Schnacken, Schnurren und Charafterzüge, fo bunt und fraus, als die gebrudten nur immer sein mogen, und in der Schenke nehmen fie fich portrefflich aus! Der Murrtopf allein fand teinen Geschmack baran, jag in einem Winkel, sah vor sich auf die Erde, aß kaum drei Mundbiffen und fredenzte den Freudenbecher nur ein wenig mit den Lippen.

Da Meister Beter wahrnahm, daß dem milzsüchtigen Gaste auch auf biefe Beise nicht beizutommen mar, vermuthete er, daß fein Rummer tiefe Burzel in dem Berzen muffe geschlagen haben, ließ in einer Kammer eine gute Streu zubereiten und nahm fich por ben folgenden Tag feinen Gaft auszuforschen; denn er mähnte ein sonderbares Abenteuer und war begierig es zu vernehmen. Der schöne Sommermorgen lockte ihn in die Laube des Hausgartens, er bestellte bas Frühstud babin, und sobald ber Grillenfanger wach war, berief er ihn heraus ins Freie, saß bei ihm in der Laube, munterte ihn auf und sprach: "Lustig, Gesell! Laß beinen Kummer schwinben und fei gutes Muths. Siehe ba! nach einer truben nacht läßt fich's boch zu einem heitern Tage an. Was bangt und qualt bich? Sag an!" "Bas tann es helfen, guter Bater," antwortete gar trubselig der Jungling, "ob ich bir mein Berg offenbaren wollte, bu haft doch weber Rath noch Trost für mich." — "Ber weiß," versette Meister Beter, "ob ich dir nicht helfen kann; singt nicht die christliche Gemeine: Oft kommt der Trost aus Winteln ber, wo man ihn nicht vermuthet?" Er sette mit so zudringlicher Gutmuthigkeit an ben Ritter von der traurigen Gestalt, daß dieser nicht umbin tonnte ihm endlich ju Billen zu sein. "Die Urfache meines Rummers," sprach er, ist tein Bubenstud, bas mich bangt und nagt, sondern ein Unstern jugendlicher Liebe, barum darf ich mich nicht entblöben dir

mein Anliegen zu entbeden.

<sup>\*)</sup> Schlund, Speiferöhre.



zu siten. 3ch konnte nimmer satt werden das Bildniß anzuschauen, lief zehnmal bes Tages in ben Saal, wo es aufgestellt war, gaffte es Stunden lang an, und je länger ich es betrachtete, besto mehr wurde mein Herz bavon entzündet, daß ich feine Rube noch Raft mehr finden konnte. Eines Tages rief ich den Maler beiseits und beschwor ihn mir zu fagen, wo die feine Dirne anzutreffen fei, nach ber er das Konterfei im Speijesaal abtopeit habe, und bot ihm großen Lohn, wenn er mit ber Sprache frei herausgehen wollte. Der Deister mertte, wo mich der Schuh drudte, lachte über meine Phantasie und offenbarte mir sonder Trug, was ich zu wissen begehrte. Die schöne Dirne, sagte er, sei in der Reichstadt Rotenburg an ber Tauber festhaft und bes alten Gartochs Tochter, ich könne bei ibr mein Beil versuchen; fie fei jedoch gar stolzen und sproden Sinnes. Alsbald begehrte ich Urlaub vom Grafen, ber mir folchen weigerte und mich nicht entlaffen wollte; barum entlief ich bei ber Nacht und zog gen Rotenburg, wo ich bald das Mägdlein austundschaftete. Aber sie zu sehen ober zu ihr zu gelangen, mar all meine Mube vergebens. Sie lebt unter dem Gewahrsam einer luchsäugigen Mutter, einem Drachen von Beib, die fie nicht vor die Thur geben ober jum genfter ausschauen läßt, verfchließt bas haus wie einen Jungfernzwinger und teine mannliche Seele barf binein.

"Das ängstete und qualte mich gar sehr, barum sann ich auf eine Lift, zog Frauenkleiber an, versteckte bas Gesicht unter eine Kappe und schellte an ber Thur. Da ward mir aufgethan, ich sah die liebreizende Dirne, und ihr Anblick entzukte mich also, daß ich mich schier vergessen hätte;

boch befann ich mich turz und bestellte einen Teppich mit Bilberwert bei ihr, benn sie ist eine kunftreiche Natherin als eine im Lande. Nun ging ich täglich im Sause frei aus und ein, unter bem Bormand, ju feben, ob bie Arbeit forbere, und genoß ber Wonne mein Liebchen vor Augen au haben und mit ihr freundlich zu tofen Stunden lang. Balb permertte ich, baß mich die Jungfrau liebgewann, benn ich that so ehrbar und sittsam als eine ernste Matrone, und fie ift ein rechtes Tugendbild. Aber einsmals, als die Mutter außer bem Hause Geschäfte hatte und ich allein bei der holben Dirne faß, brangte mich die heiße Liebe, mich ihr zu entbeden. Sie fuhr mit großem Schred vom Nahrahmen auf und wollte entfliehen. Ich hielt sie flehentlich zurud, daß sie nicht karm machte und Feuer schrie, seste ihr Leib und Seele zum Pfande, daß ich in ehrlicher Absicht getommen fei mit Bucht und Chrbarteit um ihre Gunft zu werben. Endlich glaubte fie meinen Worten, und da fie ruhiger murde, eröffnete ich ihr ben gangen Sandel, wie sich alles begeben hatte, das mein Berg in Liebe gegen sie entbrannt sei. Sie strafte meinen Leichtsinn mit lieblichen Worten, daß ich Minne halber meinem Brobherrn, bem Grafen, entlaufen fei, und frug, wovon ich benn ein Weib ernähren wollte? Da ftand ich wie auf's Maul geschlagen und mußte keine Antwort auf diese verfängliche Frage. Ob ich schon zwei gesunde Arme habe, so wagte ich doch nicht frei heraus zu sagen, daß mich ihr zu Liebe diese schon nähren wurden; benn ich fürchtete, ein Tagelöhner sei einer so redlichen Dirne ju schlecht.

"Sie blidte mich voll Mitleiben an und fuhr alfo fort: Friedlin, wir muffen uns scheiben, bu wirft mich nimmer unter dieser truglichen Geftalt wiederseben. Diese Thur bleibt bir auf emig verschlossen. Deine Tugend ist unbescholten, aber mein Berz ist schwach! Du hast mich be-lehrt, wie leicht die Verführung einen Weg durch verschlossen Thuren zu finden weiß. Mein Bater hat mich fürs Kloster bestimmt und ich eile nun diesem Beruf zu folgen; die Nadel soll mir erwerben, was ich dem Kloster steuern muß. Gehab' dich wohl auf hundert Weilen weit, daß tein Verdacht mir bosen Leumund mache. Sie trieb mich, sie zu verlassen. Ich mußte gehorchen und mich von ihr scheiben. Ach, das war ein bitter Kraut! Ich schlich trubselig in die herberge, rang mit Kummerniß und Berzweiflung, hatte weber Rube noch Rast, weinte und jammerte Tag und Nacht. Hundert Mal zog ich bes Tages die Straße, wo sie wohnte, auf und ab, und wo in eine Kirche gur Meffe geläutet wurde, lief ich spornstreichs bin, ihr aufzulauern, um nur ben Troft zu haben, fie noch einmal zu feben. Umfonst! sie blieb por meinen Augen verborgen wie ein Geheimniß. Drei Mal verließ ich die Stadt, in die weite Welt zu gehen; ich konnte nicht fort, es war als wenn ich an den Ort gebannt ware. Roch einmal versuchte ich eines Morgens mich in ein Weib vermummt ins Daus zu ftehlen, um ihr auf ewig Lebewohl zu sagen. 3ch schellte an ber Thur mit großer Beklommenheit. Die Mutter tam heran, boch als fie mich erblidte, schlug fie bas Fenfter haftig zu und schalt und schmähte von innen: Du Drube! Du Troblerin! Sollft meine Schwelle nimmer betreten! Bift gar eine schlechte Bezahlerin! Aus biefen Worten verstand ich, unter welchem Bormand die kluge Lucine meine Entbedung der Mutter verhehlt hatte, die sonst schwerlich eine gute Rundschaft wurde verschlagen haben. Nun gab ich alle Hoffnung auf, das herrliche Mädchen jemals wieder mit



Augen zu sehen, perließ Stadt und ziehe als ein herrenloser Anecht im Lande herum, bis mir der Kummer vollends

gar das Herz abfrißt."

Meifter Beter hatte mit aroßer Aufmerksamkeit die offenherzige Erzählung seines Reisege= fährten angehört und freute sich über den gludlichen Bufall innig, der ihn zu einem Wanderer gefellt hatte, welcher ihm von der gebeimen Geschichte seines Sau-fes, mahrend seiner Abwesenheit, fo autbentische Nachricht ertbeilte. Als Friedlin mit seinem Referat zu Ende war, sprach er: "Deine Geschichte ist sonderbar; aber eins ist mir noch nicht flar barin, du gedachtest eines Baters deines Liebchens. Warum pertrautest bu bich bem nicht an? Er ware wol Freiersmann worden und würde einem fo madern Gesellen, als du zu sein scheinst, sein Kind schwerlich versagt ha= ben." "Ach," entgegnete Friedlin, "ber Bater ift ein Gauch, ein Saufbold, ein Lanbfahrer, ber Beib und Rind boslich verlasfen bat und von dem niemand

weiß, wo er geblieben ift. Das knurrige Beib führte oft bittere Rlage über ihn und schalt das liebe Madchen hart aus, wenn fie bes Baters Bartei nahm, ob er ihr gleich ben Bathenpfennig jum Zehrgelb entwendet hat, wofur ich bem Schurten ben Bart ausraufen mochte, wenn er mir in die Bande fiel." Bater Beter horchte boch auf, da ihm also sein Lob gepriesen wurde, und wunderte sich, daß ber junge Gesell um fein ganges Sauswesen so guten Bescheid mußte. Der Gifer beffelben beleidigte ihn teineswegs. Er fand, daß Friedlin vortrefflich in seinen Plan paffe, baß er ihn zum Bewahrer seiner Reichthumer machen und daburch alles Aufsehen beim Genuß berselben in seiner Baterstadt vermeiben, auch bem gierigen Weibe seinen Fund verbergen tonne. "Rumpan," sprach er, "zeige mir beine Band, ich verstehe mich aufs Bahrfagen, laß seben mas bein Gludestern bir verheißt." "Was tann er mir verheißen," antwortete der wandernde Liebhaber, der wieder ganz in seine trubselige Laune verfallen war, "boch nichts als Unglud."

Der angebliche Chiromant ließ sich nicht abweisen, und da Friedlin ben freundschaftlichen Gefährten, ber ihn zechfrei hielt, nicht wollte unwillig machen, fo reichte er ihm die Sand bar. Meifter Beter nahm eine bebenkliche Miene an, betrachtete alle Lineamente wohl, schuttelte zuweilen verwundernd den Kopf dabei, und da er das Spiel lange genug getrieben hatte, sprach er: "Freund, wers Glud hat führt die Braut heim! Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mache dich auf und ziehe gen Rotenburg in Frankenland! Dein Liebchen ift bir treu und hold, fie wird bich wohl empfangen. Es ftebt dir eine reiche Erbschaft bevor von einem alten Better, den du nicht kennst; bald haft du Geld und Gut in Ueberfluß, ein Beib davon zu nähren." "Kamerad," sprach Friedlin mit Unwillen, der ben Bahrfager für einen Poffenreißer und Scherztreiber hielt, "es giemt bir nicht mit einem Ungludlichen Gefpott ju treiben, fuche bir einen, ben du foppen kannst, ich bin nicht bein Mann." Er stand hastig auf und wollte davon. Bater Beter erfaßte ihn beim Rockipfel und fprach: "Bleibe. bu Murrfopf, ich treibe teinen Scherz und bin bereit meine Brophezeihung bei Ehren zu erhalten. Ich bin ein wohlhabender Mann und will dir baar auf einem Brete so viel auf die Erbschaft vorstreden, als du begebrit. Folge mir in die Kammer, daß ich bich von der Wahrheit meiner Borte durch die That überführe." Der junge Gesell machte große Augen, ba er ben Freund Eisenhandler aus bem Tone reden hörte, feine abgebleichten Wangen rötheten Freude und Erstaunen. Er folgte schweigend, in einem Zuftande mo ihm unbewußt mar, ob er machte ober traumte, dem rathselhaften Manne, welcher die Thur abschloß und sein Nagelfaß auffpundete.

Hier entbedte sich Meister Beter bem getreuen Liebhaber der schönen Lucine ofsenberzig, vertraute ihm das Schaßgeheimniß und sein Borhaben, daß Friedlin als Tochtermann den reichen Mann spielen, er aber in der Stille leben und mit ihm des herrlichen Kundes sich freuen wolle. Die tiese Welancholie des jungen Bichtes war nun mit einem Mal verschwunden; er wußte keine Borte zu sinden, dem ehrlichen Bater seine Dankbarkeit zu erkennen zu geben, daß er ihn zum glücklichsten Sterblichen auf Gottes Erdboden machen wolle. Des solgenden Tages verließen deide Reisegesährten mit der besten Laune die Stadt Ellrich am Harz und steuerten frisch auf Nürnberg in Franken zu. Dier staffirte sich Friedlin als ein stattlicher Freier heraus, Bater Peter zahlte ihm das vorläusige Heirathsgut in die Tasche und nahm den Verlaß mit ihm, wenn sein Gewerbe glücklich von Statten gehen würde, sollte er durch einen geheimen Boten es ihm zu wissen thun, daß er einen Fuhrmann mit allertei köslichem Hausgeräthe befrachten könne, damit der reiche Kreier in Rotenburg

Auffehen mache.

Als der prasumtive Schwäher und Eidam von einander schieden, gab der erstere dem letzern die Bermahnung mit auf den Weg: "Schweige deine Aunge und bewahre unser Geheimniß, vertraue keinem Menschen, was dir wissend ift, als der verschwiegenen Lucine, wenn sie deine Braut sein wird." Meister Peter genoß die erkleckliche Kente seiner Harzeise, od er gleich keine Beschreibung davon auf Kosten des Publikums ans Licht stellte,

bis ins späteste Alter, hatte so viel im Bermögen, daß er nicht wußte wie reich er war. Friedlin aber hatte den Namen des reichen Mannes, lebte mit der schönen Lucine, seinem tugendhaften Beibe, glücklich und zufrieden. Und wie ein reicher Mann auch leicht ein gelehrter Mann sein kann, wenn er will, so bewarb er sich um eine Stelle im Nath, erstieg in der Folge die höchste Stuse reichsstädischer Glücksligkeit und wurde regierender Bürgermeister. Bon ihm geht noch bei den Rotenburgern ein Sprückwort im Schwange dis auf den heutigen Tag. Wenn sie einen bemittelten Mann beschreiben wollen, so heißt es: er sei so reich als weiland Peter Bloch's des Garlochs Eidam.



Drud von Breitfopf und bartel in Leipzig.



THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.

Harvard College Widener Library Cambridge, MA 02138 (617) 495-2413



